

# SPECIELLE

# PATHOLOGIE UND THERAPIE

herausgegeben von

#### HOFRATH PROF. DR. HERMANN NOTHNAGEL

unter Mitwirkung von

Geh. San.-R. Dr. E. Aufrecht in Magdeburg, Prof. Dr. V. Babes in Bukarest, Prof. Dr. A. Baginsky in Berlin, Prof. Dr. M. Bernhardt in Berlin, Hofr. Prof. Dr. O. Binswanger in Jena, Hofr. Prof. Dr. R. Chrobak in Wien, Prof. Dr. G. Cornet in Berlin, Geh. Med.-R. Prof. Dr. H. Curschmann in Leipzig, Geh. Med.-R. Prof. Dr. P. Ehrlich in Berlin, Geh. Med.-R. Prof. Dr. C. A. Ewald in Berlin, Dr. E. Flatau in Berlin, Prof. Dr. L. v. Frankl-Hochwart in Wien, Doc. Dr. S. Freud in Wien, Reg.-R. Prof. Dr. A. v. Frisch in Wien, Med.-R. Prof. Dr. K. Gerhardt in Berlin, Dr. D. Gerhardt in Strassburg, Geh. Med.-R. Prof. Dr. K. Gerhardt in Berlin, Prof. Dr. Gr. Goldscheider in Berlin, Geh. Med.-R. Prof. Dr. E. Hitzig in Halle a. d. S., Geh. Med.-R. Prof. Dr. F. A. Hoffmann in Leipzig, Prof. Dr. A. Högyes in Budapest, Prof. Dr. G. Hoppe-Seyler in Kiel, Prof. Dr. R. v. Jaksch in Prag, Prof. Dr. A. Jarisch in Graz, Prof. Dr. H. Immermann in Basel, Prof. Dr. Th. v. Jürgensen in Tübingen, Dr. Kartulis in Alexandrien, Geh. Med.-R. Prof. Dr. Th. v. Jürgensen in Tübingen, Dr. Kartulis in Alexandrien, Geh. Med.-R. Prof. Dr. A. Kast in Breslau, Prof. Dr. Th. Kocher in Bern, Prof. Dr. F. v. Korányi in Budapest, Hofr. Prof. Dr. R. v. Krafft-Ebing in Wien, Prof. Dr. F. Kraus in Graz, Prof. Dr. L. Krehl in Jena, Dr. A. Lazarus in Charlottenburg, Geh. Med.-R. Prof. Dr. O. Leichtenstern in Köln, Prof. Dr. H. Lenhartz in Hamburg, Geh. Med.-R. Prof. Dr. E. v. Leyden in Berlin, Prof. Dr. K. v. Liebermeister in Tübingen, Prof. Dr. M. Litten in Berlin, Doc. Dr. H. Lorenz in Wien, Doc. Dr. J. Mannaberg in Wien, Prof. Dr. O. Minkowski in Strassburg, Dr. P. J. Möbius in Leipzig, Prof. Dr. C. v. Monakow in Zürich, Geh. Med.-R. Prof. Dr. F. Mosler in Greifswald, Prof. Dr. E. Neusser in Wien, Prof. Dr. K. v. Noorden in Frankfurt a. M., Hofr. Prof. Dr. H. Nothnagel in Wien, Prof. Dr. H. Oppenheim in Berlin, Reg.-R. Prof. Dr. L. Peiper in Greifswald, Dr. R. Pöch in Wien, Hofr. Prof. Dr. A. v. Rosthorn in Prag, Geh. Med.-R. Prof. Dr. H. Schmidt-Rimpler in G

XIV. BAND, III. THEIL.

# DIE TUBERCULOSE.

VON

Prof. Dr. G. CORNET in Berlin.

WIEN 1899.

#### ALFRED HÖLDER

K. U. K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER

I. ROTHENTHURMSTRASSE 15.

DIE /899

# TUBERCULOSE.

VON

## PROF. DR. G. CORNET

IN BERLIN.

WIEN 1899.

#### ALFRED HÖLDER

K. U. K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER
1. ROTHENTHURMSTRASSE 15.

ALLE RECHTE, INSBESONDERE AUCH DAS DER ÜBERSETZUNG, VORBEHALTEN.



### VORWORT.

Seit Koch's monumentaler Arbeit über den Tuberkelbacillus sind 16 Jahre verstrichen. Welche Unsummen von Fleiss, Scharfsinn und Arbeitskraft wurden aufgeboten, um die neue Lehre weiter auszubauen, welche Umgestaltung hat sie seitdem erfahren!

Hier liegt der Versuch vor — in Deutschland, der Wiege jener Entdeckung, der erste — in umfassender Darstellung die Lehre der Tuberculose im Lichte der neuen Erkenntniss zu behandeln. Nach einem kurzen Abriss der historischen Entwicklung vom Alterthum an, haben wir der Aetiologie den weitesten Raum gegönnt. Es bedarf dies wohl kaum der Rechtfertigung. Bildet sie doch das Fundament für das Verständniss der Entstehung, des Verlaufes, der Prophylaxis und, wie wir hoffen dürfen, auch einer zukünftigen specifischen Therapie der Tuberculose. Wir werden sehen, dass der Thierversuch, den ich selbst durch umfassende, sich auf über 3000 Thiere erstreckende Arbeiten erweitert habe, sich mit den klinischen Erfahrungen der Tuberculose deckt. Wenn im vorliegenden Bande auch besonders Lungentuberculose, Scrophulose und Miliartuberculose behandelt wird, so war es doch erforderlich, auch die Erkrankung der übrigen Organe, soweit das Verständniss der Infection dadurch gefördert wurde, in den Kreis der Betrachtung hineinzuziehen.

Meine ursprüngliche Absicht, der Statistik der Tuberculose, welche so viele interessante Seiten hat und wesentlich zur Lösung mancher Fragen beiträgt, ein längeres Capitel zu widmen, liess ich im Interesse des Raumes fallen. Doch habe ich in den einzelnen Abschnitten zum grossen Theil auf eigener Erhebung und Verarbeitung beruhende Zahlen eingefügt.

Bei Erörterung der Heredität und Contagiosität war ich in der Lage, mich ausser auf die werthvollen Arbeiten Anderer auf 800 klinische Fälle zu stützen, die ich in dieser Richtung nach einer besonders eingehenden Methode untersucht habe.

VI Vorwort.

Die prophylaktischen Vorschläge konnten sich im Grossen und Ganzen umsomehr meinen früheren Ausführungen anschliessen, als diese zum Gegenstand zahlreicher amtlicher Verordnungen geworden sind und, wie zu meiner Genugthuung die alle Erwartung übertreffende Abnahme der Schwindsuchtssterblichkeit erkennen lässt, schon reichliche Früchte getragen haben.

Wenn ich den Kreis der Curorte, speciell der Wintercurorte, etwas enger ziehe, so halte ich mich dazu berechtigt, weil ich durch oftmaligen Besuch und längeren Aufenthalt aus eigener Anschauung die Mängel vieler Curorte, besonders der immer noch angepriesenen südlichen grösseren Städte, kennen gelernt habe.

Ich suchte, namentlich in den ersten Theilen des Werkes, einen ziemlich eingehenden Nachweis der Literatur zu liefern, der manchem Leser, der mit weiteren Forschungen sich beschäftigt, erwünscht sein dürfte; bei schwerer erreichbaren Werken fügte ich auch brauchbare Referate dem Originale an. Doch musste auch hier im Interesse des Raumes manche Beschränkung walten.

Berlin im Winter 1898/99.

G. CORNET.

# INHALTS-VERZEICHNISS.

| 1 SCHOOL -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Enbitung, Bedenmag for Televoline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t          |
| I. Abschnitt. Aetiologie der Tuberculose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 1. Capital Blatorischer Ueberblich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| The English Control of the Control o |            |
| A. Albertina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100        |
| D. Penide der anstanlieden Farschung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| C. Periods der experimentellen Porsehung D. Koch's Entdeckung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 10       |
| 2. Capitel. Der Tuberkelbarillas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Basingarieo's Teleris-Basiline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12         |
| Pirtuethelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12         |
| 1. Morphelegie des Telestkeltsseiler:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Vacuation Special Manage and Department assemption and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 14       |
| Piconorphie und Chrosfowina, questionia Pirkharkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 10       |
| Differentiate der Telerkelmellen met Leprakmillen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 16       |
| Differentrag der Tabrischauffen und Surgmitsellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17.        |
| 2. Helege du Tebriologillus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -          |
| A. Concrue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21         |
| Serangalizen Washishua Jenellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21         |
| Gyennethrinien, Epinsle der Wiercentraftelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ##<br>25 |
| Hilbertsbereise, Openingsvelture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -          |
| Plinage, vegetabilische, stremefreit Nührbeden Wachshematemperatur<br>B. Lebensdoor und Besistenrähigheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 20       |
| Lelendauer in Cultive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 55       |
| Boustons grown Austrockness                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26         |
| Donting gapen Fighies, Hitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27         |
| Besistent gegen Kain, im Bolien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26         |
| Bislitous gram Sauceallekt, choulede Smfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 30       |
| Related terranear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35         |
| 3. Chemin des Tubert-Obserline:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Chemische Analyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23         |
| Wirkung teller Buellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36         |
| 4. Vorkmanen der Tuberkelmeillen annechalb des Körpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 229        |
| Der Tulerhölbarilies als Parasit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10         |
| Der menschliebe und thierische Körper als Prepagationogodia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20         |
| Verbritting der Tebekelbeillen durch Souten, Dispitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 43       |
| Statlen der Kenne an froctien Gerfälden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -41        |

|    | Enspirationshift - kelm/rei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | Die gefrechnete Speriere, tiebte Bacellen, beschrinkte Lebenstation, Baration im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41  |
|    | Bailler is der Wehreng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   |
|    | Nathbreis der Bantien im Stante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43  |
|    | Schlunklgurages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -43 |
| 9  | Capitel Histologie des Tuberkels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43  |
| -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in  |
|    | Epithiliale Zellen, Karystonese, Wandenstlen<br>Belieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | te  |
|    | Ricentifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54  |
| į. | Capitel. Infectionswege des Tuberkelbacillus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16  |
| 4  | Thierwesselve Entwicklang depolien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|    | Historische Entwicklung demellen<br>Pathelogischer Befund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14  |
|    | Pathologischer Befried  Sabentane, mitten lafretion Infection der Monthelbhimbant, der Dumonnale, der Bespitztlemorgane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38  |
|    | Infection der Morrhebbindunt, der Damounale, der Bespiratumorgane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60  |
|    | Interior der Geniteien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|    | Infection you Auge use, intravascultre, intraperitorsale Infection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|    | Schlindolperungen aus den Thiscorpenineuten auf den Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| D. | Parallele for spontages (menschliches) und experimentelles (Thirri) Tubereslose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|    | Schwerigheit, die Infordanspalle narbenwisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63  |
|    | Fielende upl hinlande Einfase bei die Infection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49  |
| 4  | Klimiche Erfahrungen über die Infection der verschiedenen Organa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|    | 1. Infection der Hant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -73 |
|    | Standardsformer, Schatzmittel, coopere, lymphagene, himstogram Infection 22-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -30 |
|    | 2. Interior du Verfasungsemls:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|    | A. Infection der Mund- und Rachenhälde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|    | E. Infection des Ossephagus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91  |
|    | C Infection des Magene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37  |
|    | 3. Informer des Empirationapporates unit des Ottons:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|    | Allgemeines A. Informet der Nam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 |
|    | E. Infection des Namuen-bearennes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115 |
|    | E. Infection des Naurunichenzannes C. Infection des Ohres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119 |
|    | D. Infection des Kehlkozies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 194 |
|    | E. Infection der Tra-ben und griessens Bengdien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEE |
|    | D. Infection des Kehlkopties  E. Infection der Tracken und gressenn Bronchien  F. Infection der Lunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 135 |
|    | 4. Laborated fire present Hantle:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|    | J. Lifetion der Pleara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 145 |
|    | R. Infection des Pershard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147 |
|    | the second and approximate the second | 143 |
|    | So Infertira des Unigeninleydeux:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|    | Allgranges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 151 |
|    | A. Inforten der Genitabergass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 132 |
|    | A. Alberta des importantes Systems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 164 |
|    | 6. Informs des Auges<br>7. Informs der Urdsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|    | to the control of the | 175 |

| Jakain-Verzeichnier                                                                                                                              | tx      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 8. Infortan der Knocken und Onienko                                                                                                              | 183     |
| B. Inferior des Heldras und der Gelarakters                                                                                                      | 188     |
| 10. Infection der tietiese und des Rettent .                                                                                                     | 133     |
| 5. Capitel. Infectionitàt (Contagionitàt).                                                                                                       |         |
| Alter Jer Infectionistic                                                                                                                         | .035    |
| Sauandfondrages                                                                                                                                  |         |
| Emuliarsolangen                                                                                                                                  | 201     |
| Infestigational actions                                                                                                                          | 1 / 998 |
| Häufighen des Verkehrs mit Phrisisken                                                                                                            | , 903   |
| Modification der Indontensgefahr deroh den Kranton selbet                                                                                        |         |
| Modification for Infectionspelate durch die Umpelang                                                                                             | 211     |
| Infestica in der Pantlis                                                                                                                         | 214     |
| Indution durch die Elie                                                                                                                          | 219     |
| Infertion durch die Weknung                                                                                                                      | 721     |
| Infection starch Bernfepensown                                                                                                                   | . 222   |
| Infertian stirch Athantury non Persinen                                                                                                          | 1224    |
| Infection starch Pflage                                                                                                                          | 225     |
| Infection starch Pflege<br>Infection der Aumts                                                                                                   | . 1227  |
| Infection mails After and Greekleckt .                                                                                                           | . 230   |
| Statistische Intletter                                                                                                                           | . 230   |
| Infection main After und Grochlecht :<br>Staffensche Intimmer :<br>Einfess der Wehndichtigkeit, der socialen Verhältmass, des Herwies und Jes Kl | 200     |
| auf die Infectionnit                                                                                                                             | 227     |
| 6. Capital. Haredität.                                                                                                                           |         |
| 1. Vererbeng des Bantins                                                                                                                         | 211     |
|                                                                                                                                                  | 941     |
| A. Germinative Vererbung  J. Placentus Unbertragung                                                                                              | 244     |
| Eliminate and pullatoguel anatomische Brobachtungen                                                                                              | - 244   |
| Experiments                                                                                                                                      | 247     |
| Kritik .                                                                                                                                         | - 800   |
| Belinguages des Uebergänges der Tuberkelbachlen                                                                                                  | 956     |
| Das Schleksal congenital Trimrenjour                                                                                                             | - 223   |
| Sonenge Widemprüsbe der Erblichkrüsteher:                                                                                                        |         |
| a) Altersfrequenc -                                                                                                                              | 206     |
| Schatz throb Wachsthamererrie                                                                                                                    | - 961   |
| e) Latent der Tillitenlise                                                                                                                       | - 200   |
| d) Localisatina (pathalogisch-anatomiteker Beland)                                                                                               | 202     |
| e) Wirkungsbeitzleit der Hovelität bei räsenlicher Trennung                                                                                      | 971     |
| Ataviseans                                                                                                                                       | - 270   |
| 11. Heroditare Dopostica;                                                                                                                        |         |
| Angeldiche Bürfigkeit                                                                                                                            | 273     |
| Mingel der verliegenden Statistism -                                                                                                             | . 274   |
| Inner Origin für Involptiv Disposition.                                                                                                          | 970     |
| 7. Capitel. Disposition.                                                                                                                         |         |
| Requisition of glock Exposure                                                                                                                    | 999     |
| Quantitie der Gefahr                                                                                                                             | 98      |
| Waste der Deposition                                                                                                                             | -283    |
| Alter trad Gradulecto                                                                                                                            | 287     |
| Schwanzovolada                                                                                                                                   | 586     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |     | 200   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|
| Kim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |     | . 281 |
| Sociale Verbiltzion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |     | 21    |
| Usterantemping, Surpra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |     | 272   |
| Tuberculose in der Atme-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |     | 272   |
| Albehri and Tabak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |     | 223   |
| Perif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |     | 296   |
| Kenthriter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |     | 1,000 |
| Blui- and Bermankheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 0.0 | 206   |
| Diabetos, Malaria, Pepelosson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | - 1 | 297   |
| Before, Entrandungen, Katariba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |     | 2239  |
| Transact Syphisis, Gomerkee, Carrimons .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100          |     | 220   |
| Typhon, Messrn, Kenchkusten, Scharlach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 100 | 300   |
| Inframe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |     | 201   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |     |       |
| II. Abschnitt. Lui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gentüberculo | se. |       |
| 1. Capitel Pathologische Anatomie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |     |       |
| Allgemeines .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |     | 9.9   |
| Die Langenverinderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |     | we    |
| Ente Localitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |     | 1002  |
| Schickent des Initialteberhole, Küreknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |     | 204   |
| Tuleprakie Perileprakitis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | _   | 396   |
| Kisirs Preumonis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |     | 597   |
| Gelainster Infiltration, Misskinfection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |     | ,306  |
| Weitere Schickunt der Internalisen Berde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r .          |     | .309  |
| Die Verandersanen anderer Organe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |     | 1112  |
| 2. Capital. Symptome der Lungentubere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ntone        |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MANUAL.      |     |       |
| ROal/Hanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |     | 314   |
| I, Locale subjective Symptoms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |     | -444  |
| 1. Hosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |     | 315   |
| 2. Aurent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |     | 318   |
| A Languakhing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |     | 322   |
| A. Dypque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |     | 306   |
| 5 Heiserhalt -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |     | 228   |
| 6. Dysphagae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -            | -   | 530   |
| 2, Beharrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |     | 301   |
| II. Allgeustne Symptone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |     | 331   |
| 1. libit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |     | 2007  |
| 2. Victor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |     | 309   |
| 3. Greektinnapparat :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |     | 247   |
| 8. Hast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |     | 500   |
| 5 Schwitzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |     | 368   |
| The state of the s | -            |     | 354   |
| 2. Venlammerman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |     | - 258 |
| * Attacerring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 0.0 | 365   |
| O. Harmanuarat .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -            |     | 305   |
| III Nerroppisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |     | 363   |
| Ports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 0.0 |       |
| 11. %-614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |     | 974   |

| Jehalta-Vernois                                         | duits.            | 7       |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 12. Emitpelian and physicals Leichungsfüh               | dgbeit            | 32      |
| ht. Vita septatio                                       |                   |         |
| III. Physikalische Erscheinungen.                       |                   | 30      |
| I. Imposition                                           |                   | 37      |
| 2. Thomicometric                                        |                   | -37     |
| d. Palpaties                                            |                   | 32      |
| 4. Perimies                                             |                   | 37      |
| 5. Assentation                                          |                   | -35     |
| 4. Derdientons                                          |                   | .20     |
| 7. Spirossitris.                                        |                   | 39      |
| 6. Promotenesso                                         |                   | 39      |
| 5. Capitel. Verlant, Amgunge und Formen                 | der Krankheit.    |         |
| Art. der Andreiting                                     |                   | . 599   |
| Agester and obsomission Vertage                         |                   | 10      |
| Yezhad bein Kinds                                       |                   | 40      |
| Diller                                                  |                   | - 40    |
| Anglinge                                                |                   | 460     |
| Heling                                                  |                   | 40      |
| Tel.                                                    |                   | 40      |
| 4. Capitel. Diagnose:                                   |                   |         |
| Arana                                                   |                   | 411     |
| Physikalischi Untersträung                              |                   | 41      |
| Spenne-Unterschung, Nachwar der Budilen                 |                   | - (0    |
| Thierwinsolo                                            |                   | , 410   |
| Tapercalin.                                             |                   | 436     |
| Picker                                                  |                   | -411    |
| Home                                                    |                   | 1420    |
| Hamopton                                                |                   | 121     |
| Dyspass, Beleschitt.                                    |                   | 420     |
| Vermindarti Vitalesquatus                               |                   | - 42    |
| Larvins Firmen                                          |                   | 43      |
| Differentiabliances we weekpen Langua and               | Bronchislerkranks | 100 420 |
| 5. Capitel. Complicationer.                             |                   |         |
| L Darch Weiserserbreitung der Bacilien                  |                   | 49      |
| II. Burch die Producte der Bucillen                     |                   | 43      |
| III. Sombye Complicationin                              |                   | 43      |
| IV. Sounday (Misch) Infection                           |                   | .40     |
| 6 Capitel Prognose                                      |                   | 44      |
| 7. Capitel. Prophylania                                 |                   |         |
|                                                         |                   |         |
| L Authoritin Prophyants                                 |                   | 450     |
| Introven des Stantes au des Prophylatis                 |                   | .45     |
| Propus Prephylanis<br>Massingels von Seite des Staates; |                   | 400     |
|                                                         |                   | 451     |
| n) gegen die normblishe Tuberculese.                    |                   | , 461   |
| Between the Thierman                                    |                   | , 48    |
| In gram the Trierraterculos-                            |                   | 867     |
| Ericig for Psycholania                                  |                   | 470     |

| 8. Capitel. Thecapie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 477   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Byginnigh-datelinde Helandleng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 478   |
| Psychiata Belanding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 480   |
| Emiknet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 484   |
| Appetitionigheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 487   |
| Mileshill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 893   |
| Nilopensinity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Bessden Extermilarasparetholm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 493   |
| Molton and Tradminten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 254   |
| Altebril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 455   |
| LuBerr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 494   |
| Abhärtseg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100   |
| Beauty and Liepters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 100 |
| Alkeringscyntnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104   |
| Omeige Beolishigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 505   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106   |
| Websterping plane<br>Eventsthingkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 207   |
| Physicial and Apply and Vermore and P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 507   |
| Carolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 608 |
| A) Binnelsolddina .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 013   |
| B) MirerAllina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1417  |
| Constitution and the last of the Constitution and Property and Constitution and Constitutio | ASS   |
| Applicas Extremeters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , 553 |
| Andridetarding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tab   |
| Vallabellatisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 587   |
| Anderstehanden:<br>Veitsbeiletsten<br>Dunc des Osmätnithalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 581   |
| II. Specifical Bellin Hung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -     |
| Christoke Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500   |
| Enderjesproducts, Tabecyalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 040   |
| Europhyliain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 543   |
| Managhiane's Serven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 544 |
| Maragliance Serven :<br>Pagarantelle Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 299 |
| Comprimints Larry, before Lordy, Mickeysterlat, Healtheat-Stratters, Light-status,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LEG.  |
| Generale Behatelland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 244   |
| III. Symptometocke Belauethung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Tides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1550  |
| Nachtidento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 166   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 561   |
| Application of the Control of the Co | 865   |
| Sphalena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 566   |
| Triple Street Brown and Control of the Control of t | 547   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Yerksensoners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 576   |
| Amino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 570   |
| Kelikopituschrinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 571   |
| Seastigs Verbultargressessingels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1778  |
| Verbaltergrammeregela bit reletters Brilling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1160  |

# Einleitung.

#### Bedeutung der Tuberenlese.

Beurtheilt man die Wechtigkeit einer Krankheit nach ihrer Verbreitung, meh dem Grade, in dem sie zur Besintrachtigung der Gewindheit und zur Ursache eines vorweitigen Todes wird, so nimmt die Tuberenlese in der menschlichen Pathologie den ersten Rang ein. In ihrer
hauptsächlichsten Ausgangsform, der Laugenschwindsucht, bekannt m
weit menschliches Gedenken zumakweicht, hat sie unansgesetzt im Laufe
der Jahrkunderte und Jahrtausende das Menschengesehlecht derimirt.
Da der Begriff der zur Tuberrubse sehr zur Phthise gehörigen Krunkheiten früher hald enger und bahl weiter gefasst wurde, so lässt sich
mit Sicherheit nicht foststellen, ob im Laufe der Jahrkunderte ihre Verbreitung zu- oder abgenommen hat. Alle darauf bezüglichen Mittheilungen
geben über willkurliche Combinationen nicht hinwus.

Die Bedeutung der Tuberculose tritt uns klar aus der enermen Zahl der Sterbefalle entgegen, die sie alljährlich im den sinzelnen Ländern veranlasst. Diese Zahl halt sich in den verschiedenen Jahren, je grösser das
Land ist, umsconder auf der gleichen Höhe. Für das Jahr 1894 gestalteben
sieh beispielsweise im Deutschland die Verhältnisse, wie die auf mehfolgender Seite befindliche Tahelle neigt.

Welch hervorragende Stelle unter den Krankheiten die Tuberenlose einnimmt, lässt sieh besonders erkennen, wenn wir die Zahl über Opfer mit denen jener Infektionskrankheiten vergleichen, welche am meisten gefürelitet und noberisch am weitseben verbreitet sind.

Im Deutschen Reiche starben während des Jahres 1894:

| BE | Diphalene and | Cross |   | - 1 10 | 63,701     |
|----|---------------|-------|---|--------|------------|
|    | Kenchhusten   |       |   | 00.00  | Mill Books |
| -  | Schurlich     | 11    |   |        | 8.937      |
|    | Masern .      |       |   |        | 16.173     |
|    | Typhus        | ***** |   |        | #.373      |
|    | -             |       | 8 | mma    | 116,700    |
|    | Tulusveilose  |       |   |        | 123,904    |

Die Tuberenlose allein mit ihren 123.904 Twiesfallen übertrifft also noch die Samme der genannten Infectionskrankheiten mit 116.705 Todesfallen.

|                            | Remoteration<br>les 9, Dec. 1896 | Section of the sectio | Zati del tarte<br>tate deca<br>Tempore<br>methodi | Engine<br>Laboration |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| Person                     | 20,849,795                       | (29,2)1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74,656                                            | 71,133               |
| Barren                     | 5,797,414                        | 14580%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,175                                            | 19,630               |
| Sacksen                    | 5,785,014                        | 87,205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71.000                                            | 7.3/16               |
| Wattendere                 | 2,080,1285                       | 260-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.017                                             | 4,102                |
| Madea                      | 1,795,470                        | 39.553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.058                                             | 4.943                |
| Heanen                     | 1,009,389                        | 20.224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.254                                            | 2.684                |
| Branne bunig               | 435,986                          | 8.744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T.140                                             | 1.063                |
| Surhier-Culuty-Gotta       | 216.624                          | 4,051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 480                                               | 415                  |
| Bremm                      | 196,278                          | 8.321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 680.                                              | 489                  |
| Hamburg                    | 181,622                          | 11,791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.521                                             | 1,309                |
| Dense-Lothringen           | 1,601.270                        | 37,434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.7(3)                                            | 4.177                |
| Destrokes Reich<br>Ferner: | 49,445,719                       | 1,088,623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 123.904                                           | 115.034              |
| Oustoppick*)               | 22,544,000                       | 698.972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (=)                                               | 39,490               |
| Intire*)                   | 20,000,000                       | 791,606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | 54,279<br>8,510t)    |

6 lim im Bereinente verreinem Linder, Durchschaft der Jahre 1881-1980.

f) Derrindinder der Julier 1915. Dem administr sehemen Auftreten der Tuberralien im Bullen entsprießt eine menn bließgere Yengarun tildlicher, enterhalbeiber Krenkbeiten der Albumungnegen.

N. Krankhelmu des Kelifopfer, bei Seren in Italien eine gross. Zutä der Kelifopfinkerneibes mitgerechnet ist.

Für Frankreich, Schwolen, Dünemark etc. liessen sich Zahlen für die ganze Berükerung leiber nicht erleitigen, da meiet sur in den grosseren Städten Mortalitäs-Tabellen mark Todomissiehen geführt werden.

Abgesehen ein der ersehreckend hohen Mortalitätsriffer, kommt der Tüberenlose eine besanders grosse mational-ökonomische Bedeutung durch den Umstand zu, dass sienicht, wie Diphtherie, Kerchhusten, Scharlach, Masern, der Opfer auf unter den Kindern, für welche erst ein peringer Aufward für Ernährung und Erziehung gemacht worden ist, fordert, sondern zu mehr als drei Vierte) von dem erwerbsfühligen Alter zwischen 15 und 70 Jahren.

Es starben in Preussen') im Durchschmitt der Jahre 1876—1891, wenn ich nur die Arbeitse und Erwerbeitsligen im Alter von 15—10 Jahren rechne, allpährlich 71,890 Personen au Tuberculose, ein Drittel sämmtlicher Todesfalle. Da nun die Schwinderscht mehrere Jahre dauert, eine sie zum Tode führt, so trät, wenn ich die durch sie hervergerufene Erwerberunfähigkeit nur auf ein Jahr und den dadurch ausfallenden mittleren Tages-

<sup>1)</sup> Leider lauen sich für die anderen Lieder ifer die Stebürkbeit der einzelnen Altersklussen Reine zurerliesigen Zahlen lieden.

bilin, die brachliegende Arbeitskraft, auf üurchschnittlich zwei Mark veranschlage, pro Person und Juhr (das Jahr zu 200 Arbeitstagen gewehnet)
ein Entgang an Arbeitsverdienst von 600 Mark ein, der für die alljährlich
im erwerbsfühigen Alter gesterbenen 71.895 Personen pro Jahr mithin
43,137,000 Mark beträgt. Fügen wir noch die Ausgaben für Arzt und
Armei, Ernährung und Pflege, Sterbereid, ferner die Aufwendungen für
die anderen Altersklassen Linzu, so können wir mit Bucksicht darunf, dass
die Krankenkassen 2.19 Mark pro Tag zahlen; zum mindesten das Doppelte,
also 86 Millianen nehmen, welche die Tubererlose dem preussischen Staate
kostet. Die Schwindsucht erhebt somit jührlich im preussischen Staate eine
Extrastener von 3.09 Mark pro Kopf der Bevolberung, von 15 Mark
pro Familie von fünf Kopfen.

#### I. ABSCHNITT.

# Aetiologie der Tuberculose.

#### 1. Capitel.

## Historischer Ueberblick.

#### A. Alterthum.

Die Geschichte der Tuberculove!) im heutigen Sinne geht kann über das vorige Jahrhundert binaus. Bekannt hingegen war bereits dem Alberthum eine klimsche Erscheinungsform derselben, die Lungenschu ind sucht. Einer classischen Schilderung ihrer Symptome begegnen wir sehnn bei Rippickratese (460—377 v. Chr.) Er fasste sie als eine auf segenannten gepasse berühende Vereiterung der Lungen unf, wobei er (nach Verebew) unter pieses eiremmseripte Eiterherde und nicht, wie die Uebersetzung mit Tuberculum anzudenten solden wirkliche Tuberkel in unserem Sinne verstand. In ähnlichem Gelänkengunge bewegen sich Celleus (30 v. Chr.—50 n. Chr.), Aretneus (eiren 50 n. Chr.) und Galen (131—200 n. Chr.).

#### B. Periode der anatomischen Forschung.

Erst in der Mitte des XVII, Jahrhemderts, als man die Wichtigkeit der Austamie erkannte und häufiger Sestionen vornahm, erfahr die Kenatniss der Tubercutese eine wesentliche Forderung. Es wurden in den Lungen Knoten unbegenommen, die man als Tubercula ider Skirrhus bezeichnete. Einen genetischen Zusammenhang derseiben mit Phthisis juhnemalis hat zuerst Sylvius (1614—1672) angenommen. Er liess aus ihnem Vomiene entstehen, hielt sie für vergrösserte Lymphilanussa der Lunge, identisch mit den Seruphelm, und lagte beiden eine herolitäre Disposition ungrunde (Dispositionem illam ad phthisis, certis familiis herolimrium).

<sup>4)</sup> Die nichtschenden auszenschin Bemerkungen geläuber sich hauptsachlich auf die eingebenden Arbeiten von Waldenburg und Pradichl.

Die Literaturpachweise finden sieh am Schlasse des Buches mich Capitelle und Absalmitten geordnet.

Für Morton (1689) war der Tuberkel bereits die nothwendage Vorstufe der Lengensberration. Die von Sylvius suppanirte Drüsennatur der Tuberkel wurde dann von Morgagni (1682—1771) bezweifelt, von Reid (1785) und Baillie (1794) direct in Abrede gestellt.

Miliartuberkel hat merst Mangetus (1700) beschrieben, doch geriethen sie wieder in Vergessenheit und wurden gewissermassen neu entdeckt und in ihrer Bedeutung erkannt von Stark (meh Beid [1785]). Baillie machte bereits einen Unterschied zwischen den Lungenknoten (Conglomeraten von Miliartmerkein) und der diffusen Einlagerung, der später segemanten infiltrirten Tuberculose oder käsigen Pacumonie. Beiden gemeinsen sei der ktsige Inhalt: die scrophulose, oder nach Portal (1780) die tuberculose Materie. Die Absochrung dieser Kneten veranlasse die Schwindsocht, Tuberkel beiset für ihn ein abgerundeter, scrophulose Materie enthaltender Tomor.

Bisher war hangtstehlich das Product des vorgeschrittenen Processes, der Eiter und Käse, zum Ausgangspunkt der Betrachtung gesommen worden Bayle (1974—1816) war der erste, der seinen Sindien das härsekornartige Knötchen, nach ihm Miliaruberkel genannt, zugrunde legte und dessen Entwicklungsgang von der festen Beschaffenheit bis zur Verkneung und Erweichung verfolgte. Aus dem gleichzeitigen Vorkommen in verschiedenen Organen zog er den Schlass, dass die Phthose bein auf die Lungen beschränkter, kein durch Entzundung belängter Process, neudem eine Allgemeinerkmakung sei, beruhend auf einer inberenlösen Diathese (degenerescence tab.), deren pathognomenischen Ausfrunk er in der Bildung einer kasschnlichen Materie erblickte.

Die Pathisis interpulosa, eine chronische, specifische Krankheit scrophuloser Natur, tehlet nach Bayle nur eine Theilerscheinung der Gesammtphthise, von denen er seehs Formen unterschied: 1. Phthisie tubersuleuse, 2. Phthisie granuleuse, 3. Phthisie arre mélanose, 4. Pathisie alréreuse, 5. Phthisie calculeuse, 6. Phthisie cancéreuse.

Dieser Volgestaltigkeit gegenüber betonte Larenner (1781—1826) den Einheitselbarakter, indem er die Phthisie ufeieruse (Lengengangran) und emeieruse (Langenkrebs) als besondere Krankheiten, sowie die Phthisie calculouse und avez melanese als nicht zur eigentlieben Phthise gehörig aussehlied und die Phthisie granuleuse und inberendense zu einer Gruppe vereinigte. John Phthisis beruht nach ihm auf Tuberkeln: Phthise und Tuberculose sind also identisch und der Tuberkel ist ein "zufälliges Erzeugniss" der Lange, eine Nechildung.

Wie Baillie unterschied auch Laënner zwischen isolirten Tuberkeln, d. h. circumseripten, aus Conglomenten von Miliartuberkeln bevorgegangenen Knoten und tuberenlösen Infiltrationen, in welchen eine nicht scharf begrenzte (oberenlöse Materie das Genebe gleichsam durchtrankt. Die tuberenbes linfiltration macht einen abnlieben Entwicklungsgang durch, wie der sofirte Tuberkel. Sie erscheint zuerst als die grane tuberenbes Infiltration, manchend soch gulbetartiger Form, verwandelt sich dann in die gelbe tuberenbese Infiltration und erweicht in gleicher Weise wie der isofirte robe gelbe Tuberkel.

Mit dem Anolruck tuberentöse Materie, den Lucinnet gleichfalls aloptirt, hezeichnet er nicht nur wie Baillie und Portal den Kase, sondern eine Substanz, welche den ganzen complicirten Entwicklungs-

gang vellstanlig durchmeht.

Die Serupheln sind nach ihm nichts weiter als eine Localisation

der Tuberrulese in den drusigen Theilen

Bayle und Luenner schliessen die Entzundung als Ursache der Phibisis aus. Broussais (1772-1838) hingegen, in Consequent seiner Irritationslehre, ührt jede Phibise auf eine Entzundung zuruck und sieht in ihr eine zur Zereiterung der Lungen bindirende chronische Phenmanis; dementsprechend sind auch die Tuberkel nach ihm nicht Nenbildungen, sondern die Wirkung der Entzundung.

Um diese Zeit wird von Gendrin zum erstenmale einer hirschomartigen Granulation in der Lange des Rindviehes Erwähnung geftsan.

Lacune e's Theorie (and in Lauis einen warmen Vertreter, sinch Gegner in Andrut, der die Toberkel nicht als Neutstdung, sondem als ein ursprunglich flüssiges Secretionspruduct betrachtete, das ebense wie Eiter auf Grund einer besonderen teherculösen Prädisposition des Kürpers und unter dem Einflüsse einer Entwindung oder Congestion sieh eindieke und eine kusige Beschaffenheit annehme.

Die Uebersetrung des Laennee schen Werkes durch Meissner (1832) sowie Canstatt's Einfluss verschafften dieser Lehre auch in

Destschland Engang.

Nach Rekitansky (1842) ist der Tüberkel ein Ersudat erstaurter Proteinstoffe, Tüberkel und Scrophel ein und dasselbe techilde, Als Anhänger der imwischen im Aufmahme gekommenen Krasenlehre erscheim ihm ein zur Tüberkelbildung disponirendes Gepräge der Gesammtvegetation, der interculose Habitus, von besenderer Wichtigkeit.

Als Curiosa jener Epoche wäre zu urwähnen, dass von Eielemann, Furnivall, Seydlitz die Tuberculose mit Veränderungen des centralen Nervensystems, der sympathischen Nerven in Verbindung gebracht wurde, während meh Dupuy und Baron's Ansicht Tuberkei durch Hydatiden entstehen sollien.

Die Krassulehre veranlasste inzwischen zahlreiche ehruntache Untersuchungen (von Preuss, Simon, Lehmann, Vogel), die darndienen sollten, die Mischungsmunden, des Illuss und der Ermitate nachreweisen. Eine wesentliche Ferderung erwacht jedoch darms der Tuberculusenlehre nicht. Weit fruchtbringender gestalanten sich in der Folgensit die mikroskopischen Forschungen, die nach Glugo's Anstoss (1841) immer mehr in Aufmahme kannen. 1844 fand Lebert in stolieten Tuberkein und Tuberkelinfiltraten unregelmussige, keralose, erkige Zellen, die er Tuberkeikerperchen mante und für pathogusomonisch hielt. Er erfahr aber lebhaften Widerspruch durch Henle und Betu hardt (1847); letaterer wies nach, dass diese Tuberkelkörperchen aus Etter entstehen könnten und ihnen somit eine Spezifität nicht zukomme.

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, hier alle jene Hypothesen auch nur füchtig zu streifen, deren fast jeder Kliniker und jeder Pathologe eine sigene aufgestellt hat. In diese Widersprüche und Missverstandnisse sichte Virchow Klarheit zu beingen, indem er (1847) den Grundsatz aufstellte, dass die Verkäsung nicht etwas für die Tuberculose specifisches sondern nur eine der verschiedenen Arten regrossiver Metamorphose bilde. 1852 beschrankte er den Begriff Tuberkel unf den als eine regunsierte gefässlose, zeitige Neuhüdung auftretenden Miliartuberkel. Der Tuberkel kann nach ihm verkäsen oder auch verkreiden, fettig degeneerien und in letzterem Falle reserbirt werden, also heilen.

Die käsige Preumonie treunte Virchew von dem dorch die Rildung typischer Teberkel charakterisinen Processe, der talerculösen Phthisisund begrundete so die Dualitätslehre, die ihren klinischen Vertreter alskald in Niemeyer (1866) fand.

1857 ersehien Buhl's Lehre, dass die aente Miliartabereniose in der Begel van praexistirenden käsigen Henlen abhänge, deren infectiose Producte, ins But antgenommen, in den versehiebenen Organen Miliartaberkel erzengen. Die Miliartaberenlose sei also eine specifische Besorptions- und Infectionskrankheit.

Unter dem Emiliose der Labinner sichen Lehre trut die Serophulose, besonders in Frankreich, immer mehr als sebständiger Krankheitscomplex in den Hintergrund. Die vollkommene Identität der inberenlösen und scrophulosen Diathese wurde namentlich von Billiet, Barthez und Cruweilhier (1862) vertreten.

Die Frage der Tuberculese war zuf einem Standpunkt angelangt, wo ein wesentlicher Fortschritt von zein anntomischen Betrachtungen sich zemachen nicht nicht erwarten liess

#### C. Periode der experimentellen Forschung.

Wir treez in die Periodo des Experimentes ein;

Schon von Mergagni war in sehr bestimmter Weise die Ueberzeugung zum Austrock gebracht werden, dass die Phthisis ansteckend sei, und diese Ueberzeugung latte seitdem nie aufgehort unter den Aersten besonders gewisser Länder fortunklies. Lacanne und Albers erwähnen der Beschreibung nuch als Leichentüberkei unfrafassende Knotchen infolge von Verletzung bei der Section inberenlüsst Leichen. Lacanner sugt (nach Domina), dass er sich bei einer Section verletzt, von da an gekrankelt und die ersten Erscheinungen der Phthisis wahrgenemmen habe. Die Versuche, die Krankheit künstlich bervorzurufen blieben jedoch anfängs resultation.

Kortum (1789). Hebreart (1802), Salmade (1805), Lepelletter (1816) is a latter scrophulasen Eiser theils auf den rigenen Körper, theils auf posinde Kinder, theils auf Thiere ohne jeden Erfolg verimpet. Da aussurdem durch intratracheale und intravesculare Injectionen von Quecksilber (Craveilleier) toberkeinhaliche Knoschen in den Lungen hervorgerufen wurden, so konnte zumächst die Infectionslehre keinen Buden gewinnen.

Kluncke (1843) ist der erste, der berichtet, dass er Tuberkeizeilen von Miliar- und grau infiliriren Tuberkeln entmanmen, in die Habsens eines Kaninchens gebrucht und bei Toltung desselben unch 26 Wochen eine weitverleritete Tuberentose im Leber und Lunge beolsschtet habe. Es Ideilet dahingestellt, de Kluncke sich der Bedemung seinen Bedindes bewasst war, jedenfalls wurden seine Mittheilungen wieder vergessen und blieben alme Einfrass auf die Lebre von der Tuberentose.

Zielbewusse und auf breiterer Basis aufgebaut waren die zum Theil glänzenden Versuche Villemann, die bei ührem Bekanntwerden (December 1865) einen Storm in der ganzen medicinischen Welt bervorriefen.

Das Resultat seines Untersuchungen, dass Kaninchen, mit granen und gelben Tuberkeln eines Philisikers subentan hauter dem Ohre geungli, regelmäsig Tuberkelknütchen in den Langen zeigten, unhrend die
ungelnigten oder mit phlegmonosem Eiter primpften Tubereton Tuberenkos- aufwiesen, führte ihn zu dem Schlasse, dass die Tubercakos- eine specifische, auf einem Oberimpfbaren Agens beruhende
Albertion sei und zu dem virmlenten Kraukheiten gehöre. Zum
elrieben Ergebniss gelangte er später durch Verimpfung kasiper Materie,
Spittuns von Philisikern und Inberenlisen Materials einer probuchtigen
Krib. Letztere Bestreckung zur nuch die Perlenche in den Kreis der
unberenlisen Erkraukungen.

Die Villieminischen Versuche konnten tretz minnigfischer Bestätigung keine allzeneme Ausrkennung erringen, denn sehwer fiel der Widerspruch jeuer Autreen (Aufrecht 1889, Talina 1881 z. A.) ins Gewicht welche behaupteten, auch durch Verungsung nieht überealteem Materials: Eiter, Selenamustückehen n. s. w., Tuberenlose der Versuchschiere errougt zu haben, Beitunfe die bei ihrer Bestätigung der Specificitischlere geden Boden hauten entziehen oussen.

Dich wisters Prillingen von Ponfink (1860), Chanveau, Klobs (1873), Baumgarten (1880), Cababeim ergaben, dass diese Resultate

lediglich auf Versuchsfehler und unbewusste Infertien der Thiere zurückzuführen seien.

Auch die weiter unten zu besprechenden Fütterungs- und Inhalationsversuche, sowie die bedeutungsvollen Impringen in die vordere Augenkammer trugen wesentlich dam bei, derartige Einwände der Specifitätsgegner zu entkrüften:

Hard in Bard mit den experimentellen Arbeiten und theilweise durch sie hervergerufen, gingen zuhlreiche histologische Untersachungen über den Bar des Tuberkeis und seiner Elemente (Wagner 1870, Schüppel 1871, Virchow etc.), Bereits früher hatte Rekitansky mehrkernige Mutterzellen im Tuberkei beschrieben auf Virchow sie uschräch beschrieben. Die Bedeutung deser "Riesenzellen" wurde von Langhans erkannt und begrundet. Es eutspann sich nun eine lang währende Contreverse über die Entstehung der Riesenzellen und deren pathognostischen Werth, der von der einen Seite verbehten, dagegen von Virchow, Klebs, Herying (1873), Ziegler (1875), Orth, Baumgarten, mit Erfolg bestritten wurde, besonders als der Nachweis der Riesenzellen in nichtsuberculisen Noutoldungen um Frendkörper und Parasiten gelang. Liehtheim fand sie unch bei Abeicklass nach Unterbindung eines Bronelms.

Durch den Nachweis von Tuberkein in fungösen Gelenksentzundungen (Köster 1876), in hyperplastischen Lymphdrusen (Schuppel), im Lapus Friedlunder (1873), in kalten Abersson (Lannelongue), erweiterte sich nun auch das Gebiet des Interenfesen Veranderungen, und Friedlunder wurde durch seine Bechachtungen zur Außteilung des Begriffes einer lonalen Tuberenlose geführt, den er auch sestemalisch metaute.

Intwischen neceptirten die dealistische Auffassung Virchow's mit gewissen Modificationen Waldenburg, Aufrecht und Bühle; die Launner'sche Unitatsbehre hingspen fasste auf firmit der experimentellen Ergebnisse neue Wurzeln. Von Rindfleiselt, Buumgarten und Cohnheim vertreten und weiter begrundet, gipfelte sie in dem Satze, dass zur Tuberenlose alles gehöre, durch dessen Urbertragung auf geeignete Versichtliere Tuberenlose bereutgegufen wird. Auch in Frankreich wandten sich derselben Lehre Grancher, Lepine, Charcot, Brissand, Carnil und undere, in England Wilson und Fox, in Raisen Sangalli zu

Da die Uebertragbackeit der Tubervulese auf finand der vorliegenden Experimente kann mehr zweifelhaft ersehlen, so drängte sich von selbst die Frage mach dem Wesen und der Beschaffenheit des Virus in den Vordergrund.

Die Annahme, dass der Infectionsstoff sieh im Körper solbst unter dem Einflusse irzend welcher Reize, vielleicht aus den Zerfallsproducten der Zellen Julien könne, unsste von jedem, der sieh mit den Fortschritten der Wissenschaft vertraut gemacht hatte und Pastour's balenbrochende Arbeit kannte, von vernberein abgelehnt werden. Alles doutete darauf hin, dass es sich um ein von aussen in den Körper eindringendes und dort sieh vermehrendes Contagiam vivum bendie. Am nächsten lag en, als Materia poccaus Bakterien im vermittlen.

Deses Virus glaubes Klobs (1877) in dem durch fractionirte Cultur gewonnenen Monas taberculosum, dessen Viruleuz er durch Verimpfung pruffe, erhlicken zu dürfen und fand durch Schüller und Reinstadler

Unterstutzung.

Auch Tousnaint (1881) züchlete aus inherentosem Blut Bakterien.

deren Veringfung einigemale Tuberculase hervorrief.

Es tedarf heute keines weiteren Beweises, dass beide Autoren in ihren Bakterien und Kekken nicht den unbren Erreger der Tuberenlose gefunden hatten.

#### D. Koch's Entdeckung.

Robert Koch war es vorbehalten, die Frage mich dem Wesen der Tuberculase zur endgiltigen Entscheidung zu bringen. Nach manchen erfolglesen Bemülangen gelang es ihm, in den Schnötten janger, gruter Lungentuberkel frisch getrelteter Thiere durch Methylenblaulesung, der er Kaillange zusetzte, unter Zuhitfenahme differenzirender Farbemethaden (mach Weigert) und unterstutzt derch damals von Abbe wesentlich verbesserte optische Hillimittel feine, stabehenartige Gebilde, die nachbemanden Tuberkelbagilen, sichtbar zu machen.

Diese Stäbehen fand Koch regelnessigin Milartuberkeln, bei chronischer Langeuphthisis, in tuberculisen Durmabscoson und scrophalosen Halsdrosen, in fungasen Knachen- und Gelenkhenden, im Lapus, im Sputam der Phthisiker, endlich bei der Perlsucht des Rindes, kurz in all denjenigen Krankbeitsbildern, die durch ihren Verbauf, sawie durch ihre charakbeitsbehe mikrookoposche Structur und die infectiesen Eigenschaften ihrer Producte als toterenfose angeschen werden missen. Deutete dieses sonstante Vorkommen selson auf sinige Beziehungen der Stabeben zu den pathologischen Veränderungen seltet hin, so wurde der genetische Zusammenbung zwischen beiden nech wahrscheinlicher, als sich mich weiteren Unterstehungen die Stabeben zusschliesslich bei intermissen, nie aber bei andersartigen Erkrunkungen oder im gesanden Gewebe vorfunden, und zum bereits im ersten Entstehen des Processes unchweisen liessen.

Zum Beweise, dass die Smitchen nicht etwa Zerfallsproducte der Geweises (metaphoirtes Zellentsophusen Wiegund's), sondern organisirus Wesen mit den Zeichen selbschrafigen Lebeus sind, galt es, sie ausserlieffe des Körpers unt künstlichen Nührfesden zu enblitten. Zumeinst vorsagnen sie zur den tisher milieben Nührbeden des Wachsthum, doch gelang es Koch, sie auf congulirtem und verber meh Tyndall sterilisirtem Blutserum und bei einer der Blutwärme entsprechenden Temperatur zur Entwicklung zu bringen.

Den Schlasssein fügte Koch seiner Beweisführung durch Impfverauche ein, indem er die durch wiederholte Umznehtung gewonnenen und von allen Producten der Krankheit befreiten Beinenkuren auf gesignete Versuchsthiere unter Aussehluss der den seitherigen Versuchen vielfach anhaftenden Fehlerqueiten übertrug und dadurch eine ebenso typische Tuberenloshervorrief, wie ar sie durch Verimpfung von tuberkoltszeitlenfinltigen Geweisstheilen Miliarusberkeln, verklasten Drüsen, Perlynchtkneten, Lupus u.e. werzengt hatte. Diese Besuitate gründeben sieh mit ein Versuch auraberial von 172 Meerschweinehen, 32 Kaninchen, 5 Katzen n. s. w.

Gleichzeitig an hunderten von Meerschweinchen und Kaninchen vorgenoumene Impümgen mit den mannigfischsten Substanzen, die keine Tuberkelbazillen enthielten, latten niemals Tuberculese zur Folge.

Dieser chosischen Beweisführung gegenüber, deren Mittheilung von Koch Anfang 1882 erfolgte, konnte ein begründeter Einwand umsaweniger geltend gemacht werben, als zahlreiche von den verschiedensten Seiten unternommene Nachprüfungen alsbald in vollem Unränge eine Bestätigung erkmehten. Vereinzelte widersprechende Besultate von Spinn und anderen fanden in der mangelhaften technischen Vorbildung der betreffenden Autoren ihre naturliche Erklarung. Sehmidt hielt die Tuberkeiharillen für feltsaure Krystalle, Gregg für Fibriaffiden.

Die Frage der Actiologio der Toberentose war somit endgiltig gelöst, die Toberentose unter die Infortionskrankheiten eingereiht, und als einrige Ursache dieser Krankheit der Tuber-kelbacilitus erkannt. Dieser büldet fortan die Vorsassetzung für alle als tuberculös zu begeichnenden Processe und umgrenzte deren Gebiet. Der grosse Werth, der darin für die Diagnose lag, bedarf keiner weiteren Erecterung. Die atiologische Identität der Milartuberculose mit der kasigen Pneumonis, der Scruphulose, den fingosen Processen, dem Laques und der Perleucht war somit definitiv festgestellt.

#### 2. Capitel.

### Der Tuberkelbacillus.

Kurze Zeit, auchdem Kweb seine ersten Untersuchungen veraffentlicht hatte, berichtete Baumgarten, dass er unabhängig von Koch im ruberenfosen Gewebe mittelst Aufhellung der Praparate durch sehr verdunnte Kalls oder Natronlauge Barillen aufgefunden habe, welche mit den Kuch sehen sich als identisch erwiesen. Die specifische Bedeutung dieses Barillus für die Tuberenfose suchte er auf histologischem Wege anchraweisen.

Farbemethoden.

Im lebenden Zustande, und zuur nach Korle's Vorgang im hangenden Propfen untersieht, gibt sich der Tuberkelbacilius als kleines Stabehen ahne Eigenbewegung zu erkennen. Um die beineren Details, besonders die Beziehungen zu der Umgebung zu bestachten, ist es nothwendig, seine Structureiner Farbung zu unterwerfen. Die ursprunglich von Koch angewandte und aben erwähnte Färbemethode (s. S. 10) wurde von Ehrlich abslubt wesentlich verbessert und findet mit einigen von Weigert und Rindfleiseh angegebenen Modificationen auch heute noch sehr hantige Verwendung.

Zus Bereitung der Ehrlich'sehen Farblörung mischt man 5 com reines Anllind mit 100 com destillieben Wassers, fürzirt die Mischung nach energischen Schutzeln durch ein angefenchetes Filter; der gewontenen wasserklarer Filtseigheit ward zum tropfenweise eine gestänigte alkohalserbe Lösung von Methylvisiekt oder besom Fusikan (20 g Farbetoff: 100—150 g Alkohal) angesetzt, ber bische Opalussenz eintritt (nach Weigert auf 100 com Aniliawasser 11 o.m. gesättigter Farbössung)

Die Ehrtich'sche Methode aus den Nachtheil, dass die Farblösung wegen der schnellen Zersetzung des Anilineussers immer frasch bereitet werden mess, ein Urbeistund, dem auch durch Zusatz von 10 ccm absoluten Alkohols nur für kurss Zeit abgeholfen wird.

Einen wesentlichen Fertschritt bedeutete daher die von Ziehl eingeführte Carbolfscheinlisung, die wegen ihrer nahern unbegrenzten Haltbarkeit allgemeinste Verbreitung fand.

Die Bereitung geschieht durch Verreiben von 1g Fuchsin in 10g alseitute Alkohole und Zenatz dieser Mischung zu 100g 5%ger wieseriger Carbolloung.

In anderer Bichtung vereinfischt war die Methode von Rindfleisch, der durch Erwärmen der Farbösungen die escher erforderliche Zeit der Farbeinwirkung (12-24 Standen) auf Minuten reduzirte.

Von den verschiedensten Auteen sind noch eine grosse Anzahl mehr oder minder wichtige, die Färbung betreffende Modificationen angegeben, die zum Theil zweifellos gute Besultate liefern, deren Aufzählung ich mir aber unter Hinweis auf die einschlägige Literatur von Unna. Graplewski, Helm u. a. versagen muss. Die Hauptsache bleibt immer, dass man eine oder ein paar erprobte Methoden fleissig abt und vollkommen beherrscht.

Als einfach und zurerlässig hat sich zum Nachweis von Tuberkelbneillen folgender, wehlt rielfach gestiter Modus procedendi bewahrt:

You dem an unterspehenden Materiale wird ein kleinstes Partikelchen - von Spetum aus mehreren, brasaders suspecten Stellen - mittelst einer kriftigen, vorber geglühlen end wieder abgekühlten Platinses auf einem namen Deckgiäschen in Binneter Schieht verrieben, das Deckgias in die Cornel sehs Pincitte geklemmt, vorsichtig über einer Flamme getrocknet und durch dreimaliges, Inigiumes Ziehen durch die Flamme das Priquest auf dem Glass Skirt. Man troph abdann reichlich concentriris Zichl'ochs Lesung and das Priparat. His die Fillelie ganz damit befeekt ist, nad bringt es forch varsidities His- and Herhowegen über der Flamms (1/2-1 Minute) zum Dampfen (nicht koehen!). Die Farbflässigkeit wird dann mit Wasser abgraptit, das Dockginschen in 31,20 Sulpstersitute gans kurze Zeit hin-und berbeurgt, bis die Farbe verschwunden ist und nur einem röblichen Schimmer Plats gemacht hat Dam schwerkt min das Deskglaschen in 60% Alkahol, spillt mit Wasser ab und fürht mit venlügnter wässeriger Methylenblanlising (ster Malachitgeinlising) 1/4-1 Minute meh. Nach nothmaliger Abspilling mit Wasser wird das Priparat durch versichtiges Erwirmen oder zwiesken Liechpapser getrocknet, in ein Tropicken finmérsistatif oder, falls man ein Dagespriparat herzustellen wünscht, in Canadabubarn singehetset und auf dem Objectträger untersucht (siehe auch Schnellfarbring hel Capital \_Diagnose").

Bei Gewebeichnitten, welche eine intensive Erwärmung nicht vertragen, wird das Verfahren einem geindert. Man beingt dosselben in ein Schäleben mit Ziehl'seber Lörung und stellt diese (für 1—12 Sturnben) in einen mit 379 singestellten Brutzeitenik. Dann überträgt man die Selmitte in Wasser, bierauf in 21½ %, Salpetersäure, wie man ein über kann einen Augenblick läset, aus dieser in 60%, Alkohel, den mit wiederhelt weelsellt, oder man kann die beiden letzten Proceduren vereinigen, miten man 60%, Alkohel verwendet, welchem unf 100 com 20 Tropten Salpeter- oder Schwefeldium ungesetut werden. Nach dem Alkohelbade wird der Schnitt im Wasser ordentlich durchspolit und mit verdünnter, wasseriger Methylmblauksung nachgefärbt, nechmäls in Alkohel gebracht und dann eingebettet. Men erhält auf diese Weise sicht schöne Bilder, die Tuberkelbaeillen roth, das umgebende Gewabe, die Zellen und Zellkerne sowie die sonstigen Bakterien, welche besondere im Sputnm reichlich vorkenmen, Idan tingert

# 1. Morphologie des Tuberkelbacilius.

In gestiebem Zustande, mit Oelimmersian, Abbe seher Beseichtung und veilkommen geoffneter brieblende betrechtet, präsentiren sich die Tuberkelbarillen (Koch) in der Form dunner schlanker Stäbehen, in der Lange schwankend, etwa %—% so hang wie der Durchmesser eines rothen Blitkörpers, abseitwa 0.0015—0.001 mas. Sie sind entweder gerade oder zeigen (meist) eine blichte Knickung oder Biegung und erscheinen in jung en Culturen meist ktorzer als im Auswurf oder alteren Culturen. In letzteren und in alten Curermen trifft man zuweilen längere, fadenfornige, auch in Ketten angeowinste Basillen. Sie liegen entwicher einzeln oder angel vielfach im kleinen Haufehen zusammen, selbst zu grossen Gruppen und Bundeln sereinigt, in selteneren Fallen und bei vorsichtiger Präparation in sopfartiger Form.

#### Vacuolen-Sporenbildung und Degenerationserscheinungen.

Offmals sind die Bacillen nicht in übrer ganzen Continuität gefürbt, sundern lassen in gleichmissigen Abständen eine Anzahl farbloser, heller Stellen mit ganz feinen, gefürben Randlinien erkennen. Da die Bacillen zuch im angefürben Zustande stark glünzende Korperchen von abnlichen Aussehen reigen, last Koch, beide für identisch haltend, darum den Schlinss gezogen, dass es sich nicht um "Vacusfen oder einfarbe Lürken im Protoplasma", sondern um sehte Sporen handle. Flügge hat diese bellen Stellen mit auspullärem Typus, d. la. seitlich über die Contour des Bacillus scheinbar hinausragend beschrieben. Derzeit ist man ziemlich allgemein geneigt, sie als den Ansdruck regressiver Metamorphose, als Vacuslen, annaschen.

Besanders in alten Caternen findet man Baeillen oft in kurze, hintereinunderliegende Brockel zerfallen, welche zweifellos als Degenerationserschei nungen untgefasst werden missen.

Ven Metselmikeff, Norard und Boux, sowie Czaplewski wurde dariuf nafmerkein gemacht, dass bei sehr starker Farburg mit Cartols oder Antimtuckein und michberiger Entfarbung in einzelnen Bacillen kleine, rende, dinkel bis sehwarz gefarbte Korperchen sichtbar werden, die denseiben ein gekerntes Aussehen terleiben. Bei sinckerer Entfarbung verliert dann die Substanz des Bacilles die Farbe, wahrend diese runden oder stallen Korper werdte noch zurückhalten, so dass Ketten von kleinen, runden, redagsfürben Kornelsen, "Kornelsenreihen-Bacillen" von Bisidert und Stegel, gebildet werden.

Babes und Czaplewski geing es, diese Körperchen ihnlich den richtigen Sparen durch Doppelfurbung zur Auschaumer zu bringen. Für die Sperennatur dieser Gebilde würde misser der regelunssigen Gestalt die Schwierigkeit der Farbung und die Energie sprechen, den aufgenommenen Farbstoff gegenther Säuren zurückzuhalten (Neisser'sche Sparenreaction); doch fehlen zuserlasure Angaben über ihre Auskeinung. Andererseits kommi übnen wohl eine etwas erhöhte, keineswegs aber die babe Besistent gegen Wärme. Austrocknung und Antiseptika zu, in der wir das specifische Attribut der Sporen zu erhöhten gewohnt sind,

Wullen wir also die Sporennauer dieser tiebilde gelten lassen, so müssen wir zum mindesten Dauersporen von sehr geringer Widerstandsfahigkeit annehmen.

#### Pleamarphie and Classification.

In alten Culturen finden sich nach zuweilen verlangerte aufgetriebene Formen mit lateraler Knaspenhähung (Roux und Nocard), Verzweigungen mit keulenförmiger Anschweilung, von Metschnikoff als Involutionsformen goluntet. Weitere pleomorphe Formen wurden auch von Maffuori, fiadenförmige Gebilde nach Art eines Myceliums sich verzuseigend, gabelfärmig getheilt oder mit im rochten Winkel angesetzten lateralen Verzweigungen von Klein beschrieben. Fürzhel und Koppen Jone's erinnern an die Achnlichkeit dieser verschiedenen Formen mit den Wachsthumserscheinungen des Actinomyces und nehmen verwandischafülliche Beziehungen zwischen beiden an 1) — Duch alle diese Fragen harren noch der endgiltigen Entschedung.

#### Specifische Parbbarkeit,

Für die Praxis haben diese verschiedenen Formen zumächst keine weitere Bedeutung, da wir es hier meist nur mit einem längeren oder kurzeren, in der ganzen Continuitat gefächten oder durch fürhlisse Stellen unterbrochenen Stäbehen zu than haben. Die von uns angewundten Fürbemethoden verfalgen nicht nur den Zweck, die Basillen deutlich zur Anschauung zu bringen, sondern ihr Hamptwerth beruht in über diagnostischen Bedeutung. Die Teberkelbusillen haben finst die ansochliessliche und specifische Eigenschaft, bei den angegebenen Methoden die erste Farbe zuruckzuhalten, während das Gewisbe sowie alle übrigen Bakterien bei der Entfarbung die Farbe losbessen und später die Ueberfarbe annehmen. Die Ursache der Saurefestigkeit erbücken Unsan in A. in dem Fottgehalt der Basillen. Der dingnostische Werth<sup>2</sup>) dieser specifischen Eigenschaften

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Printrick gift an auch im Thierkörper straktenplinkelieht Wachstormen, das Taberkelberilles brobannes im haben,

<sup>7)</sup> Ferran critics do Tabertelbardien für identieh mit den son fim gefundenen Barill, operangenia, van aber ein Zupnik mitl nicht ohne Grund bestritten und auf ungenigende bakterielenische Hethoden zurückgeführt werde. — A. Montier be-

wird kann dadurch besintrachtigt, dass auch verkorute Zellrebilde, Haare, Epidermis, die grossen, orden Sporen einer von Koch im Darm gefindenen grossen Bacillenart, ferner Schimmelpflasjoren, sowie eine pewisse Hefenart (Guffky) diese Elgenschaften mit dem Tuberkelbacillas bis zu einem gewissen Grade theilen; denn die letzteren mit den ersteren zu verwechseln, dürfte bei der handgreifschen Different ihrer Formen auch dem Ungestbesten nicht beregnen. Ebense beicht wird es sein, gewisse stäbehensthuliche Feltsaurekrystalle (Cellit und Guarnter) is Posudobseillen), welche nach den gennunten Forschern eine abnücke Farbung zeigen kannen, von den Bacillen anseinanderzahalten.

#### Differenzirung der Tuberkelbaeillen und Leprabaeillen.

Unter den Bakterien hat somerzeit Koch die Hansen- und Neisser sehen Leprabaeillen als die einzigen gefunden, welche bei dem üblichen Verfahren wie die Toberkelbaeilben gefarbt useden können und denselben auch an Gestalt und Grosse so nabe stehen, dass eine Verwechslung nicht von der Hand zu weisen ist. Wenn diese Gefahr selbstrerständlich in leprafreien Gegenden kunn verhanden ist, so mag sie dech dort, um Leprabiufiger verkommt, sehon öfter zu diagnostischen Irribinnem Veranlassung gegeben haben, und zwar unsso eher, als auch bekanntlich die Krankbeitsersebennungen in mmechen Fällen gewisse Anabogien bieten.

Am wenigsten sind zur Düferendrung dieser beiden Bakteriemrten die morphologischen Eigenschaften derselben zu verwerthen. Die von Neisser constatirte Verjängung der Leprabacillen an einem Ende konnte Baumgarten nicht mit Sicherheit wiederfinden. Sie ist auch ein viel zu subüber Unterschied als dass er praktisch in Prage känse.

Einen besseren Anhansprakt zur Unterscheidung gewähren die Anerdnung und der Sitz der beiden Bacillemerten im erkrankten Geweise (Babes). Die Leprahavillen haben eine vorzugsweise intracellulare, die Tuberkeibacillen eine überwügend extracellulare Lagerung. Die ersteren differenzien sich such durch die Massenhaftigkeit der intracellularen Ansammlung; sie treten alt itmerhalb des Zeilleibes zu fast samparten den Kern utalverdeskenden, rundlichen Bacilbenhaufen zusammen. Die Tuberkeibneillen liegen vereinnelt innerhalb des Zeilleibes frei bleibt, und ausschan deuen inner nach ein grosser Theil des Zeilleibes frei bleibt. Aber diese Verhältnisse unterliegen siehen Schwankungen. Unna stellte der Annahme einer intracellelären Lage, nach Anwendung eines von ihm der Annahme einer intracellelären Lage, nach Anwendung eines von ihm

schrieb gest dem Totterkeitstellem akatische albehol- und näurefeste Bacillenarten von sehr schnellem Wachstham, des Tourches und den Matheetten die aus pfamilieben Organismen gestelltet wurden. Naberes diele Dingmenn. ersonnenen Antrocknungsverfahrens, die Behauptung entgegen, dass die in Bede stehenden Bacillenhaufen niemals in Zeilen, sondern sammt und sondere frei in Lymphbahnen gelegen seien und die gegenthetige Ansieht auf der Verwechslung einer Schleinhulle der Bacillenhaufen mit Zeilprotophuma beruhe. Es entbenante bekanntlich ein heftiger Streit über diese Frage; dieselbe wurde nach langer Ruhe von Bergengrün wieder aufgennumen und im Unna'sehen Sinne beantwortet.

Die relativ besten Resultate ließert die differentirende Farbung. Es besteht zwischen den beiden Bacillenarien ein gradueller Unterschied in der Aufnahme der Farbissungen, indem sich die Lepratueillen erheblich rascher anfarben als die Tuberkelbacillen. Die Eigenschaft der ersteren, sich auch in verdunnter, kalter, wasseriger Fuchsinkoung zu farben, welche die Tuberkelbacillen nicht theilen, nuchte sich Baumgarten zum Ausbun einer Differenzirungsmethode nutzbur:

- 1. Für Deckglappipparate: Man lasse das Deckglas 6—7 Minuten auf verdünnter, alkaholischer Fochsinlösung (5—6 gtt. der gesättigten alkoholischen Lüsung und ein Uhrschülchen Agen destillata) schwimmen, entfärbe es dann 1/4 Minute in einem Taeit Salpeterskure auf retu Taeite Alkohol, wassehe gut in destillirtem Wasser aus, benetze es mit wässeriger Methylenblauksung und untersuche ohne Verzug in dieser Filmigkeit mit Oslummersion: die Leprabacillen sind dann deutlich roth, die Taberkelbucillen farbles.
- Für Schnittpräparate: Diese kommen 10—15 Minuten in verdänate, alkoholische Fuchsinlissung, werden 1/4 Minute entfärbt, ausgewaschen, dann 5—4 Minuten in Alcohal absolutes entwissert und in Bergamettöl untersucht.

Disse Methoden geien meh zahlreichen Nuchprüfungen gute Resultate. Doch wurden auch in vereinzelten Fallen Misserfolge constatirt (Wesener).

#### Differenzirung der Tuberkelbaeitlen und Smegmabaeitlen.

Achnlich den Tuberkelbacillen verhalten sieh in tineterieller Hinsicht auch die Smegmabacillen. Eine Verwechstung konnt besonders dann in Frare, wenn das Untersuchungsmaterial Orten entstammt, die erfahrungsgemiss den Smegmabacillen zu einem beliebten Aufenthalte dienen. Besonders gern halten sich dieselben an der Corona glandis, am Serotum, sowie zwischen Scrotum und Oberschenkel auf, ferner bevorzingen sie die nasseren Gemitalien des Weibes jeden Alters, namentlich fehlen sie selten in der Falte zwischen Labium mag, et min.; im allgemeinen scheinen überall da die Bedingungen für ihre Entwicklung gegeben zu sein, um Hautserret sieh ansammelt. Grottstein und Bitter funden sie im Coronen und Lumbs un den verschiedensten Stellen der Hautoberfliebe, an allen natürlichen Körperiffnungen, ja sogar im Zungen- und Zahnbeiter.

Die praktische Wichtigkeit einer pracisen Unterscheidung wird am besten illustrict durch die bewits vorgekommene Verwechsburg der Tuberkelhariffen mit Suiegunbariffen die sogar zu operativem Vorgelten Verankasung gab. Laube berichtet von einem Falle, der infolge vermeintlichen Tuberkelbariffennachweises im Urin zur Operation gelangte und statt der vermothsten Nierenerkrankung einen Abscess der Lendengegend aufwiss. Eine wegen gleichen Urinbefundes enstispirte und von Mendelschen demonstriere Niere bot das pathologische Bild einer vorgeschrittenen Steinniere.

Bei der gleichen Gelegenheit beziehtet Kanig und spater Bunge und Trantenroth über einem Mulichen Fall. Es darfte daher gerecht-

fertigt sein, diese Differenzirung eingehender zu besprechen.

Ein gekorntes Auswitch der Bacillen, ein Zerfallen in perlachnuraruge Reihen (v. Leyden), besonders eine zopf- und rankenformige Anardnung, wie man letztere bei Urogenitaltubereulose zuweilen findet, spricht für Tuberkelbacillen, einen sicheren Anhaltspruckt über gewinnen wir durch die morphologischen Verhältnisse allein nicht.

Wester führen uns auch hier medisteirte Farbeverfahren. Als völlig unbranchbar zur Differenzirung leiben sich alle Methoden erwissen, bei welchen anerganische Sturen zur Entstebung verwendet wurden. Auch die von Alvarez und Tavel und Klomperer englichtene organische Sture, Eisestig gibt (Markus) bei dem werhseinden Verhalten der Smegmalneillen keine zuserhseigen Besultate, wart empfehlenswerther ist die (von Grethe erprobte) Weitehaufbaum sehn Methode.

Das Pröparat wird wie gewöhnlich in Carbolfachein gefürbt, abgespält und denn ahne weitere Entfürtung mit eencentrieter Lösung von Methylenblem in absoluten Alkohol 1) behandelt, wobei die Tuberkelbacillen path bleiben, während die Smegmahacillen bereits die blane Parbe angenommen haben.

Housell ergrohts für die resistentseten Formen der Smegnabseillen Carbelfochsinfürberig, Abspillen, Abtrocknen, Einlegen in Säureulkehol (Absaha 97.0, BCI 3.0) 10 Minuten, Abspillen, Nachfürben mit laßt mit Wasser verdünntem alkohalischem Methylenblau.

Etwas umstimillicher, nier van gleicher Zuserlassigkeit ist das Verfahren Czapliewskijs:

Nach Fürbung mit erhitztem Carbelfuchsin lisst man den überschüssigen Fürbeloff ablrupten, budet das Prajurut eiren 5 Minuten in Pluoressein-Melliglenblus und dann ½-1 Minute in concentrirtem alkeholischen Methylenblus, womat das Deckglas sehnell in reinem Wasser gespüll und in ablicher Weise zur Untersnehung certereitet wird. 7)

Bungs und Truntenroth beien bennder die Wichtigken des absoluten Albeitels bereit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) East connection Losing our gelters Personnelle in Albeite trief von dem Sales abgresses, McColombian data im Pelessekom peliet and diese Louise durch Abgresses von dem Bedenstra getreent.

Bei Anwendung dieser Methode fanden Bunge und Trantenreith, dass nach 5 Minuten langer Umfarbung in der überwiegenden Mehrzahl der Praparate alle Smegmaharillen entfirte waren, nur selten noch ein oder mehrere, dann meist nicht necht so intensis gefärbte, rothviolette Stabelsen gefunden wurden. Tuberkelbarillen scheinen eine selbst auf 15 Minuten ausgedehnte Umfärbung ahne Schaden zu ertragen. Da die angeführten Methoden, wenn sie auch in der Regel genügen, in Ausnahmsfällen versagen können, haben die eben genannten Ausoren ein Verfahren erprobt, das die ihren Minheilungen nach bisher nie im Stielt gelassen hat. Dasselbe gestaltet sich folgendermassen:

Pixirung (und Entfertung) der Ausstrehpraparate durch mindestens 3 Standen langes Verweiden in Alrecht absolutus, darmels Verbringen in D<sup>3</sup>/<sub>6</sub>. Chromosoreicsung, in welcher sie zum mindesten 10 Minuten beiben, dum songfältiges Auswaschen der Chromosore in mehrfich geweinsitem Wasser. Firthen mit Carbiffachsin, Entfürbung mit Schwissitum (Arit, sulf, füll. 5 Minuten) oder Salpstersture (Arit nür, pur 1—2 Minuten), nachmalige Entfürbung und zugleich Gegenfürbung is concentratem allechalenkum Methylentian wenegstens 5 Minuten hindusch. In keinem der zuhlreichen, vom Stargum verschiedener Personen angefertigten Präparate, welche auf diese Weise pefierbt waren konsten Smegnatumillen mehr gefinden werden, abwahl sie in den Cantrospraparaten immer zuhlreich verhaufen waren. Inberkelbarillen waren noch schie roth gefärbt, wenn der Aufentisch der Pröparate im Alkohal soff 24 Stunden, der in der Chromosore und 1 Stunde, die Entfürbung mit Arit, self, dit auf 7 Minuten und die Behandlung mit sonenteritem alkohalbeitem Methylenblan und 20 Minuten ausgedehnt werden war.

Die genannten Autgern sehrunken fredlich die absolute Zuverlassigkeit und Branchbarkeit threr Methode ganz wesentlich surch die Mittheslung ein, dass sie ihre Controbersuche mit Tuberkeltsmillen nur mit Sputum, night aber mit taberkelbeelbenhaltigem Harne gemieht haben, der dech in smai in erster Linie zu differentablisgnestischen. Bedenken zwiechen Tuberkel- und Smegnabacillus Veranlassung gibt, Gerade im pathologischen Urin zeiten, wie ja auch die Amoren bestätigen konnten. nicht nur die Snegmabseillen, soudern auch die Tuberkelbgeillen bei bestelender someniakalischer Harngäleung eine grössere Emgündlichkeit gegen Entfarkungsmittel als im Spattum, "selbst bis zu dem Grade, dass se der Entfirkung meh Weichselbaum und Cenplowski nicht standhalten. Für diese Fälle emofehlen Bunge und Trantenroth, die Spegmaharitlen auf mechanischem Wege fern zu halten. Sie statzen sich dalsei auf die Thatsache, dass das Orificium ext. unsthrae relativ seltener Smermbuellen beherbergt, und dass es ilmen, alferdings nur an sieben Fillen ergrobt, nach grandlicher Stederung des Orificiums gelungen seiden Harn, der, auf gewähnliche Weise entleert, siets Snegualaziflen enthists, durch den Katheter von Samonabasillen frei zu geerinnen.

In wichtigen Fallen also, wenn z. B. eine eingreißende Operation bediglich von dem Barillenbefund im Urin abhangig gemacht werden muss, durfte man sich nach all dem Gesagten kaum begnagen, auf tinetoriellem Wege die Diagnose zu stellen.

Laser und Caaplewski ist es neuerängs gelungen. Snegmabazillen auf Agar, das mit Menschenhlet beschiekt war, respective Nutroseserumsgar rein zu zuehten. Da die Snegmahazillen sehen nuch 24 Stunden erkennbares Wachsthum reigen, während die Tuberkelbazillen dazu einer einer Worke bedurfen, kann das Cultivirungsverfahren ein schätzbares Unterscheidungsmittel bilden.

Palls auf anderem Wege aber eine Klarheit nicht zu gewinnen ist, wird man zur Unterscheidung der Tuberkelbzeitlen von Smegma- und Leprabzeitlen auf den Thiervereneh resurriren unswen, der in richtiger Weise angestellt (s. Cap.: Diagness), bezuglich der Tuberenlese absolut sichere Besultate liefert und in seiner Umständlichkeit und Schwierigkeit, wie mir scheint, weit überschätzt wird.

## Biologie des Tuberkelbacillus.

#### A. Cultivirang des Tuberkelbacillus.

Wenn für die allgemeinen graktischen Zwerke die specifische Farbenreaction in der Begel zur blentitielrung der Tuberkelbusillen auch genügt,
so ist für nanche Fragen der feineren Diagnostik, besonders aber zum
Seudiam der teologischen Verhältnisse, die Beineultivirung ansserhalb des
thierischen Körpers auf künstlichen Nährboden unerhästlich. Schon Koch
hatte gezeigt, dass die Tuberkelbarillen auf den gewöhnlichen Nährsubstraten, auf Gelatine etc. und bei den in der freien Natur vorhandenen
Warmegraden zu wachsen und sieh zu vermehren nicht hustande sind.
Nur auf sehrag erstarrtem Blutserum gelang ihm die Cultivirung.

Als Ausgangsmaterial für Reinzulturen empfehlen sich junge, frische Tuberket aus eben getödteten Versuchsthieren. Boch gelang es schon Koch, nuch aus peschlossenen Cavernen, aus Lapus etc. Culturen anzulegen. Je weniger frisch die Leiche ist und je mehr sich in dem betreffenden taberculösen Herde bereits anderweitige Bakterien angesiedelt haben, die bekanntlich in offenen Cavernen siets, zuweilen auch in Miliartaberkeln (s. Mischinfertion) sich einfinden, unse leichter uitzeglückt der Comarversach, inden die oxundären Bakterien infolge über stärkeren Wachsthumsenergie abbald den Nahrhoden oxemien.

Die Maglichkeit, die Krankbesteursger durch des abliche Plattenverfahren zu isoliren, wie dies bei anderen Bakterien z. B. dem Mittebrandbacillus mit bestem Erfelge geubt wird, besteht bei den Tuberkelbarillen nicht, da diese in den Platten, vermuthlich infolge mangeinden Laftgutnites, ein merklures Wachstleim verweigern.

Unter Umständen lassen sieh auch nach einem von Koch augegebenen Verfahren selbst aus Sputain Calturen gewinnen.

Das Sputing, mittrich mir aus der Tiefe kemmendes Seeret, wird mehrerenale mit sterilnirtem Wasser singewasehen und daderch ein Jen ans den oberen Luftwegen stammenden Bakterien befreit, hierard aus der Mitte dewellen ein Flörkehen berausgeriesen und mikroskopisch enterenebt Deberaragi man sich, dass nur Tuberkelbacillen vorhinden send, und dass es sich night um eine sogenaunte Secundir-Infection handelt, so wird ein rweiter, ebenfalls der Mitte entrommense Fläckehen mit guter Aussicht auf Erfeig auf den betreffenden Nährboden gebracht.

Die auf diese Weise gewomenen Calonien unterscheiden eich (nach Kitzento) von den um Organikellen abgeleiteten durch eine Scuehte, giönnende und glaste Beschaffenheit.

#### Serumeuliuren.

Bei der Aussnat des inberkelberillenhaltigen Materials reibt man dasselbe am besten mit einem kräftigen Platinspatel auf den Nährboden fest ein. Handelt ex sich um Partikel von derherer Consistenz, so werden dieselben zuerst zwischen stenlen Skalpellen oder Objecttragem zergueischt. um die Bazillen aus dem Gewebe freinungschen und besser auf der Serumoberfäche vertheilen zu können. Sammtliche Proceduren erfordern peinlichste Asspeix, du andernfalls mich wenigen Taren Tribung des Condenswassers oder rasch aufschiessende Colonien die stattgehalde Verunreinigung vermillen.

## Washathum der Serumenliuren.

Werden die richtig beschickten Nährbäden auf Blutserum in dem auf 37º eingestellten Brutschrank belassen, so tritt zumichst eine Verunderung night ein. Erst eiren vom fünften Tage an lassen sich, wie dies schon Koch geschildert hat, mit der Lupe ganz feine, mattweisse Pünkirhen auf der Oberfliche wahrnehmen, welche dann zu kleinen, glanglesen, trockenen Schupuchen auswachsen. Die Schupuchen vergrössern sieh, confluiren allmahbeh und bilden einen dunnen, glanzlosen, granweissen Ueberzug, welcher, je fester der Nährhoden ist, umso loser demselben aufliegt und eich von ihm oft im umfangreichen Rasen albelon best.

Die Colonien verflüssigen das Serum nicht, dringen in dasselbe nicht ein und halten sich, wenn sie bis zum Condenswasser kommen. an der Oberfliche desselben, ein dinnes, mattes Häuteben bildend, das

sich oft auf der gegenüberliegenden Seite des Reagensrührehens inchrere Millimeter in die Höhe schiebt.

Jungers Colonien prasentiren sich bei Stracher Vergrasserung als zierliche Schmige Figuren mit sehlangenformigen, an den Enden rugespörzten Windungen. Durch ein Klatschpraparat lasst sich die Configuration auch in gefarbten Zustande betrachten. Die einzelnen Bacillen liegen nicht direct anseinunder, d. h. sie berühren sich scheinbar nicht, sendern sind durch einen hellen, wenn auch sehr gwingen Zwischennum getreunt, der sehen von Koch als eine Binde und Kittsubstanz gedeutet wurde, auf welcher der feste Zusammenhalt der Colonien beruht.

## filyeerinnahrboden.

Bei dem erhoblichen Aufward von Zeit, Mühr und Geschick, den Sermenlturen erforderten, wamitten nur wenige Forscher diesem Gebiete ihre Thatigkeit zu. Als ein bedeutungsreder Fortschritt für das Studium der Tuberculose ist daher die Entderkung Nocard's und Roug' zu bezeichnen, welche durch den Zusatz von Glycerin (als einer hygroskipischen Substanz) den bricht beschaffbaren, aber bisher für Tuberkeiburillen ungerigneten Bouillonagar und die Bouillon in einen vorzuglichen Nübrhüden verwandeln.

## Episode der Misseerständnisse.

Eine in der Geschichte der Tuberenlose bemerkenswerthe Episade der Missaurständnisse ditiri zus jener Zeit, inseferne verschiedene Mittheilungen hervorragender framissischer Forscher auf deutscher Seite einstimmige Opposition fünden.

Seben die Senüberungen, die Norderd und Ronx von den zuf Gitzerlungen geziehteten Calturen autwarfen, stunden nicht im Einklunge nicht den in Benbeichund gewennenen Rildern. Auch die pultagenen Eugenschaften seinemen nach den finnzielsschen Mittliedungen, besonders von Versin, derch den Gitzerlundlabeiden pfönlich andere gewerden zu sein, was nut deutscher Seite nicht bestätigt werden konnte. Metschunk affi zuchsche Tuberkeffwedlen bei 48.6°, wahrend dasselben (Koch) jedes Wachschunk bei eines Temperatur über 42° versagt hatten. Auch experimentelle Heilerfolge im Thieren durch verschiebene Mittel wurden von dort berichtet während ich meine Thees mets allen "Heilmattel" immer in der gleichen Zen terfür, wir die nicht behandelten.

Zumehat fand sich für diese seltsamen Widersprüche bei den damalslsekeren Beziebungen zwischen Berlin und Paris keine Erklärung.

Als die erste "Pariser" Tuberenhsserultur meh Berlin kam und dem Verfasser barz darauf im Pauteur schen Institut in Paris selche in freundlichster Weise zur Verfügung gestellt grunten, kounte man zumachst nor das fremdartige Aussehen constatiren. Doch das Batheel sollte bald gebist sein.

#### Hahnortuberculose.

Ribbert und besonders Rivolta hatten Unterschiede der Hührerron der menschlichen Tuberenlose festgestellt. Maffürer dieselben
genner pereisirt und Koch die Uebereinstimmung der aus Hührertuberenlose
gezüchstelen Culturen mit den aus Paris stammenden constatirt. Nun stellte
sieh thatsichlich beraus, dass Nacurd und Roux als Ausgangspunkt
ihrer Culturen die Tubereulose eines Fasans benutzt hatten, während
die deutschen Culturen sich auf menschliche Tuberculose zuruckführen
bessen.

Es ist für die Beurtheilung der aus jener Zeit des Missverständnisses stammenden Arbeiten, besonders von französischer Seite, wichtig, diese Thatsachen zu kennen. Denn der Culturen der Vogelünterenlose bedienten sich nicht nur Nocard und Roux, sondern auch viele andere Antoren, die ihre Culturen, statt sie selbst anzulegen, aus der Centrale bezogen, so dass die Confusion eine Zeit lang zienlich weite Kreise gezogen hatte. Die Semeren Arbeiten von Muffwork, Straus und Gamakein, ausser der sehen erwähnten von Koch, haben die differentiellen Merkmale der Vogel- und Saugethiertuberenlose, die wir, soweit für den verliegenden Zweck nothwendig, unten erwähnen werden, pennner studiet. Wo hier von Tuberkelbneitlen sehlschthin gesprochen wird, ist immer der Krunkheitserreger der menschlichen Tuberculose gemeint.

## Wachsthum der Glycerinagarenliuren.

Die auf 4-6% Giyerringer entwickelten Colonson bilden zum Unterschied von den oben beschriebenen Serumenlturen sehon nach wenigen Tagen krünelige, unregelmassig peformte, weiss-pelbliche, glanzloss oder maltgimmende Auflagerungen. Im weiteren Verhaus wachsen sie zu ziemlich kräftigen, von der Oberfüche sieh erhebenden Körnern oder Warzen, zum Theil mit schlangenartigen Windungen aus, all ungelen von einem schuppenartigen Hofe. Bei reichlicher Ausstal formen sie sieh zu sehr uppigen, diekom Vegenationen, die mit zunehmendem Alter eine mehr gelbe bis geft-bräunliche oder röthliche Farbung annehmen und einen eigenthümlich aromatischen Geroch erkennen lassen.

Um von selewach entwickelten, besembere direct von Organizeilen ausgebenden Calonieen hald im appigen Culturen zu gelangen, empfischt ex sich, die ersten 2—3 Generationen sehr frühnsitig, etwa alle S—14 Tage, auf neue Nährbiden zu verpfinnnen.

#### Flassige Nahrboden.

Eine besonders reichliche Entwicklung von Tuberkelburillen findet auf (am besten in weithauchige Kolben gefüllter) 4—6%, Glycerinbouillan statt (Koch, Straus). Nur bedart es der Vorsicht, die zur Aussant benutzten Culturpartikelehen auf der Oberfäche der Nahrdussegkeit schwimmen zu lessen, da sie andermialle zu Beden sinken und dann durch den Luttabsehluss keine günstigen Entwicklungsbedingungen finden. Sehren nuch 2—3 Wochen zeigt sich bei richtiger Aussant eine aussererdentlich reiche, kräftige, dieke, trockene, zum Theil gefaltete und sin Bande des Glasss emporsteigende Hant in einer Ueppigkeit, wie man sie sonst nicht zu sehen gewehnt ist. Diese Methode empfiehlt und besonders dann, wenn man sehr grosser Mengen von Beineulturen in relativ kurzer Zeit bedarf. Sie findet daher auch zur Herstellung des Tuberknlins Auswendung.

Zur Bereitung von Nährbesülfen eignet sich unter Glycerinzmatz das Fleisch der verschiedensten Thiere, der Affen, Pferde, Hunde, Katzen, Hatten, besonders auch das des Härings (Hippelitz Martin). Von Benhoff wurde besonders Kaltslungenbesülfen empfehlen.

## Vegetabilische Nahrhoden.

Ansser auf diesen thierischen Nahrsubstraten finden die Tuberkeibacillen auch auf vegetabilischen Steffen ihr Fertkommen. Beispielsweise gedeiben Hühner- (Pawlawsky) und Sangeinischberenless bei Bluttemperatur auf Kartoffeln, wenn diese vor dem Vertrocknen geschatzt sind; begünstigt wird das Waehsthum durch 5%, Glycerinzusatz. Luftzutritt und geringen Sauregrad (Sander). Glycerinkartoffelbrahe Int sich als vorzugliches Nährmaterial erwiesen, andere pflanzliche Nahrboden, Mohrrüten, Kohlrabi, usisser Sommerrettig und Maccaroni gestatteten eine nur geringere Entwicklung (Sander).

## Eiweissfreie Nahrboden.

Die Tuberkelbestlen sind sollst imstande, zuf eiweiss- und peptonfreien Nährbeden zu wuchsen und ihren erweisshaftigen Körper aus einer, vorwegend aus anorganischen Sollstunzen bestehenden Mischung aufzubusen (Kahue, Proskauer und Berk).

## Wachsthumstemperatur.

Zeigt der Tüberkelburdles hinsichtlich des Nährbedens eine gewisse Genägsankeit, so ist die Temperatur, in der er seine Entwicklung findet, eine ziemlich umbegrenzte. Der Bacillus der Süngethiertuberenlesse versagt das Wachsthum bei einer Temperatur unter 20° und über 42°, derjenige der Hühnerinberenkoss gedeiht nech von 25° bis 45°. Das TemperaturOptimum aber ist 37° bis 38° (bei Hühnerinberenkos 32°). Du diese
relativ höhen Temperaturen sich in der freien Natur gewöhnlich nicht
oder wenigstens nicht constant rorfinden, folgt daraus die für die Prophylaxis so wichtige Thutsache, dass die Tuterkoffszeillen nicht wie anders
pathogene Bakterien, z. B. Cholera-, Typhusbacillen, in der freien Natur
ihre Vegetationsbedingungen finden, sondern einzig und allein auf den
thierischen Organismus mit seiner siets gleichmässigen Temperatur von
37° bis 39° angewiesen sind.

# B. Lebensdaner und Bezistenzfähigkeit.

Ueber Leben schauer und Resistenzfähigkeit der Toberkelbacillen berrschen trott der eingelenden Arbeiten hierüber vielfach total falsehe Anschaumpen. Man begegnet bei manchen Autoren, denen die Bakteriologie etwas fern zu liegen scheint, den sonderbarsten Vorstellungen und Behauptungen: es schweben ihnen immer die Milzbrandsporen vor mit ihrer schier unverwüstlichen Existent — die darüber einund gelosenen Wunderdinge werden kühnlich auf den Tuberkelburillus übertungen und die verkehrtesten und für die Prophylaxis und Therapie bedenklichsten Schlüsse darun geknupft.

So bedarf es wohl keines Beweises, dass die Parbbarkeit der Baeillen nicht als der Ausdruck übrer Vitalität anzusehen ist; denn die Aufsahmefahigkeit für Farben bewahren zich die Bakterien bekanntlich, zeibst wenn sie jahrelang und ein Jahrzehnt im Alkehol u. s. w. aufbewahrt oder wenn sie aufgekocht werden.

So erachtet z. B. seltsamerweise Welff die Fürblankeit von Baeillen in einem allen Lengenberd als einen zweifellosen Beweis ihrer Virulent und bout auf überer supposition Vitalität eines einzelnen Falles eine gewagte Hypothese, die Negation einer volletändigen Aucheilung auf.

#### Lebensdauer in Culturen.

Die Lebensdauer der Toberkelbasillen reicht nicht entfernt an die anderer, besonders sporenbildender Bakterien beran, ist rielinehr eine ziemlich eine limitiete. Sie hängt zum Theil vom Nährbeden ab und scheint umso kürzer zu sein, je roseber und uppiger das Wachsthum vor sieh ging. Serumculturen halben sieh einen sechs Mounte, filyeerinagareulturen sind oft sehon nach 6-8 Wechen günzlich oder grösstentheils abgestorben, doch unterliegt dies manchen Schwankungen. Die Culturen der Hühnertuberenless bewahren ihre verstativen und pathogenen Eigenschaften viel länger, nach Maffuori mgar zwei Jahre.

## Resistenz gegen Austrocknen.

Praktisch von hisher Bedeutung war die Frage, wie lange Toberkelbacillen im getrockneten Zustande am Leben bleiben, wie lange mit anderen Worten das Sputum, von den Patienten oft da und derthin ausgewurfen und angetrocknet. für die Ungebung die Gefahr einer Austeckung in sieh birgt. In mhiroichen Unterstellungen, die sieh mit dieser Frage beschäftigten, wurde das Leben und die Fortpflanzungsfähigkeit der Bacillen durch Ueberimpfung auf Thiere festgestellt.

Er famlen t

Schill and Fischer getrecknetes Spatam am 25. Tage noch virulent, am 179. Tage abgestorben, in einem anderen Falle am 186. Tage zum Theil, nach dem 7. Menate gamelich abgestorben;

Sorman't getrocknetes Spatum in dinnen Schichten nach 2 Monnten virulent, nach 4 Monnten abgestorben, Spatum auf Glas getrocknet am Ende des 4 Monnte abgestorben, Spatum auf Tuch getrocknet nach dem 4. Monate, einsmit unch dem 6. Monate abgestorben;

Toma getrocknetes Soutum bis zum 10. Monats virulent:

Sawitzki getrockretes Sputum unter mittirlichen Verhältnissen mich 2%, Monaten abgestorben:

Matfunci an Seidenfäden getrocknets Culturen von Sangethiertuberrubse mach 2 Monaten ganzlich, von Hülmertuberenbese in derselben Zeit noch nicht ganz abgestorben.

Cadéac und Malet zerrieben getrocknete tabercultes Lungeustieke zu Pulver, nach 102 Tagen hatte dieses seine Virulenz verloren. Ein anderes Stiek dieser Lunge hingen sie vor das Fenster und liessen is faulen und trocknen; dieses ergab erst, nachdem es 150 Tage der Luft ausgesetzt war, negative Impfresultate.

Steue is Besteu gist au, dans er im Spatien, das drei Jahre lang getroeknet war, nicht ein Erdochen, sondern eine Abunhme der Virulenz besbuchtet habe. Du dom Bestochung der Erfahrung menutlicher außeren Anteren widerspricht und bieber auch von keiner anderen Seite meines Wissens bestätigt wurde, statte der Gedunke, dass es sieh em einen Versuchstehler handelt, nicht abgeweisen sein.

Die etwas abweichenden Besultate der verschiedenen Autoren erblären sich wehl zum Thode aus den verschieden dieken Schichten, au denen man des Spottum eintweknen bess, ein Umstand, dessen Wichtigkeit sehen Sormani betonte; ferure fragt is sich, ab das Sputum im Dunkeln oder für diffinen Lichte oder etwa im Somenlicht außernahrt war - Factoren, über die nähere Angaben in den einzelnen Arbeiten meist fehlen.

Durchschnittlich darf man also annehmen, dass nach einen drei Monaten getrocknetes Sputum seine Virulenz einbüsst, unter besonderen Umständen aber 6-8 Monate bewahrt.

## Resistenz gegen Faulniss.

Weniger lange als im getreckneten Zustunde halten sich die Taberkelbaeillen in flüssigen Medien, wenn sie dem Contacte der freien Luft ausgesetzt sind. Abhald stellen sich Faulnissprocesso ein, die schuligend und abhädtend auf die Baeillen einwirken. Im faulenden Spatum konnten Schill und Fischer noch nach 43 Tagen virulente Tuberkelbaeillen nachweisen und Galtier durch tuberenloss Organtheile, die er im Wasser ½-2 Monate faulen liess, noch Tuberenloss erzengen. Nach Sormani halt sich tuberenloss Spatum im Wasser über zehn Monate. — Hingegen finden Falk, Baumgarten. Fischer, wenn sie tuberenloss Material der Fänlniss aussetzten, die Virulenz sehen nach wenig Tagen vermindert und selbst ginzlich aufgehoben. Nach Toma halten sich im füssigen Spatum die Tuberkelbaeillen je nach der Begünstigung der Fänlniss nur 8-11 Tage virulent.

Die Leberuneberung und Vernichtung der Tuberkelbzeiten ütreh andere Bakterien ist gleichfalls für die Prophylaxis von grosser Bedeutung, da hierdurch eine Vegetation von Tuberkelbzeitlen ausserhalb des Körpers durch die überall vorhandenen Fäulnisserreger von vorübersin ausgeschlossen ist. Wie uir bei Besprechung der Bakteriotheragie sehen werden, wurde von Cantani der Versuch gemicht, diese geringe Widerstandsfahigkeit auch thempentisch zu verwerthen.

## Resistenz gegen Hitz-

Eingebendes Stolium hat auch das Verhalten der Tuberkeitsteilen gegen die Hitze gefunden. Während die nuch Schill und Fischer in einer trockenen Hitze von 100° nach einer Stunde noch lebten, hat ein strömender Pampf nach 15 Minuten grosstentheils, auch 30 Minuten sammtlich gestellet. Bei frischem, festelltem Spatum genügt eine 15 Minuten langes Einwirkung von strömendem Dampf, ebense ein 5 Minuten langes Aufkechen, um die Breillen zu vernichten. Die grossere Resistent der Tuberkeitsteillen im truckenen Zustand gegen Bitze wurde auch von Grancher und Ledoux-Lebard bestätigt.

Westere Untersachungen in dieser Richtung von Sormani, Yersin, Farster, Bonhoff, Grancher und Ledeux-Lebard und de Man ergalen nachstehendes Resultat. Die Tüberkeitsteillen waren sach:

|                                 |                                                                  | _                          |        |                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------------------------------|
|                                 |                                                                  | Ber Kie-<br>wiekung<br>yen | h      |                                                   |
| Perster                         | in Milch                                                         | 505                        | I Min. | für Thiere steril.                                |
| de Man                          | 0.00                                                             | 305                        | 2 _    |                                                   |
| Fereign                         | 14114                                                            | 30                         | 1 -    | noch virelant.                                    |
| de Man                          |                                                                  | 805                        | 5 .    | für Thiere steril                                 |
| Grancher and<br>Ledeux-Lebard   | minorige Aufnehmen-<br>mang om Sangethier-<br>laberminescollaren | 39*                        | 1 .    | ) für Nührbiden<br>land Tinere steril.            |
| Grancher and<br>Lodoux-Loburd's | ming on Hilber-<br>taleconfessuitages                            | 200                        | 1.     | für Nührböden<br>stenl, aber nickt<br>für Thiere. |
| Sormani                         | Milch mit Spaism                                                 | 200                        | 10 -   | menh virulent.                                    |
| da Man                          |                                                                  | 70°                        | 203    | für Thiers steril.                                |
| Yersin'())                      | tabermilioer Hillreaft  <br>  von Bukasrtabecculess              | 70*                        | 00 🔍   | alignstarbes.                                     |
| Yersin'i'i                      | Hubsernbercalose                                                 | 70°                        | 10 .   |                                                   |
| Grancher and<br>Ledous-Lebards) | mang von Hähner-<br>malercalom                                   | 201                        | 15 -   | für Sährliden<br>tund Thiere steril.              |
| Bonhoff                         | BoulDavenitaren                                                  | 201                        | 20 .   | für Thiese steril.                                |
| Granches and<br>Redoux-Lobard   | nuserize Asischnen-<br>nung von Skapethier-<br>taberouloss       | 90°                        | 1 .    | für Thore noch<br>ciralest                        |
| Gruncher und<br>Ledoux-Lebard') | mang yan Bilaner-<br>talerenine                                  | 00°                        | 10 .   | mod nimbet.                                       |
| Grandler and<br>Luiona-Lutarau  | trong via Hollars-<br>traberration                               | gg+                        | 15 .   | . ×                                               |
| Benhoff                         | in Benillmenboren                                                | 60*                        | 20     | für Thiere steril.                                |
| Forster                         | in Militi                                                        | 601                        | 40 .   | noch viroleat.                                    |
| Posster                         | im Spatum                                                        | 604                        | 1 544. | für Thires staril.                                |
| Fortier.                        | in Mikh                                                          | 254                        | 3 .    | noch virulent.                                    |
| Parater                         | in Spaten                                                        | 564                        | 6 .    | für Thiere steril                                 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In disem Phina was des Versuch uns Hilduspelbergebes gemanht wieden, in den Bietgem mit Ningelbiereiterenten.

Mit diesen Ergebnissen stehen auch Heim's Resultate im Einklange, dass Tuberkeitsneitlen im Sputum bei 70° abgetodtet werden.

Die vielfach ettirten Verstehe von Voelach, nach denen ein ein-, selbet zweimaliges Aufkerben der tuberkeitstellenfaltigen Flüssigkeit die Virulens nuch nieht aufheben nuch ein mehr Ansieht nach nieht beweisend, da die Verstebsthare, Eiminchen, oden nicht 17 Tagen "ims Mangel

Il Veletta politic die Labenerbigsvot une auf klassischem Kährbeiten, nicht Burch den Thiertorpee

an Zeit" getättet wurden, die localen Herde mit käsigem Inhalte aber, wie sie Voelneh bei diesen Thiosen fund, bekonntlich auch durch tedte Banillen hervorgerufen sein können.

Eine Temperatur von 55° tädtet also die Baullen erst bei einer Einwirkung von einen sochs Stunden, eine solche von 60° in einer Stunde, und bei 90° genägen bereits zwei Minuton, wobei sich, wie schon Maffmeri gewigt hat, die Säugethiertuberenlese als weniger resistent erweist als die Hühnertuberenlese. Eine gaax kurz dauernde Einwirkung hober Temperaturen, wie sie beim Pasteurisiren der Milch mest stattändet, vernichtet die Virulenz der Tuberkelbaeillen erst dann, wenn die Temperaturen dem Siedepunkt nabeliegen.

## Besistenz gegen Kalte.

Der Kalts vermag der Tuberkelbacillus langere Zeit zu widerstehen. In Galtier's Versuchen hat selbst die vorübergehende Einsteinig (Gefrieren) die Virulenz nicht aufgehoben.

Im Winter 1888 liess ich tuberculöses Spatum im engen Institutshofe auf Asphaltplatten eintrocknen. Wenige Tage darauf schneite es und erreichte der Frost oft eine Temperatur von — 10°; der Schnee blieb einen 3 Wochen liegen. In der 5. Woche trat nochmals für einige Tage Selmsefall ein. Jede Woche, von der 1. bis zur 6., wurden Spatumproben entnommen und auf Morrschweinehen vorlungt. Jedesmal, auch nach der 6. Woche, zeigte sich das Spatum volleirulent. Da diese Versiche zu einem anderen Zwecke unternommen wurden, fehlen gemanere Temperaturbestimmungen, aber immerhin dürften sie dartlein, dass Tuberkelbneillen bei niederen Aussen-Temperaturen bis zu — 10° unter einer Schneedecke übre Vitalität bis zu 6 Wochen bewahren konnen.

## Resistenz im Boden.

Auch im Boden vermag sich der Tuberkelbucillus längere Zeit zu halten.

Langenpartikel einer in der Tiefe von 0°80 st eingegrabenen tuberenlissen Kaninchenleiche zeigten nach Galttier sieh nach 23 Tagen nach virulent; Cadéan und Malet verimpten tubercultse Lunge, nachdem sie 167 Tage eingegraben war, mit positivem Erfolge.

Wenn Schottelius mitheilt, dass er in 2%, Jahre vergrabenen Langen, respective in der ungebenden humusartigen Schicht virulente Tuberkelbaeillen gefinden und davon Reinculturen (??) angelegt habe, so begegnete diese letzte Behauptung von vornherein einer wuhlberechtigten Skepsis, da uns damals eine Methode, Tuberkelbaeillen zus Fauluissgemischen zein zu zuelden, vollkommen abging. Nach Petri hielten sich in einem im Zinksarg beigesetzten tubergehösen Kaninchen die Tuberkel-

baeillen bis S Monate 0 Tage infectionstücktig, im Helzsarg mit bis 1 Monat S Tage: bei den später vorgenommenen Ausgrabungen waren sie in beiden Sargen abgesterben.

## Resistenz gegen Sonnenlicht.

Vom Lichte ist er seit imper Zeit bekannt, dass es beimtedtende Eigenschaften besetzt. Tuberkelbneillen sterben meh Koch je moh der Dirke der Schicht, in der sie den directen Sonnenstrahlen ausgesetzt werden, in weingen Minuten bis einigen Stunden ab. Den gleichen Effect erzielt man auch im diffusen Licht bei eutsprechend verlangerter Emwirkung. Culturen, welche geschitzt vor directen Sonnenstrahlen aus Fester gestellt wurden, gingen nach 5-7 Tagen zugrunde.

Auch Straus constative, dass soler reichliche Gycerinbonillenculturen von Säugeilnier- und Hülmertuberculiser, zwei Stunden auf einem Balkon den Strahlen der Sommerssonne ausgesetzt, abgesturben wuren. In dunner Schieht auf Glasplatten augetrocknete Culturen batten unter den gleichen Verhaltnissen schon nuch eines halben Stunde ihre Virulenz verloren. Tuberkeitszeilen auf Leinwand augetrocknet waren nach Migneco unter Einwirkung des Sommellichtes nach 10—15 Minuten zum Theil, nach 24—30 Stunden reilkommen abgetodtet.

## Resistent gegen chemische Stoffe.

Das Bedürfniss, die talserenlisen Stoffe, besinders das Spittum, durch Destinfection unschadlich zu machen, regte alsbald zu eingebenden Studien über das Verhalten der Tuberkelbarillen gegen elemische Agentien an; stellach knüpfte min augleich die Hoffnung durm, nich ein Heilmütel geren die Tuberculose zu finden. Je unthem der erstere oder der betretere bisichtspunkt in den Verdergrund trat, wurde die Prüfung der Chemitalien mit Spittum oder mit Beinreituren surgenommen. Den Abschluse die Probe auf das Exempel, hüblete in der Begel der Tuber versieh, zuweilen auch die weniger siehere Cultivirung unt todten Nührsubstraten.

Sublimat rigust sich nach Schill und Pischer zur Desinfection von Auswurfnicht, da selbst eine 24 stradige Entwickung einer 27 zu Sublimatlösung auf eine gleiche Meuge System infulge oberthehlicher Gerinnungsvergänge sich newirkenn zeigte.

5% Cartadisaure in Spatum vernichtet meh einauligen Umrühren die Infectionskome in 24 Stunden, wallrend 2% % Carbelsaure mit dem gleichen Taede Spatum in 24 Stunden eine Desinfection noch nicht herbeitiehen.

Δ becomer A (kalco) solidist, in 10 incher Menge dem Spatum mer geseitt, in 24 Standen eine ausvelassig desenferrende Wirking. Tuberkelberüfen auf Loschjapier angetrocknet wurden durch Schwefeldampfe bei Vertremnung ein 30—40 g Schwefel auf 1 set Luft (Vallin), in Spatum und Culturen von Hähnertuberenloss bei Verbrennung von 60 g auf 1 set nach 24 Standen (Thoinot) abgetöden, während geringere Mengen Schwefel unsichere Erfolge ergaben.

Verschiedene Chemikalien wurden noch eingebend auf ihre desinficiende Kraft gegenüber Tuterkelbacillen geprüft, und zwar: Carbobaure, Bersaure, Krossot (Küssner), ütherisches Encalyptusol, Thymol (1:500), urasserige Krossotlosung (1:200) etc. (Cavagnis), Salieytstars, Brom. Krossat etc. (Parrot und H. Martin), a- und f-Naphthal, Terpentin, Bromathyl, Milebsium, Kampfer etc. (Sormani und Bragnatelli).

An Odfuren von Hühnertüberenloss stellte deurtige Untersuchungen Yersin an. Paul Villemin studirte die Frage, inwieweit der Zusatz von Chemikalien (er prufte deren 114) zu Nährsubstraten die Entwicklung der Tuberkelbazitten terinflusse, indem sie das Wachsthum entweder verstoren oder die Vegetation überhaupt hindern und den Nährbeden sterilisiren. Als benonders wirksam zeigten sieh:

Fluorwasserstoffstare 1:5000, Ammoniak, Fluorkaliumsilicat, Fluoreactriumsilicat, a-Naphthol, β-Naphthol, Kaliumpolysulfid, Kuplervitriol,

Nach Destrée und Gultemaerts téleb das Warhstlum der Teberkelbarillen aus, wenn das Glecceinagur enthielt:

4% Sullimat 20% Temestin

4% Eisensuffat 20% Kaliumpermanganal

20% Zinksulfat S% Kaliseife.

20% Chlorkalk

Die günstigen Beriehte namhafter Chirurpen, wie Mosettip-Moorhof, Mikulica, Gussenbauer, Vernault, Terrillon, spiter Bruns und Trendelenburg, über die Jodofornhehandung tubereidsser Herde veranlassten ein specielles Studium der Wirkung dieses Mittels auf Tuberkellueillen. Baumgurten, Rorsing, Catrin konnten experimentell eine Kimrirkung nicht einstatzen. Gossellin jedoch tehnuptete, durch Injection von 10%, Jodoformäther auf Thore eine Verzögerung des tuberentiesen Processes wahrgemannen zu haben.

Auch de Ruyter, Behring und Paul Villemin besbuchteten eine mehlheilige Einwirkung des Jodeforms auf das Wachstlam der Tuberkelbacillen in Culturen;

Nach Troje und Tangl rieber Tuberkelbaeillen, die einer langeren Einwirkung einer 15-80 fachen Menge Jodoform ausgesetzt waren, bei Kaninchen eine mehr chronische Tubercalose und schleppendem Verlauf hervor, während sie sieh mich einen des mochsotlicher Einwirkung bereits als abgeteittet erwiesen. Ein Einfinss von Jodoform-Injectionen auf experimentell erzeugte Aloresse des Kaninchens liess sieh nicht feststräßen.

Stehégoloff hat durch http://doctormanuatz.m. Glycerinboxillon die Entwicklung der Tuberkelbacillen verhindert: nach 48 Stunden hatte die Aussant über Entwicklungsfähigkeit, selbst auf undere Nührbeden vergflauzt, verloren.

Nach Koch hunnen eine Auzahl atherischer Orde schon in sehr geringer Desis das Wachsthum der Tuberkelbneillen; unter den aromatischen Verbindungen p-Naphthylamin, Para-Touidin, Xyfölin, einige segemande Theorischen, namlich Fuchsin, Gentiamstoken, Methylenblas, Chinolingells, Amlingells, Auramin, unter den Metallen Quecksüller in Dampfform, Silberund Gobrervinslungen, "Ganz besonders fieben die Uyangobberbindungen durch ihre alle undere Substanzen weit überragende Wirkung auf; schon in einer Verdunnung von 1:2 Mellionen halten sie das Wachsthum der Tuberkolbarillen zurück;" alle diese Substanzen blieben aber wirkungslos, wenn sie an Thieren versucht wurden (Koch).

## Schlassfolgerungen der Biologie.

Fassen wir die biologischen Eigenschaften des Tuberkeitsestlus kurz zusammen, so handelt es sich um einen Mikroorganismus, der nach allen bisherigen Erfahrungen zu seiner Entwicklung einer erhöhten Temperatur, etwa der Bistwarme entsprechend, bedarf und sich als sehter Parasit qualifeiet, dem unter den gewöhnlichen Verhältnissen ausserhalb des thierischen Kürpers die Vegenationsbedingungen felben. Er zeichnet sich nuch auf geeigneten Nährboden und bei entsprechender Warme durch ein ansorweienlich langsames Wachathum aus.

Seine Widerstandskraft gegen schudigende aussere Einfüsse gibt ihm in jeder Form seiner Existent, ob als einfacher Bazillas oder als ein solcher mit prasumirten Sporen, eine Mittelstellung zwischen denjenigen Bazillen die keine Sporen földen und jenen Dauerformen selbet, deren Temeität er nicht im Entferntesten erreicht; ich sonnere nur an die Sporen des Mittbrunds oder des Eartofelbazillus (Globig).

Hoheren Würmegraden termag er nur bis zu einem gewissen Grade zu erderstehen, schun bei 70-80° geht er in wenigen Minuten zugrunde.

Wetniger empfindlicht zeigt er sich gegen Kalte, selbst in gefronenen Medlen vernung er Tage bis Wochen wine Fortpelanzmugsfahrigkeit zu erhölten.

In hehem Grade wind er derch Sonnenfücht in seiner Existenz geschriebt, die directe Besimbling mittet ihn in wenigen Minuten tes einigen Stunden, diffuses Liebt in mehreren Tagen. In getrockneten Zustande in nicht allzu dünnen Schichten fristet er seine Existena einige Monate his einen 1/2 Jahr. In Gondurrenz mit anderen im gleichen Nährboden angesiedelten Keimen, z. B. Färlnissbukterien, ist er von verüberein durch seine langsame Vermehrungsbukterien, ist er von verüberein durch seine langsame Vermehrungsbukterien ist er von verüberein durch seine langsame Vermehrungsbuktert bemehrheiligt, wird leicht verdrängt und gewissermassen erstiekt ein weiterer Grund, der seine Vegstation in der freien Natur hindert,

Zahlreiche obemische Stoffe hemmen seine Entwicklung, beien seine Keinfähigkeit, seine Virulent auf

Neben ausseren Emflussen, die dem Dusein der Teberkelbarillen ein verhältnissmissig kurzes Ziel seizen, scheinen auch innere Grundsseine Lebenschuser eng zu begrenzen Selbst unter gunstigen Bedingungen, auf todtem Nahrbeden und in der ihm passenden Temperatur geht er unter Fernhaltung schieligender Einflüsse trotz segenannter Sparenhildung in kurzer Zeit, auf Serum nach ¼, Jahr, auf Glycerinagar nach 4 - 5 Wochen, zugrunde, und zwar anscheinend unso sehneller, je raselber und üppiger er gewachsen.

Nicht minder ist der Vitalität des Tuberkelbacilles mich im menschlichen und thierischen Organismus eine relativ einge Grenze gezogenist doch, wie nachgewiesen, die Mehrzahl der im phthisischen Auswurf und
in den Cavernen enthaltenen Toberkelbacillen nicht mehr entwicklungsfähig. Auch viele der im Gewobe befindlichen Bacillen dürften bereits
abgestorben sein, usmigstens spricht dafür die Schwierigkeit, selbst aus
harillenreichen alteren Gewebspartikein kräftige Culturen zu erneien.

Virulenzunterschiede zwischen frischgentehteren und lange auf gunstigem Nahrhoden fortgeschanzten Tuberkelberillen glaubte Lote constaturen zu können. Erst kurzlich versuchte auch Vagedes eine verschiedene Virulenz bei Culturen differenter Abstammung nachzuweisen; übeh gestatten die vorliegenden Arbeiten noch kein undgiltiges Urtheil.

## 3. Chemie des Tuberkelbacillus.

## Chemische Analyse.

Bald nach Entheckung und Isolitung der pathogenen Bakterien wurde die Erkenatniss gewonnen, dass die pathologischen Veränderungen bei den Infectionskrankheiten in der Hauptsache nicht auf der Lebensenergie, sondern auf den Stoffwechselproducten und der chemischen Zusammensetzung der Mikroorganismen berahen, Gemaners Studien liessen sich bei Tuberkelbacillen erst ermoglichen, nachdem die Schwierigkeit, die dam nothwendigen Mengen Tuberkelreinzulturen zu gewinnen, durch Einführung des Glycorinnihrbodens überwunden war. Da diese Unter-

enchungen in mancher Hinsielt das Verstandniss für des klimischen Verlauf eröffnen, beauspruchen sie unser besonderes Interesse und su ihrer ausführlicher gestacht. Hammerschlag a Analyse der mit essigsäurehaltigem Wasser ausgewaschenen Reinculfüren von Toberkolfsseillen ergalt:

Wassergehalt Sir9%

in Alkoholisher koliche Steffe 27:2%, (see Trockensulet, herschnet, Leettin, Fern, giftige Subst.). Die elementum Zusammensetzung des in Alkohol und Ascher unbidieben Theiles war im Mittel aus beiden Analysen was felgt.

and aschefreie Subatanz berechnist: C 51 (129), H 8 (17), N 9 (29), Asche 8 (00),

Ferner enthielt der Alkoholextraet Feit und Lecidhin, eine Substanz, websie bei Kaninchen und Meerschweineben under Krämpfen in 1—2 Tagen den Tod herbeiführte.

Aus dem im Alkehol unbblichen Rückstand wurde durch 1% Kalitange ein Erweinskieper entrahirt, welcher sieh aus der Leinung nach dem Ansatzen mit Eestgemes durch schwefelbaures Ammaniak füllen liese und die Xanthopestein-Willen'sche und Biursch-Resenon gab. Der weiters Rickstand liederte Collisione

Die Tüberkeitssellen unterscheiden sich nuch Hammerschlag von der chemischen Zusammensetzung anderer Bakterien durch die gross-Menge der im Alkehol und Arther bödischen Stoffe (bei Tuberkelbueillen 27%), bei den übrigen Bakterien 1.7—7—10-1%), sawie durch das Vorkemmen eines Krangfgiffen in der Leibesschstanz der Bacillen selbat.

Bei Untersechung der Stoffwechselproducte hat Hammerschlag wis der durch Chamberland'sche Bakterienfilter von den Bacillen freigemichten Nahrflissigkeit durch entsprechende Verfahren ein Toxalbinnin gewonnen, soliches in der Doste von 0.2—0.4 bei Kaninchen eine geringe Temperatursteigerung bervorbringe.

Weyl erhich durch Behandlung von Culturen mit warmer verdünnter Natronlange eine geltdich-trübe Mischung, die beim Erkalten erstarrte und zuer Schichten bildete, eine obere apprahaliehe und eine unters aus weisem Vetoen bestehende.

Die entere weisse Schieht neigte bei mikroskopischer Prüfung richfach geführte Membrasen und ein unregelmassipen Abstracken) wie aufgeführen erscheinende Schlänzhe.

Der Korper war in den gebränehlichen Lösungsmitteln, auch in 5%. Sehrerfelsame, unbodich und löste sich langsam in conventrimer Schwedelsaure.

Diese Sabstanz migte mit gresser Deutlichkeit die specifischen Farbungsattribuie des Tuberkelbucilles, die glesche Reustenz gegen auffürbende Saure und entspricht nach Weyl wahrechenden der Hille der Tuberkelberillen, während die Gollere aus dem Pretophoma dermiben bervergenz. Die gallertige Schieht unnde mit warmen Wasser und Natranlange gefoat. Durch weiters Behandlung mit Essignare entsteht ein therkiger Niederschlag, der in einem Unberschuss verdünnter Essignance unblieben ist und den Musinen am nachsten zu stehen scheint. Weyl löste davon etwas in einer sehr verdinmten Sodalberng auf und injürirte subentan Meerschweinehen und Minse. Es entstand nach drei Tagen ein Schorf, der nach weiteren vier Tagen abliel. Diese locale Nekrose unt bei Minsen bereits bei einer Doris von 0-000145—0-0000105 ein. Es handelt sich also nach Weyl um ein Toronnein mit nekronbirender Wirkung.

Hoffmann erhöft am Tuberkelenkuren sochs Einvisskörper, deren Ausbeste 23"/, der gesammten Tuberkelbueillemmasse betrag. Durch einzelne dieser Körper konnte er übnliche Benetissen wie mit dem Tuberkulin herverrufen. Weitere Untersuchungen liegen noch von de Schussinitz und Dorset, Anolair vor.

## Wirkung tolter Bacillen.

Des weiteren wurde von Koch die Wirkung tedter Bacillen auf den Organismus erpredet. Abgetodiete Culturen verrieben und im Wasser aufgeschweimut, erzeugten, in grosser Menge gesunden Meerschweinschen unter die Haut gespritzt, besale Eiterung, Bereits ubercultes Meerschweinschen werden durch eine solche Injection bei grosser Verdunnung getodet, bei noch grosserer Verdunnung und oftener Wiederhebung sehien der inberentöse Process aber zum Sällstund zu kommen. Bekanntlich veranfeste dieses differente Verhalten Koch, die wirksamen Staffe durch Glycerin aus den abgetodischen Culturen zu extrahiren und mit dem so gewennenen "Tahrekulin" Heilversoche zu immgariren.

Manche im Laufe der Krankheit anftretenden klinischen Erscheinungen, besonders Marasmus und Degeneration, finden ihre Analogie in den durch tallte Bacillen experimentall bervergendenen marantischen Symptomen, deren Kenntniss wir Maffucze's schönen Versuchen verdanken. Sterile Unituren von Hühmertüberendose, die auf Eier im Brutofen übertragen waren, führten Marasmus der Embryonen und Hühmer herbei ohne das anatomische Bild der Taberendose. Ebenso gingen Hühmer mit nicht steriler Sängsthiers, Meerschweinehen mit Hühmertüberendose geinigft mitrantisch ohne anatomische Tuberendose zugrunde. Der Hinweis auf die Anamie und den Marasmus der mit umsehriebenen Tuberkelheiden in den Drüsen. Knochen und Lungen behafteten Individuen liegt umso miller, als wir in den kasigen Massen zahlreiche in Zersatzung begriffene Barillen finden und die Vorstellung sieh anfürungt, diese "von diesen Hersten eine chemische Substanz ausgeht, die eine allgemeine Wirkung ausgeht.

In other underen Versuchsvelle Matturei's wurden sportan durch ihr Alter (circa I Jahr) abgesterbene oder durch 65-70° sterilisarte

Tuberkeleulturen unter strengster Antiseptik aubentan auf Meerschweinehen strimpft. Die Impfeedle reagiste gewöhnlich nach zwei Worben ader später mit einem plastischen Product his zur Bildung eines Abscesses. Die Baeillen zeigten sich mich 2—4 Wochen stark granulirt, verschwanden in der Folge, die Abscesshöhle konnte ausheilen, die Thiere aber gingen mich einen 1—6 Monaten an Manasters ein.

Die Section ergab Abraphie der Organe, auchtreiche rethe, in Zerstürung begriffene Bintkörperchen, bezonders in der Miln, aber beine Tuberkel, und mit dem Binte wie den Organen beschiekte Nührbeiten blieben steril.

Die textoche Substanz, um die is sich hier hunielt, wird nach Maffigeel vom Thiere, welches an Marasmas stirbt, nicht vernichtet; Militäiske von Moemehweinsben, welche an Hühnertuberenloss gestorben sind, bleiben auf künslichem Nährbeden sters, auf Moerschweinsben übertragen, führen sie den Tod derselben in Marasmas herbei.

Zunächst war man noch geneigt, für die anatomischen Läsienen und klinischen Symptome der Infectionskrankheiten hauptsachlich die Stoffwechselproducte der Bakterien verantwertlich zu machen. Der anderweitige Nachweis aber, dass die eitererregenden Warkungen der Bakterienenburen nicht auf den Zersetzungsproducten, sondern den Eineissstoffen der Bakterienenflen, den Proteinen berahen, legte die gleiche Vermuthung auch für die Toberkelbseillen auhr. Ihre Bestätigung fand diese Annahme in den Versuchen von Prundden und Hodenpyl, welche vermittelst sterilisieter Culturen, die sie dürch wiederholtes Answaschen und Kochen im Glycerinwasser von den Sieffwechselproducten möglichst preinigt hatten, das typische Bild der Tuberenloss herverriefen.

Auch Strans und Gamalein zeigten, dass Stoffwechselpreducte in der abfiltrirten Bouillon von Tuberkeleulturen, Kamnehen injicht, nur eine kleine, rusch sich wieder ansgleichende Gewichtsabnahme zur Folge hatten, ehne dass intra vitam oder, wenn die Thiere nach langer Zeit getödtet wurden, irgend eine Alteration wahrunnehmen war. Nur bei bereits tuberculösen Meerschweinelten oder Kaninchen traten nach einer solchen Injection Erschemungen auf, abnütch der durch Tuberkulin hervorgerufenen Reaction.

Die unf verschiebene Weise abgetrichteten Bacillenleiber von Hühners und menschlicher Tuberenkoss in urzeseriger Suspension injesiet, erzeugten die der richtigen Tuberenkoss abmlichen Veränderungen. Dissesind allgemeiner und besaler Natur.

## Allgemeine Wirkung.

Was die alligemeinen Veränderungen anlangt, so neigen sich nach Straus und Gamubeis bei Injectionen sohr reichlicher rodter Bueillen unmittelbar nechher zumichst keine besonderen Symptone. Erst nach einigen Tagen beginnt das Thier abzumagem und verliert während der atchsten sehn Tage 4-500 g an Gowielst, Entweder erfolgt jetzt sehon der Tod, oder das Thier erleidet auch einer wenige Vage wahrenden Erhöhung meuerdings eine rapide Gewichtsabnahme und geht, nachdem es vielleicht die Hälfte seines ursprunglichen Gewichts eingebüsst, 3—4 Worhen nach der Injection zugrunde. Der Tod ist bedingt durch eine Art von Interiextion mit progressiver Knehezie.

Bei sichwäscherer Einspritzung, resp. geringeren Besen tritt der Tod langsamer, nach 2-3 Monaten ein, oder das Thier erholt sich wieder nach einer vorübergebenden Abmagerung, zeigt aber trotz anscheinender Gesundheit eine tiefgebende, organische Modification und Vulnerabilität, so dass eine weitere, selbst sehr sehrrache Einspritzung lebender oder todter Barillen den Tod gewöhnlich sehon mach 24 Stunden zur Folge lat.

Wählt man zur Injection zur allerkleinste Dosen (etwa 0.00003 g Trackengewicht), so bleibt jede allgemeine sowie totale Wirkung aus und man kann, wie Straus und Gamadeia bemerken, durch Wiederholung und allmähliche Steigerung dieser kleinsten Dosen die Kaninchen an betrachtlichere Quantitäten gewöhnen, ohne eine ahaliehe Vulnerabilität für Reinfestien wahrzunehmen.

## Larale Wirkung.

Die localen Veranderungen, welche auf Injectionen teder Basillen eintreten, wurden sehen von Prudden und Hodeupyl eingehend beschrieben. In den wesentlichsten Punkten damit übereinstimmend sind auch die Befunde von Straus und finnualein. Letztgenannte Autoren machen den Unterschied, je nachdem die tedten Basillen in der injeurten Flüssigkeit in recht dieker Suspension enthalten wuren oder in einer feinen Vertheitung, derart, dass die einzelnen Basillen moglieben voneinzuler getrennt waren.

Im ersteren Falle, wenn man eine dieke Suspension verwendet, reigen sich bei intravenöser Impfung, falls die Thiere in bestimmen Zeiträumen nach der Injection getädtet wurden (Prudden und Hodenpyl). 24 Stunden past injectionem in den Capillaren der Lange und auch der Leher reichliche, in der Milz spärliche Tuberkelbaeillen; am Ende der ersten Woche konnte man bereits in der Lange feine weissliche Knotchen beobachten, die aus einer evutralen Auhnufung von späthelioiden und Riesen-Zellen bestehen, durchsetzt und umgeben von massenhaften kleineren Rundollen vom Aussehen der Leukogyten. Ausserdem wuren in diesen Lungenknötchen gut farbbare Tuberkelbaeillen in grosserer Auzahl vor landen.

Bei den spater getödteten Thieren zeigen sich diese Knütchen consistenter und bestehen aus epithelioiden Zellen und übrüsem Gewebe-

In der dritten tie fünften Woche rufen die zahlreichen Langenknatchen ein Bild wie bei der zeuten Miliarusbereulose bervor; analoge Knoschen mit Bacillen lassen sich mikroskopisch such in der unkroskopisch normalen Leiter erkennen. Keines dieser den relaten Tulterkein morphologisch übmischen Knotchen zeigte nach Prudden und Hodenpyl käsige Degenomium.

Bei intratrachenler Injection alspendieter und von den Steffwechselproducten möglichst befreiter Besilken entstehen histologisch-ähnliche Verdichtungsberde, theile in der Grosse von Mahartuberkeln, theils einen ganzen Lappen einnehmend. Sie liegen in den Alvoden und kleinen Bronchien. Allmahlich tritt im Centrum Nekrose und Besorption ein, wahrend in der Peripherie ein gefüssreiches Granulationsgewebe sich bilden Schliesslich entsteht (in übrüsen Knotchen (Pruntden).

Anders hingegen sind die Erscheinungen, wenn nan eine sehr feine Suspension von Basillen injiert. Es magern zwar die Thiere ebense ab und sterben wie oben, aber bei der Autopsie vermisst man die Langenknötchen (Straus und Gamulein).

Die gleichen Symptome wie bei intramenter Injection, also progressive Abmagerung, Empfindlichkeit gegen Bestfesten und Test somifestiren sich wenn nuch etwas langsamer, bei intraperitungwaler Kimpeitung, Grosse Quantitäten und dieke Suspensien ledler Baeillen erzeugen am Perituneum und besonders am grossen Netz Kauten mit eiterähnlicher Materie und mentlich dieker, übrisser, nascularisister Membran, bei feiner Suspension ist inn ganze Perituneum und die überfäche von Milz. Lebes, Darm mit sehr kleinen, harten, miliaren Kastehen übersäet die histologisch mit den in der Lemps gefundenen übereinstimmen.

Bei en beurtamer lajectien estwickelt sich, wie seinen erwähnt, ein Absooss, welcher nach einigen Worken aufbricht, erömentigen Erer sowie gut fürblure Bacillen entleert und eine geringe Tendenz zeigt, sich us whilesoch. Die entsprechenden Drüsen bleiben normal oder zeigen eine unbedenbende Schwellung, aber keine Tuberkel.

Diese histologischen Befunde fanden eine weitere Bestätigung durch die Arbeiten een Wissmann und Kostonitsche Gleiche Veranderungen riefen mit den abgetableten Barillen der Hühnerteberenlose Grancher und Ledaux-Lobard hervor.

Die abgeteitsten Tuberkeltueillen konnen alse im Körper underere Monate ihre Form, Gestalt und specifische Pärtbarken bewahren. Sie erzeugen inzul dieselben charakteristischen Veranderungen wie tebende Baeillen, d. h. Knötthen ein der Structur frischer Tuberkel. Nur darin ist ein Unterschied, dass die durch unde Baeillen erzeugten Knötchen in der Bereit nicht verkasen (nur Structs und Gaunabeits wolfen eine Verkasung heibnehmt haben), sombern in faserigen Gewobe übergeben (Wissenaum).

Ferner üben die teilem Basilien eine tiefgebende Störung mit die Oekeneurie des Korpers aus, indem sie zu progressiver Abungerung. Kacherie und Tod fahren — Erscheinungen, welche zuf im Bacilienkörper enthaltene und von diesen sich langsam belösende torische Stoffe hinweisen. Ein fundamentaler Unterschied in der Wirkung todter oder labender Barillen besteht jedoch darin, dass letztere übertrugbar sind und die Fahigkeit haben, sich zu generalisiren und im Körper weiter zu verbreiten, wahrend erstere nur eine Locale Tuberculose dert herserufen, wo sie eingeführt werden.

# Vorkommen der Tuberkelbacillen ausserhalh des Körpers.

Der Tuberkulbacillus als Parasit.

Bever wir der Frage nüber treten, wie die Bacillen in den Körper eindringen, haben wir zu erörtern, wahrer sie stammen, wit sie vorkommen, mit anderen Worten, wo im gewöhnlichen Leben die Möglichkeit einer Infection gegelen ist.

Die bielegischen Verhaltnisse des Tuberkelbneitles haben uns belehrt, dass er sich extra corpus nicht vermehren oder entwickeln kann, Dem gesetzt, er fände einen ihm passenden Nährbeden, so embehrt er unter naturlichen Verhaltnissen der gleichmassigen, ihm nochwendigen Temperatur über 30°; und selbst diese vorangesetzt, wird er durch die Concurrent der allerwarts üppig geleibenden Fäulnisskeine der Nahrstoffe beraubt, alshald erdräckt und versichtet.

Der Tuberkellweilins ist auf den menschliehen und thierischen Körper angewiesen, wo er ein jussenden Nührsubstrat und zusagende Temperatur findet und vor Ueberwicherung neitweise geschutzt ist. Soweit wir in der Natur Tuberkellueillen antreffen, werden wir also siets auf einen Inberculosen Menschen oder ein suberculises Thier als Quelle derselben zumekgreifen mussen.

Der menschliche und thierische Körper als Propagationsquelle.

Wie und unter welchen Belingungen verlässt der Tuberkelbaeillusden meuschlichen, respective thierischen Organismus?

Eine Beihe teberculiser Erkrankungen, bestuders in von aussen abgesehlossenen Organen, sind een einer so geringen Production een Tuberkelbasillen begleitet, dass nie für die Verbrenung derselben gar keine oder eine nur ausserst geringe Bedeutung beauspruchen können.

Eine grosse Bolle spielen hinzegen alle mit einer reichlichen Proliferation der Krankheitskeime einhergebenden chronischen, über Jahresich hinziehenden Processe, zumal in Organen, welche, wie die Respirationswege und der Darmtractus, mit der Oberfliche ewinmunieiren und managesetzt an die Aussenwelt Keime abgeben. Die Hantigkeit der Tuberenkose unter den Thioren, besonders unseren Nutzihieren, at bekannt. Eller handelt er eich meist um mehr oder unnder nach anssen abgeschlossene Herde, und die Thiere werden, wenn erst merklich erkmakt, frühmitig geschlachtet, so dass der Production der Bacillen und der Gesahr übrer Verbreitung gewisse ferenzen gezogen und

Jameerhin keinnen wahrend des Lebens die Faces, der Urin und die eitrigen Serrete eine Propagationsqualle biblen, nich vielmehr die dem Genasse dienende Milch. Post martem regräsentirt Fleisch eine wenn unch geringe Intertoonsgelahr.

Die bei weitem häufigste Infectionsquelle für den Monschen st ihne Zweifel der interrulose Monsch selbst, und zuur husptsichlich, wenn der destruirende Process sieh in der Lange festgesetzt hat, der Phthisiker. Die Grösse der Gefahr von dieser Seite geht darans berier, dass durchschnittlich <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, aller Monschen an Philisis zugrunde geht und die meisten Phthisiker Worhen und Monate, selbst Jahre hindurch Bacillen produciren und auch an die Luft setzen.

Nach dem Tode des Menschen sind Befürchtungen wegen Propagation der Tuberkelbarillen wohl knum berechtigt, da durch die Beeringung und Verwosung die Tuberkelbarillen mich einer gewissen Zeit augrunde gehen (s. S. 29).

Bacilles in Regenwürmern. Als Curiosum wire auguführen, dass Lortet und Despelguns, nachdem sie längere Zeit Regenwürmer in Blumentopfen in einer Erde gehalten katten, in der taberculium Sputum rergraben war, in dieses Thieren selbet und deren Extrementen Tuberkeltantien gehinden haben. Ein wirklich praktischer Werth ist diesen Experimenten wohl knuts pusserbensen.

Den Faces und dem Urin kommt eine geringe Beleitung für die Infection zu: denn sie eind meist bacillenarm, ausserdem wenten sie fescht entbert, gelangen in den Abert und werden durch Faulniss bald über Verulena beraute.

Beim Thiere findet zwar eine au stricte Beseitigung der Dejectionen meht statt, doch darften durch die rasch eink einstellende Fänlniss und Zervetzung die Krankheitskeine gleichfalls hald der Vernichtung unbeimfallen.

Allen gering aber schlagt man, wie mir scheint, das Verhandensein von Tuberkelbacillen in den Secreton getoserer Thiere an. Koch meint mich, "die Thiere produciren bekanntlich kein Spatium, so dass von ihnen während des Lebens aus den Rospirationswegen keine Bacillen ins Freie geliebert werden" Weitere Behande haben uns belehrt, dass dies zum bei Meerschweinehen und Kaninchen der Fall ist, dass hingegen bei den grösseren Thieren und bei hangezer Dauer der Kunnkheit sieh in den Secreton nicht so sellen Tuberkelbacillen finden.

Schon vor Entderkung des Tuberkelbueillne hat Toussaint durch den Nasenschleim einer taberculösen Kuh bei Kaninchen Tuberculöse harvorgernien. Auch im schleimig-eitrigen Vaginahnsdusse bei Uterustuberculöse von Küben wurden Tuberkelbaeillen von Siegen gefunden. Diese Befunde mögen immerhin für den engen Kreis der Umgebung unbereukiser Rinder Berücksichtigung erheiseben, amsoniehr, als hier auch die Gelegenbeit zum Vertrocknen und Verstünden nicht ausgeschlussen ist.

Für den Menschen weit wichtiger ist tuberkelbestlenhaltige Milch und das Fleisch unbereuleser Thiere, sebahl sie oline prophylaktische Massregeln genessen werden. Wenn das Enter selbst der Sitz der unbereulesen Erkrankung ist, findet man Tuberkelbestlen in der Milch fast stets, zuweilen auch bei anserbeimend gesundem Enter, wenn seinst hochgradige Tuberculose besteht. (Naheres s. Capitel Darminfection.)

## Verbreitung der Tuberkelbasillen durch Spatum, Ubiquitat.

Die Hauptrolle in der Verhreitung der Tuberkelbeillen spielt ledoch entschieden das phthisische Sputum. Die gelessale Menge von Toterkoltszeillen, die man in demselben fand, stempolte den Auswurf zu fun gefährlichsen Feinde der Menschheit. Hat man dech sugar ausgewehnet, dass ein einzelner Mensch deren 7200 Millionen tiglich produeiren könne, und daran den Schluss geknüpft, dass ein Pathleiker, wenn er seinen Auswurf vertrocknen last, einen weiten Unkreis zu inficiren sermar Lange Zeit ignoriste man alle biologischen Eigenschaften des Tuberkelbacillus, schrieb ihm eine schier unbeeindusburg Langicbigkeit zu und verkannte alle physikalischen Gesetze der Schwere, Jeden Athening des Plethisikers wahnte man mit Bacillea belastet, die die Luft über Berg und Thal fortirget, Dazu kaso noch der in vielen Köpfen fortwacherude Golanke des Misseus, und man schof, Irrthum auf Irrthum hinfend, den verhingnissvollen Begriff der Ubiquitat - verhingnissvoll, weil er jedes Eingreifen in prophylaktischer Besiehung von vornherein als aussichtsles erscheinen liess. Ucherall, wo Menothen existiren, sollten meh dieser Annalme Tuberkelbacillen in der Luft verbreitet sein und jeder Menerli fortgesetzt Esselben (inathmen.

Wie verhalten sich dieser Unbertreibung gegenüber nur die nuckarren Thatsachen?

## Haften der Keime an Ivachien Oberflächen.

Die Lehre der Ubiquität musste sehm eine gewisse Einschränkung finden durch den Nuchweis, dess corpusculare Elemente, also auch Mikreorganismen, von fonohlen (Gerffächen durch durüber hinstreichende Laffströmungen sich nicht loslössen, nicht durch Verdunstung in die Umgebung gekanpen können. Mit anderen Worten: Sputum ist in tenchtem Zustande — die seltenen Falle, wo es mit Wunden in Berührung kommt, abgerechnet — ungeführlich. Femer stellen sich in tenchtem Spinim alskahl Farlmissprocesse ein, welche die Tuberkellweillem vernichten: überdies wird dasselbe zum grossten Thuile dem Abort zuzewiesen und es aus der Beihe der Infectionstrager einzmirt.

## Exspirationshift - keimfrei.

Aus dem gleichen firund ist der Albem Schwindsnehtiger, den nun solange für verdachtig gehalten last, ungefährtlich, da such hier die Bacilien von der feuchten Oberflache der Schleindnum, die unseren genzen Bespirationstructus anskleidet, sich nicht lostesen, nicht in die Exspirationslaft übergeben können.

Schon Vyndall hame nachgerissen, dass die ausgeathmete Luft optisch rein sei und kome festen Körper irgendweicher Art enthalte. Das Festhalten der Keine un fenelsten Gerfflichen und die Reinheit der Athenlinft sind durch zahlreiche Versuche von Nageli, Nageli und Buchner, Wernieb, Gunning, Celli und Guarnieri, Kümmel, Fr. Maller, Sormani und Brugnatellt, Charrin und Karth, Straus und Dubrenillt festgesnellt und durch Experimente von Tappeiner. Sirena und Pernies, Casténe und Malet weiter bestätigt. In den Versuchen letzterer wurden Thiere dem Athem een Tuberenlösen oder der Luft, die durch phthisisches Sputum gegangen, ausgesetzt, aluse in der Fulgezeit Spuren von Erkrankung zu zeigen.

Dengegenüber können die vereinzelten widersprechenden Mittheilungen von Giboux. Ransonne, Karst und Bullinger sehen wegen der mangelhatten. Versuelisanonlung nicht in die Wagsehale fallen.

Es ist als ununstässlich feststehend zu betrachten dass die aus Caremen kommende und über inberentese Organe streichende Exspirationsluft unter keinen Verhältnissen Tuberkelbarilien oder Spirationsluft ebensowenig wie von dem ausgeworkenen Sputum, selange dasselbe fencht bleibt. Barillen in die Luft übergeben können.

Verbreitung burch Füegen. Spillmann und Hauskulter melden darauf aufmerkaum, dass durch Fliegen möglebertweise eine Verbreitung der tebersabten Keine in die Left mit auf Speisen stettfinden könnte. Sie fanden im Abdeminalisches und Kathe von Subenfliegen, die an den Spieknipfen Taberenlisse gesogen hatten, Tuturkelbaeillen. Haffmann intterte Fliegen dieset mit tabereitlissem Spieum und kunste gleichtalle in den Entberungen dieser Thiere, die übergene tallt nachter ziegrunde guigen, Teberkelbaeillen auchweisen und under führ diesberüglieben Impfversuchen auch einmal Tubereitlisse des Mespechweiselsem berverraßen. Eine neuenswertbepraktische Bedeutung werden wir aber dieser Verbreitungsart nicht zusprechen können, wenn wir des nich wenigs Monade beschrinkte Vorlandensein der Fliegen, sowie die im Verhaltnen zu einer eineren Expenieration minerale Kothensoge in Betriebt zusten.

## Bus getrocknete Spatum.

Eine erhebtiehe Gefahr kann also nur getroekneiss Sputum bisten. Eine derartige Kintrocknung findet in erster Linie auf der Strasse und in den Wehnungen statt, wo die Patienten auf den Boden oder ins Taschentuch specken.

Aber wich diese Gefahr muss auf das richtige Maass zurückgeführt werden. Denn um sie richtig abmischatzen, ist nicht sowohl die Zahl der Bacillen an sich massigebend, sondern nur ihre Lebena- und Vermehrungsfahigkeit. Ferner unssen alle die Factoren in Rechnung gezogen werden, die früher oder später die Vitalität ohne unser Zuthun vernichten.

## Tedte Bacilien im Sputum.

Dass der Tuberkelbweitus, d. h. das Einzelindsvaluum im Korpen sielfach sehon frühreitig abstirbt, hat bereits Koola wahrselesallich gemacht. Kitassata hat experimentell bewiesen, dass die meisten der im Sputum oder Cavermeninhalt verhandenen Tuberkelbacillen bereits tedt sind, wenn sie auch mikroskopisch von den lebenden Tuberkelbacillen sieh nicht unterscheiden lassen. Daraus folgt nicht atwa, wie einige Autoren meinten, eine Gefahrbosigkeit des Sputums; denn darch Verimpfung kleiner Partikelchen können wir uns überzeugen, dess unter den tausenden Bacillen, die wir in den Thierkörper einführen, siets einige vollkommen lebenskraftig eind, sieh weiter entwickeln und genogen, den Tod des Thieres herbeitenführen.

Jedenfalls aber ist die Gefahr eine gegen die fruheren Verstellungen sehr reducirte und die Unbertreibung der Infectionsgelegenheit durch Kitasato's Befund ad absurdum geführt.

## Beschränkte Lebensdauer der Tuberkelbaeitlen.

Auch die volleirnbenten Baritten Inden, selbst wonn das Spatim trucknet, eine auf sehr begrenzes Lebensdauer. Nach einen siehs Monaten ist sogar in grösseren Mengen Answurf kein entwicklungsfähiger Kein nicht enthalten, die Baeillen sind abgestorben. Es ist also ein Iogisches Nousens, von einer durch Jahre accumulirten Verseuchung eines Ortes oder einer Wohnung durch Tuberkelbweillen zu sprechen.

## Baeillen im Freien.

Doses experimentell festgestellte Maximum einer halbijahrigen Lebensdauer erreichen unter gewöhnlichen Verhaltnissen Baeillen im getrockneten Zustunde, dank der eminent zerstörenden Kraft des Sonwenlichtes, wohl nur ganz ausmahmsweise. Es wurde bereits auspelichen, dass Taberkelbacillen bei directer Bestrahlung der Sonne in wenigen Minuten bis Stunden, im diffusen Licht in mehreren Tapen zugrunde gehen. Das Sonnenticht ist also ein Desinfector sondergleichen, und dem ist es weld ausselerziten, dass im Freien sich virmfente Bacitten in nennenswerther Zahl nicht finden. Dazu kommt, dass die im Freien ausgeworfenen Bucitten im unermesstichen Luftmeer sich verlieren.

Ausser Licht und Luft spielt in bevolkerten Stadten, wo viel plithinischen Sputum auf die Strasse geworfen wird, die in einem geordneten Gemeinwesen regelmissig stattsindende Strasse arei nigung eine sehr bedemende Schutzrolle.

In Berlin z. B. wurden meh dem Verwaltungsberichte des Magistrates 1887 in etwa siehen Momiten zur Wasserbesprengung \$48,478.000/ Wasser verbraucht, dabei wurde an 52 Tagen wegen Begenweiters und genngen der Feuchtigkeit nicht gesprengt. Zu diesen \$48,478 se? Wasser kommen noch die ungezählten Kubikureter, welche jahrlich als Nebel, Begen und Schuse auf Berlin niederfallen; in diesem keineswogs schnerreichen Winter wurden allein 225,610 se? Schuse abgefahren. Alt diese Wassermassen verhindem die Baeillen un der Vertrocknung und schwemmen sie, nachdem sie durch die Stiefel und die Bader der Fuhrwerke vom Boden tespescheuert oder weggekehrt sind, in die Absugssanale. Es ist daher begreiflich, dass nur ein minimaler Procentsatz infectionsinchtiger Baeillen übrig bleibt, die dann in so enorme Luftquantitäten verthellt werden, dass sie kann zur Gebung kommen und ihre Einathmung sehr unwahrscheinlich ist.

## Bacillen in der Wohnung.

Ganz anders liegt das Verhältniss, wenn Auswurf in der Wohnung zur Vertrecknung gelangt. Bier spielen Some und Lieht lange nicht eine so intensive Balle wie im Freien, wo die Lichtwirkung ungeschwacht ohne job Abblendung ihre Kraft entfalten kann. In dunkten Baumen wird die grösste Gefahr einer Infection bestehen. Mit Becht werden daher sen Alters vom Lichte abgeschlassene enge Gossen, Höfe und Wohnungen als eine besondere Brutstutte der Tuberculose und Seropholose angesehen. Wie hage der Stanb, besonders in einem dunklen Zunner, seine Viruleng balten kann, zeigte eine meines Untersurbungen, welche noch sechs Wochen nach dem Tode einer Phthiska an der in der Nahe ihres Bettes gelegenen Wand sirulente Tuberkelberüben mehwies (s. Literatur-Verzeichniss Cornet).

In der Stabe eind die Basilien auch nur auf ein relativ kleines Luftce lumen, 30—50 m<sup>2</sup>, eingewagt, in dem sie unter Umständen Tage, Wochen, Monate sich anhäufen. Zudem wird die Luft all hiechet mangelhaft und ungenägend erneuert, so dass sehon mit diesem Grunde ein Vergleich mit dem Preien wenn dort noch so stels Phthisiker auswerfen, einen gewaltigen Unterschied im Breillengehalt ergeben muss.

Die feuchte Reinigung des Pussbofens, die als Ersatz der im Freien wirksamen meteorologischen Niederschläge zur Verminderung der Infectionskeine in der Wohnung beitragen sollte, hängt mar zu sehr von dem individuellen Beinlichkeitseinn der Bewohner ab.

Dennach ist offenbar auf der Strasse die Gefahr einer Infection eine weit geringere als in der Wohnung. Dert übernimmt die Natur den sonst aussichtstesen Vertilgungskampt, hier aber werden nur zu ob die natürlichen Hilbskrafte, Licht und Luft, abgeschlassen.

Diese theoretischen Schlussfalgerungen sind durch die Praxis bestatigt.

## Experimenteller Nachweis der Bacillen im Stanb.

Schon babl nach Entderkung des Tuberkelbaeilles versochte man ihn hier und dort ausserhalb des Kürpers nachzuweisen, aber im seltsemen Widerspruch zur allgemein verlereiteten Hypothese seiner Attgegenwart konnte man ihn lange nirgends finden. Die diesbezüglichen 
Versuche Williams, Gelli und Gnarnieri's von Wehde's (unter 
Boilinger's Leitung) und Baumgarten's waren ehne Erfolg gebösten.

Auch dem Verfasser ist dieser Nachweis nur dahneh gelungen, dass er die Baeillen da suchte, wo erfahrungsgemass bäufig Andeskungen stattfinden: in der mehsten Umgebung der Phthisiker. Es war ferner nicht anzunehmen, dass der Tuberkelbaeillus sich sehen in einigen Litern Lutt verfand, da sonst Infectionen noch viel häufiger sein müssten; die dir reche Untersuchung entsprechend grosser Quantitaten Luft erschien unch auseren bisherigen Methoden von Miquel, Petri u. A. kaum durchmilarbar. So wählte ich das naturliche Sediment der Luft, den aus derselben niedergelegten Stanb, in der bersehligten Ammänne, dass in der Lutt befindliche Tuberkelbaeillen als eurpuschien Elemento nur eine Zeitlung sich sehwebenst in derselben erhalten und den Gesetzen der Schwere folgend, sich übenso wie der Stanb absetzen müssten. War es doch bekannt, dass sie selbst in sehwereren Medien, dem Elter, zu Boden sinken. Zur Untersuchung wurde der Stanb von Stellen verwendet, bei denen eine directe<sup>1</sup>) Verun-

<sup>6)</sup> üngen diese Versuchs wurde meines Winsens nur von Bauungurium das Bedrahms erhöhen, so künnten miglicherweise die Wände, von dem der Straß entenamen, mit dem Kelte bas Fliegen, welchs von dem Inhalt der Specknäpte philisischer Personen peraucht hanten, verunesingt gewonen sein. Der Einwand widselegt einh aber dadurch am besten, dass gerach da, wo ein Specknapf benntzt wurde, den Pflegen also die beste Gelegenheit som "Nauchen" sich geboten harte, keine Bacillen, — we jedoch in Tauchentoch gesprecht wurde, den Fliegen das "Nauchmett" also entrogen wur, Bacillen gefanden wurden. Unterpnis wurden diese Untermichungen im Winter und ersten Proh.

remigung durch referentisen Auswurf, sei es durch Anspreken oler Anshmen oder durch mit Sputum beschungen Finger, Tücker, Gettese oder sonslige Organisation, fast undenklur war.

Die Frage der Lebenstähigkeit der Bacilien konnte nicht eine mikroskopische Untersuchung, seudern belighelt das Thieresperiment entscheiden.
Dieser Thierrersuch und gerale die intraperitoneale Emspritung beim
Moerselrueineben bietet nach allgemeiner Erfahrung ein zo feines Beugens
nut Tuberkelbueillen, dass, falls solche überlungt im Stante waren, auch nicht
deren geringste Zahl der Untersuchung entgehen konnte, sondern eine
mehr oder minder ausgesprochene Peritonealtuberenlose zur Fulge haben
mussete.

Das Ergebaiss der Versneho war kurz Folgendes:

|                                                  | Would keep | 16 patents Philips<br>34 manifestors 1 Theor<br>Information | As when the rather one of particular particular ? | Warm Dame to | Varied Uters Store | Wheth There she in<br>paint bloomed. | Would there end m<br>passes general<br>politicism? |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| In 7 Knakmhiamm                                  | 38         | 13                                                          | 32                                                | 594          | 52                 | 90                                   | 22                                                 |
| In S Irrenardation                               | 11         | 3                                                           | -6                                                | 33.          | 16                 | 13                                   | 14                                                 |
| In 2 Gefängnissen                                | - b        | 100                                                         | 1                                                 | 14           | 6                  | 100                                  | 4                                                  |
| In Inhalitions-Versuchenzuner                    | 2          | 1                                                           | 1                                                 | -4           | -                  | 2                                    | 2                                                  |
| hr Wolgreng, Werkstatten cun<br>Privatpationien: |            |                                                             |                                                   |              |                    |                                      |                                                    |
| a) mil partisen Nachweis                         | 27         | 21                                                          | -                                                 | 770          | 58                 | -54                                  | 3                                                  |
| 8) mit negatirem Nachweit                        | 85         | 12                                                          | 22                                                | 95           | 53                 | -                                    | 49                                                 |
| Poliklink, Waisenham, paths-                     |            |                                                             |                                                   |              | 1                  |                                      |                                                    |
| legisther fastint                                | 12         | -                                                           | 91                                                | 21           | 14                 | 1-0                                  | 14                                                 |
| Chinogiede Sile                                  | 3.         | -                                                           | 8                                                 | 8            | 1                  | -                                    | 7                                                  |
| Steam a 1-2                                      | 1.5        | -                                                           | 12                                                | 41.          | 16                 | -                                    | 25                                                 |
| Eurytsogsbeim                                    | 141        | 40                                                          | (2)                                               | 392          | 195                | -60-                                 | 137                                                |

Es hatte sich also gezeigt, dass Tuberkelbuzillen in der Regel in virulenten Zustande nur in Wahnungen, Anstalten, Werkstütten, Hatels vorhanden sind, sebene Phthiatiker sich dort auffalben. Ferner fanden sich die Tuberkelbuzillen selbst in der mehsten Umgebings der Phthiatiker

jakr gemiikh in in also mit hegem kome Fliegen gab. — Wenn Volland meint, die der der Wand geimplenen Tuberkelberjiben itsammen mildt am der Leib, ausgem mien beim Anfickettich der Retre (dieb mit) und derei die Left? Verfasser) derthin geschleiden unden in mild der derek den Pool von Tuberkelberdien un Stellen, me beine Beiten weren die Werkentienen kinkanglich mit niet.

nur dann, wenn die Betreffenden mit deren Auswurfe unversichtig umgingen, wenn sie ihn auf den Roben oder ins Taschentoch entberten und dadurch Gelogenheit zur Austrocknung und Verstäubung gegeben lauten.

Aber selbst dort erwies sich der Infectionskreis als relativ eng, offenbar, da unch diesbezüglichen Versuchen (Cornet) die stark hygruskopischen Eigenschaften des getrockneten klebrigen unteinreichen Spatiaus und der ameinzeichen Tuberkelbseillen (Weyl) einer feinen Vertheilung und einem weiten Transporte, besonders durch eine wenig bewegte Luft, his zu einem gewissen fürzde entgagenwirkten.

Weibere Unbersuchungen von Rembold, beziehungsweise Schliephake, Krüger, Kastner, Bollinger, Kustermann, Enderlen,
Praugnitz Petri, Martin Kirchner bestätigten meine Versuchs soziohl
im positiven wie negativen Sinne, Letzterer z. R., aufmerkeum gemacht,
dass im Herbste 1803 ein Feldwobel, im Jeni 1894 ein Sergeant und im
Mai 1895 wieder ein Sergeant zu Langematerenlese erkmakt waren,
welche alle drei vorher langen Zeit den Dieust als Kammerunterefficier
versalen, kennte im Staube der betreffenden Montirungskammer virulente
Tuberkelbaeillen durch die Impfrag nachweisen.

Im gamen sind bis jetzt 400 Stanbaroben auf über 700 There verimpft worden, die Versuche also hinlanglich ausgedehnt, um zu allgemeinen Schlüssen zu berechtigen.

Es ist anzunehmen, dass dort, wo mir der Nachweis von Baeillen nicht gelang, auch factisch keine vorhanden waren.

Denn fürs erste wurde der Starb aus der allernachsten Nahe der Phthisiker entnommen, wo. wenn überhangt Bacillen in die Leift gelangt waren, die grösste Wahrscheinlichkeit vorlag, sie zu fünden;

zweitens war die Quantität des untersnehten Stanles eine geaugend grosse, deum ein reprüsentirte den Niederschlag zus mindestens 51.0007 Luft, möllen mehr, als ein Mussch im 102.000 Athenizigen einstlimet:

drittens bildet die intraperitoneale Impfung auf Meerschweinehen ein auszahmlos sieheres Reagens; wurde doch sogar ausgeredenet, dass 43 (?!) Tuberkelbaeillen aus dem Spanne, in welchem unden weitens die meisten Baeillen sehon abgestorben sind, eine siehere Tuberealose herteitühren.

Diese Resultate geben alss ein Bild, das der thatsachlichen Verbreitung der Tuberkelbacillen aussorhalb des Korpers entspricht.

Von einer Ubiquisit des Taberkelbueilles kann sonnt aus theoretischen und praktischen Gründen unter keinen Umstanden die Rede sein Der Taberkelbueilles findet sieh in der Regel nur dort, wo ein anreinflicher Philisiker sieh aufhalt. Sonst aber konnut er nur gane ausnahmsweise von. Int Freien, im Strasserstanh sind an Stellen, die vor directem Anspiecken geschutzt waren, his jetzt trotz zahlreicher Versuche niemals Tuberkomacilien gefunden worden; auf der Erde selbst migen sie häufig vorkommen, offenbar wirken aber alle die früher besprochenen Factoren hinkinglich auf ihre Vernichtung und Beseitigung ein und verhindern eine feine Palvericuung, so dies die Infectionsgefahr im Freien jedenfalls keine bedenbende Rolle spielt.<sup>2</sup>)

Diese Annahme wird übrigens, wie ich seinerzeit nachgewiesen habe, auch dieberte bestätigt, dass Strassenkehrer, welche fortwährend die directiste Gelegenheit haben, diesen Stanb einzusthnen, trotz vieljähriger Beschäftigung (einige über 30 und 35 Jahre läng) in ihrem anstrengenden Dienste ausserenbeztlich selten an Tuberculose erkrunken. Spätere Erbetungen von mir ergaben das gleiche Besuhat auch für die Kutseher.

Schnirer's Versuch, der durch Spillwasser von Weintrauben, die auf offener Strasse in Wien zum Verkauf ausgestellt waren, Tuberculste hervorgerufen hat, lässt die Möglichkeit einer Verunreinigung durch berillenhaltigen Strassenstant oder durch inberculösen Verkäufer oder Künfer zu, vorausgesetzt, dass dieser vereinzeite Versuch wirklich mit allen boktorielegschen Cuntelen augustellt ist.

## Schlussfolgerungen.

Das Facit geht alss dahin: Von Seiten des tuberculösen Thieres kann eine Vertreitung der Tuberkelbseilen durch Urin und Faces wegen baldiger Päulniss kann in Betracht kommen. Eine grössere Bedeutung, wenigstens für gewisse Fälle, kommt dem bacillenhaltigen Nasenschleim pa, eine noch weitergebende dem bacillenhaltigen Fleiseh und der Milch die durch den Genoss eine Usbertragung berbeiftstren können.

Von Seits des tuberculosen Mensehen spielen eine reintie geringe Rolle Faces. Urin und Eiter, theils wegen geringen Burillengehaltes, theils wegen abhuldiger Fluinies. Die grüsste Wichtigkeit kommt dem Spatum zu, und zwar nicht dem ferehten, sondern dem getrockneten bei der Gelegenheit, zu verstauben.

<sup>1)</sup> Mas findet ab nuf in citet, dass Marpmann Toberkelbacillen im Brassenstack privates habe. Ein Bobberologe mirkaher dass Versuche kaam ernet echaem blanen, da en diesem Ausze mich der gleichen Mitthellung nach gelungen ist, am aberiliairten Tuberkelbacillen (\*\*) mich Belmunitaren annalegen.

## 3. Capitel.

# Histologie des Tuberkels.

Die Tuberkelbneilen rufen innerhalb des Organismus Verinderungen hervor, welche man, wie wir schen bei den tedten Tuberkelbneilen gesehen haben, als allgemeine und locale unterscheidet. Erstere aussern sieh, wenn sie mit einer gewissen Intensität zur Geltung kommen, durch Abmagerung, Fisher und Verfall des Körpers.

Letatere, die uns hier zumichst beschäftigen, und sehr complicieter Natur. Sie setzen sich zusammen aus der Wirkung, welche der Tuberkelhaeillas als Fremdkörper, und welche en durch seine Lebensonergie und Vermehrung ausübt, zum Theile aus der Wirkung seiner Stoffwechselproducte und seiner Proteine.

Im allgemeinen steht fest, ims die Bacillen an sich und besenders im lebenden Zustande, ihnlich wie andere Fremikörper, Gewelsalterationen von vorwiegend productiven Charakter verursschen, während die Stoffwechselproducte und die Proteine nehr entzundlich exsudative Processe bewirken.

In praxi lassen sich die einzelten Componenten nicht zo strenge auseinanderhalten, da der lebende Bacilius nicht isoliet, sondern gemeinsam mit seinen Stoffwechselproducten und mit den Proteinen einzelner, alsbald abgestorbener Bacilienindividuen zur Geltung kommt.

Je nachdem der eine oder andere dieser Factoren überwiegt, treten sehr verschiedenartige Gowobsstürungen auf. Aus diesem Umstande erklären sieh zum Thedie die variablen Befunde verschiedener Autoren.

Das Verhältniss der Tuterkelbueillen zu den umgehenden Geweben hatte im allgemeinen bereits Koch dargelegt. Einen genaneren Emblick in die Entwickelung des Tuberkels verdanken wir vornehmlich den unfassenden und bedeutsumen Untersichungen Baumgurten's, der nach Impfingen in die vordere Augenkammer an den in bestimmten Intervallen enteleirten Bulbi die successiva histologische Genese des Tuberkels deutlich verfolgte.

Die Verhaltnisse gestalten sieh folgendermassen:

In den ersten Tagen nach der Impling macht sein ranschat beine Veranderung benerkbar, ausser dass die überingenen Roeiben sich lebtuft vermehren und das umgebende Gewebe der Iris und Comet einzeln und in Schwarmen durchurchern. Die histologische Strueme reigt sich etwa am sechsten Tage noch unverändert. Du, wo die Bacillen in dichteren Haufen liegen, treten zun neugehildete epithelioide Zelben auf. Dies ist der erste Anfang specifischer Tuterkelentwicklung. Die Bacillen nehmen im weiteren an Zahl ausserordentlich zu, und entsprechend ihrer Gruppirung zu kleinen, dichten Haufen, in denen sie aft eine parallele Lage einzehmen, vermehren sech auch die Epithelioidzellenberde.

Innerhalb dieser Herde begegnet man alsbald bei geeigneter Behandlungsweise des Praparates einzelnen fixen Zeilktepern im Zustande
der indirecten Zeiltheibung, der Karyokinose. Ein reichlieberes Auftreten
karyokinetischer Figuren ist einen vom alebenten Tage an zu bemerken.
Die dadurch eingeleitete Wucherung ergreift in immer grösserer Zahl die
van den Barillen eingesehlussenen üten Gemekszellen, sowohl die eigentüchen Eindependarzeilen, wie zuch die endotheinden Elemente der Gefässwandungen und die Epithelinheiten, und führt durch vielfäsche Wiederhalung der Zeilsbeitung zur Eiblung von Haufen protoplasmareicher,
opithelisider Zeilen. Die Baeillen liegen zwischen, zum Theil auch in den
fixen Zeilen; vielheit findet man sie zu ein, zwei, selben nehr in den in
Karyokiness begriffenen Zeilkorpern.

In diesem Stadium reichlicher Karyomitose trifft man in den herdförmigen Epithelioblansammänigen erst ganz versinzelt, an der Impfstelle hingegen erwas häufiger kleine runde protoplasmanne (nackte) Zellen mit intensiv tingiblen Kernen, die sich von den umfangreichen Epithelioidzellen mit grossen oralen "blüschenformigen" blass tingirten Kernen schart unterscheiden. Es sind den die sogemannten Wanderzellen; umigrirte farblese Blutkörper.

Da Baumgarten die Bailien anfange entweder frei in der Saftlücken oder in den fixen Gewebstellen liegend imf und im Beginne ber Tuberkellentwicklung nur seiten Wandernellen legegnete, sprach er leinteren eine auf unterprordnete Balle in der Verbreitung der Tuberkelbanillen zu und markte für diese anseie den Wachschumsbewegungen der Basillen hauptsichlich die Saftströmungen verantwartlich.

Koch höngegen hatte augensammen, dass gerade diese Wandersellen die im Gewebe eingedrungenen Beellen aufnehmen und eine gewisse Strecke weiter tratoportiren, bis ein mater der gefährlichen Last zum Stilletando kommen. Dass Aufbestung wird derek Vorwin's Untersachungen mit Bühnerraberealbes gestämt und von Dobroklonekt, Stachuntny, Nelson und Kockel getheilt.

Derselbe Vorgang wiederholt sich in den verschiedensten Stellen, wohln Bacillen gelangt sied. Sie vermehren sieh, hilden Nester und rufen die verahute Epithelisidankuntung und Karyokinese hervor.

Van omein gerrissen Zestpunkte an sistirt abstann die Zelftheilung, Der Leib einzelner Epithereitzellen deregen vergrüssert sieh erheblich and in numerica findet man 2-3 Kerne. Je meh dem Impfinaterial kommt es auch zur Bildung sehter Langhans/seher Riesenzellen, die oft eine sehr grosse Monge ovnter binschentormigen Kerne einschliessen.

In diesen Riesensellen trifft man sehr blung Tuberkelbanden, und zwar nur vereinzelte Exemplare bei langsom verlanfenden Protessen, z. R. Scraphulose, fungsom Gelenhaentnindung, wo die Basillennihl an sich eine geringe ist und die Riesensellen hin und wieder deren fast ansachliensliche Fundstätte bilden. Bei sehr activen Processen bingegen kann die Zahl der in einer Riesenselle enthaltenen Besillen auf 50 und mehr steigen, finbei steht oft die Zahl der Riesensellen im umgekehrten Verhaltnes zur Zahl der Barillen, beziehtnagsweise der Amität des Processes.

Bemerkenswerth ist die Stellung der Racilen Röden alenlich die Kerne der Riesenzeilen einen gesehlossenen Ring, so ingern sich die Basilien misst zienlich in der Mitte; sind die Kerne über soch einem Pole zueinmangsdrängt, so indet man die Bacilien gewähnlich am entgegengesenten Ende, so inse man eine Art von Antagonismus zwischen der
Kernen der Riesenzelle und dem von der Zelle eingesehlussenen Parzeiten\*
(Koch) vermuthen kann. Die gleiche Hostachtung wurde von Baumgartten
und Marchand auch dem gemacht, wenn nicht specifische Fremikteper
vom Protoplasma der Riesenzelle vollkommen unschlossen waren. Hingegen
ist die Vertheilung der Kerne eine regellose, wenn der Fremikorper der
Riesenzelle nur aufliegt.

Durch die Vergrosserung der priformirten und durch die Bildung zuhärricher neuer Zellen wird das übrillare Stroma des aben Gewebes namer mehr und mehr aussimmder gedrangt, zum Theile aufgefasert und aufgelöst, so dass die einzelnen Zellen nur mehr durch spärliche Fasern von einander getrennt werden. Diese Fasern bilden in ihrer neuzlorungen Atordnung das zuerst son E. Wagner einzehend beschriebene Retirulum den Tuberkels. Andere Autoren wolten in diesem Netze nichts anderes als ein durch die Frantischsmittel herrorgerntenes Gerinnungsproduct erblicken.

Ausserdem entsteht wehl indelge eines vom Centrum her durch die Zelluncherung ausgestäten Druckes eine diehtere Zusammenlagerung der in der Peripherie gelegenen Zellen und dudoren eine mehr oder weniger ausgesprochene Abgrenzung gegen die Umgebung. Dabei erfahren die peripheren Tuberkelzellen eine gewisse Abplattung und lagern sich so, dass ihre Kerne mit der Längsachse kreisförmig um die mittleren Gewohsmassen sich anordnen.

Die impresichtischen Ursenbedisser Abkapustung erebt Bauungurten in den eigenthümlichen Wachstleinisgesetzen der Tuberkel, die eine Vergrisserung des einzelnen Herbes über ein gewissen Manas in der Engel ausschlieben.

In diesem Stadium hat men den von Langhans, Wagner, Schuppel beschriebenen sogsmannten Epithelioidzellentnberkel vor sich.

Mit der Abnahme der Zellwucherung finden sich immer reichlicher benkooptare Elemente, Wanderzellen ein ind am 10. mier 11. Tag nneht sich auch makroskopisch eine entzinalliche Alteration durch Erweiterung der im Erkennkungsgebiete gelegenen füntgefässe geltend. In den prali gefüllten renisen und expillaren Geftesen sicht man die weissen Eintkörper vielfach in Eandstellung und im Durchtritt durch die Gefisswand begriffen.

Die Usbereinstimmung dieser Zellen mit den besenders in der Umgebung der Gefässe und in der Peripheris der Epithelioidzellentuberkeltgefundenen lasst über die Herkunft der betrieren keinen Zweifel.

Der Egitheltostrellenteterkel wird von den Leukseyten, deren Zahl sich erheblich vermehrt, immer starker durchsetzt; er lösst wohl zunzehst noch seine grosszellige Structur erkennen, nimmt aber allmahtlich den Charakter der kleimzelligen, lympheiden Tuberkel an (Virelrow's Originärform aller Tuberkel).

Diese lymphatische Infiltration kann nach Baumgurten, wenn das Gewebe gleichzeitig durch eine Schädlichkeit z. B. ein Trauma gereint wurde, auch so früh sich einstellen, dass der Tuberkel von vornberein einem kleinzeltigen Types erhalt.

Der Teberkel steht nun auf der Hohe der Entwicklung und bildet ein kleines grau durchscheinendes, zelliges, gefässlesse, bis birsekerngresses Knöbelsen mit mehr oder weniger zahlreichen Bacillen.

Mit diesem Zeitpunkte beginnt im Centrum unter allmäßlichem Absterben und Zerfall der Tuberkelzellen die Verkasung. Am frühesten zeigen die benkozytären Elemente regressive Veränderungen. Die Kerne schrumpfen, zerbeickeln, das Protoplasma verschwindet, der Kerndeträtzs verliers sussessive seine Farbbackeit, dann schrumpfen auch die opthetiniden Zellen und verlieren den Kern; es entstehen hyaline Schollen (Weigert's "Congulationsnekrose") und schliesslich eine ziemlich gleichmitssige Masse mit mehr sehr weniger reichlichen Fettkörneben.

Makreskopisch minmt der Tuberkelbucillen, welche men anfangs noch in einzelnen Schotlen, später freiliogend findet, sind besonders bei sehr tuschem Zelbertall noch eine Zeit lang put sichtbar, verlösen aber schlissslich ihre Färlibarkeit und zerbrockein gleichfalls; die Virulens der knagen Massen bleibt aber noch längere Zeit erhalten.

Im weiteren Verlaufe tritt eine Erweichung der festen Küsemassen ein, die Substanz wird schnierig, perfisest schliesslich, und es entsteht ein dieklicher Eiter.

Lange Zent wonte man in der Etterung nur den specifische Werk gant bestimmter Keine, besonders der Staphylo und Streptskohken erblichen (Ugaton Bosonders), Garré, Fehleisen u. A.) Weitere Untersenhaugen aber von Grawitte de Rusy. Erwitschen Janewsky u. A. spranken für die Mortiebleit einer amplischen Kitening Garre wies nach, Jase mesh die Tuberkellenstien ohne sogenannte Eiterkakken im Knachensystem Eiterung bervorrufen können, eine Beebachtung, die weitere Besteligung von Hoffu, Steinhaus, Krause erfehr. Koch erklirt sogur
die Injection todter Tuberkelbacillen als ein sinfaches Mittel, Enerung zu
erneugen. Gelehwehl werden wir nach de Ruyten und Roth, welche bei
taberenlisser Enerung anterweitige Mikrosogunismen (Supphylotekken) fanden,
die Möglichkeit einer selehen Mischinfechen sten im Ange behalten mussen.

Nack Kustenitsch und Wolkow lasst sieh die Entwicklung des Tuberkels in funf Phasen theilen:

- 1. Reactive scrofileiness Exsulation.
- Anhäntung polymeteiner Leukoryten infelge tranmatischer Reizung, meh einigen Tagen Untergang dieser Leukoryten.
- 3. Benetien der fixen Geurbsachen und Bähung von Egithelieidbeien Zumänne des Zeilprotophannas, Kernvermehrung, Karyokinese, Die fixen Gewebezeilen sowie das Gefassendothel und die Egithelien verwandeln sieh in Egithelieidzeilen, nehmen Tuberkelbacillen auf, das Betiminus wird erkennbar.
- Monumeisure Leukscytese. Einkerunge Leukseyten, seither nur isoliet vorhanden, treten besonders in der Peripherie der Tuberkelberde und in den bemiehbarten Gefasssehriden sehr reichlich auf.
- Degeneration dux Tuberkels und Eintritt einer zweiten polyunderen Leukscytose.

Der histologische Entwicklungsrang, den wir bei dem Toberkol der vorderen Kammer kennen lernten, ist für die Tuberkefhildung überhaupt typisch und wiederholt sicht im wesentlichen auch in den verschiedenen anderen Organen, nur dass je nach der anatomischen Structur des tiewebes die jeweiligen fixen Zellon, also ausser den Capitlarendothellen, z. B. in den Lymphernsen vorzuglich die Betiendumzollen, in der Lungdas Alveolarepithel und die fixen Zellen des bindegewebigen Statzapparates das Material für die epitholioolen und Riesenzollen liefern.

Ueber die Betheiligung der verschiedenen Gawebselumente an dem Aufban des Tuberkelt sowie der Bibbung der Epithebeide und Ricenrelbes weichen die Ansichten nuch sieftisch auseinander.

Waltrend Virchier in seiner Cellularpathologie das Bindegewebe für die Herkunft des Tuberkels in Anspruch nahm und Baumgarten die fixen Zellen, sowohl die touderewebigen als die epithelialen Charakters, in Epithelioidzellen soch unwandeln föst, leiten Ziegler und seine Schuler, etense Hansel, Kuch, Cornil, Yersin die Tuberkelzellen aussehlieselleh oder theilusise von Wanderzellen ab. Anch Metschnikoff schlieset die Eutstehung der Epithelioid- und Riemmellen aus epithelialen Zelben aus und führt sie auf neuenschare Leukogten nururk.

#### Riesenzellen.

Die Riesenvelle bildet sich nach Raumgarten durch die Kernjerdiferation einer einzigen, und zwar einer fixen Zelle. Metschnikuff,
und Borrel hingegen lassen sie, ähnlich wie früher Arnold, durch Verschmekung von Epithelioödzellen entstehen, während Kostonitsch und
Wolkow deren Ursprung am einem um die Bazillen gebildeten plasmatischen Exsodat annehmen, das mit mehreren benachbarten fixen und
Epithelioödzellen in Fusion tritt, wobsi die eingeschlossenen Kerne durch
sormativen Beiz der Tuberkeitussiten in Proliferation gerathen, ohne diese
os durch den Zusummenhalt der plasmatischen Masse zur vollen Zelltheilung kommt.

Neuerdings hat sich Kockel sehr eingehend mit der Histogenese des Teberkels beschaftigt und spricht den Rissenzellen keine einheitliche Provenienz zu, sondern glaube, dass sie wenigstens in der Leber uns hyalinen Capitarthromben und Endothelsen sich bilden.

Auch die Bedeutung der Riesenzellen bildet nach wie vor den Gegenstund von Meinungsdiderenzen. Weigert fasst die Langhaus'schen Riesenzellen als Partialverkäsung von in Wucherung begriffenen Zellen auf, derart, dass das kernlose, meist auch bweilleufreie Gentrum dem abgesterbenen Theile, der kern- und bneilleureiche Raud dem überiebenden Theile der wucheruden Zelle entspricht. Baumgarten erblickt in den Riesenzellen Bildungskemmungen des normalen Zelltheilungsvorgunges, infolge unralinglichen, formativen Beizes: Meiselnnikoff und seine Sehtler sehen in den epithelioiden Zellen und besonders in den Riesenzellen Wehrergune des Körpers, welche als sehte Phagosyten die lebendigen und sirnfenten Tuberkelbaeillen activ auffressen, todten und in eine bernsteinslandiche gelbe Masse verwandele.

Diese Phagocytentheorie, so verührerisch sie fürs erste ist, und in er geistreicher Weise sie von Metsehnikoff verfachten wird, hat bekanntlich gleichwahl im Laufe der letzten Jahre immer mehr an Boden terlanen.

# Ahweichung der typischen Entwicklung.

Es reigen sich mich Abweichungen von der typischen Entwicklung, mittentlich gradieller Natur und zwar derart, dass die Zelfproliferation und die Einwanderung der Leukoryten einmal sehneller vor sich geht, ein anderund gehreuset erscheint, dass die einzelnen Plassen der Entwicklung rascher über langsamer aufeinanderfolgen. Solche Differeusen können vornehmlich nich in den Krankfeitserregern selbst, in der Zuhl und eitalen Energie dersehen ihren Genud haben. Von massegebendem Einflusse wird er sein, ih zahlreiche oder ab vereinzelte Barillen das Gewebsgebiet oerupiren, ob es vollkommen bebensfahige, ob es abgestorbens sind oder eine Mischung van beiden vorliegt. Das Stadium der
Epitheliodisellenbildung kommt zuweien infelge einer sehr fruhneitigen
lenkoeptaren Durchsetzung der Taberkel kann zum Ausdruck und scheint
übersprungen zu sein. Diese Form, die besonders bei wenter Miliartoberentese des Menschen bestachtet wird, pflegt nan mit einer sehr energischen
Vermehrung der Baeillen in Zusammenhang zu beingen und als besonders
bösurtig zu bezeichnen, da sie dem baldigen Zerfall anheimfallt. Hingspen
sieht nam die grosszelligen, die Epithelioid- und Rassenzellinberkel mit
trager Baeillenproliferation, wie sie die Lymphdrisentuberculose und der
Gelenkfungts vielfach zeigt, als gutartig en.

Dass dieser experimentell gewonnene Einblick in die Histogenese der Tuberkei beim Thier auch für die menschliche Tuberculose zutreffend ist, Iksel sich nach Baumgarten's, Nauwerek's u. A. Untersuchungen nicht bezweifeln.

## 4. Capitel.

# Infectionswege des Tuberkelbacillus.

Sind auch die histologischen Befunde bei Tuberenloss verschiedener Organe im wesentlichen unter sich gleichwertlig, so hieten die pathologisch-austenischen Gesammtbilder noch ausserenbeutliche Verschiedenheiten.

In dem einen Falle sind alle Organe des Körpers, in einem anderen nur die des Unterleibes oder der Brusthohle, wieder in einem anderen nur die Drüsen einer Körperregien oder nur die Haut in Mitteidenschaft gezogen. Dieses Verhalten unterschriftet die Tuberenlese wesentlich von anderen Infectionskrankheiten, wo aur bestimmte Organe oder Organgruppen, z. B. bei Undern der Darm, bei Typhus meist der Darm, Mesenterialdrüsen und Mitz betheiligt sind.

## A. Thierversuche.

Die Ursache dieser enriablen Befunde blieb lange unbekannt. Solange man in der Tuberculese nur eine Constitutionsansunahe erbliekte, musste man sich mit der Annahme einer verschiedenen Disposition der einselnen Organe behelfen. Erst die mannigfachen Thierexperimente und die Kenntniss der verschiedenen Wege, auf denen der Bacillus in den Körper gelangen kann, geben uns eine befriedirende Erklärung.

## Historische Entwicklung der Thierversnehe,

In der ersten Zeit experimenteller Forschung und im Ameldass au die Villemin'schen Versuchs beschränkten sich die meisten Auteren, so Herard und Cornil, Genendet, Roustan, Verge, Bifft, Muntegazza, Marcel, Colin, Petroff Clark, Kiebu u. v. a. hasptsächlich auf auterstane Implangen.

Instessation um dem Einwards in begegnen, dass die erzeugten Tuberkel nur eine Folge des zubeutan geschaffenen Kischerles seien und dieser eine Vorbellingung für ihre Entwicklung földe, kamen dam intravasculäre, besondere intravenose Impfungen mehr in Aufnahme

Du es sich zu jener Zeit noch um die Cardinalfrage handelte, ob die Tuberenkose überhaupt infecties zei, begrüngte zuen sich, die Entwicklung von Knitchen festumtellen oder war in dem Bestreben, die allelogische Mentität der Langentuberenless mit der allgemeinen Miliarinberenless zu beweisen, schan zuhrieden, wenn der Kachweis seleher Knitchen auch in der Lungs gelang; herrschte dech allgemein die Vorstellung, flass die Lunge son meist die ponirte Organ sel. Man notiste wahl gelegentlich Tuberkel auch in anderen inneren Organen; der etwas versteckt gelegentlich Tuberkel auch in anderen unseren Organen; der etwas versteckt gelegenen Drusen schiebe man aber unserweniger, nie man die Ausbreitung des teberenkeen Giftes im Körper hauptsticklich auf dem Wege der Blitchahn sanshm.

Zugleich fand auch Cohnheim's (un) Salomensen's) genieles Vorgeben, die vordere Augenkammer als Impérielle zu bezuten, Nachahnung durch Haensell, Baumgarten, Schuchardt, Damach, Deutschmann, Kock, Cornil und Leieir und zahlreiche Audere.

Ferrer wurden Implyersuche in die Cornen, welche früher als immingalt, von Haenseil, Panne, Vanneux und Valude imm Theil mit

negativom Erfelgo gemucht.

Anch die Conjunctiva war mehrfisch Gegenstand von Impfermiehen (Langhaus Haunzell, Palchi, Valude) und zwar nach serwisgegungener Verletzung der Conjunctiva mit dem Erfolge einer Isenien Tuberkelbildung. Einfrührleitungen in den unverletzten Conjunctivalende und utrecte Injectionen in das Gewebe der Thrüsendrüse orgaben früher (Valude) segnitive Besultate, nur dass im Jetzteren Palle einigemale tüberculten Herde im periglan bulleren Gewebe auftragen

Die Frage, inwieweit der Gegues des Fleisches und der Milch interreliser Thiere schädlich auf, regte alsteid zu Fütterungsveranchen an.
Schon vor Kuch's Entdockung tahmen gerode diese Versiebe das Interesse
in berrorragendem Minasse in Amproch. Ich erwähne dur die ausfährlichen
Arbeiten von Chauveau. Klebe, Aufrecht, Gerlach, Günther auf
Harme, Bollinger, Viseur, Schreiber, Orth. Jahne sielle am desen
Versichen unter Ansicheldung vieler mitster genamm Angaben bereits
250 mit reben faberenlösen Massen gefüllerte Thiere zusammen, zur denen
47-7°, positive Beschtab ergeben halten. Seit Koch haben unter außerem
Albrecht, Imlach, Baumgarten, Fischer, Frank, Biedert (Zusammenstellung von 548 Pätterungsversuchen, von denen 21-5%, positiv) und
besonders in einer durch ihre Gründlichkeit singeneisbneten und bedeutungsvellen Arbeit Wesener niches Experimente mit positiven Erfolge augestellt.

Auch fast sabilees Intraperitencal-Impfungen mit den verschiedensten bebereulisen Stoffen werden an Meerochweinsben und Kaninchen vergenammen. An grössenn Thieren (Kilbern) begen selehe z. B. sen

Kloba und Kitt u. z. vor.

Das Eindringen staubtermiger Korper durch die Lastwege in das Lungenparenchym war schon durch die Eisenlunge Zenker's, sowie durch die Besbashrungen von Kussimant & Schmidt und Seitmann bewiesen, die eine weitere Bestatigung durch Knauff's, v. In's, Ruppert's und Besoniere Arnold's schöne Untersachungen fanden.

Das histige Vorkommen isslitter Langentubereuloss legte die Vermutheng nahe, dass hier in gleicher Weise das Vieus dem Körper deren die Einsilwang rupsführt werde. Sehen Villemin hatte desson Gelanken

in seiner weitsichtigen Weite Ausfrack verlieben.

Vappeiner's Verlienst ist es, den Nachweis für diesen praktisch so eminent wiehrigen Infectionsweg ortracht zu haben, indem er euerst Hundfurch Inhabiton nerstänkten inbermionen Systems indeiste. Ihm folgten finn abnitche Verenche von Bertheun, Verageith, Weichselbaum und Freriche. 1) nowie Inhabitionen von Beinzulturen von Koch und Verfasser, Gebhardt, Proyes u. a. Im allgemeinen erforeten sich die Inhabitineversuche keiner besonderen Behebibeit von Seite der Farenber, sei au wegen ihrer Umständlichkeit, sei en und vielleicht nicht sons wenigsten, wegen der damit für den Experimentator verbendenen Gefahr, der bekanntlich Tappeiner's Dener zum öpfer fiel.

Vielfich wurde daher die directe Injection tehervalleer Flüssigkeit in die Lunge oder in die vorher eröffeste Trachen vorgezogen. Selche Versuche liegen n. n. von Lippil, Reinschadler, Küsener und Schäffer vor.

Die Inhalstiss trocken verständer Spats oder Culturen hatten nuch den Arbeiten von Santi Sirena und Pernice, de Toma, Culti & Guarnieri und Cadéne tota Malet in der Begel negative Besultate ergeben. Wie ich weiter unten ausführen werle, ist en mir sehen vor Jahren und neuerdings abstahmsles gelungen,") durch trockene Inhalation Langentüberenloss berverzunufen und auch die Gründe für die bisberigen Misserfolge anstindig zu machen. Damit fallt auch die leinte Stütte, worauf Baumgarten seinen Einspruch gegen die Häufigleit der Inhalationstüberenlose haurte.

Carnil und Dabraklanski haben bei Verenchen über den Rintritt den inberenktion Gebes durch Schleimhäute Injectionen von Reinculturen in die Vagina gemacht

## Pathologischer Befund bei verschiedenen Infectionsmodi.

Das Verhalten der Thiere gibt uns ungemein wiehtige Außsehlüsse für das game Verständnies der menschlichen Tuberculese und besinders für die Erklärung der Infectionswege. Es seien in kurzem die Befunde bei den verschiedenen Infectionsarten unssoneder skizzier, als nan in meser Hinsicht violfach noch falschen Vorstellungen begegnet.

Bei den meisten Autoren, die diesen oder jenen Infectionsmodus eingeschlagen batten, fehlen bider genwere Auguben über die relatieen Veranderungen der einzelnen Organe und besonders der Lymphdrüsen, der Häuptetappen der Tuberkollsacillen auf ihrem Verbreitungswege.

Dober lege ich den mehfolgenden Ausführungen meine eigenen Thierversuche zugrunde, die, zu den verschiedensten Zwecken unternaturien, über 3000 betragen. Von eines 1200 wurden eingehende Sectionsprobabille augesfertigt, später aber, da die Ergebnisse sich im wesentlichen immer wiederholten, durch kurze Notigen ersetzt,

Um den Entwickbungsgang und die alfmahliche Ausbreitung der Tuberrubes zu studiren, wurden die Thiere, soweit sie nicht spentau starben, in verschiedenen Zeitraumen mich der Impting gefödtet.

It leb mie een den Verrechte Schatteling und Wargunie's ab, welcht augeblich auch derch Inhalation michtinbereitiere Stoffe ausbenische Taberkel herver gebrucht in haben glachten, ein Errians, der beste einer Widerlegung nicht mehr bedarf. ") Bisber meds nicht mechanisch vereiffentlicht.

Zum überwingenden Theile wurden Mesrechweinehen, nur seiten Kaninchen verwendet und die Indection in der Regel mit taberouldesen Sputtem oder Remenlituren vergenderwen. Den Untersehled im Verhalben beider Thicre möchte ich im wesentlichen dahim prizieiten, dass beim Kaninchen das Gewehn dem Fortkrischen des Processes, beunders der Ausbreitung desselben auf dem lymphatischen Wege einen etwas erhehlicheren Widerstand entgegensetzt, wodurch auch eber die Mögliehkeit eines villigen Stillstandes gegeben ist.

Die Impfresultate lassen sieh folgendermassen gruppires

#### 1. Subsettant Infection.

Bes subcutaner Infertion an der einen Seite der Unterbauchgegend (über 240 Thiere protokolliet) verklebte die ImpSteelle in der ersten Zeit; meh einigen Tagen brach sie meist auf und büdete eine käsig-estrige Uleeration; in den ersten 2-3 Worben zeigte sieh in der Begel die Ingrinahlette nur unf der geimpften Seite, später auch auf der gegensberungenden Seite inflitzirt, dann verkast und erweicht. Das Pentoneum blieb gewöhnlich normal oder war etwas injieirt, Die Mitz war einen 20.—40. Tage, die Leber etwa eren 40. Tage ab am tuberculisen Processe betheiligt. In der Lunge und den Bronchialdrüsen konnte man erst vom 40.—50. Tage vereinzelte, später reichliche Tuberkel nachweisen.

Bei den zwischen des Zolten eines Hinterfussos geimpften Thieren (9) text an der Impfstelle ein kleines Schorf auf, nach 2 Wochen eine geschwallene Drüss im betreffenden Kniegebenk nach 3-4 Wochen Schwellung der betreffenden Inguinaldrüss und etwa von der 7. Woche Miliarteberkol der Milz und Leber, während die Lunge zu dieser Zeit nach intact war.

Bei Impfungen zwischen den Zehen einer Verderextremitat (6Thiere) fanden sich nach 3 Wochen die Cabital-, später des Axillar- und die Bronchinkleusen verkäst und dann die Lange mit einzelnen Knotchen durchsetzt. Die Unterleibeorgane waren nur bei den später gefollteten Thieren afficiet.

Wurde die Ohrspitze geimpit (4), so zeg nach 2 Monaten eine Kette verkäster und erweichter Drusen an der Impfseite com Ohr bis zu den Brastorganen herab, die Laure war erheblich, die Unterleibsorgane nur in geringem Grade toberenläs.

Ein abuilielies Resultat wurde, was die Drüsen und die nteigen Organe anlangt, uneh bei lungtung in das innere Ohr (2 Thiere) erzielt.

### 2. Cutano Infection.

Einreibungen mit Sputum etc. (18 Protekelle) an der Haut der Wangen. Nase etc. lutten, je nachdem mehr oder minder oberBlichliche Verletzungen, z. B. durch Kratzen mit dem Fingerungel vorausgegangen waren, an der betreffenden Soche rem Theil Uberrationen, zum Theil Impusähnliche Veränderungen, in manchen Fällen nur eine kaum bemerkbare Schuppung zur Folge. Regelmässig aber trat merst Schwellung und Verkäsung der gleichserbigen, dann der anderseitigen Habs- und Bronchinkensen, darund Knötehrubfildung in der Lange und schliessisch auch in Milt und Leber ein.

Wenn besonders framfösische Forusker bei ihren Einreibungen negative Ecseltate bekamen, so frügt es sieh, ob die betroffenden Autoren nicht unbewunnt mit der damals weit verbreiteten Hühnsertobeseulem experimentirten.

### 3. Infection der Mundschleimhaut.

Weiteren Thieren (5) wurde in eine Zuhnfleischtusche mit strangen und spitzen Instrumenten Spatzen eingeführt. Nach einen 3 Wochen bildete sich daselbet ein Geschwür, zuweilen war aber mich 8 Wochen noch keinerlei Veränderung an der Impfstelle selbst zu bemerken, regelmosig verkisten jedoch die Sutmental-, Sublingunt- und Habdritsen, besonders an der geimpflen Seite, zum Theil waren in der Lunge Knitchen bemerkbur, suiter wieh in der Milz.

Aelmbeke Besultate erzielte ich bei Verimpfung am Gaumen (2), an der kinteren Bachenwand (2) und an der Zunge (6).

### 4. Infection des Darmeanals.

Bei den Futterungsversnehen, die ja in reichlichster Zahl verliegen, gelangen die Teberkelberillen, wie die Versuche Wossmer's, Baumgarten's, Fischer's und Dobroktonski's erwiesen, durch das volkommen intacte Darmophiel in die Darmwand. Entwoder kommen sie hier zur Entwicklung und bilden Tuberkel in den lymphatischen Fullikeln, besonders im lieum, Genom oder Colon, oder die erwigen bei reichlicher Emverkiltung Geschwure, welche die grösste Achnlichken mit den bei der menschlichen Darmophthisis vorkommenden Vermalerungen haben (Pischer): über sie können endlich ehne Alteration der Darmwand in die Mesenterabhrisen gelangen und dort sich weiter entwickeln. Im ferneren Verlaufe indet nam Teberkel in der Leber, wahrend die Lange unternahrt blicht oder erst spiner ergriffen wird.

# 5. Infection der Respirationsorgane.

Bei leichten Eureibungen von Teberkelbesillen in die Nasensehleine hant (12 Protokolle) theite, wenn man eine Verletzung moglichst zu vermeiden sucht, die Musson unvermeiert, in anderen Fallen stellt eich nach einiger Zeit eine Entrendung Rothung und Uberation ein. Einige Woelen

unchher sind die Habstrasen an der geimpften Seite, spater auch die der gegenüberliegenden Seite geschwollen, verkast; nach weiteren 2-3 Wochen reigen sich die Branchfaldrasen, die Lunge und erst im weiteren Verlanfe auch Mitz und Leber tuberculte afficiet.

Liess man Thiere (nher 600) ferecht verstanbtes Spatum oder Reinculturen inhaltiren, so uaren in der 2.—3. Woche in der Longe kleinste
grauweisse Punkte siehtbar und ziemlich gleichneitig wurden die Bronchialdrusen vergrüssert und murkig infiltrirt refunden. Die Lungenknörden
wuchsen, und blieb das Thier lange genng schalten, kum es hin und
wieder sogar zur Bildung kleiner Cavernen, die Bronchialdrusen verkasten.
Von der 3.—5. Woche an zeigte zuch die Milz und dann die Leber
beginnende Tuberguisser, das Peritoneum und Netz blieb in der Regel
zunächst unverändert, die Habstrusen betheiligten sieh zuweilen, doch
meist erst im spoteren Verlaufe. Intratracheale Injectionen führten in
der Lunge zur Entstehung grosser, kanger, der kneigen Passmonie analoger
Herde. Der übrige Verlauf war wie bei der Inhabstion.

Versuche, durch Verstäubung getrockneten Soutages eine Infection. zu erzielen, lagen zumzehet von Sirena und Pernice. de Toma, Celliund Suarnieri, Cadéac und Malet vor. Sie waren im grossen und ganzen erfolgles, so hat denn besonders hartnäckig Baumgarten und neuerdingswieder Flugge die Moglichkeit der trockenen Indulation vollkommen in Abrede gestellt. Meine ersten eigenen Versuche, die ich eiren 1888 in dieser Richtung metellite, hatten mir den Gedanken nahe gelegt, dass diese Resultate nur die Falge einer fehlerhaften und von den naturlichen Verhältnissen, unter denen wir eine Infection durch Inhalation annehmen, abweichenden Versuehsmenhung seien. Bisher hatte mag nämlich die Thière in verschlossene Kasten gesetzt, in deuen getrockneter Spanimstants durch irgendense Verrichtung in die Luft gewirbelt wurde. Sun ist aber das Sputner, wie erwähnt, ausserordentlich bygroskopisch, zieht also die in der Respirationsluft der Thiere enthaltene Fouchtigkeit sofort an sich und ballt sich unter deren Einflass zu kleinen Krunelehen, die vermige ihrer Schwere sieh nicht mehr vem Boden erheben, jedenfalls nicht mehr den weiten Weg bes in die Tiese der Lunge zurneklegen können. In einer neuen Versuchsreibe im Januar 1888 habe ich unter möglichster Anlehnung an die naturlichen Verhaltnisse, wie sie in der Wohnung des unreinlichen Phthisikers hundertfach gegeben sind, in einem geräumigen Zimmer von etwa 76 m3 Inhalt auf einem Toppiehe angetrockness inberkelbacilenhaltiges. Spatum autgekehrt, während eine Angahl Meerschweinehen in werschiedener Höhe und Entfernung von dem betreffenden Tepytehe sieh befand. Ueber die naberen Details muss ich auf meine Demonstration in der Berliner medicinischen Gesellschaft (Marz. 1898) repressor. Ex orgale sich, dass von den 48 Thieren, die in jenem Zimmer.

der rollkemmen natürlichen Inhaltien ausgesetzt waren, nach Abharf der üblichen Zeit 47 eine Entwicklung von Tuberkeln in den Bronchindrisen und Langen, theils mit Cavernenbildung, zeigten, dass sonit die Verständung getrockneten Sputums seitet für die ausserordentlich engen Luftwege dieser kleinen Thiere eine eminente Gefahr inselvirt und der Verstreuung feucht verstaubten Sputums in keiner Weise mehsteht. Es ist mit diesen Versuchen auch entgegen der Behauptung Flügge's der Beweis geliebert, dass auf den Boden ausgeworfenes, getrocknetes Sputum bei der gewöhnlichen Art der Reinigung, beim Aufkehren, genügend verkleinert und in einathmungsfähigen Zustand versetzt wird.

#### 6. Infection der Conitalien.

Wurde der Penis (21 Thiere) mit Spatian oder Reinenftur eingerieben, so lehlete sich an den betreffenden Stellen, falls eine geringe Verletzung, z. B. mit einer feinen Pelle vorausgegnugen uur, eine ausgebreitete Ulceration. Bei Einreibungen ohne siehtbare Verletzung kann der Penis selbst ganz unversehrt bleiben. Gren meh 2-3 Wechen tritt eine, dann doppelseitige Schwellung und Verkäsung der Inguinal-, später auch der Retroperitsneuldrusen auf, nuch Verhaut weiterer 2 bis 3 Wochen wird die Milz und die Leber () tuberentos, und mest erst nach ein paar Monaten finden sich nuch Tuberkel in der Lunge.

Ashniich verhiebt es sich bei Injection in die Urethra (3 Thiere).

Auch Baumgurten int durch Injection von Toberkelbaeillen in die
unverletzte Harmviller von Kaminelunblicken, auchdem denselben nobrere
Tage verher Nahrung und Getranke untzagen waren, eine diffuse Tuberenten der Urethra mit nachfolgender Aligemeintabergalisse bervorgeruten.

Bei Einreibung von Spatum oder Beinreibur in die Vagum (18 Thore), mit oder ehne verleergebende Verleizung, stellte sich zum Theil ein starker, millelüger Ausfluss ein, zum Theil auch typische Tuberkelentwicklung in Vagim und Uberus, einmal auch in der Blase; In manchen Fällen aber blieb die Vagina unverändert. Bei allen Thieren trat mich karzer Zum Schwellung der haminsaktrusen, Verkasung derseiben, im weiteren Verlante Verkäsung der an der Wirhebsinde gebogenen Drusen, dann auch Mile- und Lebertuberenlom auf.

Admiliele vorhiellen sieht Thorre (5), deuen Reinenftur in die Vagiragesprünt war.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Witt und Leber von Mentedpreisteren zeigen zuerst Knöbbienhildung, Vergriebtung der Organis im weitigen Verberk schalten ein in hemothere scharzeiten der Ansenbert die Mile, all taus schätzigke vergriebeit, im helligene, scherzurröhisches kning, die Leber bergenderischen oder nich und brenn marmatist.

### 7. Infection vom Auge aus.

Bringt man Tuberkelbseillen in den Conjunctivalauck (24 Protokolo), so entstehen nach eiren 2-4 Wochen bei vorunsgegangenen
geringen Verletzungen kleine Geschwure, in anderen Fallen Injection und
Verdiekung der Conjunctiva, berner Verkasung der gleichseitigen, spater der
anderseitigen Halsdrüsen, im weiteren Verlaufe Verkäsung der Bronchisldrüsen, allmählich Tuberculese der Lange und schlieselich auch der Unterbeibergane. Wurde eine Verletzung der Conjunctiva durch grosse
Vorsicht vermieden, so blieb dieselbe wohl auch unverändert,
und waren dann die betreffenden Drüsen die ersten tuberculesen Etappen.
Einmal blieb auch eine Infection volksenmen aus.

Bei Cornealimpfungen (6 Thiere) traten Geschwure an der Hernhant mit, sanst war der Verlanf wie bei der Conjunctivalinfection.

Bei der Wahl der vorleren Augenkammer als Infectionsstelle (6 Thiere) konnte ich nur die übersinstimmenden Resultate der Versuche Cehinhreim's, Baumgarten's, Koch's u. v. A. im wesentlichen bestätigen. Nuch eires 1—2 Woohen werden Tuberkel an der Iris siehtbar, dann tritt Sehwellung der Habdrusen, absham der Bronehinkbrusen. Tuberkelbildung in der Lunge und syster auch in den Unterkeibsorganen ein.

#### s. Intravasculars Infection.

Am machesten wird eine Infection durch natravenose Insection, z. B. in die Venn jugularis oder in die Ohrvene ernielt.

Entspeciend der gleichmössigen Vertheitung der Infectionsstoffe im Bintstrein findet man nuch die Tuberkel in den Organen der Brustund Banchbohle, in Lunge, Mitz und Leber in ziemlich gleichem Entwicklungsstadium; in der Lunge ist die Zahl dersehen off grösser, weil flieses Organ das erste Filter bei infraventoor bijertien bildet.

# 9. Intraperitoneals Infection.

Bei Injection tuberculiser Stoffe in den Peritonealmann findet sieh zuweiben eine Schweibung der der Impfaste entsprechenden Ingminahlrase, offenbar daum, wenn Infectionsstoffe beim Einstechen oder Zurückziehen der Spritze zwischen die Bauchhaut gelangt sind. Am Peritoneum, und zwar am parietalen und risceralen Blatte entwickeln sieh besonders bei Feiner Einstein der Tuberkelbacilien zahlreiche kleine, zum Theil sinige grüssere Tuberkel: besonders regelanssig aber nimmt das grüsse Netz die Baeillen reichlich unt, und es kommt daseflist entwider zur perischnurartigen Entwicklung von Tuberkeln, oder bei grösserer Menge der Tuberkelbacilien webset sich das Netz und hilbet eine dieke von küsegen Massen gefallte Wurst. Serom oder semestatige Examilie stellen eich hin

und wieder, aber nicht regelmässig ein. Frühzeitig betheiligt sind die Retroperitoresidensen, dann Milz und Leber. Sehr sehten kann man zuweilen das Forskriechen des Processes von der peritoresien Seite des
Diaphragmus auf die plaurale durch die dasselbe durchziehenden Lymphgefässe bestuchten. Es entstenen Toberkel an der Pleura diaphragmatica
und in den Bronchialdrüsen und sehliessfieb auch in der Lünge.

Mit diesen Befunden stimmen auch im wesentlichen die Angaben der meisten Autoren übersen soweit gemastre Einzelheiten mitgetheilt und die Baeillen der menschlichen oder Sangethierraberculose und nicht die der Halmertaberculose (s. Pariser Cultur S. 22) verwendet wurden.

# Schluszfolgerungen aus den Thierexperimenten für den Menschen.

Aus diesen Verauchen lassen sieh folgende, auch für die menschtehe Tuberenlass wiehtige Schlussfolgerungen zehen:

- 1. In den K\u00f6rper eingedrungene Tuberkeitundlen entwickeln sich in der Begel bereits an der Eintrittspforte uber wenigstens in den n\u00e4chste gelegenen Lymphdrusen (Localisationsgesetz). Die Drusen wirken wie ein P\u00e4ber und b\u00e4ben die Ber\u00e4llen zumrled zurtek. Auf diese Beziehung der Localisation der Tuberculose zu den Emgangspforten wurde sehon von Cohrabeim und anzh von Kach zufmerksam gemzeht.
- Die geitere Ansleeitung folgt gewohnlich schriftweise, so dass aus dem pathologisch-unatomischen Befunde fast stets ein Bückschluss auf die Eingangspforte möglich ist.
- 5. Toberkelbaritlen können durch eine umkroskopisch unverletzte Schleinhaut, in selteneren Fällen segar durch die Haut eindringen, besonders wan as durch Beitung mit ihr in innige Berthrung gebracht werden.

Die von mit erwiesene Thatauske der Durchgängigkeit unverletzter Hant bet spilter auch für den Barm eine histologische Bestittigung durch Debrakloweky erfahren und für den menschlichen Kehlkopf durch E. Frünkel, der ausdrücklich bemerkt: "es last zich so, was experimentell für des Thier durch Cornes forgestellt werden ist, auch für den Menschen beweisen, dass das Fehlen des Epithels nicht als nichtweistige Vorbedingung für die Ansiehlung der Taberkelburdten, im Gewebe angestehn werden durch

Der von Ballinger und Schmidt auf Grund negativer Versuche aufgestellte Satz, dass der tabercalies Gelt auf den Wege der etwam Impliest nicht in den Koper eindrugen konne, den Baumgarten dahm etwellerte, han von der unterletzten ansowen Baat oder einer unterletzten atsooren Schleimhaut ans die Tuberkelbaeillen unter keinen Umständen zu infeiten imstante mist, ist gewegene durch meine mehrfach (auch auf dem Chirargenompress 1889) demonstritten Thiere widerlegt.

4. Es ist nicht nothwendig, dass der Tuberkelbaeillus an der Eintritspforte selbst sehon zur Entwicklung kommt, er kann vielmehr die Schleinhaut und in Ausmahmstallen selbst die Haut passiren, ohne Sparen.

an hinterlassen; die nachengelegenen Lymphdrusen jedoch überschreitet er, wie es scheint, in der Regel nicht, ohne wenn auch nur geringe typische Veränderungen herverzurufen.

In nemerer Zeit ist es auch Baumgarten wiederholt gelangen, durch Einreibung von rein mitivirien Tuberkeibseillen in outane Wunden taberculies Hantwerinderungen zu orzeugen. Das makreskepische Bild glich weit mahr den taberculiesen Leisbenwarzen als den Luyusaffectionen, wanneh er erstere, nicht aber letztere als Product directer inscalation gelten lässt.

 Im Gegensutz zur früheren Annahme der Immunität einzelner Gebilde, z. B. der Conjunctiva, der Zunge etc. zeigen sämmtliche oben erwähnten Organe, mit Tuberkelbacillen in passenden Contact gebracht, tuberculöse Veränderungen.

6. Die Annahme einer besonderen Pristilection der Lunge für das Inherculose Gift in dem damit gewöhnlich verknüpften Sinne findet beine experimentelle Stnize, sondern die Lunge wird merst ergriffen und zeigt die vorgeschrittensten Veränderungen nur dann, wenn die Infection auf dem Luftwege stattfindet; sie ist das spatest ergriffene Organ und weist die geringsten Lusionen auf, wenn sie von der primären Infectionsstelle am wentesten entfernt ist.

Wenn man (wie Bullinger) aus der Häutigkeit tuberselber Verinderungen der verschiedenen Organe einen Schluss auf ihre Disposition
für Anfanhme und Entwecklung der Tuberkelbacillen zieben zu dürfen
glanbt, so ist diese Schlussfolgerung aus logischen Gründen unzulässig.
Denn die Sodlung in der Hautigkenbesala beruht nicht auf einer subjectiven Eigenthunstichkeit des Organs, was allein den Ausdruck "Disposition" rechtfestigen würde, sondern auf Jusseren Belangungen) sie
hangt hamptsichlich von der Nahe der Infectionspützte, vom Infectionsinades ab, und es liegt in der Hand des Experimentators, sie beliebig zu
verändern. Diese Annahme ist also ebensu falseh als wenn man sagen
wollte, der Penis sei für Syphilis mehr disponirt als die Mundschleinhaut.

Am besten geld das ferthumliche dieser Annahme aus dem Widerspruch hervor, der ihre legische Consequenz ware, da z. B. einmal bei Inhalation von Barillen die Lange als das meist dispunirte, ein andermal bei Impfung von der Zeho oder vom Peritoneum aus als das mindest disponirte Organ betrachtet werden müsste.

Auch die grosse Hantgkeit der Tuberrulese der Drusen hat ihren Grand hauptsächlich darin, dass diese bei jeder Art von Infection die der jeweiligen Eintrilispforte michat gelegenen inneren Organe sind.

Baumgarten der gleichfalls für eine besondere Disposition der Lunge sintritt, geräth mit sich selbst in Widerspruch, wenn er bei dem Berichts aber seine Fätterungsverenche augist, dass schan der einunlige Gennen einer geringen Portion (50—100 g) mit mässiger Mongo von Tuberkelhaeillen rensetzten Milch (bei Entimelsen) innerhalb 10—12 Wachen mit ausmahmsbeer Constant eine ganz el a sansche Tuber en la se der Darmonbleimhant. Mesenterialdrition und Leber (alse nicht der Lunge) mach sich zieht,

Scheinbare Widersprüche im diesem Lombisationsgesetz klären sich bei genauerer Besbuchtung gleichwahl im Sinne dieses Gesetzes auf. Als Tappelmer z. B. Hunde mit ünberenksem Sputum gefüttert katte, erkrankten diese auffallenderweise au Lungen-, aber nicht an Durmtüberculine. Weitere Fütterungsversiche felen negativ zus und geminste Nachforschung ergab, dass die einem Hunde au einem Inhalstiensversiche mit Inbermilisem Sputim unbesbeichtigserweise übelgemeinten letten.

7 Während bei Infection durch die Blutbahn eine ziemlich gleichmassige Vertheilung der Füberkel in den inneren Organen eintritt, finden
wir bei jeder Infection von einer anderen Stelle, wi es van der Haut
seler von den Schleisnhauten nus, ein allmahlteltes Fortschreiten des
Processes nach anderen Korperregionen, mit anderen Werten: die Verbreitung findet usnigstens bei den Thieren in der Begel nicht, wie vielfach angenomnen wird, durch die Blutbahn, sondern durch den Lymphstrom, und — wie man ans dem doppelsinnigen Fortkrischen, zum Theil
unch gegen die Bielstung des Lymphstromes soraussetzen darf — in den
Gewebsspalten smit.

Die Annahme einer hümatogenen Verbeetung, wie man sie hauptsiehlich bei der achten Miliartnberenlose des Menschen kaufig nachweisen kann, ist zur dann eine zwingende, wenn die Tuberkel in verschiedenen Organen auf der gleichen Entwicklungsstufe geömden werden. Zu der lymphogenen Propagation kann sich nauerlich im weiteren Verlaufe auch eine häumlogene gesellen.

# B. Parallele der spontanen (menschlichen) und experimentellen (Thier-) Tuberculose.

Eine Parallele zwischen diesen experimentell erzielten Befünden, besonders deren Prübstadien und den verschiedenen Pormen der mensehtiehen Tubercalose lasst die Uebereinstimmung in den wesentlichen Pankten nicht verkeunen. Sind nicht die durch intravenose Injection erzeugten Veranderungen identisch mit der acuten Miliarabersulose des Mensehen, nur mit dem Unterschiede natürlich, dass bei letzterer gewöhnlich ein alberer primitrer flerd, von dem der Einbersch in die Blutbaltun stattgefunden hat, sieh nachweisen lässt? Sind nicht die nach Futterungsversuchen eingetreisenen Darmversuderungen ganz ühnlich den verschiedenen Stufen isolitzer und combiniter Darmabereulose beim Mensehen? Die Conjunctival- und die Comeal-, die Mandschleinhautabereulose, die Tubereulose der Genitalien, die der Haut, gleichen sie nicht nicht oder minder vollkommen den analogen Erkrankungen, denen wir mehr weben pranur beim Menschen begegnen?

Auch die Drussnauherrulose, die wir an einer oder beiden Seitenron der Nasen oder Mundschleimhaut, vom Penis oder der Vaginasoftet von der ausseren Haut aus erzeugten, ohne dass spiter die Eintrittsstelle noch kenntlich war, stimmt mit den Drasenerkrankungen unter dem Bilde der Serophulose überein.

Zwischen den ausgebuchteten Cavernen eines Phthistkers und den miliaren Tuberkeln nuch künstlicher Inhalation existiert wehl eine gewisse Differenz. Diese ist aber nicht essentieller Natur, sondem sie beruht riehmehr damut, dass die frühzeitige Propagation der Baeillen beim Meerschweinehen das Leben meist vernichtet, ehe noch die Langentollerkel sich zu Conglomeraten anhäufen und durch Zerfall zu Cavernen unbilden können. Urbrigens finden sich zuweilen auch bei den Versuchsthieren, besonders bei spärlicher Inhalation und dadurch vernögerten Verlanf, kleinere Cavernen.

Selbst die käsige Pneumonie, deren gewähnliches Felden bei Inhalationsversichen gegen eine Identificirung der spontanen oder experimentellen Teberenloss sprechen sollte, können wir hin und wieder beim Thiere beschichten und sind auch imstande, sie kunstlich herverzungen, wenn wir ihre Entstehungsweise durch Aspiration käsiger Massen nachsahmen und solche oder Sputum in die Tracken und Brouchien einspritzen Lebeigens wird die menschliche Lungsmudserenloss während ihres langsamen Verlaufes vielfach durch Secundarinfection modificirt.

Der einzige Unterschied, dass beim Versuchsthiere in der Regelvon einem localen Herde eine Weiterverbreitung nach den übrigen Organen machter stattfindet als bei dem Menschen, ist keineswegs constant, dem nicht seiten finden wir auch bei dem Menschen eine rasche Verallgeneinerung. Auch verhalten sich die verschiedenen Altersatufen (des Genas bonn) sapiens) in dieser Benichung nicht gleichnunsig. Es ist eine bekannte Thatsache, dass im kindlieben und jugendlichen Alter die Miliartoberenlisse sich sehr haufig an irgend einen tuberenlissen Herd ansehlissel, dass der jugendliche Organismus alse mit unseren Versuchsthieren, die ju gleichfalls im Alter von hoebstens 1—2 Jahren stehen, eine noch innigere Lebereinstimmung aufweist.

### Schlussfolgerungen.

Schon die Analogie der durch verschiedene Infectionsmethoden beim Thiere erzielten juthologisch-unstomischen Veründerungen mit den Krankheits- und Sectionsbildern beim Menschen legt den Schlinse nahe, dass bei letzterem die Infection auf denselben Wegen sich volltogen habe. Dieser Schlinse ward ein zwingender angesiehts der nahlreichen klinisch festgestellten Fälle, in welchen, je nachdem ein bestimmtes Organ, eine bestimmte Haut- oder Schleimhautpartie, intact oder verletzt, mit tuber-

cultisem Material in (un) gie Berührung kam, mach Umlauf einer bestimmten Zeit, der Incubationschmer, die gleichen typischen taberenfosen Veranderungen bervorgerufen wurden wie beim Versuchsthiere.

# Schwierigkeit, die Infectionsquelle nachzuweisen.

Wenn nur wenige Bacillen in den Korper gelangen, wie dies bei der namelichen Infection meist der Fall ist, so vergelet wegen des langsamen Wachsthums der Bacillen eine ziemlich geranne Zeit, bis die durch sie erneugten Geurdoverunderungen einem hinlanglichen Umfang erreichen, um sich in dieser oder jener Weise bemerkbor zu machen.

Es ist daher bei der Tuberculose weit sehwieriger, die Infectionxquelle zu erferschen als z. B. bei Cholera, Milzbrand, Typhus, Scharlach, wo sich die stattgehabte Infection sehon nach Stunden oder wenigstens nach einigen Tagen zu aussern pflegt. Dieser Umstand erklart hinlanglich, dass die Infectioniat der Tuberculose solunge Widerspruch gefunden hat; denn wer will nach Wochen und Monaten sieh genan der die Infection bedingenden Verhaltnisse noch erinnern?

Es hegt auf der Hand, dass eine Infection mit sinnfälligem Infectionsmaterial, z. B. an einer Leiche, durch Spatum oder vollgespiekte.
Taschennicher auch dem Lasen erinnerlicher und daher leichter nachtaweisen sein wird als eine solche mit unssichtbaren in der Luft
sehrechenden Keimen. Zudem betreffen Infectionen durch solch sinnfälliges
Material besenders die Hant, die äussere Bederkung ader die Empange
zu den Korperhöhlen, also Stellen, an denen auch peringene inberenkom
Veränderungen sehnn frührzeitig nichtbar und milfällig werden und die
lablige Inansprochnahme eines Arztes veranlassen. Da sie überdies all
un Verletzungen sich anschliessen, wolnreh sie gleichfalls biedater in der
Erinnerung halben, ist es orkärlich, dass entsprechend der kurzeren Zeit
auch die Infertionsopelle hier am leichtessten klinisch festzustellen ist.

Weit schwieriger dagegen wird eich eine Infestien durch die Nahrung zuchweisen lassen. Denn wie wenigen Menschen ist die Provenienz übere Ingesta, des Fleisches oder der Mitch, wenn ich von zufälligen Verunzeinigungen über geringen praktischen Bedeutung wegen ganz absehe, bekannt, gesehweige denn, wie soll dieselbe uomatelang später, wenn eine Durminischien entlich augmosticht wird, sieh feststellen lessen?

Den grössten und oft unüberwindlichen Schwienigkeiten aber begegnet der Nuchweis einer Infortion durch un siehtbare in der Luft schwebende Keine. Man wird sich immer damef beschranken mussen, den Antinchalt in einem mit Bariffen geschwungerten Millen, alse in der Nibe eines unseinlichen Plabisikers, in der Zeit bestrustellen, die als Ausgangsprickt der Infortion mit Wahrscheinlichkeit auzusprechen ist. In Dunkel gehöllt wird ferner die Infection bei einem Organ wie den Ganitalien bleiben, wo der Patient selbet oft alle Ursache hat, die nüberen Umstände zu verschleiern.

Aber schlieselich! Weisen nicht auf eine Intertion von aussen mit lagischer Nothwendigkeit alle zuhlreichen Falle einer primären und anfangs isolirten Tuberculose in Organen hin, die mit der Oberfläche in Verbindung stehen, die doch eine autschthone Entstehung ansser dem Bereiche der Moglichkeit liegt und eine intrauterine Uebertragung schau durch die Art der Localisation ausgeschlossen werden unse? Salehe Falle primärer Tuberculose sind nier für jedes der nach aussen communicirenden Organe machgewiesen, und die Zuhl derselben hat sich gemehrt, seit wir genauere Untersuchungsmethoden auwenden, und steht, wie wir sehen werden, in direktem Verhaltnisse zu den Infactionsegologenheiten, derem des Organ ausgesetzt ist.

### Fördernde und hindernde Einflüsse bei der Infection.

Die teberentisse Infection ist nicht derart aufzufassen, dass überall, wa ein Bacillus mit irgend einem Gewebstheile in Berührung kommt, nothwendig eine Ansiedlung und Vermehrung, eine Tuberkelbildung statfindet. Sie ist vielmehr von einer Beilie von Factoren abhängig, die, wenn ich abselte von dem Zustande des Gesammtorganismus, der segenannten individusilen Disposition, theils in der histologischen Beschaffenheit des Gewebes, theils in der Natur des Infectionsstoffes, theils in dem mehr oder minder innigen Contact zwischen beiden berühen.

So Indet der Bacillus bet normalem Gewebe auf der intarten Eridermis keine Entwicklungsbedingungen; such das Erithel der Seldeimhaut laset eine Preliferation nicht beicht zu, dabei verhalten sieh die verschielenen fieliete variabel je meh den Zellarten. Das seiner ganzen Constitution nach derbore Phasterepithol ist einer Entwicklung, einem Eindringen der Bazillen weit wentzur ganstig als das zurters Cylinderspithel. Die normale Museum ist aussendem durch eine wenn mich noch so dinne Seldeinsehicht vor dem directen Contacte mit dem Bacillus geschützt, eine Schleinschieht, die ihrer physiologischen Bestimmung nach nocht am Ort und Stelle liegen bleild, sendern den Ausführungsgraugen des Organs austreht und wie die Oberfliebe eines Strongs den Baeillus mit och forttrigt. An manchen Stellen betinden sich noch Plimmerzellen, welche die Richtung dieses Schleimstromes bestimmen und seinen Lauf beschlemigen. Je intensiver die Schleinzbeunderung, je reger der Schleinstrom ist, umso leichter wird der Baeillen, shine bei seinem langsamen. Wachsthum die Zeit zu winer Vermehrung zu finden, eliminier, haustsächlich dann, wenn seine Ablagerungsstelle mite der Karperäffnung liegt und die zuruckzulegende Streeke nur eine relatir kurse ist.

An manchen Stellen vermag einer Proliferation der Bacillen vielleicht die chemische Beschaffenheit des son der Schleinhaut oder von
besonderen drüsigen Organen erzeugten Secretor bis zu einem gewissen
Grade entgegenzwärken. Man hat dem Nasenschleim (Wurtz und
Lermoyex), dem Vaginalserrei (Menge, Gow, Krönig), der Thrünenflassigkeit (Valude, J. Bernheim) bakterieide Eigenschaften zugesprochen
und dieselben unch experimentell zu begründen versucht.

Von wesentlichen Einflusse ist die Natur des Infectionestoffes. Ein einzelnen Bacilles wird verniege seines geringen Gewichtes relativ bricht weggeschwemmt. Meist aber kommen die Bacillen, wie ein Blick ins Mikroskop lichet, infolge ihres Mueingehaltes in grosseren Verbanden vor, die zu eilminissen dem Organismus west schwerer falle. Man übersieht all, dass in diesen kleinsten Verhältnissen dieselben physikalischen (iesetze der Schwere ihre Geltung haben wie im grossen Haushalte der Natur, dass her, wo en sieh zu Tansendstel und Milliontel von Milligrammen handelt, der Brachtheil eines solchen dieselbe entschridende Relle uppilt, wie ders Gramme und Kilogramme.

Sind in solthen Verkanden bebende mit toaten Bazillen vermengt — wir wissen, dass im Sputam die Mehrzahl abgestorben ist —, so then die Bazillenbeiden durch Diffusion über elemischen Stoffe eine ruschere und intensivere Wirkung aus als die behenden mit über trägen Profiferation. Der elemische Beix führt dann (s. S. Se) zur Entztudung und terursacht in vinem offenen Canal, auf der Schleimhautoberfliche, eine termehrte Secretion die überrseits die Eliminiumg der Bazillen per vins maturales erbeichtert. Innerhalb des tieurbes hingegen vermag sich durch Anbliebung von Lenkreyten ein schützender Wall gegen die Weiterverbreitung der intwischen vermehrten Bazillen zu bilden. So kann in beiden Fällen eine Intertion des Korpers unterbleiben.

Ob nich eine verschiedene Virulena der Bacillen im eigentlichen Sinne des Worses existirt, ist nach den his heute verliegenden Untersuchungen noch nicht sicher festgestellt; gegebenen Falles wurde nich sie in Böchnung im nichen sein (s. S. 38).

Endlich spelt noch der Modus der Infection eine sehr grosse Bolle. Bei oberfüschlicher Berührung eines intneten Epithels wird der Bacillus nur sehwer linken bleiben, hei samigem Contacts verung er unter Umständen in die Tiefe zu dengen und sich einzunisten. So kommt os. dass bei Einzestbungen son anberenkosen Material selbst ahne unkroskepunk sichtlum Verletzung die Bacillen die durch Pflasterepithel ge-

schützte Schleimhaut des Mundes, der Vagina und selbst die Cutis durchdringen.

Machen sich schon in normalen Organen seiche Unterschiede gesteint, so werden letztere noch gesteigert, wenn pathologische Processe die Gewebe in ihrer Continuitat gestert oder sonstwie verinden oder die Qualität und Quantität des Secretes modificiert laben. So konnen Verletzungen oder Entzeindungen die Haut und Schleinhaut des Epithels berauben und den Bacillen Thur und Thor offnen, stagnirende Secrete vielbeicht deren Entwicklung fördern, reichtiele, durch die Entzündung harvorgerufene Secrete hinwiederum ihre Ansiellung hindern und ihre Entzerung beschleunigen.

Eine genaue Berticksiehtigung, ein Abwagen all dieser Verhiltnisse wird uns zur Aufklarung diesen, warum hier ein tubercubser Herd sich beldet, dur't nicht, warum an einer Stelle der Bacillas sich ansiedelt, während weite Gewebspartien, die er um derthin zu gelangen vorher passirt haben muss, unversohrt geblieben sind.

Wir geben über zu den klinischen Erfahrungen über die Infection der verschiedenen Organe.

# C. Klinische Erfahrungen über Infection der verschiedenen Organe.

# 1. Infection der Haut,

Die taberealisse Infection der Hant kommt in mannigfachen Bildern zum Austruck, unter anderem als tuberentises Gesichwür, als Tubereulosis vorrucosa cutis, Leichen inberkel, Scrophulodermu u. s. w. Die häufigste Form bildet der Lupus, dessen Identitat mit der Taberealise tratz klinischer Differenten als feststehend betrachtet werden mass. Schon das häufigs Zusammentreffen des Lupus mit underen tuberentisen Veränderungen, seine uftmalige Entstehung au Fisteln, die von tuberentisen Veränderungen, seine uftmalige Entstehung au Fisteln, die von tuberentisen Herden ausgingen, zowie die histologische Beschaffenheit sprach für die tuberentise Natur. Jeder Zweifel wurde behoben, mehrbem es gelnugen war, im Inpisen Gewebe Tuberkelbacillen michzuweisen, daraus reinnustehten und durch Verimpfung derselben Tuberentose bevorzumzen. Ausserdem verritte sich der tuberentese Charakter durch die typische Tuberkelinismention, sowie durch die zweifeltes tuberentose Natur der seeundaren Erscheinungen, der Veranderungen der Drusen, deren Verimpfung, wie ich mehrfach feststellte, gleichfalls Tuberculose erzeugt.

An den teberculésen Hautaffectionen tritt, wie schon bemerkt, die Genese des Processes am deutlichsten zutage.

An sich ist die Hant der Entwicklung der Tuberkelbneillen nicht sehr günstig, da die von denselben geforderte Wuelestleumstemperatur nur cestweise und an wenigen Stellen gegeben ist. Ansoerdem gewährt die unverletzte Epidemis einen ziemlich zuverlässigen Schutz, so dass die einfache Beschmutzung mit tuberenlösem Spatum nicht hinreleht, um eine Infection zu connuteln, am wenigsten dert, wo sich eine Verdicknug oder Schwielen gebildet haben, wie an der Palma manns und Planta pedis. An Stellen, die durch eine diehtere Behaarung vor directem Contacte ganz bewinders bewährt sind, z. B. an der Kopfhaut, trifft man nur ganz ausmalimsweise tubervulise Herde. Diese sind nich dort selten, wo die Umbüldung mit Kleidungsstacken einer Berthrung entgegenträt, abwohl die hier bestehende höhere Temperatur einer Entwicklung der Tuberkelbacillen gutstügere Beilingungen bote. Dieser Sitz tabervulöser, biposer Veranderungen in der überwiegenden Zahl am Stellen, die dem

freien Coatnete exponirt sind, gibt einen deutlichen Wink für die Entstehung durch exogone Infection. So kansen nach Randmitz unter 209 Lupuskranken 65:6% auf Nase, Lippen, Augenwinkel und 24%, auf Bumpt und Extremitaten, nach Habin unter 424 Lupuställen nur 105 (24:8%) auf Lupus der Extremitaten, und zum kam dieser isselrt nur in 8 Fallen vor, während 44mal unter diesen 105 Fallen zuerst das Gesicht ergriffen war. Nach Gramm's Zasammenstellung trafen auf 543 Lupusfälle an entblessten Theilen.

Wichtiger einst eine Beihe klimmeher Beloge, welche mehr oder minder deutlich eine primäre Infection von aussen daetkun und fie, wie ich gleich hier bunserken will, zum gressen Theile verher absolut gesannte und such bereditär in keiner Weise behabete Personen betreffen,

So haben beispielsweise Verletzungen bei Sectionum überenliser Leichen wiederholt locale Tuberenlose (Leichentuberkel), zum Theil auch rouserutive Drusenschweilung und Urbergung des laberculisen Giftes auf die Lempe mit darauffolgendem Tode mich sich gezogen. Solche Palleweilen von Verneuil, Verchöre, Pick und Pfeitfer benehtet. Bekanntlich führte Luchner seine Philisis, der er auch später erlegen ist, auf eine Verletzung bei einer Section zurück.

Einen besonders gut beebachteten, ihn selbst hetreffenden Fall thein Gerher mit. Er verbitzte sich bei der Section einer philosischen Lunge am Pinger; trotz buldiger Desinfection bildete sich ein kirschkerngrosses Knötchen, dem sich mach vier Menaten Tuberenlese der Achseidrüsen anschless. Nuch Exstirpation erfolgte Heilung.

Wenn derurige Besbachtungen nicht häufiger sind, so sucht num mit Unrecht den Grund nur in der nangelnden Disposition der verletzten Personen. Derselbe häugt eielnicht einestheils davon ab, dass die inbereulese Leiche gewöhnlich nur an ihren eigentlichen Krankheitsberden, aber nicht durch Blut und Säthe intecties wirkt. Andererseits gelingt es durch eine Art Selbstreinigung der Wunde, durch die Blutung — daher gelten wenig blutende Stichertletzungen für gefährlicher — sowie durch die grundliche Säuberung der Hände, die doch kein Anatom versaumt, aus kleinen Wunden dem Infectionsstoff wieder zu entfernen, wie dies Verstasser!) experimentell nachgewiesen hat. Aussendem über betreffen sulche Leichenverletzungen fast nur Personen, welche die Jugendjahre bereits hinter sich haben und bei denen, wie uir an amberer Stelle auseinanbersetzen werden, der Intoetionsstoff an der Eintrittspforse selbst, vermuthlich infolge der engern Lymphgedisse, localissert zu bleiben pflegt (s. Cap. Disposition, Alter.)

<sup>7)</sup> Bei dur Thieren wurden am Busken hallscherflichliche Verletungen gesetzt, diese dann mit interkelbärifennaltigen Materiale semargangt und naturt danuf einer gründlichen Reinigung und Desinfessen unterwiefen. Von Thiere wurden intermieis, bei einem katte der Betrigungsprocess gerügt, den Intermentetell nieder zu entermen.

Off sind such Thiere die Vermlassung solcher Infectionen. So zog sich mich L. Pfeiffer ein Veterinsmert bei der Section einer tubereubsen Kuh einen Hauttaberkel zu und starb 1%, Jahre darunt an Langeutüberrulose. - Bei einem kriffigen gesunden Fleischergeseilen beschrinkten sich die Folgen, einer selchen Infection auf die Bühnur eines tubercukisen Geschwires mit mehfolgendem Lupus des Armes und Infiltration der Lumphdrüsen, welch letztere der Palpation entgangen waren (Jadassohn). -Braquehays behandelte einen Schlachter mit Leichentaberkel am Handgelenk, we varher einige Hautrisse bestanden hatten - Die von Riehl und Paltauf isschriebene Form tubervuläser Hanterkrankung, die Talerculosis terrurosa cutis, wurde bekannabeh von diesen Antoren um hintigsten. hel Leuten beoluchtet, welche viel mit thierischen Producten zu thun hatten (Fleischer, Kutscher, Landwirthe, Köchinnen), and zwar beamders un den Stellen, die einer solchen Berührung am meisten ausgewetzt sind, an der meteren Buckenfliebe der Hinde. Streckseite der Finger, Interdigitalfalten, selbener an der schwieligen Vela manus und dem angrenzenden Theile des Vonderarmes. Durch vorstehende Falle ist Rullinger's Behauptung, dass die Manipulationen mit toberguösen Organen mit Backsicht auf die Gefahr einer enturen Inbetien "durchaus unbedenktich" sind; recht sigenthundich illustrict.

Die Gelegenheit zu solchen Infectionen bister sieh besonders auch bei der Pflege und dem Umgang mit Tuberculäsen. Eine Mapl werletzt siele an dem zerbruchenen Speiglase eines Tuberentisen und becomes Localinhermiose and Asheodrisenschwelling (Techarning), Ashnliche Fälle berichten Merklen, Lesser und Holat. - Ein Kind fillt mit dem Konfe auf das von der inbereidisen Mutter besonekte Nachtreschire nethricht dasselbe and verletzt sieh; umtehst trat Heslung ein tuch emigen Wechen brechen die Narben auf, es entstehen tuberculèse Geodywire, Dousemackets am Halso, and das Kind geht zagrande (Doneke) - Vershere, Jeansolme and Leloir beobscheten Personen, welche durch den Biss eines Tuberculieen typische Localaffecte acquireten. Eine 40jährige Frau hatte einen hochgrafigen Phthistker goyflegt und sich dahei eine leichte Abscharfung des Zeigefingers pageragen, an der sich ein Goschuste und später Tabaroulous vermassa entis entwickelte. Ein afithlisischer Mann war mit seinem Auseurt ungehrsum und latte die Gewohnheit, an den mit seiner Fran gemeinsamen Handtuch some Lippen abstraction; seine Fran kratzte ihre Nase mit einen door bortumitates Bushieler; any disser geringen Verletzung enterand ein eich hugsam ansbreitender Lapus (Winfield). - Eine Kennkenwarterin verletzt eich um Bett (imes Plathisikers die Hand; in der unbedestenden, nicht bedenden Wunde trat Tuberenlesis verrutesn entis ein (Thibandel);

Im Gesichte entwickelten sich Lupusberde bei einer 32 jährigen nubelasteten Fran, die von ihrer phthisischen Freundin oft angehustet wurde, wobei ihr Schleim ins Gesicht flag (Corlett).

Ein Student, der sich als Families der Klinik mit Sputamuntersuchungen beschäftigt und mit seinem nicht desinficirten Finger die
Kopferhießes aufkratzt, bekaumt lupöse Granulationen (Wolters): — bei
einem anderen Mediciner, der viel in einem Phthisikersaal zu then list,
sutsteht nach Avendano im Anschluss an einem gewohnlichen Furunkel
ein tubereußese Geschwür. — Ein Krunkenwärter, der sich beim Sinbenbohnen im einem Krankenstal einem Holzspütter einstiess, acquirirte nach
Tardivel einen tubereußen Absens, wahrend bei einem anderen Sinbenhohner nach Sangwinetti sich eine Tubereußes vermessa euts bildete.

Bei Personen, die mit blossen Füssen unf einem Boben berungingen, der
wahrscheinlich durch Hormspacken (einmal war der Vater inbereuße)
vermrenigt war, entstand in einem Palle meh Gerwert Lopus, in einem
anderen nach Brunger verruebse Hauttubereußen.

Bei der Reinigung von Wüschergegenständen, besonders Taschentischem, die mit Spatum besodelt sind, findet gewissernassen eine Einreibung der Tuberkeltsrillen in die Hände statt, Trotalem ist die Gefahr keine grosse, weil durch Seide und betrachtliche Wassernengen die Keine wieder weggespalt werden. Falle solcher Infection liegen vor von Steinthal, Dubreuith und B. Auché, Bowen, v. Eiselsberg und Leboir.

Ein Madehen, welches sieh haufig des vollgespackten Taschentuches ihrer taberculosen Schwester beliente, negte (nach Lubotr) einen Nasenburgs, Einen abnibeben Fall erwichtt Baginsky.

An einer Stiehurmde, die mit einem selehen Taschentrich verbunden var. bildet sich ein Leichentuberkei (Enymond).

t. Düring. Unna, Leloir berichten von Madebon, wolche die Ohrringe phthinischer Personen tragen und sich dadurch zum Theil progrediente Teberenfose zusagen. Ausserdem wäre bei teberenlisen Eraptionen am Ohr an eine lafeerben durch etermische Krasse und liebkosende Besse zu denken, wie selche sephilitischer Natur von Zucker und Mradek berichtet werden (eitert von Zucker).

Operationswouden (bei nicht tuberculasen Indiristuen) sind einer Infection im aligemeinen nicht erhablisch ausgesont, dann die Blotung und antiseptische Waschungen spalen auch hier auf die Wundfliche gelangte Keine wieder fort. In gleichen Sinne wirkt eine eitrige Serestion, tianz abgesehen davon dürfen wir uns die Ynberkelbaeitlen nach früheren Ausführungen wicht an betrebigen Orten fiel in der Luft schwebend denken, und deshalb kann von einer neunenswerthen Gelahr brugtstehlich nur in der nachsten Umgebung eines unreinlichen Phythisikers die Rede sein. Deutenbereit und auch die Falls einer selehen Intertion

nur spärlich. Die Infertion gelegentlich der rituetten Beschnestung findet bei Besprechung der Genitaltuberenkoss ihren Platz. Durch Vermittlung der Inbercelosen Schwester des Patienten wurde die Operationswunde anscheinend in einem Fall von Kraske, ihreh eine mit Lupus behaftete Pflegerin nach Wahl, durch einen tuberculösen Beitkameraden nach Tufffier infeirt. Ashnliche Mittheilungen machten Middelderpf und Vernenil.

Leichter lessen kleinere Traumen, kann bistende und unbenehtete Verletungen bei geeigneter Gelegenheit die Ausiedlung der Taberkelbacillen zu. Urbertragung der Syphilis gelegentlich der Vatowirung durch Verreiben von instischen Speichel ist bekannt. Barker benehtet sogar von zutilt Soldaten eines Beginnentes, welche auf diese Weise von einem Syphilisiker infiniet wurden. So entwickelte sich auch an einer mit platheisebem Spatum eingeriebenen (atowirten Stelle bei einem gesunden, kräftigen Mädelen ein Luyens (Judussohn).

Ein junger phalisischer Mann titawirte kurz vor seinem Tode zwei Bruder und einen Freund am Arme und nich seinen Speichel in die Wunde ein. In alben drei Fallen bildeten sich nahtwiehe Pusteln mit temsocativer Schwellung der Cubital- und Axillardrusen. Mikroskspisch ergaben sich in den exeditten Hautstucken zwar keine Tuberkelbacillen, aber Riesenzeiten (Colling und Murray).

Oft lisst sich awar nicht die Quelle, wohl aber der Anschlusse der tübercultsen Infection an eine besiebige Verletzung feststellen, z. B. an eine Brandwunde (Solger), eine Hauttransplantation (Czerny), eine Schnitzwunde (Leser) und eine Stichwunde (z. Eiselsberg). Wolters beduchtete nach einem Sich mit der Dungergabeib (!) die Entwicklung eines Lupus, Richt meh einer Verletzung des Dunnens zuerst Heibung, zwei Monat späler zwei erbengrosse Kaoten tuberculiser Natur: Sherwell Tuberculosis eurrusses aufs auf der Dorsalseite des Dunnens nach Verletzung bei einem 40jahrigen Manne

Femor wurden Lupes oder lageschnliche Verauderungen einstatier an hopfnarben (Besnier, Dennie [ritiri von Förster]), un der Einstichstelle der Marphinuspeitze") (König und ("Eisolsberg), an Schröpfkopfnarben (Loloir), an dem Sticheaual vises Oloringes (Sachs, v. Eiselsborg, Judanuchn), an einer beim Haurschneiden gesetzten Verletzung des Ohrlappehens (Blach).

Die Infection von ekzematösen Erkraukungen aus wurde zuerst von Demane betant. Ein Malchen bekam im Anschluss an Kopfekten Verkasung der Betrauszuttnohrusen und Miliartoberenlose. — Ein kraftiger Knabe mit Baschektern wurde dasellest durch seine tuberculöse, bei ihm

<sup>&#</sup>x27;) Er- und Semmis inberonkoer Menucien und Thiere auf dem Dunghaufen?
') Die Morphensquetze mas Lingen Zeit bei einem inbereitzunben Philander beseinst merben.

schlafende Musier inficirt, worauf Tuberculose der Unterleibergune und der Tod eintrat (Demme). – Ein Falt von Tuberculose der Cubitabletise nach Ekzem der Hand (Tuberkelbautlen) wurde u. A. von Volkmann mitgetheilt.

In Thuringen pflegt man nach Wahl Excorationen mit roher Milch zu waschen, in manchen Gegenden Frankreichs mit frischem Bahm zu verbinden; auch hierdurch kann bei der Haufigkeit der Rindertubereulose die Infection vermittelt werden. Leboir publiciet einen selchen Fall von einer Unbenden Bauerefrau, die darzuf an der betreffenden Stelle Lepus bekam.

Ein chronisches Ekzem bei einem Kinde wurde von der füberculösen Minter mit selbstgekanter Brotrinde verbunden, worunf sich daselbst Lupus entwickelte (Ledeir). Ein undersomal entstand Lupus an einer Wunde, welche mit einem von der tuberculösen Bonne mit Speichel kenetzten Heftpflaster teglich verbunden worden um (Ledeir). Die Unsitte, Wunden, besonders von Kindern, mit Speichel zu bestreichen oder "unzublasen", ist ja weit verbreitet, und ist die Seltenheit einer Infoction wohl nur dem Umstande zumsichreiben, dass der Speichel Tuberculäser im Gegensatz zum Ausumf selten Barillen enthalt.

Bei einer 42 jahrigen Fran trat Lupus des Gesiehtes, Gesässes und des Labtum unijus auf; die Patientin hatte Lause und sind die Tuberkeltueillen wohl durch die zahlreichen durch Kratzen gesetzten Excorationen eingedrungen (Lipp). Unter den gleichen Umständen bet ein Fall von Jadassohn das Bild einer Tuberenbeis verrueum entis (Spuren innerer Tuberenbese nicht mehzuweisen).

Wie sich Lupus auf Ekrem austedelt, so gibt er seinerseits auch wieder, den Boden für eureinomatise Wuchernugen ab (Lewin, Winternitz u. A.).

In der eben mitgetheilten Casnistik spielen die Winden eine grosse Rolle für das Kindringen der Tuberkelbacillen in den Körper. In gleicher Weise kinnen such Entrandungen, Erveipel, eine Corven, des zurte Epithel frischer Nurben, ferner Kratzafferte bei Scabies oder stumpfe Traumen für die Ansiedlung der Keine als begrünstigende Momente in Frace kommen. Doch wäre es zu weit gegangen, in diesen Gewelsdisienen eine nathwendige Varanssetzung der entanen Infection zu ertlicken. Denn wenn auch die fluchtige Berührung tuberculisen Materials mit der intacten Epidermis in der Regel die Infection nicht zu vermitteln vermag, so bildet bei mehr oder weniger kräftigem Einreiben die nakroskopisch unverletzte Han kem Hinderniss nicht für die Incasion von Tuberkelbueillen. Dies geld einerseits meh den Versuchen von Garré. Schimmelbusels, Both, Wasmuth has der Analogie anderer Bakterien berror. andererseits ist es durch des Verfassers Experimente für den Tuberkelbacillus direct erwesen und auch durch einen der aben erwähnten klinischen Recharbtungen bestaligt. Nach Wanmuth bildet die Eingungspforte für die Mikroben der Raum zwischen Hauschaft und Hauschsüle,

während die Haarbalpdrosen und die Schweissdrüsen die Infection niehtvermitteln seilen.

Das Hervietreten der Verletzungen in der Casulstik lisst siele vom Theil danzal zurockführen, dass sie oft den einzigen greifbaren An-

haltspankt für die Erklärung der Infection tilden.

Ist bereits irgendwo im Korper ein tuberculoser Herd vorhanden. so histet sich selehen Personen besamlers bei abundanter Seenstian eine vermolate Gelegenheit zur Infection der Hant, und en lässt sich daber wold erklimen, dass im Gepenmer pur früheren Annahme die Hauttuberculose (Lapus) hantig mit alteren Horden, besonders in den Langen, combinert gefunden wird. Basmier fand unter 28 Langeskunken 8 - 21% and heloir unter 312 Luptsen 98 - 38%, mit Langentuberenlose behaftet. Unter den von Block beräuchteten 144 Lupsukranken der Breslauer demmatologischen Klinik litten unndestens 1/4 - 194/, aller Lepssen in underweitigen inberenisen Erknarkungen, die bei mehr als 1/4 beroits vor Beginn des Lupus bestanden. Suchs stellte in Heideflerg unter 105 Lupusen bei 66 - 62-8%, Zeichen underweitiger Tubenculus fest; von diesen waren schon vor Beginn des Lupus 36 teherculis. Renonard bestachtete unter 87 Lapteen 33mal senstine Tolercalese; Hashand constatigte 60%, anderweitiger Tuberenfass. Bender in Bonn fand unter 159 Lapuschillen (Doutrelepont's) 20mal - 62% Zeichen ren constitue Tuberculous,

Der Liebtingswitz toberenteer Hente in der Umgebeng des Munden und Afters (Dontrelepont) lässt die genetischen Beziehungen zu System und Fasse nicht verkennen. Vallas hat unter 33 Hantscherrubsen 13 Falle in der Ausbregend, 14 an den Lippen bechachtet;

das gleiche Verhältziss constatirt Ritze.

Ehrlich fand ein inberenloses Lippengesehwur bei einem Plathisker unch einen Verberung der Lippen. Nach Behrenst verbreitete sich bei einem Patienten, der seit Jahren an Lungen- und Larynaphthisis hit mit von einer Mucke gestechen wurde, von der verkratzten Stelle aus ein Lugus, — In einem Falle von Epstein sehless sich bes einem Plathisker an eine Brandwurde eine Tuberenlosis verrucosa eints auf der Borsansite des Damisens an, wahrend nach Nielbern sich in zwei Fällen bei Plathiskern, die ihren Schnurrbart mich der Expectention mit der dersahn Seite der Hand abzuwischen pflegten Lugus daseitst entwickelte. Ebenso erklärt sieh eine almliche Besbuchtung Arning's (Tuberenlosis outis verrucosa um Borsans manns bei einem 32 jahrägen Phihisiker), und auch Vistal sehren es dieser Gewohnheit zu, dass der Handrücken ein Phihisikern die typische Stelle für solche Herste bilde.

Hartig finden sich lapose Herde an Fisteln und Ingisionsoffnungen, die mit aberentieren Britagen, Knochen und Gelenkherden gasmanenhängen (Reneuard, Block, Cramm, Nielsen, Rayet, Richl), oft entstehen sie, michdem bereits Vernarbung eingetreten im (Cronier). Letzterer
Umstand durfte sich dadurch erklären lassen, dass die Teberkeltweillen,
solninge die Seristion eine reichbieles war, herausgeschwemmt wurden und
erst später beim Versiegen derselben in der Nahe der Geffnung liegen
zeblieben und zur Entwicklung gekommen eind. [Dass diese Einstehung
lupöser Herde zu einer Zeit eintritt, wo an einer anderen Stelle die
Heilungstendenz eich declariet hat, spricht nicht für den massagebenden
Einfluss der Disposition).

Nach einer Amputation wegen Tuberculuse des Kniepelenkes beolachtete Riehl am Stumpfe grosse Kneten und Wacherungen tuberculoser Natur, die er als Fungus bewichnete,

Eine besondere Bedestung hat die Frage, ob gelegendich der Vaccination eine Uebertragung der Tuberenlose stattfinden kann. Die Möglichkeit einer Syphitisinsenlation auf diesem Wege ist zweifellos. Es ist zwar nicht jedesnul, wenn meh der Impfung eine beside Syphilis auftritt, von vornherein die Vaccine als indecties zu verdiehtigen, da sie z. B. von Rosenthal, Haushalter in Fällen teobachtet worden ist, wo untimale Lymphe, die eine syphilitische Beschaffenleit ansschlieset, Verwendung gefunden hat. Eine solche Infection ist dann affenbar ansanberen Instrumenten vornschieden, Eine wirklich syphilitische Vaccination scheint aber z. B. meh einer Matheilung von Gallin vergekommen zu wein, wo ein Arnt ein syphilitisches Kind zum Abnehmen der Lymphelematels und so Sö Kinder infectie.

Nun liegen bei der Tubereulose die Verhältnisse aber gana anders als bai der Syphilis, inseisme bes letzterer bekanntlich alle Körpersafte infecties wirken, wahrend bei der Tubereulese, wo wir so mit einer mehr seler minder becalisirten Krankhelt zu ihn haben, die Infectionstoffe, die Bacillen, sowohl im Blut als in der Lymphe in der Regel vermisst oder wenigstens nur bei allgemeiner Miliartnberenlose gefunden werden. Binder oder Kälber mit Miliartnberenlose werden aber als Stammingelinge wehl nicht in lietzacht kommen. Theoretisch muss also die Uebertragung des taberculosen Giftes durch die Vareineten ternherein in Abrede possellt werden. Aber auch das Experiment und die praktische Erfahrung stehen damit in vollen Einklung.

L. Meyer hat im Pustelseeret von 14 respective 7 Phillisikern, die er im vargeschrittenen Stadium impite, nie Tuberkschaeillen gefunden. Ebenso erwiss sich bei den von Acker geimptten Phillisikern die Lympke steis baeillenfres.

Thatsächlich existirt auch bis jotat kein einziger einwandtreier Fall, in welchem sich eine solche Infection bethätigt ham. Es still aber nicht in Abrede gestellt werden, dass eine Impformale ebensogut mie jodandere bei unreinlicher Behandlung mit Tuberkelbueillen inficiet werden kenne, aber eine solche von der Vaccine ganz umstätingige Infection kann naturlich nicht dieser in die Schuhe geschoben werden.

Ansser der Insenlation von aussen ist die Entstehung tuberenbeer Hautveränderungen auf dem Lymphwege, besonders von einem benachbarten Schbindseitherde ins Auge en fassen. Neisser ist sogar genegt, den Beginn der meisten Lapischille im Gesieht in die Schleimhaut zu verlegen, eine Ansieht, die durch Bender's bei Doutrobspont gesinchte Besbachungen gestatet werd, dass unter 380 Lapischillen 173 Fälle von Schleimhautupus und von diesen 173 Fällen 75mal die Nasonschleimhaut, 4mal Conjunction, 6mal Thransmussenemal, 25mal Lippen, 31mal Gaussen, 1 mal Zunge, 15mal Kehlkepf, 1 mal Bertom und imseere Genitälien ergriffen waren.

Die hamatogene Invasion der Haut, wer sie hauptstehlich von Baumgarten angenammen wird, ist wohl seiten. Wenigstens liegen zuterlassige Beolachtungen zur ausserst spärlich von. Am ehesten durften
mültiple inberculese Herde an verschiebenen Korpergegenden zurie sie
Heiter, Goldziehrer, Doutrelepont, P. Meyer, Leichtenstern und
O. Naegeli mittheiten) für diese Genese anansprochen sein. Das seltene
Verkommen miliarer Tuberkelberde in der Haut bei altgemeiner Miliartuberenlose durfte seinen Grund in der niederen Hauttemperatur finden,
wedereh die Entwicklung der Tuberkelberillen ungunstig besinflust
und verrögert wird, so dass der Tod bereits früher eintritt, als merkbare
Veranderungen an der Ham sich zeigen.

# 2. Infection des Verdauungscanals.

Auf dem Wege des Verdamungscannts gelangen Tuberkeitneillen in den Körper: durch Inspiration inficirter Luft bei Mundathnung, durch unreine Gegenstände, die beunders von Kindern in den Mund geführt werden (Lutschen am Pinger, Kauen an sehmutzigen Nägeln, em Pederlatter und Zahnstocher), durch Küssen taberculöser Personen, hauptsarhlich aber durch Nahrung, die inberenlüsen Thieren entstammt oder zufällig mit Tuberkelberillen verunreinigt ist.

#### A. Infection der Mund- und Bachenhöhle.

Das Verkommen tubereulisser Erkrankung der Mundhöhle ist sehon ziemlich lange bekannt. Schlieferowitsch hat bis zum Jahre 1885 aus der Literatur einen 90 solche Fälle zusammengestellt, die zum Theil his sof Morgagni zurückgehen; diese Casnistik ist seiner wesentlich erunitert werden, nachdem Orlow und besondere Michelson auß neudie Aufmerksankeit darunf gelenkt hatten.

Die Mundhöhle tildet bei dieser Art der Interton die erste Etappe für den Tuberkelbacillus, wird aber im allgemeinen seiten afficiet; nach Helter kamen auf 8000 Patienten einer laryngologischen Poliklinik auf 4-5 Fälle von Mundtzbetenloss. Augenscheinlich sind hier in der Begel nicht die zur Anssellung von Bacillen erforderlichen Bedingungen erfüllt, Zwar finden sich unssenhalte Mikroorganisieten, Black, Vignat, Mitterhaben deren eine ganze Flora beschrieben, dech ist dieser Bakterienreichthum der Mundhöhle wohl mehr der sieten Zuführung neuer Keine durch Leit und Nahrung als ihrer Vermehrung au Ort und Stelle zuzuselltreiben. Wie der Mundhöhleim den Passuno- und den Gonokokken eine erhebliche Proliferation versugt, so wird er auch den Tuberkollucillen gegenüber seine bakterieiden Eurenschaften nicht verbeitgeen.

Geringe Mengen eingeschleppier Keine werden ebmas wie die Speisen sehnell eingespeelscht, daßurch von der directen Berührung der Musisa abgehalten und expectoriet ober versehlungt. Am elisaben bleiben sie noch an versteckt liegenden Winkeln wie im Suleas swischen Lappensobbeinhum und Zahnfleisch hatten.

Gegen des Eindeugen der Bacillen in die Mussen verleibt ausserdem das Pflasterepithel der Mundhöhle in unversehrten Zustande einen grossen ungleich grosseren Schutz als die leicht lädirbaren Pflummerzellen des Respirationstructus. Roth konnte z. R. durch Aufstreichen von Ribbertsehen Bacillen Kaninchen von der Nassenschleinhaut, hingegen nicht von der Schleinhaut des Mundes aus infeiren. Im Laufe der Jahre wird zuden durch die dauernden Insulte bem Kauen das epitheliale Stratum ebenso wie auf der ausseren Haut oder beispieleneise in der Vagina dieber, derber und daber schwerer durchgängig.

Dass die intacte Mundschleinhaut beinen absoluten Schutz gegen Invasien von Taberkeltacillen gewährt, habe ich sehen gelegentlich der

Besprechung meiner Experimente gezeigt (s. S. 60).

Durch Verletzungen oder Defecte in der Schleimhat wird eine Immigration und Aussiellung von Tuberkolbseillen antürlich wesentlich erleichtert. Daher treten tubereulise Geschwüre der Lippe, des Zahnfleisches, der Wangen mit Verliebe an verher verwundeten und abgeschabten Stellen auf.

Ausser mechanischen Verletzungen geben die Gelegenbeitursnehe zur taberrulasen Infection praexistirende pathulogische Processo ab, einfacher Katarch, entandliche Störungen, Eksem z. B. an der Zunge, Psoriasis n. s. w. Auf der Schaffung von Substanzverlusten und Uberntinnen beraht das Antireten überculoser Affectionen in syphilitischen Herden. Wagner beschrich Teberculose des welchen traumens bei zwei früher bertischen Patienten und Agnanne die tuberculose Infection eines Inwischen Uleus um Vehmu palatinnen.

Schon die fürtgesetzte Einwirkung von Reisen kann nach klinischen Beobschlungen das Zustandekommen der Tuberculese begünstigen. Einige Autoren sind geneigt, nuch dem Alkohol und Tubuk (Tussenu) einen gewissen Einfluss beimmessen, so z. B. Whompton, der bei einem ölfahrigen starken Baucher (Philaisher) ein tuberculeus Goschurtz längs des finken freun Zungenrundes bis zur Spitze neben Pseriasis linguag sah.

Mit der Menge der in die Mundhöhle gelangten Tuberkelbaeitten wachst die Wahrscheinlichkeit, dass einzelne in eine effene Pforte gerathen. Es ist daher selbstverständlich, dass Phthisiker, die dieser ünlegenheit durch ihr harillenreiches Sputam fortdauernd ausgesetzt sind, am hanigsten von Mundoberenhom befallen werden.

Aber willest bei Phichisikern ist die Teberenkoss der Mundhühle treiz der Mussenhaftigkeit ihrer Bacilien, treiz der augenscheinlichen Disposition übres Organismus dieh ziemlich sollten: offenbur weil die Tuberkelbneiten und Kasstotekelsen unf übren Wegen von den Bronchien bis zum Munde einer Lawine übrüch von Schleinmassen eingehüllt werden und nich der eigentlieben Wordschleinhaut nicht in directen Captavt kommen, ein Umstand, der uns ja auch zwingt, das Spetum von seiner ausseren Schleimschicht sammt den damit fortgenssenen Keinen durch Auswachen zu reinigen, um die Bakterien des Caverneninhaltes zu gewinnen.

Ist sehon die secondare Mundtuberculese hei Philisikern nicht Living, so tritt die primitre bei Gesanden noch tiel mehr in den Hintergrund, da diese weit seltener in die Lage kommen, Tuterkeltseillen mit der Mundschleinhaut in Berührung zu bringen.

Gewöhnlich erscheint die Mund- und Rachentuberenisse als eine Eruption isolieter oder somfluirender Knötchen, in letaterem Falle als Infiltration imponional. Im weiteren Verlaufe bildet eich eine Ulteration. In underen Fallen (besonders von der Umgebung fortgeleitet) weigt sich die mehr aberflächliche und deshalb benignere Form des Lupus, der jedoch im oberirten Zustande keine wesentliche Differenzirung von dem gewichnlichen taberendissen Ultem zulässe. In der Zunge finden sich unch, in das Parenchym emgelagert, mehr oder minder tiefgreifende Tumaren, die gufangs zuweilen einer Verwechsbung mit Carvinom oder Gummi unterlieren.

An den Lippen naltet im allgemeinen der Lupus vor, betrifft ett binbende Individren und greift auf Zahnfleisch und Gnumen über (seitener eind die Falle von Uterrationen).

Bei einem Phthisiker beschrieb Eichhoff an der Unbrüppe beim Usbergung zum Zahnfleisch eine sich auf Mundwinkel, Oberlippe, Zunge und harten Gaumen ausdehnende Tuberraksee, E. Finger Tuberkel in den Lippenspreicheldrissen, Audere Fälle von Erppentuberrakses berichten Bouchut, Phinhon, Neumann ü. A.

Am Zuhnfleisch, wo verzugensie in den Gingivaltaschen leicht Sputnur- (wie Speise-) Beste haugen bleiben, haben tuberenlöse Veränderungen u. A. Salis Cohen (zugleich mit Contactgesehwur an der Lippe). B. Baginsky, Hajek, Girundean bestachtet.

Nach einer Mittheilung Jaruntswaki's beherbergte die earlöse Zahnhöhle eines mit Gingival und Gaumentuberenlase behatteten Phthisikers eine grosse Menge von in Hänfeben angegebischen Tuberto-Buzillen.

Die bei der Zahnextraction gesetzte Wunde bestuchtete Doutrelepont als Eingaugspforte der Tuberkelbzeillen.

Ein Maler hit mit zwei Jahren an Husten. Nach Entforming eines eberen Melarzahnen heibe die Wende nicht, wurde tübereules und entfeerte Riene Enocheusplitter, verbreitete eich allemblich über den guncen Alveolariorisate des Oberkiefers und griff soch auf die Wangsmeihleimhant über. — Ein von Schlieferswitsch beobschteter Phthiniter liese sich einen entfeen Zahn nichen, wobei eich etwas Eiter entfeet inden soll. Die Etterung fauerte fort und ging auf des Zahnfleisch über, wo sich ein ausgedehnter inberenlöser Befest bildete. Neumayer beschreite einen ähnlichen Fall bei einem Phthieflor.

Die Zuhne sehemen oft indirect die Urusche zur überenlösen Infection zu bilden, indem kleine, hervorragende Spitzen, wie sie bei Caries ich gefunden werden, die gegenüberliegende Schleindaut verletzen und so den Barillen Eingung verschaffen.

Schlieferswitzeh kesbedrete ein tubermises Zungengeschwir, das Patient auf eine Verletzung durch einen spitzen Zahn, den er spitzer arzeiteben liese, zurückführte — Haymann stellte einen Philoioter mit teberenlissen Wangengeschwir vor, das genau der Stelle gegenüber sans, wo kurr vor auftreten des Geschwüres ein Zahn entrahiet worden war. — Ein Larynaphiloider, den Morel Lavallös beobachtete, hatte interenlöse Geschwüre am Zungenrande, die anscheinent von den im Minde zuwesenden Zahnseningen begrührten. — Mandel sch ein inherenlöses Zungengeschwär des direit einen spitzen Vorspring des ersten Molenzahnes entstanden sein mit

Schon der Druck der Zühne schnint dem Zustandekommen einer InSection sewes Gederlich zu sein. So schloss sich im eine Grammentuberenkoseine gleiche Affection der Zunge in der Hille der Drucketellen der Zähnean. Müller beschreibt ein taberenlises Geochwär, das am linken Mundwinkel begann und sich dem Monste spiter parallel der Zahnschlossinisnach hinten erstreckte: Luks oben begann Spitzermsseln. Eine abeliebe
Beobsehtung hatte Schlieferowitzelt (Fall 5) mitzetbeilt.

Die Zunge qualificiet sich durch die unigen Beziehungen, in die sie mit dem tuberenksen Spatum zu troten pflegt, zu einem Lieblingssitz tuberenkser Herde, Besonders sind die un den Zähnen sich redernlan Rinder sowie die Spitze, welt seltener das Dorsum oder gur die untere Fläche ergriffen.

Eine semndäre Zungentnberenisse bei Phithiais haben in neuerer Zeit Hunnemann, Stewart, Bryton Delawan, Jukson, Poncel (in einem Falle bestand gleichzeitig ein tuterenlisses Geschwür am Finger), Salzer, B Baginsky, A. Fränkel, Charlier, Martin, Chanffard, Dardignauberschrieben.

Westers Fulls negen vor von Mollière, Feurer, James und Bruce, Lausschmann, Bruneau, Barth, Fleisehmunn, Dawd, Sabolotzki, Lugus der Zunge haben Bender, Leleir, Miller, Michelson, Cheever und Darjer bestuchtet.

"Urber das Varkommen von Teberkeln im Rachen ist wenig bes kännt", schreibt 1874 Wend) in Ziemssen's Hamiltuch. Wie hat sich das seitbest geindert!

Eine bewormgende Bethengung zu inberenkisen Processen wird den finansentonsitten durch der Lage und ihren anstonischen Bau zugewissen. Der Schlucknet drangt Spata oder eventreit besillenhaltige Nahrung fist an die Tonsitien beran, deren zu Buchten und Vertrefungen reiche (herfliche bieht ein Eindringen und Haftenbleiben kleiner Perfikel gestaten. Dram bowakt spricht des Erspien noger eine Saugwirkung zu derzet, dass eie beim Schlucknet unter dem Einflass der Constrictoren zuerst ihr Secret entleeren, dann bei der dammförlgenden Ausweitung an der Oberfläche befindliche Flussigkeite- und Sputumbeile in die Iverpewordenen Raume einziehen.

Ferner zeigt nach Stehr's Unterstehungen das Epithel, abgeseben ein den laungen katarrindischen Entzunfungen, weiche die Mandel befallen und zur Auflockerung und Desquamation desselben führen, unch im normalen Zustande eine durch stote Auswanderung zuhlüsser Leukocyten bedingte lückenhafte, üst siebartige Beschaffenheit, die eine Invasion begunstigt und noch mehr begunstigen wurde, wenn nieht für gewöhnlich die entgegengesetzte Strömung der Leukocyten dies bei sparlich aufgretenden Keimen wieder mit Erfolg verhinderte. Am leichtesten wird dieser Schatz gegenüber den massenhaft andringenden Bacillen der Phythistiker sich bin und wieder als einnmichtig erweisen.

Den histologischen Nachweis von Tuberkeln der Gunnentonsmen haben bei der Obduction vehrucht;

Strassmann unter 15 Lungenphibisikern 13mal, unter 6 Tobercultien mit freien oder wenig afficieten Lungen 0mal;

Dischowski unter 15 Langenphthisikern (14 boelgradig) 15 and: Schlauker unter 9 Langenphthisikern [backgradig, Erwachsene] 9 mal (8 doppelseitig, 1 einseitig), unter 9 Langenphthisikern [mittel- und Erwachsene] 2 mal (einseitig), unter 5 Langenphthisikern [mittel- und peringgradig, Kinder] 3 mal (1 doppelseitig, 2 sinseitig):

Kruckmann unter H Lungesphthisikern [mest berigmetig] H mal, unter 13 Fallen mit alter Bronelindenberculose und absoleter Lungentuberenlisse mier freier Lunge, Meningitis ünterculosa ünsal, unter I Fall geheilter Bronelinduberculose und freier Lunge I mid.

Mithiu waren unter 50 meist Inchgmeligen Philaiskern 48mal, unter 34 Tubercultsen mit geringer aller alme Betheiligung der Lange Gmal die Gammentoneillen tubercules erkmakt.

Ruge fand unter b bockgrudigen Phthisikern (2 intra vitam) brad, unter 12 underen Personen hingegen (Antonischen), darunter 2 mit beginnender Phthisis etc., niemals Tuberkel in den Mandela; und nach Dieulafusy wurden von 61 Moerschureinschen, denun er Stückehen von Gammenmandeln implantirte, 8 tuberentos.

Ausserdem lithen sich einnal bei ausgesprochener Nahrungsinfection und freier Lunge (Schlenker) und einmal bei einem sunst nicht unberculteen diphtheritischen Kinde (Kruckmann), also primar, die Tousilben unbergalös erwiesen. Bei Diphtherickindern latte übrigens schon früher Orth gelegentlich bei freier Lunge Tousillartuberkel augstroßen desgleichen auch einmal bei Verfütterung toberenbosen Maleriales an Kaninchen; Baumparten fünd sie in letzterem Falle wiederholt. Neuerlings and Schlesinger unter 13 Fallen son florider Langentaberculose bei Kindern post mortem 12 mil Tonsillartuberkel.

Wir resumiren also dahin: We die Infertionspelepenheit durch reinhliche Mengen Tuberkelbacillen, sei es im Answurf oder in der Nahrung, gegeben ist, tritt die Trasillenerkrunkung hauftg, im Laufe luseligrodiger Schwindsucht fast vegelmassig ein, in anderen Fällen nur ganz ussnahmsweise.

Die Tunkillen entsprechen ihrer histologischen Structur meh den Lymphirusen, von denen bekannt ist, dass sie das taberculöse Virus aufnehmen, sammeln, und awar selbst erkranken, aber doch zeitlich und oft auch danernd den Weitermarsch der Bacillen nuch anderen Korperregionen aufhalten. Deshalb bleibt es dahingestellt, ob wir nicht auch im den Tensellen trotz ihrer hintigen taberculösen Erkrankung eine Art wenn auch oft unpeningender Schutzverricht ung an diesem besonders expenirten Posten zu eridieken haben.

Wenn es sich un eine grosse Heuge Racillen handelt, können die Mandeln, wie die gleichteitig constatirte Erkmakung der Habsbrusen in den abigen Fallen zeigt, die Wandevung der Hacillen dorthin nicht verhindern, sondern nur aufhalten.

Mit Unrecht hat man aus dieser Concident der Tonsillen- und Drusentuberenless zu schliessen versucht, dass die besonders als Serophulesbekaunte Tuberenlose der Halsdrusen fast anstahmeles unf eine voransgehende Tonsilleninfsection nuruckzuühren sei. Denn die hunfig constative Halsdrusentaberenlose nach beliebig underswo am Kopfe lossfisirten Berden, z. B. Ekremen und Nassatuberenlose, weist murweidenlig auf eine Vielseitigkeit der Quellen hin. Wie werden auf diesen Punkt her der Drusentaberenlose nach einmal zuwickkommen.

Bei der oben besprochenen Art der Infection sind die Tonsillen von normaler Grosse, atrophisch oder hypertrophisch und verrathen dem unbewaffneten Auge seiten durch aussere Anzeichen ihre Erkrankung-Uleerationen, wie sie Lubbinschi in einem solehen Falle beschrieben lat, sind selten und treten under beim Lebergroßen von einem toberrufssen Nachbarberde auf.

Benerkenworth ist noch, dass Dmoehowski, der in seinen Fallen auch die ihrer Structur auch mit den Tonsillen identischen Ballgdrusen der Zungenwurzel untersuchte, in diesen, wenn auch wenger constant (unter 15 Phthisikern 9mal), gleichfalls Tuberkel gefunden hat. Diese getragere Frequenz sehrelbt au besonders dem sehuereren Zutritt, den engeren Oeffnungen, kurz der geringeren Infectionsgefahr zu.

Der Gaumen und das Gaumensegel erkranken inbereulis auch Guttmann in einen 1% der Philaisisfälle (im Krankenburse)

Die exponente Lage metivent des. Denn beim Huston mit offenem Mende sehwingt sieh das Velom palatinum an die hintere Rachenwand, den Passavann'schen Wulst, schliesst die Mundhöhle gegen den Nasenmeben ab und ist dem Amprallie des ans der Traches heraufgeschleuderten Sputums in erster Linie ausgesetzt.

Ands Würgbewegungen vermitteln einen intimes Contact zwischen Spittim und Gaumen sowie Rachenschleimhaut.

Die glatte, mit reichlich severnirenden Schleindrusen besetzte hintere untere Partie der Rachenwand bietet dem Tuberkelbacillus keine der Entwicklung genstigen Bedingungen, so wenig wie etwa ein tiel begangener Wiesenweg dem Wachsthum von Gras trotz besor Bedenbeschaffenbeit torderlich ware. Denn auch hier herrscht ein geschaftiges Ilin und Her, Speisen und Getranke gehen nach unten, Schleim wandert unch oben, so dass der Bacillus nur wenig Gelegenheit findet, sich festzesetzen. Nach Lublinski kum unter 16,000 Kranken der Universitätspeliklinik nur zwei- bis dreimal Pharyaxtuberenbes vor, B. Frankel fand unter 1863-Hals- und Nasenpatienten einen Fall von Millartaberenbes des Pharyax und Boecker unter 2000 solcher Patienten 12 mit Pharyntaberenbese; Kidd sah unter 500 Autopsieen viermal Tuberenbese des weichen Gaumens, sechemal Tuberenbese des Bachens.

Let es von den nahlissen beim Phthisiker vorbeipassirenden Bacillen einem oder dem underen gebungen, in die Mossen einzudeingen und sich dort zu vernehren, so kommt der von der Obertläche beim Schlucken stets ansgeübte massageähnliche Druck einer autspithelialen und weiteren Verbreitung sehr zugute; er mag die miliare Form, der wir hier häufig begegnen, austidden helfen und zu dem malignen Charakter dieser Affection beitragen, Bei hochgradiger Phthisis, wenn die Kräfte nachlassen, wenn der Kranke upsthisch sein Spotum länger im Mande verweilen lässt und unvölknandig auswirft, beitet die Ruchen- und Guunentuberentese zuweilen den letzten Act der Leidensgeschichts ein

Zu erwähnen sind hier mech die seltesen inberentisen Retropharyngsalabsoose, berabend und verkieben und erweichtes Lymphtmon, die bei der Verbindung, die eie und den Fosone nasales durch Zuführungsgelisse unterlieben (Rend), in der Infection der Nasenschleinhaut ihren ürend haben können. Lindenbaum erwähnt zwei Fälle von mberentisen Retropharyngsalabsonsen (Siehe auch Northrup.)

Da die Tubercalose des Gaumens und Rachens weit offener zutage tritt, als die der Tonsillen, so kemmt sie uns weit offer zu Gesicht, ohne dass die Zahl der Beobachtungen einen Schluss auf die relative Frequenz der beiden Localisationen zuliesse.

Es ist hier nicht der Ort, auf die Casnistik, die sieh seit der grundlegenden Arbeit Isambert's mel II. Frankele angesammen hat, das milieren einzugelom. Zar Orientiman verweise ich auf die Beelschungen von Buoquoy, Kranse, Concilits, Dignat, Roy, Zawerthal, Finklet, Voltstint, Seventre, Kasanski, Blots, Cutton, Malmsten, Binkel, Wroblewski, (14 Falle zur Hering), Lenaus Browne, Palazzale, Ireal, Corradi, Zarnika, Griffin, ferner auf die Falle von Miliartebereitiste des Pharyun; B. Frinkel, Cadier, Léri, Recht, Letuile, Catti, Küer n. A.

Die Japese Ferm der Raelentalsenmisse, im der Rogel von der insseren Bedeckung oder der Nass fortgeleitet, baken m. A. Stackholm, Ball, Holmes, Cognacq, Bride, Downie. Somon beschrieben. In

setzteren Falle Schite Baut- und Noveningus.

Der Seltenheit der primaren Tuberculose der Mundruckenhählte habe lich bereits Erwähnung gethan; von verschiedenen Autown wurde sie ganz in Abrede gestellt.

Da sich die Annahme des Prinstraffertes vielfach nur auf die Absenz intra vitam mehweisburer Verunderungen der übeigen Organe, instesenders der Langen stiert, so muss hei der Unzulänglichkeit der klinischen Untersnehmpsmethoden der primare Charakter mit einer gewissen Versicht beurtheilt werden. Solche Fälle, die wenige Wochen oder Monaesspäter erälente Langenzübereulese zeigen oder daran zugrunde gehen, keinnen selbstverständlich nicht als beweisend angeschen werden, wenn auch nicht in Abrede zu stellen ist, dass eine primare Mundmehenzuffschun eine rasch verlaufende Langenphithise im Gefolge haben kann.

Se kara Isambort's viel citirter 4½ jähriger Knabe mit Inberenissen Uberstiesen am Velum, nuch waan keine sicheren Zeichen von Lengentubereukon erhanden waren, nicht als überpeugend für eine primäre Enchemfection gelten, die der Patiers schon in frühester Kindheit Zeichen von Scropknisse und serephilisen (?!) Conyan hatte.

Keinen Widerspruch durfte Tairlon Clarke's Pall in der Auflassung einer Primaraffertion begregnen: Ein 18 jühnger, hereditär nicht belasteter Bursche reigte ansgedelinke Mundtaberenlose mit fast vollstundiger Zersterung des nuschen Gammens; die Langen wurden klinisch und gest ausriem als normal befunden

Aus häufigsten scheint die primite Tuberculose des Mandrachens die Gammengegend zu befallen.

Kurraar, 1884, beobachters vier ecklor Pülle. Kennler berichtet von einer in der Ohrenklinik besbechteren primären Galmentrichentuberenkos (und primären Tremmelfelltuberenlung). Bei einer Jöhlichrigen Prau zeigte sieh nuch Unkermann am Velaiz palatinum eine bistologisch fortgestellte inberenken Uberratien (Tuberkelberillen), die unter entsprechender Behandlung heute. Laryan und Lunge ohne nachweisbure Erkrankung.

Besonders spielt die Tenwitte als Primarkitz eine Rulle Abraham. 1885, demonstrate Tenvillaruberkel het einer semploolesen Fran mit gesonden Fances, Pharyax, Larynx and Langen. Tubermines Userationen. (Tuberkelbecillen) an der linken Tonsille beobachtete Lennox Browne bei einer Frau mit gesanden Lacyna und gesander Lange-

Hopkins beschreit ein seit zwei Jahren bestebenies taberenlises Geschwur zuf der rechten Mandel und ein kleines unf der Interesite der inken Wange, welches sich auf die Ober- und Unterlippe ansdehnte. Saenze fand bei einem 22 jahrigen Manne mit anscheinens gesunden Langen teberenlises Mandelsenfründung (Taberkelbaeillen) eine Ulcerntion, gleichzeitig starke Raledrüsenschwellung, einbergebend mit Gewichtenbechne-ber von Orth und Krückungun in den Mandeln von einigen Diplathersekindern gefandenen Taberkel haben wir bereits weiter eben Erwällung getten. Diese Fälle sind besonders wiehtig weil sie die Intoetheit der übrigen Organe beweisen. Einge beobacktete bei einem lerzeitär nicht belasteten, kräftigen Isjährigen Mätchen mit seint gesunden Organen eine ausgedehnte Tuberenlose der rechten Mandel, die eine Myelitis eines Theiles der Habewirkelantte zur Folge butte

Unter den Besteichungen von Tuberenbese im verderen Theile der Mandhühle, namentlich der Zunge, finder sich eine ganze Anzahl we zur Zeit der ersten Untersnehung die übrigen Organe, besonders die Langen, als gesund eenstatirt wurden. So von Fleming, Bonzenet (8 Monate nach Auftresen der Zungezuleren Spitzenaffertion): Bourcheix, Tretat (10 Monate spater die ersten Brusterscheinungen): Labentbene (15 Monate nachher die ersten Erscheinungen un der Lungenspitze): Ponzerges, Isambert, Nedepil, Bryson Delavan, Wedenski, Paget, Gleitsmann, Orosstield.

Auch zwei von Schlieferswitselt bestucktete Fille von Zungentuberenlase warm und blieben, selange die Bestucktung reichte, in pulmonibus gesund (2. und 11 Fall).

Nicht ganz einwandfrei eind die Fülle von Unfferd Beale, Kaurin. Wohlauer, zum Theil, weil kurze Zeit nach dem Auftreem der Plastynsinbereulese auch die Lunge erkunkt gefünden wurde.

Bewesender ist Mervi Lavalière's Beobachtung taberenlöser Mundgeschwure. Die Kundcheit begann 1882 mit Laryngitis; vier Jahre späher bestand tuberculise Ulceration der Gaumenbegen, auch weiteren zwei Jahren radiose Geschwurs in der Hebe des Zungenrandes un den Bruckstellen der Zahne. Die Langen blieben bis 1889 gesond.

Gleitsmann erzielte bei einem primuren tuberenlösen Zungen- und Pharyang-sehwar Heilung. Einen Fall von primurer Rachentuberenlöse hat auch Pluder kürzlich mitgetheit.

Primare Tuberenless des Zahnfleisedes und der Backenschleimbeut mit reichlichen Tuberkelburillen in der rarissen Bahle des Weisheitszahnes theilt Worelli mit, auch v. Stark betrachtet in einem Falle den eurissen, darch Tuberkelburillen infleirten Zahn als Emgangspforte des fallerenlesen Virus. An der Oberlippe eines Stjahrigen, sanst gesunden Mannes findet Scholz ein teberculesse Ulcus, und denselben Befund erhebt z. Eiselsberg bei einem 52jährigen gleichfalls gesunden Patienten.

Die lupüse Form wurde als primit angesprochen, einemal am Pharyng con Schleicher, am Gaumensegel, den Mandeln und vorderen Gaumenhögen von Moussous, in Urula und Racken von Wright, am Gaumen von Treitel.

Zaweilen lassen eich zufältige Verletzungen als die Eingungsoforte feststellen. Ein Krankenwärter wurde von einem mit Lupus behaftsten Geisteskunden an der Oberlippe gekratzt und bekam an der betreffenden Stelle ein Juposes fessehwar, das sieh in zwei Mouzen über die babe Unterlippe ausdehnte (Plotnikow). Bei einem Glijdurigen, in den Laugen und anderen Organen gesanden Backer trat nach Verbrennung der Zungemit einer Cigarre eine walkunssgrosse inbereubes Geschwulst und Schwellung der Sahmaalllardrissen nut (Gruser): Grawitz sah eine Teberculose im Anschluss an einen zurüssen Backentralin bes einem gesanden, nicht behabiten Pitsilier. Die erste Erscheinung war eine Schwellung und Verkäsung der gleichseitigen Habsdrüsen, sochs Monate später Lungsanderenlasse. Ein Kannnier erkrankte an Mandelentzundung mit diplathentischem Belage, von der aus eine füberculose Infertion der Balsdrüsen mit nachfolgender allgemeiner Millarusberculose eintrat.

Es hierse den Thatsachen Gewalt anthun, wenn man angesiehts dieser klimisch-attologischen Erfahrungen an dem Primaraffecte zweifeln und für diese Palle eine hamatogene Entstehung durch einen im Körper latenten, aber durch nichts sich auszernden, von Eltern oder Grosseltern vererbien Herd annehmen wollte.

Auch bei der verunduren Mundrachentuberenlose, in der Voltolini, Abererombie und tray mur eine Theilerscheinung allgemeiner Taberenlose erblecken wollten, speicht gegen eine hamatogene Entstellung und für Sputuminfertion der Umstand, dass sie in der Begei bei erwachsenen Philasikern verkennnt, die also ausspucken, kingegen bei Kindern, die ihr Sputum versehlucken, trota der graceren Neigung dieses Alters zur hanztagenen Intection sehen gefunden werk.

Am ersten sind die Verhältnisse für eine hämatogene Infertion gegeben bei der aus einer Urbertlathung der Rinbalm mit Barillen sich berleitenden allgameinen Miliartuberculose.

Nicht selten wird nich die Entstehung tabercalöser Mundrachenaffectionen sirch Fortpilenzung unliegender übercelöser, respective
lepter Herde in Nass, ausserer Hant oder Kehlkopf in der Continunti, durch
Contact und auf dem Lymphwege besbuchtet. In gleicher Weise von
breitet eich auch ein Mundrachenherd seinerwits weiter, mabe die Zunge-

die tastend bald die kranke, bald die gesonde Schleimhaut berührt, eine wesentliche Rolle spielt.

Ausserordentlich häntig tritt im Lauf der teberculösen Mundrachenaffsetien, fast stete von ihr causal abhängig, eine Schwellung der Halsdrüsen ein, die als markantestes Merkmal der Scrophulose weiter unten
betrachtet wird.

## B. Infection des Oesophagus.

Im Ocsophagus nehmen wir noch weit seltener als in der Mundmehenhöhle tuberenlisse Processe wahr. Ein kraftiges Plattenspithellager, das — ich erinnere nur an die Glas- und Steinesser, an die
Schwertschlieker — so manchen Insulen sieh gewachsen zeigt, verleibt
dieser Membrum einen erheblichen ausseum Schutz. Speisen und Speta
pleiten in schlüpfrigen Schlieim und Speichel gehallt mach durch das
tesophagealrohr und werden unter der fliffe der Constrictoren vollstundig
eraeuert, kleine Beste durch Getranke werder himweggespült, so dass
eine Aufmahme der Basilien in die Mucesa für gewähnlich fist numiglich
lat. Eine primare Ocsophagustaberenbose ist meines Wissens nach nicht
beoluchtet worden. Selbst seemahr bei Phithiskern, von denen siele
grosse Mengen Auswurfes verschließen, ist eine Erkrankung uur in
autenen Fallen bekannt geworden, obensonenig bei Thieren.

Die früheren Angaben von Oppsalzer, Pauliki, Chrustek, Kraus und Zenker und theils invollstänlig, theils auch nicht durch histologische Untersichungen bestätigt. Die ersten sieheren Bestuchtungen rühren, wenn ich von einer kurzen Bemerkung Orth's, dass er Tuberkelbarillen in Ossophagusbarden gefunden habe, absebe von Breus. Eppinger, Wolchselbarun und Beck ber, Kürzlich gab Cons eine Zusammensellung der töcher veröffentlichten 48 Palle von Ossophagustuberrulese.

Am leichtesten findet eine lanestion des Oesophagus von der Aussenuund statt, we die schützende Krait des Epithels brach liegt, da der Veind von hinten anrückt. Namentlich sind es verkniende und vereiterude Bronchial- und Trachealdrüsen, die, der Oesophaguswand anliegend, mit dieser enterndlich verschmeizen und nach dem Lumen der Speiserbhredurchbrochen.

Ein Deusendurchbruch führt häufiger als verschliekte Spata zur Ossophagustebsrenken. Denn fürs erste hat dort das von der ausseren Wand eindrugende Virus die Meigliehkeit, unter dem Egithel auf den Satthalmen fortzukriechen; fürs zweite gelangen bei solchen Perforationen, nachdem der erste Durchbruch geschehen ist auszussies nur kleine Mengen in das Ossophagusrohr, die, weil sie im Gegensatz zum Spatum nicht gentgen, eine Contraction des Beliese auszussen. Danzer liegen bleiben (Weichsselbaum) und bei dem Mangel einer Schleine und Speichelballe.

sied aniger als Spatian und Speisen mit der Mucosa in Berührung kammen. Einen solchen Fall theilt Weich sollbaum mit. Er fand bei der Section einer Söjalmun Person ansgedehnte Hals- und Mediastinaldrusensurkäsung, die hintere Trachenl- und vordere Oesophaguswand siebförmig darchbrochen und mit den dazwischen liegenden tersiterten Lymphdrusen communicirend, die Schleindaut des Oesophagus und der Trachen ober- und besonders unterhalb der Perforation mit zahlreichen Tuberkein besetzt und theilweise überirt; in der nur wenig affizieren Lunge die Herde hamptstehlich an den grossen Bronchien; im Beson einzelne verkäste Solitarfellikei.

Bork beschreibt einen ähnlichen Obloctionsbefund bei einem föjährigen Manne, wobei sich gwischen aberem und mittlerem Drittel des Desophagus ein tuberrollius Geschwür fand, dessen Grund eine perforirende verkäste Druse bildete, und dessen Peripherie ringformig von kleinen, zum Theil perfailenden Knötchen eingefasst war.

In Sedenkows Fall, einen 50jahrigen Mann betreffend, der intra vitam starke Sehmergen unter dem Sternum, besonders beim Sehlingen, und die Erscheinungen einer Ossephagussteness gewigt hatte, war die Sehstanz der Speisersbes an einer 4 ess langen Stelle durch einen käsigen Drüsen- oder Lungsaherd ersetnt,

Bei einer dejahrigen, sehr hernatergekannnenen, von Zonker beabsoluteten Patientin mit aperirten Habsdrüsen, kleimer Langenauerre und
taberculeuer Pleurits war gleichfalls eine Perforation der Speiserohre
durch verkaste Brüsen mit Weinergreifen des Processes in die Schungess,
und Museularis vorhanden, daneben im David drei tuberenlöse Uleera
Da die Entwicklung selcher Ossephagustuberkol meh einer Perforation
immer eine genume Zeit, wenigstens einige Worden in Anspruch nimmt,
so vermissen wir sie gewöhnlich wenn bei gleichzeitiger Trachealperforation früh der Tod eintritt.

Saleher Perforationen, ohne doss eigenfliche Georgiagnabeule hervorgehaben werden gefenken u. A. Neumann, Poland (1º, jöhriges Kind Perforation usch dem linken Bennehm und dem Georgiagnate, Barry (71)ahrige Person, pletzlicher Tod durch Lungenblutung, eine Driesenfeit führt nuch dem Georgiagna, der Truchen und der Verm cavn auperior) Hauset (Perforation usch Georgiagna und Truchen, 22jähriger Mann, immisteren Theil des Georgiagna "de patites malasties granifene" welche er für geschlassene Fellikel halt): Nawak (primare Bronchinidenseantsterenisse bes einer följährigen Fran mit Bunsbbeuch unde Georgiagna symptomies verlandent bei einem Tjöhrigem Kanben): Pengene.

In underen Fillen hetlen solche Drussuperiorationen wahl auch, ohne dass es zur Weinerentwicklung von Taberkeln kommt, und führen hin und wieder zu Tractionsdioretikeln. Dann und wann kommt es nicht einem zum Dereitersch, sondern nur zu einer mehr ader minder er-

heblichen Stenoss des Gesephagus (Hofmoki). Von den Drüsen bisst sich auch ein Fall, den Glockmer mitgebeilt hat, ableiten. Derselbe fand bei einem 47 jahrigen Phthisiker mit verkästen peribronchiaben Lymphdrüsen im Ossophagus, und zwar unffallenderweise in der Museularis, eine eirenläre Zone mit verkästen Kristehen und mehrere fadenförmige weissliche Strängemit miliaren Knötchen, die nach den Lymphdrüsen hinzogen, diese selbst 3 zw. über dem Ossophagusherd verkast.

In gleicher Weise kann eine Infection des Ossophagus stattfinden, wenn die Oberfläche stellenweise des schützenden Epithels beraubt ist. Bei der Section eines Philosikers, der in selbstmerderischer Absicht Kalilauge getrunken hatte, find Breus im Pharyax, Ossophagus und Magen neben eonstringirenden Narben tielfiche tebereilise Geschwüre (histologisch beglaubigt), ferner Toberenlose der Lauge, des Dirk- und Dunndarmes, der entsprechenden Drasen und frische Toberkel in Leber, Mitz und Niere. — Eppinger bestuchtete bei einem döglichtigen Weib mit chronischer abeerirender Laugentuberenlose eine fast aberrirende Soorbildung im ganzen Ossophagus; nach sorgfaltiger Abspütting der Pharmissen zeigte sieh die Schleinhaut bis zur Cardin hinab bestet unt teberculisen Geschwuren und Miliarunberkeln. — Nach Schwefelsaureatzung sah Kundrut eine Ossophagustaberenlose, auch Zestunn berichtet von einer solehen Bestachtung nach varmosgegangener Corresion der Schleinhaut.

Epitheidefeste erklären auch die Bildung von Teherkeln auf dem Boden von Desophag useareinen. Auf der Basis einer kobsigen tieschwulst der Spaisersbre haben Zenker. Curdua Milliaruberkel constatirt, letzterer bei einem 60jährigen Manne mit donder überöser Laugenphthisis. Der Annahme Cordua's, dass es sieh um lymphogene Infection handle, kann ich nicht bripflichten, da das kleine Stockchen, das untersicht wurde und in der Tiefe mehr Tuberkel als an der Oberfliche neigte. Our die Beurtheilung der ganzen Geschwulst nicht massgebend sein kann und a priori judenfalls die Annahme von Spainminfection weit näher liegt. — Den ungekehrten Urbergang einer Desophagnstuberenlose in Carcinom haben Pepper und Edsall beobsehtet.

Ein SSahriger, von Bawer (Normberg) und Zenker bechachteter Phthisker mit helligen Schleckbeschwerden inter eitem reigte Langencasernen und im obersten Theile der twengten Speiserdare ein antbiges, die ganne Greunderenz einnehmendes rebereslüsse Geschwür; die Brürcationsdrüsen wurm von kasigen Herden durchsetzt; der Darm unr frei,

In einigen Fallen ust Tuberculou des Oessphagus besbachtet worden, auch ohne dass besonders begrünstigende Moments gefunden wurden. Oemeinsam mit Dammdeerstienen trat in zwei Fillen een Muzzetti bei Philasikern (20jilleriger Mann. 27jilleriges Weib) Tubervulose des Oessphagus auf. Das Spotten wird unsomehr seine chemisch atzenden Eigenschaften zur Geltung bringen, je weniger dasselbe durch Speisen und Getrankenach dem Magen gespuht wird. Die Epithehhotossung, die Mazzotti bei einem Phthisiker fand, der das massenhafte Seerst seiner Cavernen verschluckte, dürfen wir wohl als erste Wirkung derselben ansehen.

Der Process kann auch vom Pharynx und Larenx her subspithellal auf den Oesophagus fortschreiten, wahel das Epithel gewissermassen unterminirt und spiter abgehoben wurd, wie das in einem Falle von Beck sehr put verfolgt werden konnte.

Bei einem bilgibrigen Philosiker fand sieh ausser Triberenloss verschiedener Organe Miliarmberenloss in Leber, Mila und Niere, im Larynz
maß Epiglettis eine ausgesichnte Uberatien, die auf den Pluryux und den
sberen Ussephagus überging und stess in über gausen Greunsferenz einschloss Weiter nach unsen schimmerten unter dem interem Epithel eine
Strocks weit, allmählich seltemer werdend, grans Miliarmberkel durch, die
offenbar durch Verbreitung der Barillen auf dem Wege der Saftspalten
satstanden waren.

Eine seiche Emistelung surch Fortleitung beebnehtete Zenker als refülligen Befund bei einem jürgeren Pithinker, Neben Langen, Trachentund Kehlkopfinberenless find sich im Ocsophagus an der Bifurentien ein markstrekgrosser inberenlisser Herd, die Subannessa und Massularis weithin von klasgen Knötelsen durchsetzt und, fast ganz verwachen mit der erkranktes Partie der Spesserdire, ein verkistes Drüzenpaket.

Endlich fand Marzotti bei einem Dijahrigen Kuaben, bei dem sich infolge verkister Betuchtabhrusen eine neute allgemeine Miliartuberenkose entwickelte, eine Tuberenkom der Spriseröhre ohne Uleeration, ein Fullder die Annalme einer hämstegenen Entstehung nicht aussehtlieset, rielbricht aber nich auf directe Fortleitung von den Drüsen zu beziehen ist.

# C. Infection des Magens.

Die Tehencalese des Magens gehört wie die des Oesophagus zu den grossen Selfenbeiten. Leterzey hat 1826 im ganzen, 21 Falle aus der Literatur gesammen und gibt im, dass ihr specifischer Charakter makreskopisch sieh nur dereh Aleine Knötchen im Grund und im der Nachbarscham erkennen lasse. Primar, ohne Tuberrulose anderer Organe, ist sie bis jetzt nurgends beschachtet worden.

Die Factoren, die eine Infection des Oesophagus erschweren, kennnen in phileber Weise nuch hier ein fischung, Zwar verweilen die Ingesta im Magen west länger, für eine Habilitirung der Bacillen britt aber als neues Hinderniss die saurre Beschaffenbeit des Magensaftes hinzu; hier kann num in richtigem Sinne von einem schlischten Nährhoden, einer verminderten Disposition sprechen, die in den selbenen Fällen einer Gestrifts inforculena auch durch die sparliche Zahl von Bacillen gum Ausbrucke kommi.

Einzelte Autoren, namentlich Wesener, erkannen, auf experimentelle Untersiehungen gestutzt, dem Susens gastriem direct die Fahigkeit zu, inherenkosse Virus zu vernichten. Anders lauten die Versiehergebnisse Frank's und Fischer's. Auch Zagari zeigte, dass Inberkelbacillen in virulentem Zustande sogar den ganzen Darmtractus des Hundes durchwandern können; eine der gewöhnlichen Verdauungszeit entsprechende 2-baundige Berührung des Hundemagensaftes mit Tuberkelbacillen genigte nicht, sie abzutädten, es waren dazu 18-24 Stunden erforderlich. Em ahnliches Besultat hatten Straus und Wurtz mit Beineulturen der Hühnertuberuniese erlangt. Von Cadéae und Bournay wurden aus dem Magen eines mit taberenkesen Material gefätzteren Hundes Tuberkelbacillen zeringft, die sich als virulent erwiesen.

Gehen die Barillen im Magen auch nicht rugrunde, so steht doch fest, dass der normale und sogar pathologisch veränderte Magensall eine Anstellung und Entwicklung der Tuberkelbarillen in der Magenwand selbst nur ganz auszahmsweise galasst. Denn auch bei ehronischer Philipisis, um die freie H.Cl., das eigentlich wirksane barterieide Agens, magehmal auf ein Minimum reducirt ist, wo ausgedehnte Dammdern die Infectionsgelegenheit durch verschlucktes Spatium documentiren, begegnen wir nur selben solchen sperifischen Veränderungen.

Barbacci nimms nuch für den Magen, wie dies beim Darm die Regel bildet, an, dass die Lymphfollikel der primire Sitz seien, deren Seltenbeitunghein seltenes Vorkommen der Magentuberculuse in sich seldieset,

In einem salchen von dem gleichen Anter beschriebenen Fall handelt es sieh um einen jungen Sohlaten mit hachgradiger Langenteberculese und fast über den ganzen Dünndarm zerstreuten Tuberkeln; im Magen waren vier grosse teberculose Geschwüre, deren eines ringstraute den Palorus umgab, ferner einige verkisch Drüsen an der kleinen Curvatur,

Men sollte erwarten, und Klebs ninnst dies auch an, dass sich Tuberkelbseiden leicht in runden Magengeschwuren ausseichn, die sich besonders bei Chloretischen und Anamischen finden und einer verminderten Blutalkalessenz und einer gleichzeitigen Uebersünerung des Succes gestriens augeschrieben werden. Die Augaben über die Baufgkeit der Comeident geben aber weit aussinzuder. Müsser will deren Vorkammen sogar bei einer bereits entwickelten Philaisis direct ausschliessen; nach Hérard, Cornil und Hannt, die sich auf Dietrich, Carit. Steiner, Volkmann berufen, ist das Uleus rotundum in 22%, ton Tuberculose begleitet. Sokolowski salt bei der Section ein Magengeschwitz, das gung den Charakter des Uleus rotundum hatte und in dessen Grund sich reichlich Tuberkelbacillen fanden. Litten hat im Magen ein tuberculass Geschwitz geschen, ohne dass sanstige inberentise Verinderungen im übergen Verdauungstrachs zu finden waren.

Perswecki, der funfund bei Sessionen tuberenbise Mageunbern bestuchtete, will die besonders mit der ausserst ehrenssehen fürsion Form der Langentuberculose, bei der lange Zeit hindurch dem Magen Baeillen zugeführt werden, in Verbindung beingen. Stets fand er gleichzeitig katarrhalische Processe.

Wahrend bei dieser durch Verschlucken ein Sputum entstandenen Magentuberenlese gleichzeitige ausgesichnte sperifische Veranderungen des Darmes als des gleich exponirten und hober disponirten Organs wohl die Begel bilden, konnen letztere fehlen, wenn die Infection auf anderen Wegen stattgefunden hat. Als salche kamen vorzuglich Unbersenlisse Lymphdrüsen in der kleinen Curvatur in Betracht, welche die Magenwand a terpu in Mitteidenschaft zu zehen vernogen. Chiari bar eine Perforation durch interenisse Lymphdrüsen beschrieben.

Die Infection kommt bener zustande derch Endrugen des Giftes vom Peritoneum zus.

Birch-Hirschfeld erwalmt zwei seicher Falle: Battute beduchtete bei einem 47jahrigen Manne, der intra vitam an hettigen Magenschmerzen gelitten latte, auben diffuser Peritonealtaberenloss size ein zahllosen zum Theil überirten Tuberkelkonarhan gebildete Pyharusstrictur mit consecutiver Magenektasie.

Endlich kenmen Falls vor, für deren Entstehung möglicherweise eine hämatogene Zuführung verantwertlich gemacht werden kann.

Eppinger theilt zwei solche Beoluchtungen mit. Bei obsolcher Langentuberenlose und trischer Miliartmerentose in Leber, Niere und Mila funden sich, was er für diese Form als oberakteristisch ansieht, abnerm reseldiche, verschieden grosse, über alle Stellen der Maganschleinhaut verbreiten tuberenlise fürsehwure bei Anwesenheit ausgebreitetster Miliartnberkel und bei freien Darmennal.

Hierker durfte unch ein Fall von Marthion gehören; interculise Magenuleeration bei einem 58jährigen Mann mit gleichzeitiger Milliartebermine der Lauge n. z. u., und eine Beebuchtung von Cazin; eine ausgedeinte runde Uberntien mit ausgezackten, interculisen Bändern un der hinteren Magenurand bei einem 12jährigen Madehen mit absrechrender Lymphademin rodt und Laugentobsprulose (webrend des Lebens mehr unde Bleibrechen).

Bei Kinden kunnt und Musser die Magentderenbes handger als bei Erwarhsenen vor. Kantinann hand de mir bei Kinders mit bedegretiger Miliarteberealiss. Dies mag einerwite auf der schwiederen Verdamigskraft des Kindes, underseits auf der Handgkeit der Miliatuberenbes überhaupt im kindlichen Albei bernien.

#### D. Infection des Darrees.

Der relatione Selfenheit tebereulteer Erkunkungen im oberen Theile des Verdauungsapparates sieht eine umse grössere Haufigkeit im Darm gegenüber. Die Darmitabereulose erscheint unter dem Bilde isolierter aller multiplier, in die Schleinhaut eingelagerter Knötchen, die (wenn eie nicht erkalken) sieh zu leutieulären und durch Incinandergreifen zu umfangreichen, eing förmig das Darmrohr auskleidenden Gesch waren umbilden.

In seitenen Füllen — Grawitz beschreibt einen selchen — erreichen die kinigen über den Durm ausgestreuten Knoten Estoen- his Behnengrösse, liegen autemolie, welten Schleimbaut und Serosa becklig herver, hilden dann Geschwäre mit überhängenden Rändern und nach Abstessung des nekrotisehen königen Pfragies tiefgebende, bis an den Peritonealüberung reichende Befenbe.

Die streubere Ausrehung, die eine Eigenthamischkeit inbereulisier Darunders im Gegensatz zu den leugindinal gerichteten Typhusgeschwüren ist, wird allgemein dem Eindringen von Tuberkelbacillen in die arteriellen Gefüsse der Darunward zugeschrieben. Diese Erklarung durfte nicht zutreffen, da die in der Umgebrung von Tuberkelts liegenden Gefüsse meist obliteriren. Naber liegt es, auszuschmen, dass die Verbreitung und Einmintung der Baeillen aus den gerfallenen Tuberkeln in den eleculär laufenden Lempürkumen erfalgt und hier von den einestären Muskelfisern unterstinzt wird.

Die Dammleen finden bei ihrem Tiefergreifen in der Musenharis einen gewissen Widerstand, können aber nur Ueberwindung desselben durch die Serosa nach dem Pertoneum oder den inzwischen angelötheten Nachbarorganen perforiren. — Kaufmann beobachtete die Perforation eines tubergalösen Dünndammbeus in die durch Myone deformirte Uterushahle.

Ab und zu gehen Darmuteers wohl auch in Heitung über, worauf die mannigfachen bei den Obductionen oft neben frischen Herden gestundenen Nachen himdeuten. Die Heilung umfangreicher (introlgeschurure kann mit Stricturirung des Dammohres compliciet sein, can nicht so seltenes Vockommuniss — König hat innerhalb zweier Jahre fünf selche Falle besbachtet — und hie und da der Gegenstand erfolgreicher chirargiseber Eingriffe.

Den Primärsitz der milaren Tuberkel au Darm telden die Follikel. Vireliow ersehtet direct den Reichtburn der Darmschleinhaut an Follikeln massagebend für das Befallenwerden von Tubercalose.

Hanau banne dies insefern bestätigen, als er von drei Phthistlern mit Cavernen den einen, der keine Peyer sehen Follikslämiten auftries, ganz frei von Barminbereuless land, wahrend sieh der Darm in den beiden anderen Fällen untsprechend der geringen Follikebentwickelung nur in ganz anbedeutender Ausdehnung ergriffen neigte. Auch die Tuiertersuche lassen die ersten Veränderungen an dem Follikelappurate erkennen (Baumgarten). Der Grund hiefür ist ronachst nicht in einer besonderen Prüdesposition der Follikel für, und einer Widerstandslosigkeit gegen das taberenkte Gift zu suchen, sondern liegt darin, dass sie eigentliche Resorptionsorgane sind und als solche, wie die Versuche Kleimann's zeigen, such indifferente, dem Fotter beigemengte 
Stoffe, Caracia, Tuoche mit Vorliebe aufnehmen. Durans erklärt sich zum 
Theil, dass inberentose Processe sich namentlich an den follikeitsschen 
Partieen des Darmes, im unteren Theil des Beums, an der Beordealklappe 
und im Wurmfortsatz abspielen, deren Schleimhaut oft zu einem kasigjunchigen Pfrogf degeneriet (Hokstansky, Bierboff, Baumgarten).

Die von Hüning aufgestellte Behauptung, dass eich in geschlossenen (nieht uberirten) Durmfolikeln weder Tuberkel, noch Eisenmollen, noch Basilien fanden und die Tuberkoloss des Durms daher rielleicht ent auf Grund vorausgehender nieht taberenlisser Fullikniursleeration entstehe — ein Pendant zu Duttweiler's und Meissen's für die Laugentuberenlisse aufgestellter Hypothess — ist genügsum durch Heraheimer's in A. eingebende Unterstehungen wiferlegt.

In der Regel findet von der Durmwund aus eine Verbreitung der Baeillen unch den zugehörigen Mosenterinldrüsen statt, die oft zu umfangreichen Paketen anschwellen, hin und wieder aber in ihrem Volumen knem verindert sind und nur kleine, käsige Herde oder Pankteerkennen lassen. Diese Drüsentabereilese des Mesenteriums entsteht auch ohne dass an der Durmwund selbst nachweisfuns Processe sich aligespielt laben; mit underen Werten; der Baeillus ist imstande, theils meetanisch, theils mit Hille von Wanderzellen, nicht nur das intacte Durmegithet (Baumgarten, Babrokkonsky und Tschristovitsch) sendem auch die gause Durmsund, ohne sechtliebe Sparen zu hinterlassen, zu durchwundern und durch die Lymphgetlasse in die Mesenterinkfrüsen zu gelangen, wei erst seine primme Wirkung mößlete (Orth, Wesener und Verfasser).

Baumgurten bestreitst einen Durchtren der Bacillen durch die Durzwund eine theilweises Blaffenbleiben und Fortertwicklung is betreier. Da er aber für einen Theel der Bacillen ein sefortiges Gelaugen nich den Mosentwichbeiten zuglei, ist im nicht einzuselben, wurm dies dem underen Theile oder wenn es um wenge sind, allen recent sein sollte. Urbeigens widersprechen Buumgurten's Auftmoring die Befunde von Mesenterisltobervaless ohne jegliebe Burmerenderung nicht nur in Kinderfeidern sentern such bei Thieren toch ertibenben Fütterungsverstehen und genügend binger Bescheidungsdauer, worde das analoge Verlieben des Respirationssphanisch und der übrigen Schleimblante (Cornet)

Diese Brusenteborentoso des Mesenteriums bei infactem Darm atticlogisch der Barmenbergulose zequivalent, spielt besonlers im kindlichen Alter als Tabes mesarates one grosse Relie und hängt mit der grosseren Burchtrasigkeit der infantillen Haute, Schleimlande und hymphgefasse zusammen, die auch in der händigen Tulerenless der Hals- und Bronshinkinsen ohne Veränderungen des Wurzeigebietes zutage tritt. In den Drüssen wird den Bacillen ein gebieterisches
Halt angeunfen; ein weiteres Verüringen his zum Duetes theracieus und
in die Bluthahn findet nuch den vorliegenden Beobuchtungen nur statt,
wenn verber die Pinerkraft des Drüsenparenehyms durch sichtliche Gewebestörungen ausgeschaltet ist.

Tuberkeitzeine werden dem Darm durch zufällig mit Bacillen conursinigte Nahrung oder Verschlucken inspirirter, in Mund und Nase abgelagerter Bacillen zugeführt, weit öfter aber durch den Genuss son Fluisch und Milch tuberculiser Thiere. Es ist hier nicht der Platz, auch nur fürhtig auf die zahlreichen Arbeiten sinzugehen, die seit Chautenu's und Gerlackes Vorgange die Schridischkeit dieses Gunussen durch Verimpfung und Verfütterung sowie durch den Nachweis von Tuberkelbaculen dargethan haben.

Joh verweise under anderem auf Virchow, Biedert, Tonaunist, Wescher, Eggera de Maurans, Nosard, Bollinger, v. Chiapowski, Pażysan, Kastner, den Sächsischen Bericht — Hung, Gultier, Robeis, Legru, Croekshank, Niven, Hirschberger, Heller, Ernst, Burdan, Heim Gasparini, Both — Nocard and Bollinger.

Das Endresultat hist sich dahin zusammenfassen: Das Fleisch tulmenliser, respective perbuchtiger Thiere ist als infectios amuschen bei nochgradiger Perbucht regelmassig, bei einem geringen Grade der Krunkbeit, wenn diese noch local getinden ist und sich mer auf eine Körperbohle beschrankt, nur ansunkmassense, Das Gleiche gilt von der Milch und ihren Producten, Butter und Kisse (Heim, Roth in A.), nur dass hier auch bei uner localen Tuberculoss des Enters eine Infection zu befürzelnen steht.

Die benombigweien Mitthethungen ettnelner Autoren, dass die gewohnliche Marktbutter in 47%, (Gränling) oder gar 100%, (Obermüller) virulente Tuberkelbacillen unthalte, sind meh den Unternehungen een Petri und Rubinovitsch enfrenlicherweise nun Theilbauf eine Verwerheitung mit dem norphologisch und tinktenell dem Tuberkelbacillus ähnlichen Briterbacillus fürnichzeitlichen.

Wesentlich eingeschränkt wird die Gefahr eines Nahrungsinfection durch Bleisch erstens dahurch, dass dieses nicht von jedem
toberenfosen Thiere, sondern gewöhnlich erst bei einem gewösen Grade
der Erkenkung infecties wirkt : sedann durch einen gesetlichen Schlachthausbotrieb, der nicht zur die eigentlich toberenfosen Massen, sondern
und des Pleisch hiedgridig erkrankter Thiere von Genusse unszuschalten hat! endlich auch durch die Siete, das Pleisch der Binder, der
Talere, die hier im meisten in Betrieht kommen, meist in gekochtem
und gebraten zu Zustande zu geniessen, da die Siedelitze ein zu erlissiges Mittel hährt, die Virulenz der tuberrulisen Gilles zu zerstoren,

Duch lazen mangelnde oder mangelhafte Fleischsehan, die Verliebe mancher Menschen für gewisse robe Wurstarten, oder für gepökeltes und gerünchertes Fleisch, das durch diesen Comservirungsprocess nichts ten seiner verberigen Infectiositat verliert (Fürster), und die Gewinnsscha mancher Wurstfabrikanten, direct tubercultes Theile zu verarbeiten, noch eine Beiles von Gelegenbeiten offen, rirulente Faberkeibezillen dem Darmtractus einzustreiben.

Weit geführlicher sind in dieser Hinsicht die Mitch und ühre Producte, weil dies Provensenz sich fast vollkammen der Besufsichtigung entzieht, und sie undem des besseren Geschmackes und der leichtenen Verdauliehkeit halber vielfach und in betrachtlichen Quantitäten ungekoeht oder nur angewient genossen werden.

Versunsite Antoren wollen zwar die Gefahribenigkeit salcher Nahrungemend nachweisen. So beriehte Schoutelius, man labe in Würzbeurg probeweise den Verkand pertenehtigen oder triberenkteen Fleisches nach einigen in der Umgebung betrehilten forteihaften gestattet, ohne dass unter den districtivillich beunfelchigten Abselmern, die das Fleisch gekrocht (!), gebraien (!), als Wurst oder sogar rob genossen, ein Krankheitsfall constattet worden aus imat Galifavordin bemerkt, fass er mit seiner Familie und Patienten jahrelung (?!) die nicht abgekochte Mileb einer Kuh getranken latt, deren innere Organe, wie nich beim Schliehten organ, michtlich mit Taberkeln issetzt waren, ohne inse ein Schlichten erwachen sei. Solche Mittheilungen fallen, rumal da sie sich in ihren Emzelbeiten schwer überseiten kosen, nicht in die Wageshale gegenüber den zahlreichen positiom Versuchen und Erführungen.

Auf den Infectionsmodus durch taberculose Nahrung weisen besaulers die klinischen Beebuchtungen einer primären Darmtaberculose hin, namentlich neum sie gleichtzeitig durch pathologisch-austomische Befunde vergewissert werden. Schen Buhl gedenkt eines Sjährigen, unbelasteten Knaben, der nach dem fortwahrenden Genuss der Müch einer peristehtigen Kuh im Tuberculose innerer Organe zugrunde ging.

Demme, der sich durch gerane Erforselung wieher Fülle ein besonderes Vordinset erworben hat Loubschiete ein aus gesender Fumlie stammendes Kind mit eingedelmter Durm und Mesenterialunbereulese (Lunge und Hirakatte gesend), dessen Infection meh Luge der Verhältnisse auf den Genus der Milch einer acht Wachen später an Perleusin verendeten Kub mirakkraführes war. Femes wies er Danntaborenlisse bei vier nicht belosteten Kindern nach dem Genusse der roben Milch einer peristerhügen Kub nach.

Interhalb eines Jahres verstehnste Demme in steben Fällen peinfire solitte Dura, und Messeterialdrüsentuberenlose, ferner isolitte Mesenterialdrüsentuberenlose bei einem Ansantlichen, in beiner Weise hereditär beliebetes Kinda, das mit der ungekockten Milch einer Kuh ernihrt worden war, die beim Schlichten sieh gleichfalls als überenlis erwies. Nuch einer weiteren Bestachtung des gleichen Antoes etarben in kurzer Zeit an primièrer bedirter Darminberculeum (Obdustion) vier hersdifür nicht belastete Kinder, deren gemeinsame Wartefram die Gewohnheit hatte, bei Darreichung des Mehlhreiss zuvor den Liffel zwinden den Lippen zu prüfen, damit er nicht zu beiss sei. Zwei Monate nach dem Tode des vierten Kindes wurde sonstatut, dass diese Wartefran einen seit zwei Jahren besteleenden Lupusherd an dem unteren Theil der Nasemochendewund und eine Tuberwalese der Highmarsböhle hatte, uns der sich durch eine Fiebel barillenhaltiger Kiter in den Mund entleerte

Ollivier berichtet van einem Penetonat, in welchem 13 Madeben au Tuberculose erkrankten met 6 starben, sammeter mehrere an jouwierer Darmitaterculose. Die im Penetonat consonierte Milch stansmite, wie sieh nachwigtieh herausstellte, von einer tuberculosen, vorzäglich in verguschrossen Entertuberculose indenden Kuh.

Einen weiteren austomisch beglaubigten Fall theilt Wyss mit. Ein bijktrigen, an Diphtherie gestorbenes Madehen leits im Dürndurm ein birsekorngrousse Knötchen und eine verkiste Mesenterindrinse mit Puberkolbacillen. Das Kind hatte nachweischar längere Zeit unaufgekochte Milch gestunken. Behreins bestachtete bei sinem 31 jührigen Manne, der unch seiner Angabe sieben Jahre läng nür von Eiern und richem Fleisch gelebt latte, post mortem drei ünberenkos Durmgeschwüre, verkiste Mesenterialdrüsen und in der Lunge gunz frische, känige Republikation und einen erbosugrossen, erweichten Herd, mast keins inberenkosen Verkinkerungen; interte Brenchtaldrüsen. Schlienkeit fand bei einem Göldrügen Knaben inberenkose Darmgeschwüre, perleichtartige Bauchfelmutereilese, Tuber-eilese der Mosenterial. Brust und Halsdrüsen, der Tonseilen und reretreite submiliare Tuberkel in Milr. Niers und Lunge Mit einer gewissen Walcscheinlichkeit sprechen auch die Fille von Epotein Baginney, Berteriah, Hermseherf und Einenhart für Nahrungsinteetien.

Auf die ausserordentlichen Schulerigkeiten, die Quelle einer solchen Infection ausfindig zu nurden, ist bereits hingewiesen worden; denn wie wenig sind dem Einzelnen die Provenienzen seiner Nahrung (Sammelmilch) bekannt! Wie sell man Wechen und Monate nach einer solchen Infection, wenn deren erste klinische Symptone auftreten, die Herkunft der damals genessenen Sprisen, den Gesundheitszustand des fraglichen Thieres feststellen?

Man geht nicht fehl, wenn unn einer Nahrungsinfection auch die namentlich im Sünglingsalter zahlreichen Fälle von isoliter oder vorwiegender Mesenterialdrüsentaberenlose zurschnet. Ausser der oben erwähnten prosseren Durchlüssigkeit der kindlichen Schleinhaut tragt zur Hanfigkeit der Darminfoction im Kindesulter die fast ausschliessliche, oft ein Siebentel des Körpergewichtes betragende Emahrung mit Milch bei.

Bei aller Bestentung, die der Darminserion zukommt, geht Kleha zu weit, wenn er den Darm als die Hauptinvasionapforte für dimeisten überenlissen Erkrankungen erklärt. Denn selbst im Kindesalter, we die Darminfertien im Verhaltniss zu den übrigen Alters-lassen am Innigsten verkommt, wird sie gleichwohl in den Schauen gestellt durch die primies Infection des Bespirationsupparates. Vergleicht man beide Organgruppen nach den rugehörigen Lymphdrüssen, die im Kindesalter den hauptsachlichsten Ausfruck der Erkrankung biblen, so findet nan ein ausserordentliches Uederwiegen der Brouchial- über die Mesenterichdrüsentuberenlass.

Nach Biederi, der die Sediembelande an inberculösen Kinfara von Simmonda Rilliet und Barthez. Steiner und Neurauster, Widerhofer, Steffen u. A. zuszummenstellte, kamen auf 1846 Phile Localisation der Tuterculose

| the fire | Lange              |     |          |     | 79 6% |
|----------|--------------------|-----|----------|-----|-------|
| in der   | a Beauchinklrin    | #1  | 113.50   | *** | 7.8   |
|          | irm.               |     |          |     |       |
| Money    | terialdraces, alle | 171 | Acres de |     | 40    |

Nach Curr seigten eich unter 129 Sertionen inherentieser Kinder die Lunge in 20 Fällen —  $55\%_{\rm p}$ , die Seinschmäßensen in 96 Fällen —  $54\%_{\rm p}$ , der Berneterfallseisen in 60 Fällen —  $54\%_{\rm p}$  serknist; jedoch waren die betzteren albein verkält nür fändmal, in den übrigen 60 Fällen waren die Drüsen der Bruschahle obenso, und zwar in behem fenale biberoules affirmt. Dass man Fälle, die in der Lunge die einzge oder hauptsiehlichte Veränderung beigen, nicht einer Damninfectien zu schreiben kann, dürfte nach den Begründungen den Localisationsgeseines er Tuberkolbenillen hicht nieht weiter arteret zu werden bruschen.

Den primaren, haupssachlich durch Nahrung veranlassten Damiinfectionen stehen die insendlich zahlveicheren werdunduren, zu Anschlass an eine Laugemphildissis entstandenen Fülle gegenüber, die se hintig sind, dass man sie fast als eine gewolinliche Begleiterscheinung der chronischen Laugentuterenlose erklären kann, wenn sie nich intra vitam oft nur geringe Erscheinungen bervorrufen,

Eich horst find meter 462 Sectionen von Lungenphthisis in 2979%, Darmgeschwürz: Heimze under 1226 Fallen von Lungenschwindsucht in 51% taberenliss Darmveranderungen: Henrig in 70%; nach underen Autoren kommen sie in 90% (Weigert, Orth) vor: Baumgarten vernisste sie fiet nie Herzheimer beskachtete sie unter 58 Pathisikern 57 mil.

Der Grund für diese haufige Connidenz beider Krankheiten liegt in erster Linie nicht in einer wahrend der Plathisis sich erhehenden Disposition der Barmuracosa, sondern in der fürsthnernden Gelegenbeit der Plathisiker, durch Versichlunken des Auswurfes dem Darms reichliche-Mengen Totterkeitsteillen zuzuführen. Daher zeigen Tuberenlöse, bei welchen letzteres Moment ausgeschaltet, bei denen die Lange nicht affieirs ist, mich weit seitener überculöse Darmserungen.

Desgleithen hat anch been Verendesthiere selbst eine ansgedehnte Lampentaterendoss in der Bend keine Durmerkrankung zur Folge, mit sie gewähnlich nicht wie beim Menschen mit Caremen und reichlicher Setrethülung verbunden ist.

Bei meinen tuberruksen Vermehrtheren (über 2000) fanden eich, von deu Fütterungsversuchen natürlich abgesehen, tretz weiten vorgeschriftener Tuberculose verschiedener Organe, abs "unsgeprägtester Dieposition", kanmitter als 6-Sunfurberulöu Heris im Durm und is einzelnen Messaterialdrüsen, die möglicherweise dem Abbeken externer tuberculöser Horde oder
zufälliger Beimischung tuberculöser Zerfalbproducte zur Nahrung ihre
Entstehung verdauben können.

Sehen vor Entdeckung des Tuberkelbachnes hat Kieles die Darmtuberenloss der Philhieiker mit den verschluckten Sputa in Zusammenlung
gebracht und besonders Moster diese Gefahr betom, mehlem er bei
einem Patienten nach eigensonnigem Verschlucken des haeitlenhaltigen
Auswurfes eine ausgebreitete Tuberenlose des Jejunums und Benns beobnehtet latte. Eine weitere Bestatigung brachte Sauerhering durch die
Mittheilung, dass ihm in seiner Anstalt für Rüde und Schwichsinunge
das hänfige Herrertreiten der Symptome der Darmtubereulose bei phthisischen Idioten, welche ihren Auswurf zu verschlucken pflegen, aufgefallen
war. Der ursächliche Zusammenhang zwischen verschluckten Sputum und
Darmposchwur tritt noch dadurch zutage, dass wir bei auster wie chrunischer
Millartubereulose, sei sie noch so ausgedehnt, in der Begel keine Darmgeschwüre finden, wenn osvernöse Herbe fehlen.

In abnlieber Weise wie durch Spotom wird eine Darminfection durch den Durchbruch küsiger Massen einer Bronchial- oder Mediastmaldrise nach dem Ossophagus bin bervorgerufen.

Die Frage, die sich nur ein selbst aufärungt, ob das Aufnehmen mürirter Nahrung oder das Versichlunken von taberculösen Spatum jedesmal Tuberculose des Darmes zur unausbleiblichen Folge hat, müssen wir sowohl nach den vorliegenden Erfahrungen als nach thesreitsehen Erwagungen unbeilingt mit Nein buntworten. Es erklärt sich dies aus den eigenartigen Verhältnissen, die im Darm eine Infection sehr ersehweren.

Fürs erste kulten sich alle logesta nur vorübergehend, nur wenige Stunden im Darm auf, so fass an eine Entwicklung und Vermehrung eingeführter Bakterien nur dann zu denken ist, wenn dieselben sehr rasch prolifieriren, wie Cholera- und Typhusbucalen. Eine Vernschrung der Tuberkelbacillen im Darmiemen ist also von vormherein ausgeschlossen, und zuur umsemehr, als dem auch die Concurrenz der zahlreichen underen Bakterien entgegenwirkt.

Durch den sauren Magensaft scheint ansserden die Vitnitat und Promerationsenergie der Tuberkelbseillen eine Einbusse zu erleiden, die zuer durch den alkabsehen Dunndarmann wieder ausgeglieben wurd, aber wenigstens vorübergebend als hinderades Moment zur Gellung bennut, Die sehnelle Passage also, dazu das erhleimige Seeret, welches die Epithelzellen der Mucosa wie eine selbstrende Hülle bedeckt und bespült macht es den Bacillen selewer, an der Schleimbaut sieh festzusetzen und einzudringen zumal deren Oberfliebe durch die nachzuekenden Ingesta immer wieder abgescheuert und abgestett wird.

Der längere Aufenthalt an einer Stelle begünstigt die Infection; ausser dem Polikelreichthum ein weiterer firmit, dass Gacum und Processus vermiformis, wa es leicht zu solcher Staumg und im kleinen Schleindauttarresionen kommt, eine Pradifectionsstelle für taberculas-Processe wie auch für neute und chronische Entzundungen anderer Art bilden.

Namentlich ündet im unteren Theile des Mastdarmes oft eine lang dansende Stagnation, Emdickung und Verhärtung des Darminhaltes statt; durch hatte Kothqurtikel kunnt es nicht selten zu Excoritionen, durch welche in den Fases vorhandene Bacillen endringen und bei der ansserurdentlich grossen Resseptionsfahigkeit und dem regen Soffwechsel dieser Partie in die Tiebe geführt werden können.

Das bluftge Zusammentreffen von Amlfistein und Phiniss war sehon lange aufgefallen, ehr man eine Infertosität ahnte. Es war sehon Hippokrates bekannt (nuch Cluren) Die Natur seleber Auslfistein wurde durch den Nachweis von Barillen durch Luchmann und Smith werst festgestellt Nach manchen Antoren finden sich Mastdarmfisteln bei 5%, der Philisiker, nach Hartmann waren unter 626 Philisikern 31 — 4.9%, und zwie inter 447 Minnern 6%, unter 179 France 3.35%, damit bekoffet.

Umgekehrt betrafen von 48 von Hartmann (L.c.) operirten Mastdumfistein 23 sieher inherenken. 2 euspech Personen. Die Eingangspfeite für den Bacillas bleibt oft verbergen, sei so, dass die Excernition school abgeheilt ist oder der Becillas durch die intacte Schleimhaut deren Permenblität wir sehen wiederholt betvergekoben haben, eingedrungen ist.

Untimultatsstorungen des Epithels erleichtern das Eindringen der Baeillen. Düber erklärt sieh ihre Ansiedlung an Typhusgeschwüren. Ob senfachs Katarrhe ohne erhebtliche Epithellastenen die Infection begunstigen, ist zweifelhaft; es fragt sieh, ob nicht hier die termehrte Seer-tion und Schwellung einer Ansiedlung von Tüberkelbaeilen entgegenarbeitet. Wenigstens hat die katarrhalisch inflette Sehlendhaut von Kaninchen eine Resorption von Tüberke bei den Versrehen Kleimann's abgelehnt, wahrend gesunde sie resorbirt. Dass Epithellasionen nicht nothwendige Vorbedingungen für eine Anfmahne von Baeillen sind, zeigen die Infectionsversiehe in gesunden Thieren im allgemeinen und die histologischen Nachweise der mineten Sehlembaut über Barillenberden im besonderen.

Wesentlich wird das Zestandekemmen der Darminfertion von der Zuhl der eingeführten Bacillen abhängen. So wenig versinzelle der Nahrung beigemengte Tuschpartikel die Wahrscheinlichkeit haben, in die Darmwand aufgenommen zu werden, so gering ist sie auch für einige wenige Bueillen. Wir finden daher bei Milch- und Fleisehinfection, entsprechend dem geringeren Bueillengehalt, meist nur wenige, bei Spatuminfection meist zubbreiche Herde.

Den Ausgaugspunkt unserer bisberigen Betrachtungen bildete die von der Oberfläche der Dammusessa stattfindende Infection. Eine weit geringene Rolle spielt dem gegentber die Infection durch die Blutbahn als Theilerscheinung allgemeiner Miliartubergulose, wabei sich der Process mehr im subscrößen Bindegowels localisiet (Tachernikoff).

Im Ansalduss an die Darminfertien haben wir noch der Inberentiesen Utserationen am After Erwahnung zu thom, die in über übereriegenden Mehrzahl gleichfalls auf einer Infection durch Fäces berühen. Tretz der oft unglaublichen Unreinlichkeit mancher Menschen und den sonderbarsten Gepflogenheiten — ein Patient, zufällig ein Phthisiker, versicherte mir einemal, dass er sich bei seiner hartmektigen Obstipation oft nur helden könne, wenn er mit seinem mit Speichel benetzten Finger au der Extractio beeium eich weite betheilige — ist diese Affection dank dem dieben Epitheilager seiten. Marianulli z. B. beschreibt einen solchen Fall bei einem Phthisiker; Hartmann hat einer früheren Zuswumenssellung von 17 Fällen noch 12 neue (darunter 3 eigene Bestachtungen) hinzugefügt.

Kramer bestachtets bei einem Philisiker in der Analgepend einen halbspfeigressen televirten Tumor. Lupus papillaris am After, einmal mit Ausdehnung auf die Hintertoeken, sah Doutrelepont in zwei Fallen. Auch die verrachte Form der Tubereniese kommt hin und wieder vor: Riehl und Pick beschreiben fibromartige Tumoren, die sich als taberenies erwiesen. Auf die Lopusbildung an informatien Fisteln und Narten lieben wir sehen früher hingewiesen; Liebrecht auh eine miehe an einer Mint-darunfield.

# 3. Infection des Respirationsapparates und des Ohres.

Die wichtigste Stelle unter den tuterenleen Erkunkungen nehnen beim Menschen die Affectionen der Athnungswege, speciell der Lange ein. Ihre Actiologie blieb bei der meh ausen schendur gesicherten Landieser Organe lange Zeit im Dunklen, bis die Betmehrung des fort währenden innigen Contactes mit der Aussenweit durch die inspirite Laft betriere als die Trigerin des Contagnum vermathen hisse. Die ersteichere Erkenntniss ihrer Actuologie lieferte Tappenner, dem en gelang, bei Hunden, die er der Einstlutung verstanbeer Spata von Phthisikern nassetzte, eine typische Lungentuberenless hervorzurufen. Die Entderkung des Toberkelbucillus, der Nachweis desselben im Auswurf, in Luft und Stank assen im Vereine mit zuhltreichen Thierversuchen keinen Zureife an der Infection durch Einathmung aufkommen.

Nicht alle Theile des Bespirationstructus und in gleicher Weise einer solichen Infection ausgesetzt. Einige allgemeine Betrachtungen werden dies erläutern.

Wenn durch eine gintte, gerade, mit Gelatine ausgekleidete Böhre Luft angesaugt wird, zu ingern sieh die in letzterer enthaltenen Bakterien meh Versuchen Hesse's n. A. kamptsichlich im Amfangsthwile der Böhre ab. Here Zahl verringert sieh mit dem Abstande von der Ansargsiffnung, und in einer je nach der Sanggeschwindigkeit wechseltden Entfernang ist die Luft von den Keimen vollständig befreit.

Gilt dieses Gesetz sehen für gerale, glatte Rihren, so ist die Ablagerung der in der inspiriren Latt enthaltenen Stanbpartikel noch viel socherer in den Anfangstheiden des Respirationsergans zu erwarten, das, als vielfach getheiltes und nehrfach geknicktes Röhrensystem mit zuhärzichen Buchten, Leisten Riefen und Ecken versehen und mit einer fesichten, son zähen Schleim übernogenen Membran ausgekhödet, den Resnigungsprocess der Luft erheidlich befordert.

Eingehende experimentelle Unterstehungen am Mensehen von Aschienbrandt, Paulcen, Kuyser, Bjoch u. A. luben diese Pinkle Lüngesiellt.

Was runichet den Weg betrifft, den die darch die Nane eingenthmete Luft naunt, so schligt meh Paulaun — und im wesendichen gelangte in gleichen Bewilles Knysser — der Lutterem bei nermaler Kopfetslung in other Hospitmass die Richtung vertical nach aufwärte ein, steigt um Nassapicken empor, lauft das Septum ostlung unter dem Dachs der Nassaböhle
und fällt dann wieder begenförmig nach unten ab. Durch die strendichen
Nassagunge dieset verhältnissenässig wenig Luft. Der Ausathmungssetzem
nimmt im wesentlichen denselben Verlant, soch beigt sieh hier auch der
hintere Theil des mittleren Nassagunges und bisweilen der abere Nassagung massig betheitigt.

Um die Staubahlagerung festzustellen liese Kayver fein zersmilite Magnesia usta inspiriren; dallei zeigte sieh merst eine mehr oder minder dichte Lage weissen Pulvers am trederen Ende des Sentims, circa 11/4 een von der Spitze der Nase entfernt, in der Höhe der Mitte oder des oberen Randes der unteren Musehol. Von hier aus ging der weisse Stanb von dem Septum halbkreisförung mich oben und hinten; der untere Nascugang und der Boden der Nasenhöhle erwiesen sieh völlig frei, desgleichen der untere Rand der unteren Muschel; pur auf der oberen Fliebe und dem vorderen Rande derselben fanden sich einzelne Korneben. Selir stark bestault mar dagegen der vordere, vertient nach aben steigende Rand der mittleren Muschet; auch deren unterer Rand und die Seitenwand des mittleren Nasenganges fanden sich deutlich testanbt. Ebenso sah man oberhalb der mittleren Musehel, sowet ein Einblick meglich war, besonders auf dem Septum Stankfornehen liegen. Bei der Rhimskopia posterior erblickte man ciniges Pulver im oberen Theile der hinteren Bachenwand, und nur bei sehr starker Stanbentwicklung reichte unter normalen Verhiltnissen die Staulnbingerung die Ruchenward berab.

Die bogenformige Flugrichtung der Athmingsloft mit den beiden Knickungen beim Eintrit in die Nase und in den Rachen, terner die einer Knickung gleich wirkenden Diehotomien der Bronchien tingen wesentlich dam bei, den Staub von der Lunge zurückzuhalten.

Auch die Natur der eingeathmeten Staubkörner, ihre Grösse und besonders ihr hygroskopisches Verhalten ubt darauf einen wesentlichen Einfluss aus. Da die Latt in der Nase mit Feuchtigkeit gesttigt wird, so quellen stark hygroskopische Korper auf und werden ziendich vollständig ausgefällt, wahrend salehe von geringer Wasserauziehungskraft leichter die Nase passiren, tierade bei Einathmung der bekanatlich stark hygroskopischen Theilehen getrockneten Sputums wird dieser Factor als Schutzmittel in Betrucht kommen. Das specifische Gewicht spielt gleichfalls eine Rolle: leichtere Korper erhalten sich eher in der Lett schwebend als sehwere.

Endlich ist, wie sieh aus den Versuchen ergab, die Ablagerung von der Stromgeschwindigkeit abhängig; je langsamer die Luft aspirirt wird, je auchs die Stanktheilehen Zeit Inden, niederzufallen, unsenseniger gelangen davon in die Trachen und die Beurchien. Weit günstiger als bei Nasenahmung begen die Verhältnisse für das Eindringen von Stanb in die tieferen Luftwere bei der Athmung durch den affenen Mand. Die Bahn ist hier weiter, dabei anch karaer; die erste Knickung des Luftstromes, welche em Septum narium eine grosse Menge Stanbes zurückhalt, fallt weg; nuch die Befenchung und Dansteitnigung ist für hygreskopische Korper weniger intensiv — wenn wir längere Zeit mit offenem Munde athmen, macht sich sogar ein lästiges Gefühl der Trockenheit bemerkbar, Gleichwohl gelangt auch hier nur ein kleiner Brachtbeil eingestleneten Stanbes in die Trachen, minentlich bei nur halb geöffnetem Munde, wenn die Oberfliebe der Zunge, der Gaumen und das Gammensegel einander sehr nabe stehen. Man sieht dann auf diesen beiden eine erschliche Menge Stanbes zurückgehalten (Kayser).

Den gleichen Gesetzen der Ablagerung wie der Stanb überhaupt enterliegen auch die der Athanungsluft beigemisehten Bakterien,
die nicht außeres als feinste Stanbpartikel darstelben und in der Begel
nicht isolet und, sendem anderen organischen oder anerganischen Stanbtheileben unhaften (Koele). Die Berechtigung des Amlagieschlusses geht
nicht nur aus allgemeinen Erwagungen hervor, sandem ist durch die
Unterstehungen een Zanfal, Thompson und Howlett wesenlich
gestützt, Erstere fund, dass bei Kaninchen die Zahl der entwicklungsfabiren Keine von der Nose bis zum Tubenostium rasch abnimmt;
letztere einstatirten in gesunden Nasen gleichfalls am Introitus die Hamplmasse der Hürzeben, der immer Theil der Nasenschleimhaut nur verhältnissenlasig frei. Zu den gleichen Schlussfolgenungen nithägen Hildebrandt's Versurbe an Kaninchen mit zerstünbtem Aspergillus fumigates.

Um den übertriebenen Vorstellungen entgegenantreien, welche bezüglich der Menge der eingezehnsten Keine vielfach herrschen, machte ich nach Zarnike's Vorgang eine kurze Orientirung anfüren.

Mit john Athenaugs wird durchschnittlich % / Luft aufgenommen.

| mili Hesse               | Authl for durch<br>schaffed in 11 Left<br>tulislesse Keine | Annald der mit<br>john Athenraps ein<br>gestimmten Kome |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| im Wehnzimmer mich der   | Editionis 18                                               | 9:0                                                     |
| mich Petri               | 02                                                         | 01                                                      |
| in Arbritssal an Fensier |                                                            | 0.45                                                    |
| in Thierstall            | 414                                                        | 217                                                     |

Der weitzue grosste Theil der in der Inspirationsluft schwebenden Mikroorganismen wird ebenso wie die Staubpartikel, und gear nich die feinsten und bechlesten, in der Nase und dem Nasenmachenraum auruekgebotten und erreicht den Kehlkogt nicht. Dech eind die oberen Luttunge tretz des grassen Schutzes, den sie gewahren, ausser Stanile.

die Athenungshuft unter allen Umstanden von attem Stant und atten. Keimen zu reinigen, ausser Soude, zu verhindern, dass ein Beuchtheil dieser Beinengungen, begunstigt durch foreirte Athming namentlich bei offenen Munde, his zit den feinsten Endbroschien und Alveolen verdringt. Das beweisen emerseits die reichlichen Mengen von Kahle, Stein, Sand and Eisenbestandtheilen, die wir in den Lungen Verstorbener finden, andererseits die zahlreichen, mit selehen Stanbarten angestellten Inhalationsversuche von Knauff, v. Inc. Ruppert, Schutteline and Arnold, die keinen Zweifel lassen, dass diese Fremdkorper auf dem Wege der Einathmung dorthin gelaugt sind. Preilieh in erheblieben Masse werden seiche Partikel nur bei Erwachsenen augetroffen bei Kindern und kurzlebigen Thieren Lingegen vermisst, ein Zeichen, dass es jahrstaugen Aufenflultes in studiger Atmosphäre oder, wie bei den Thierversnehen, einer knastlich hervergerufenen Uebersattigung der Lint mit Stanb bedarf, um eine solche merkbare Anhanting herbeiraführen. Auf die enermen Quantitäten Studes, die im Laufe der Zeit durch die Athmung in den Kurper therhanst eindringen, lassen die in den Langen abgelagerten Staabmengen einen Schlass zu, wenn wir bericksichtigen, dass diese nur den allergeringsten Bruchtheil joner. beliden.

Da die oberen Luftwege das Haupdepit des eingeathmeten Stades, also auch der Tuberkelbacillen bilden, so sollte man erwarten, dass diese Aberhnitte auch in der Frequenz tüberrnioset Erkrankungen eine doninirende Stellung einnehmen. Dem ist bekanntlich nicht soll in dieser Hinsicht steht die Lunge weitens im Vordung rund, und tersohwinden fast die Erkrankungen der Nase und des Rachena, besonders soweit der primare Charakter in Frage kommt. Dieser scheinbare Widerspruch findet eine befriedigende Erkharung in den eigenartigen Schutmitteln, die an den betreffenden Stellen erörtert werden sollen.

#### A. Infection der Nase.

Die Nasentuberentose aussert sich als Uleus, als Tumor, unter dem Bilde des Lupus, einbergebend mit Granufationswocherungen oder als Cambination dieser Formen. Sie ist im ganzen, besonders als Promuerkrankung, selten. B. Frankel erkinste 1879, menuls einen solchen Fallgesehen zu haben. Die erste Beobachtung wird von Willigk, 1856, beriehtet, as folgten dann weitere von Lavornar, 1877, Riedel. Spillmann, Toruwaldt, Weichsefbaum, Riehl, Demme, Berthold, Sokolowski, Schäffer, Cartur, Bruns, Michelson, Juffinger, Hajek, Seifert, so diese Mortens, 1889, in einer von Seifert inspiriten Dissertation 31 Fulle aus der Literatur zusammenstellen kompte, die Heryng, 1892, um 90 Falle erweiterte.

Withrend Weichselbaum unter 146 Interentiona Leichen sweimil. E. Frankel unter 50 Pathisikern keinmal Nuscutaberculose constation kounie, war nach Bender unter 380 Lupuskranken die Nasenschleine hant in 28'3% ergriffen (66'5% der Schleinhantlopusfalls). Hahm lat in Doutrelepont's Klinik innerhalb 3 Manaten 5 Falle von Nasentubercalese aufgenommen, und zwar waren es meist kräftige, soust gesande Personen, deren nur eine einen beginnenden Spitzenkaturch hatte, während bei den anderen die Lunge gesund war. Die geringe Zahl der gublicieten Pille scheint jedoch kein zuverlassiges Bild von der Frequenz dieser Krankheit an geben, da sie bei langsamen Verlauf und wenig markanten Symptomen vielfach sieh der Beobachtung zutzieht, in der ligtsen Ferni megen der begleiterden Krusten- und Borkenbildung anfangs oft ehrenisolves Ekzem (cettinscht (Knyosi) und beim Unterlassen mikroskopischer Unterstebung vielfach mit anderen Krankheiten verwiehselt wird. Manche Autoren mogen auch wie Stark von sieh bemerkt, die Veroff-milichang solcher Falle unterlassen haben, weil ein diese für zu wenig wichtle hielten.

Tritt die Nasentuberenten also auch händiger auf, als er früher sehien, so steht sie doch ihrer Frequent nach in keinem anniheraden Verhältniss zu dem Eindringen von Tuterkelbueillen in die Nasenhölde vermittelst der Athmangstatt, dessen Blautigkeit in der einemen Zahl primmer Laugentubereitose einen, und zwar nur einen sehr beschriebenen Ausdruck findet. Zweifelles walten in der Nase Verhältnisse ab, deuen zufolge das Eindringen von Tuterkelbueillen nach keineswegs eine Erkendung dieses Organs nethwendig nach sieh zieht.

Man darf unnehmen, dass besonders un Verkehr mit Philosikern, die ihren Auswurf wenig sehtsam herumsperken, vereinzelte Tuberkelbuellen nicht allzu selten inspiriet und nach den obigen Ausführungen in der Nuse als der ermen Etappe abgelagert werden, zumeist ohne dass wir einen Schaden für das Individuum daraus erwachsen sehen.

Straus hat bei 29 gemein Individuer, die sich viel in von Pittoukers bewohnten Riemen aufhielten Sund virulante Tuberkeltradilen im Nasenschleim constation kinnen, und gwar final unter 12 Krankerwartens, die bestindig im Spital lebben, den Beden untlegten und die Beden
sorineten. Imal unter S mit anderen chronischen Krankheiten un Philiokerstade untergebrachten Personen, Juni unter 7 Medicinera und Dienstmidelen, die sieh nur wenige Stunden des Tages in selchen Riemen aufhieben in 7 Füllen bließ das Resultat zweifelhaft, da die mit dem Sehleimgeimpflen Thiere selcen mehr wenigen Tagen an Septikamie und Personne
sturben.

Gelegentlich meiner Infantionsversiehe mit flüssig vertäubten Spittum und Reinenburen ging mir wiederhalt, wenn ich bald nach Unterbeschung der Kerninderung die Thiere uns dem Inhältstenskraten entfernte, bei Gefinen der There ein dieber Dunit verstäubter, noch nicht en Boden gesenkter Flüssigkeit ins Gesecht. In einem dieser Falle!) habe ich in dem kurn darauf von mir ausgeschnunkten Nasenssonet gleichfalls Tuberkeibneillen nachgewissen. Ein tieferes Eindringen und damit eine Infection Inste ich offenbar durch möglichet aberflächliche Albertung, deren ich mich seets bei

salchen Verenchen befeiseigte, bintangehalten.

Disses Verkreimen von Taberkelbneillen in der Nase, sowie überhattit der Befind publogener Keine in den oberen Luftwegen - wir begregnen z. B. den Paremokakken hänfig in der Minnihälde - hat rielfach zu der Verstellung Anlass gegeben, als ab diese Rakterien zur deshalb night car Westerestwicklung klimen, well der betreffende Organismiss nicht disponirt sel, dass sie aber beim Hinestroten disponirender Momente, z. B. Erkiltung, in die Tiefe eindringen und dans Paeumoulen, Pieurinden u. e. w. bernerusen. Diem Antahme ist aber, wie mir scheint, monitorig, Denn füns erets sebeint die Entwicklung in den aberen Luftwegen darch die Beschuffenheit des Secretes verbusert zu werlen: wir indes daher promais, such wern alle Veranssetsungen einer Disposition gegeben sind, sine reichliche Preliferation, firmüche Bemeulturen von Posumetekken, wie wir denselben in der promunischen Lange begegnen. Ferner widerspricht ein Haunterwachen der auf der feuchten Oberfliebe fer oberen Respirationswege fixirten Bukterien in die tieferen Partieen physiologischen und physikalischen Thatenchen; dem der Schleinstrom zieht immer von unden nach oben, aber sie umpkehrt, und ein Laufdeen der Keine von der feuchten Oberfläshe ist nich Nägeli u. A. unmöglich. Wir missen deshilb in der Regel für alle in der Tiefe entstandenen Percesse nen hiseinpelangte und his an den Ort, wo sie ihre Wuksamkeit entfalten, respective sich ablagem, in der Luft sehwebende Keine vermzwerlich michen.

gefi-hit imbe?

Warum entsteht dem auch bei solchen keine Nasentabercalese, die ihre Disposition durch die sporere Lungsminberculose augenscheinlich beweisen?

Der Nass als dem bei der Einathmung am neisten exponirten Organe siehen ganz besenders Hilfsmittel zu Gebote, der eingedrungenen Keine welcher Art inner sieh zu erwehren. Am Septum, we die erste Abtagerung stattlindet, reicht die wahre Haut noch ziendich weit emper, dann erst folgt die eigentliche Schleimhaut. Nen besitzt keine Schleimhaut, auch nicht die des Auges, des Larynx, geselweige die der Bronelien, eine demrt hohe Befleythatigkeit wie die der Nass. Chemische und mechanische Beite geringsten Grades losen eine energische Benetien aus die sieh durch Injertion der Gefüsse, besenders der Schwellkörper, und damit einbergehende Verengerung der Canale, durch zeitweilig tetmehrte Absonderung eines wisserigen Services selbst unter Zuhälfenahme

<sup>4)</sup> Neuerdings sind mir wieder bei dem Verweile, Thème Jurch (reden verstäuben tuberentens Speries en inthéren. Bactilen bis in die Nune gelangt, deren Verhandensein und Verstens ich deren Verlangfung meinen Nauenschleimen bestehtlie, ehne dass eine Information in sein arbeitet. S. Bertweit bille. Werdensehr., 1808, Strangsbericht d. Bertiger med. Hauthelbeit.

der Thränenkrisen aussert und sich bis zum Niesen steigern kunn. Mit dem niemaken oder renetit vermehrten Schleime werden die Bakterien und sonstigen stanbförmigen Eindringlings wieder weggeschwemmt, durch Schneuren oder Niesen endgiltig entforut, bei Borkenbildung inkrustirt oder durch die lebtuft bewegten Cilien des Planmerepüthels, das wie ein Besen allen Unrath abkehrt, nach den Chonnen befordert und später amgerünspert und ausgespuckt.

Einer Vermehrung der Bakterien scheint nich die ehemische Beschaftenheit des Nasensecretes his zu einem gewissen Grade entgegenzunfeiten. Man findet im normalen Nasensecret nur eine verschwindende Zahl von Keinen. Wurtz und Lermoyen stellten fest, dass selbst für resistenten Anthrausperen im Nasenschleim sehen nach drei Stimiten abgetoltet werden. Fast alle anderen Mikroorganismen unterliegen nach diesen Antoren gleichfalls den bakterieiden Eigenschaften dieses Schleimes. Ferner werden dem Einfringen von Tuberkelbarillen in die Mucosa ürreh die schützende Schleimdecke, durch das schon oben erwähnte, energisch arbeitende Flümmerepithel, an anderen Stellen durch ein kräftig entwickeltes Lager von Plattenepithel Hindernisse berömet.

Die Nase biebet demmeh für alle Bakterien, denen die Fähigkeit einer nusserordentlich raschen Proliferation abgeht, also gerade für Tuberkelbasilien die denkhar ungünstigsten Bedingungen der Ansiedeling.

Diesem Umstande und nicht einer nungelnden Disposition des Gesammtorganismus ist in erster Linie die relatie Schuhen der Nasentebermiese trotz reichlicher Infectionsgelegenheit zuzuschreiben.

An diesen Verhältnissen wird selbst durch Kuturch e. Sehnupfen etc. wenig genodert. Zwar beidet darenter die Leistungsfähigkeit und Intactheit des Epithels, über die durch solche pathologische Processe herbeigeführte Sehwachung einzeher Schutzvorrichtungen gleicht sich sieltsch aus durch die vermehrten Serrete, welche die Sehleinhaut berieseln und in unsomlichtigerem Strome erentrelle Ablagerungen ungwaschen.

Bei der mit erheblicher Veranderung des Secretes einbergehanden bahterfellen Processen, z. B. der Ozaena, hat aussenlem der engedrungene Tuberkelburilles die Conouerenx mit underen Keimen zu bestehen, der er bei seiner langsamen Proliferation nur selten gewachen ist.

Ueberwunden werden die einer Ansiedelung entgegenstehenden Hindernösse, wenn reichtliche Tuberkelbarillen mit einemmale in die Nass emdringen.

So hatte ich auf den Chirurgen-Congress 1889 die Gebigenheit, bei Meerschweinsken eine füberenken Infection der Nase und besaudere der ungehörigen gleichwitigen Submaniflankrissen zu demonstriren, die ich fürch Einführen von Tuberkelbaeillen-Reinenburgen und Spatim — ser Vermeidung von Verletzungen mittelet einer Tantenheite — erpeugt halte.

In dieser befahr stehen in erster Emie Plethisiker. Abgesehen von der vermehrten Inhalationse und Contactgelegenheit, der sie bei unvorsichtiger Behandlung ihres Sputrens ausgesetzt und, kunn es ihnen auch bricht positren, dass besonders beim unterdrückten Husten mit geschlossenem Munde oder bei beftigem Würgen und Erbrechen Sputampartikel in die Nase geschlendert werden. Schwindsachtige stellen daher zur Casnistik der Nasentuberrulese das grösste Contingent.

Konsel fund beispielsweise bei der Section eines Djilbrigen, an Geldraund Langentubereutsse gesterbenen Midebens im Nasenschleim anblreiche Tuberkelbacillen, während die Nasenschleinbaut weder makroskopisch nach mikroskopisch Veränderungen erkennen bess, und führt wohl mit Besht Naseiben unf unvollkommen expectorirtes Spation zurück.

Demnichst vermittelt die Pfliege Tuberenlüser und der Verkehr mit ihnen die Infectionspologenheit.

So berichtet Liebreich über eine von gestuden Ebern stammende Frau, weiche nach <sup>1</sup>/<sub>2</sub> jähriger Pflege ihrer S Jahre alten, schwindstichtigen Schwester an Schnupfen erkrunkte, nach welchem an der Nuse ein Pickel bestehen blieb, der nicht verschwand. Van diesem Punkte aus entwickelbe neh dann Lopus der Nassaschleunhaut. — Breugen bedauchtete eine Ptane, die einen Schwindsüchtigen gepflegt batte und Nassaslupus, später Geschtslupus beham.

Verstopfung der Nasc. Secretstagnation, Wunden und Uleerntionen migen das Haftenbleiben und Eindringen von Tuberkelbacilien in die Mucosa wesentlich erleichtern.

Als ein die Infection beganstigendes Monant ist die hassliche Gewähnheit tiefer Meuschen auswehen, mit dem Finger in der Nase zu böhren. Sind Tuberkelbseillen zufällig in der Nase abgelagert oder hatten solche am beschmetzten Finger oder Nagel oder — praxis est untligfex — an dem deuschen umbellenden oft bespackten Taschentuch, so werden sie auf diese Weise in die Nasenschleinhaut, besonders wenn das Epitheliger tidirt wird, oder bereits Excornationen vorhanden sind, fürmlich eingerieben.

Achalich wirkt die Unterend vieler Kinder, alle möglichen Freundkörper in die Nase einzublatent erheiseht doch die Extraction von
Krheen. Nuss- und Orangeschalen Kastanischaltsen. Knöpfen, Muscheln,
Kirschkornen. Kieselsteinen. Haurandeln, Schwaumschen. Korken, von
denen manche 15 Monate (Fellich), 3 Jahre, ja sogar 25 Jahre (Major)
darin verweilten, nicht selten ärztliche Hillie. Das Septam bildet nicht
nur das Hauptdepot des inhalirten Staubes, sondern ist anch selchen
Lasulten in erster Lune ausgesetzt. Darm liegt wohl der Grund, dass wir
in der aberwiegenden Mehrzahl der Falle diese Partie namentlich im
knoppligen Theile sowie die Naconflurel als den Ausgaugsqunkt der taberenlösen respective serophulissen Processes finden.

Zwar ist oft in den einzelten Palle der actiologische Zusammenhang nicht festustellen, doch lassen die Beabachtungen primärer Nasentuberenlose, wie solche ausser von den oben genannten Autoren noch von Cozzolino, Middlemass Hant, Beermann, Behrend, Parlow, Wrablewski, Molinie, Chiari, Baurowicz, R. Sachs u. A. mitgetheilt sind, kaum die Möglichkeit einer anderen Entstehung ausser durch exopene Infection zu. Herzog Intle 1893 bereits 20 Falle zusummengestell, die als wahrscheinlich grimär aufzufassen sind. Vielfach landelte en sich dabei um kräftige, hereditär nicht behanste Personen, die auch spater kein weiteres Zeichen von Tuberrulose zeigten.

Eine Analogie soleher Entstebungsart gibt uns auch der syphilitische Peimaraffeet an der Nase. Beispielsweise in einem solehen von Krelling mitgetheilen Falls ans Lesser's Poliklinik ist die Informen wahrscheinlich andurch erfelgt, dass eich die Patientin wegen eines Gesichterpeipels von einer Fran hätte streichen lassen, die bei dieser Manipulation die Finger mit dem Speichel befeschtete. — d'Audney seh einen Schanker auf der Henr des Septum namm, der auf die Schleimhaut des rechten Nasenloches hinüberreichte, bei einem Patienten, der gestand, dass er längere Zeit im ausserebelieben Costne die Zunge als Peus verwandte.

Ganz hedeutungstos werden die nur nach der Oberflache wirkenden nasalen Schutzvorrichtungen, wenn das interculöse Virus, aus einem in der Nachbarsschaft horeits existirenden Herde durch Lymphgefasse fortgeleitet, gleichsam a tergo in die Mucosa der Nass eindrugt. Processe in der Umgebung der Nass greifen daher leicht auf diese über.

Neumayer berichtet von einem Philisiker, bei dem sich anscheinend an eine Zahnestmetien eine Tuberculese der Munderbleimhart anschloss. Dieser Process pflanzie sich von der Alveole auf die Kieferhöhle und von dieser auf die Nass-lert. — Einen ichtlichen Pall, deugleichen einen Philisiker hotzeifenn veröffentlicht Reth. nämtich den Durchfruch einer nich Zahnentraction entstundenen Munderbleimhauf-Tuberculose in die Nass-

Dinschou ski fand die Bachentifierculose constant von einer gleichartigen. Nasenaffection gefolgt.

Auf die Bedeutung, welche die Nasentuberentose durch Uebergreifen auf die angrenzenden Gebiete, auf den Baeben, den Mand und die Augenhähle, sowie die aussere Hant gewinnen kann, sei hier nicht uröber eingegangen. Besonders hervorheben mochte ich den Zusammenhang mit der Meningitis tuberentose durch Fortwanderung des tuberentosen Giftes auf den von Key und Betzius festgestellten Lymphbahmen nach dem Suburachnoidealmum (siehe nich die Arbeiten von Naumyn und Schreiber, Schwalbe und Flatau).

Domine beriehtet von einem berechter nicht belasteten neht Moente alten Knaben, der als Pflegekind in einer Familie sich aufhoelt, deren Vater

an neuter Langenphthise litt; der Knube erkrankte an Oznena tubervaleen und ging spiner an Meningitis tubervaleen mgrunde.

Von hervormgender Wichtigkeit sind die mit der Nasentuberrulese oft einhergehenden Schwelburgen der nachsten Habslymphdrusen. Nach meinen fraker mitgetheilten und demonstrirten Versuchsergebnissen ist es zweifelles, dass inherentese Habsdrusenschwellung durch Infection ton der Nase aus nicht nur hervorgerufen werden kann, sondern dass auch die Nasenschleimhant selbst, ohwohl sie die Emgangspforte des Virus tildet, keinerlei makroskopisch sichtbars Veränderung im Lauf der Krankheit zu zeigen braucht.

Beim Menschen wird besonders im kindlichen After, wo die Schleinslagte durchlässiger und die Lymphgefasse weiter sind, eine Infection der gemannten Lymphdrissen ohne sichtbure Veranderung der Nassammessasinttfinden und ein nicht unschehlieber Theil der Schaphuloss wie der Menlingitiden auf selehen Infectionsmodes zurückgeführt werden können.

Ebenso machtitos wie gegenüber einer Infection auf den Lymphwegen durch appositioneil gelegene Hende ist die Schleindaut der Nasbei Insasion der Tuberkelbacillen durch die Blutbahn. Klünsch gelten sidche Falls als minderwichtig, da. sebald einem Tuberkelbacillen im Circulationssystem kreisen, in der Begel lebenswichtigere Organe in Mitteidenschaft gezogen werden und sich in den Vordergrund des Interesses drängen.

# B. Infection des Nasenrachenraumes.

Der eingesthaute Staub gelangt, soweit er sieh nicht bereits am Septam und in den Nasengangen abgelagert hat, auf seinem weiteren Wege in den retromasalen Raum. Wie am Naseneingunge erfährt auch hier der Luftstrein eine Ablenkung, eine Kniekung nach unten, die eine Projection der Staubtheilchen und Keime in der Richtung des seitherigen Laufes, alse auf das Gewoße des Nasendaches und den Uchergang desselben in die hinters Rachenwand auf Folge hat. Bestätigt wird dies durch Kayser's Versuche, der hier ein zweites Haupdepot der Staubabingerung constatirte. Darüber hinaus in die Trachen gelangt nur ein Heinster Bruchtheil des Staubes.

Was zen den Schutzvorrichtungen gegen eine Infection in der Nase pompt wurde, gilt in wenig veränderter Form auch vom Nasenrachenzum. Wie dort finden wir hier eine die Mucosa bedeckende Schieht zahen Schleimen, der die Keime (respective die Staubtheile) fürs erste festhält, und unterstützt durch die Bewegungen eines kräftigen Flimmerepithels, hin und wieder durch die energischen Arte des Schnaubens, Ränsperns und Schlockens nach der Nason- oder Mundhohle einenist. Gunstiger für eine Ansiedlung von Mikroorganismen liegen un retremsselen Raume die Verhältnisse insofern, als gerade in dem der Projection derselben am meisten ausgesetzten Gowolbe sich eine beunchtliebe Anhäufung lymphoiden Gewebes vorändet: die augenannte Lunchkrische Drüse, deren Oberfälche mit zuhäreichen Furchen, auge nannten Krypten verschen ist. Keiner, die in eine solche Krypte gehangen komen dort am so leichter stecken bleiben, als das Plinmerepähel an dieser Stelle besonders bei jugendlichen Personen oft durch mehrschichtiges Pflasterepithel ersetzt (Danachowski) und durch häufige Entrandungen in seiner Leistungfähigkeit geschädigt ist.

In doppetter Hinsicht durfen adenoide Vegetationen, die man bei sahlreichen Kindern bis zum 15. Jahre trifft, — später bilden sie sich bekanntlich meist zurück — als einer luralen Infertian furderlich angeseien werden. Einerweits wird durch eine mit der Entwicklung derselben Hand in Hand gehende Vorengerung der Wege gerade an dieser Stelle ein Haftenbleiben der Bacillen gunz wesentlich erleichnert und eine spätere Fortschafung erschwert, andererseits durch den vielzerktufteten hörkerigen Ban ein Eindringen in die Tiefe gefördert.

Tuberralisse der Bachentensille hat schon Wondt in zwei Fällen nichgewiesen, während Brorn, der 100 Ruchsamandeln untersuchte, niemals ein puntives Resultat erhangte, Brieger nuch brieflicher Mittheilung bei seinen in gebesoren Umfange angestellten Untersuchungen histologischer und experimenteller Natur auf einmal

Disutatoy hat miter 35 Morrechweinshen, deuen er in die Bauchbaut Stieke von finehenmandeln implantiets, 7 mal tubermiten Informen constatiet. Ausses durch diese nicht gant einwandfreise Thierrennebe wurden tubermitien. Herde in hinnerlich unverdichtigen adensitien Vegetationen auf hintologischem Wege durch

| Lermeyez tuter     | 32  | Filler    | 2ml      |
|--------------------|-----|-----------|----------|
| 6. Gattetein       | 33  |           | 4 .      |
| Brindel            | 61  |           | 8 .      |
| Pinder and Fincher | 32  | -         | Don.     |
|                    | 160 | 124 House | 16Ferral |

nucligewiesen. Es ist kennzeichnend, dass sie vielfach bei Kindern tobercubber Ebers gefaufen wurden, bei Kindern also, die in einem contagioen Medium lebten.

Man geht aber zu weit, weter man, wie Trautmann, die Tuberenkesfür die Urzache der Hyperplasie und also eine Hyperplasie der Bachentenstille mit Tuberenkese für Mentisch hill.

Trotz alledem werden wir dank dem Filtrationsprocess, den die Luft auf dem Wege durch die Vibrissen, am Septum verbei und durch die Nasenzinge durchmacht, also dank übrem verminderten Keimgehalte eine primäre durch Einathmung verursauchte Tuberenlose im Nasentachenmanne kaum hintiger erwarten durfen als in der Nase. Primire, isolirte Vuberculese der Ruchentsmeile fund Suchannzek in der Leiche eines Kundes. Druschowski hat sochs Oblactionsbefunde von nisonirter retronauler Tuberculese mit gleichzeitiger offenbar frischer mittarer Leugentaberculese mitgetheilt, von demen besonders drei (Pull 1, 4 und b) wegen des Feldens sonsuger überer Herde mit grösster Wahrscheinlichkeit nis primir autrusprechen sind.

Auffallend ist, dass sich hier siets der als primär aufzufassenden Nassernebentuberenisse eine Miliartuberenisse zogeseilte. Um eine Regel darum steutleiten, ist die Zahl der Fälle zu gering und durfte wenig dafür sperchen. Denn zugegeben, dass bei dem grossen Beichtbum dieses Infectious-hardes am Lymphfollikein eine Aufmänne von Tutarkeitberillen in dan Lempherstein besondern bieht, bieleter als anderswo atminidet, so werden diese Tuberkeitburillen dech tricht direct in den Ductus thomairus oder in die Eluthahn, sendern zuent in die nichten Lymphdrusen transportiet, welch letztere hier und dert als gleich gute Filter wirken. Auch weise die Erfahrung bei der Tubersulens der tinnmenmanfel, die Brein anahemischen unt bistalogischen Merkmalen mich die gleiche Begünstigung für die Aufmäns von Boeillen ins Lympherstein wie die Rachsemmalel biebet, nichts inven, dass diem ifter als irgent eine andere Localisation eine Miliartuber-ralises zur Folge hätte.

Als primite sind, soweit klimitelm Unterstehningen mit negativem Befunde an den anderen Organen diesen Begriff sichemtelles, zoch die finf Philo von Plusier und Pincher, sowie die meisten Guttateln'schen annueben.

Die gunstigere Stration, in der sieht der retronaude Raum gegenüber einer primären und Athmungs-Infection im Vergleich zur Nase betindet, kelert sieh zum Nachtheil, wenn wir die Secundarunfection insLicht siehen. Zumchst wird es sieh wieder um Partikeleben inberetfosen
Spottums handeln, die beim Husten dorthin einenliet unwelen.

Beim gewähnlichen Husten wird zuer unter normalen Verhältnissen der weiche Gamen dieht an die hintere Rachenwund, an den Passavantsschen Wulst gedruckt und dafürrh die Nasenrachenhahle nach unten gegen den emporgeworfenen Auswurf verschlossen. Ob dieser Verschloss wich bei heruntungsekommenen, knehektischen Phthisikern und bei einigermassen entwickener Rachenmandelhyperplasie so vollkommen finetionirt wie bei gesinden, kräftigen Personen, bleibt dahingestellt. Beim Husteln und bei unterdrucktem Husten mit geschlossenem Munde fehit dieser Verschloss, und mit der Luft, die durch die Nassberungspresst wird, können Sputundheile nach der Nasenrachenhählegeschleufert werden. Bei dem die Philaisiker so ist qualenden Erbrochen sowie bei Husten mit geschlossenem Munde, wenn man etwas "in die unrechte Kelde" gebrucht hat, werden sogar Speisereste von erheblicher Grosse und Speisehrei durch die Nass-harausposchleufert. Werden auch die preisten Auswurftheile per nares et as wieder elimmirt, so besteht die preisten Auswurftheile per nares et as wieder elimmirt, so besteht

doch die Gefahr, dass ein Best zurückbleide und die Bacilien sich in dem, den Insulten zur meisten ausgesetzten Fornix ansiedeln und weiter entwickeln, unser mehr, wenn entzündlich lädirte Stellen von dem Anpralie gegroßen werden.

Am harfigsten findet man retrommale Tuberculose naturgemiss bei Phthisikern, und zwar nicht im Initialstadium, sandern erst später, wenn ens Spatum copieser und tuberkelburillenreicher wurd. E. Frankel bar sie unter 50 solcher Obsbietienen 10mal (combonirt mit Tuberculose der Gehärorgane Smal). Dwoekowski unter 56 derartigen Palien Ibmal angetroffen darunter bei gleichwitiger Larynataberculose unter 16 Faller timal, Achallehe secundare Miterkraukungen bei Phthise wurden mehrmeh beschrieben von Wendt. Suchanneck, Koschier.

Die Erklärung für dieses blirfürere Zosammentreffen von Retronaufund Laryautuberrokon wird man zunächst nicht in einer jenen Thellen gemeinsamen Disposition, sondern weit wahreskeinlieber darin zu suchm haben, dass durch die mit der Larramphthiele oft einbergebende Schwellung der amgebenden Geweben der eben erwähnte, beim Hasten stattfindente Abschlass mich oben (Mine, thyrosopharyagens) behinden ist. Möglich unch dass der Husbentypne, der bei verschiedenen Menschen kann weniger verschieden als z. B. die Gaugart ist, beim Eindeingen von Spetumtheiten in die obere Rochentelbie eine Rolle spielt.

Tuberculass Veranderungen im Nassurachen, someit sie durch Fortschreiten appesitionell gelegener Herde in der Continuität oder auf dem Lymphwege entstehen, bedürfen nach dem früher Gesugten keiner weiteren Motivirung.

Ebenso erklärfich ist die Bildung solcher Herde infalge einer Blutinfection, die aber in der Regel auch durch sonstige Erschenungen einer allgemeinen neuten Miliarreberculese gekennesichnet wird.

### C. Infection des Ohres.

Mit der Infection des Nasenmebeneaumes sicht im engsten Zusammenkange die Tuberculuse des Geharongans, specielt des Mittelohren

Der hautge Eintritt eitriger Mittelsdekntarries im Laufe der Philisse batte seinen ungst eine nahr Verwandtschaft beider Processe wahrscheinlich gennehr. Sie wurde zur Gewischeit, als Eschlie, Voltalini Nathan. Schubert u. A. im Seerete der Otitis motia. Habermann im Gewebe der Pankenhöhle Tuberkeibueillen selbst anchwissen und diese Befrieb sahlreiche Bestittung finden.

Die tuberenkise Otalis medin entwickelt sieh in allen Stadien der läntgensehwindereht, selber in Fällen, un dasser Process in augenseheitsteher Besserung begräfen ist: mweilen tratt sie ein, ehe noch positive Zeichen des Langenbeidens vorliegen, in der Mehrunht der Fälle aber bei sehon weit vorgesehrittener Erkrankung.

E. Frankel fand unter 50 phthistochen Leichen 16mal das Gehierorgan miterkrankt, also fast chemso oft wie den Nasenrachen. Habermann traf unter 25 Gebtereganen, welche 21 phthistochen Leichen entnommen waren. 5mal Miliartuberkel in den mittleren und Iraal auch in den inneren Theilen des Ohnes.

Deter die Entstehungsart der gemannen Krankheit gibt uns die Betrachtung des gewöhnlichen eitrigen Mittelohrkaturrhe bei sonst gesunden Personen den besten Außerbinse,

In dem Serrete desselben finden wir nach den ersten Feststellungen von Zaufal, Rohrer, Netter, Gradenigo, Moos vorangsweise den Streptococcus und Staphylococcus pyogenes sowie Pacamokokken und müssen über als Ursache der Erkmakung ansehen. Durch das Vorkommen der gleichen Bakterien in der erkmakten und müsst gesunden Mund-, Nasen- und Eachenhehle werden die innigen Beziehungen dieser Organe documentiet. Am nichsten liegt es daher, die Canale, welche die directe Verbindung zwischen Paukenhöhle und Nasenrachen berstellen, die in die Seitenwand des letzteren mindenden Tubne Eustachij als die Wege anzusprechen, auf denen die Mikroorganismen der einen Höhle in die undere gelangen, wie dies sehon Habermann anzenommen hat.

Die Tuben schliessen zwar das Mittelohr in pewissen Sinne ab. Es bleibt dahin hingestellt, oh eine selche Infection durch allmabliehes Hineinwechern der Bakterien stattfindet, oder ob nicht vielmehr das Flimmerspithel, das den Tubenessal austleidet, vielleicht auch die Seercheschaffenheit einen ausreichenden Schutz flagegen, wenigstens unter normalen Verhältnissen gewahrt. Ungenägend aber ist dieser Versehluss zweifelles bei gewissen Zwangsactionen: bei foreirter Easpiration, Niesen, Wargen, Erbrechen sowie beim Schnenzen unt verschlissener Nase, beim Kathoterismus, Politzer ehen Verfahren und Bongiren, Hierbei werden die Tuben eröffnet, erweitert und Nasenserret sowie Spatumpartikel, besonders falls sie an den Tubenwalsten sitzen, mit Vehemenz in die Parkenhöhle geschleudert.

So können war durch die Teben Luft im Mittelehr blasse: Nasendenchen sind mit Becht gefürehtet, weil häufig und nicht einmal bei behem
Direkte Flässigkeitsmengen ins Os medium gelangen und Entsündungen
bervarrufen; bei einer Omena hat z. B. Zaufall einmal auch Valkalya'sehem
Versuch, ein underund nuch einer Schwenzbeweigung durch eingelerungenbe
Seeret Preumskokkenotitis beebischtet. Bei Perfuntion des Treumeitellen
untloert sich bekanntlich beim Schwenzen ein Theil der Luft mit sischendem
Geransch durch die Perforationsoffinung. Mit welcher Gewalt die Luft durchgetrieben werden kann, augt ein Fall von B. Baumgarten: Ein Philioker
mit von Jugesel an bestehendem, seit einem Jahr sistinendem Gerouftes,
schwenzt sich stack, um Euft durch die verstopte Nase zu bekennen. Beim
dritten Schwenzen verspürt er unter nochendem Geränsch ein Platzen en Ohr.
Die Untersuchung ergab eine frieste Perforationsöfinung im Treumeitell.

Selbet Schrapfinlak kann auf diese Weise ins Mittelohr getrichen werden.

Hang beobachtete einen Patienten, der, ohne Gewehnheitsschnupfer zu ein, ausnahmsweise eine Prise Tabak nahm, die heftigen Niesreit zur Polye batte. Um sich dem Spotte seiner Preunde zu untziehen, wollts er die Eusperatien unterdrücken und nieste bei röllig geschlossenem Mande. Es hildete sich ein Mittelohrkaturch und his der vorgenommenen Parassuthese fanden sich im entleuten Eiter veritable Schuspftabakkerner. Einen almbehen Pall hittle fraher Konnel veröffentlicht.

Das sind Boweise genug, welche die Durchgängigkeit der Tuben darthun und bei eitrigen Mittelehrkaturch den Gedanken zumschat auf Infection durch eiese Canale Ienken.

Nicht anders Regen die Verhaltnisse bei der tubereulosen Otitis. media. In der Mehrzahl der Palle handelt es sieh mit Phithisiker. Die Migfieldeit des Eindringens Interenfeser Souta in den Nassurzehen bei salchen Kranken haben wir aben (S. 117) nuseimmdergesetzt. Auf dem Wege zur vorderen Nase werden Spanninheilzhen an den über das Nivenstyras hervormgenden Telenwälsten sogar mit einer gewissen Verfiche sich festertzen und (mich Dimochowski) auch sehnerer als von der glatien Nasenwand wieder entiernt. Die Geberenheit zur Infection ist alse in manchen Momenten gegeben. Auch an den Zwangsbewegungen durch Hosten and Niesen feldt en bei dem hindig katuerhalischen Zustande der Respirationsschleimhatt dissen Kranken nicht, so dass das hantig-Yarkommen einer inberenlösen Utita bei Philipikern einer weiteren Er-Hirung and Begrinding knun belarf. Nucli Habermann, dem wir schutzensworthe Beitrage zu diesen Fragen verdanben zallen zutem die Taken der Phthisiler weiter win, was durch Fell- und fierobordwund sich wohl vorstellen lisst; zurh die Tuben der Kinder sind nach Eitalhorg writer als die der Erwachsenen.

Eine nicht mindere Infectionsgelegenheit als Phthise gibt natürlich (ine locale Yuberculose im Nasons oder Nasonsachunraume ab.

Wir finden daher teberealiste Ofres nicht sellen bei semphalisen Kindern, deren verkänse Hallsfrisen die frühere Anwesenheit von Tutschelbneillen in direm Warrelrybeite, der Nassarauhen und Mandhöhle, deutlich bekanden. Selvunture bat is zeieben serupkulisen Otitiden mehrmals mitt spärliebe Tutserkelbamben gefunden

Die Tuben mittet können, abwahl die die Inferties vermittelt haben, gestud bleiben, wenn die Flimmerspithel die hängen gebischenen Erfectione-

being wieler entfeat.

En tebermisser Herd in der Lange oder senstue bildet aber keinen wogs, wie Walle meint, die Vorbedingung für die Einwanderung von Tuberkelbseillen in die Tuben; denn deren diese tanale stehe das Gebreorgen auch indirect mit der Aussenwelt im Contacte. Daber kunn auch

die Auffassung einer primären Mittelohrtnberculese, als entstanden durch Vermittlang der Tuben bei gesinden Personen, die in einem interealosen Medium sich aufhalten und Bacillen eventuell durch die Athenungsluft in die Nase aufgenommen haben, keiner Schwierigkeit begegnen,
besonders wenn unn sich des von Straus und Vertasser gelieferten 
Nachweises der Bacillen in der gesonden Nase solcher Personen ennnert 
(s. S. 110). Nur wird, was übrigens die Erfahrung auch übstsachlich zeigt, 
eine solche Primarinfection eine vara avis, noch seitener als die primäreNasentüberenlese sein, da nur wenige Keime bis zum Tubenostium gelangen 
und dart gerade den rachtigen Monsant erfinsehen, wo eine gungende Propolsionskraft se in die Seitenemale schlendert. Hang's Beobachtung eines 
Mannes, der durch Gebrunch eines inflictron Katheters einen syphilitischen 
Primäraffest der Tubenmündung davontrag, legt auch die Moeilichkeit einer 
taberculösen Infection durch sehlecht gereinigte Instrumente nabe.

Tuberenliss Otitis media und Langentuberenlose bedingen keinen wegs eine gegenseitige Abhangigkeit, sandern können durch dasselbe inficirte Medium für sieh hervorgerufen werden, nur wird letztere bei annihernd gleichzeitiger Infection Alinisch sieh spiter inssern.

Wesentlich begunstigt wird - riefleicht weniger das Eindringen in die Tuben an sich als - die Ansjedtung der Tuberkelbeillen durch alle Krankheiten, die mit Alterationen des Epithels der Respirationeschleinhaut einbergeben, also besonders durch Massern. Diphtherie und am allerneisben Scharlach.

Am hanfigsten findet also die tobereniese Infection des Mittelohres durch die Tuben statt, daneben ist aber soch die Moziichkeit derselben van aussen durch das Trommelfell ins Auge zu fassen. Bei der Untersichtigkeit vieber Mensehen, mit dem off schinntrigen Finger ober Ohrloffel uder mit den nichstbesten Gegenständen, die gerade zur Hand sind, einem Streichholz, Haure und Strickmadel, Bleistift, Federhalter, Zahnstecher (!), die von der gleichen oder einer anderen Person vielleicht merst in den Mund (Spanna) geführt naren, im Ohre in bohren, liest sieh die Gelegenhoft nicht bestreiten, hin und wieder Tuberkelbarillen bis ans Trummelfell in bringen. Besteht nun eine Perforation dieser Menhran, an sind Zie Wege für Keime aller Art offen. Unzzolling hebt herrer, dass die ungesehnehte Handhabung der Ohrläffel ob Trummelfell-perforationen zur Folge hat. Unsomehr vernag die spitze Beschaffenheit solch adaptierer Ohrläffel unweilen kleine Verletzungen des Trommelfelles mit sehuffen und die Pforte für die laberton zu offnen.

Gedenken war nech der Colbetion mannigfaltiger, ans dem Obextrahirter Promitkörper, welche die Einfalt Meiner und grusser Kinder derthin gebrucht bat. Ans der überreichen Castletik will isb zur eistres auführen, zu eis Bild zu geben, wie weit diese Unsitte verbreitet ist, deren kleinster Theil biegenstand drutlicher Beruthung wird. Ab extrahirt werden von Bouckb. Sexton, Marian n. A. autgeführt: Winte, Kuckinzek, Melassakerne, Jahannisbrodkerne, Orangekerne, Bahnen, Haferkurn, Erboen, Kirsebberne, Linnen, Glasperlen, Kiesebsteine, Baumwollene und Papterpfrieße, Kreidenteite, Holzetteke, ein Bernsteinknopf, Benknopf vom Bleistiftlichter, eine Koralle, Schulknopfinn ein Wildenkatzeiben — abgesehen von den ohne Willen den Besstern ins Ohr gelangten Köfern, Schwaben, Wanzen, Flieger, Maden etc.

Besorders erwähnensworth ersebeint ein Pall Lullement's. Es beeinig beitige Ottis media purulenta, hervorgerufen durch onen Premikteper. Nachdem die Estatindung mit Historiassung bestgradiger Schweskorigkeit gebeit war (45 Tage mich Beginn), entleerte eich eines Tages aus der Nase beim Schneusen ein kleiner, glatter Stein von der Grösse eines Weizenkoures Derselbe war alse nach der Perforation der Membrana tympami in die Paukenhöhle und Tuba Einstache und von hier aus in die Nase gelangt.

Ohne diesem Infectionsmodus eine wichtige Bedeutung beimessen zu wollen, ist nicht ausgeschlossen, dass unch auf diese Weise einmal Taberkelbneillen im Ohr gelangen.

Eine Infection ware auch durch Kurse, foreirte Kusse auf das Ohr vom Seiten einer platfosischen Person denkbar. Sind dech Falle berichtet, in deuen diese Art sturmischer Liebkosung sogar das Trommelfell perforirts

Graber und Bürkner Seolachisten durch Kuss verarsachte Rapturn des Trommelfelles, Couxelino eine Otifis media serosa, entstarden furch Kuss und Saugen am Meatre externus, Zuoker einem gleichtalle durch Küsse bevorgerufenen syphistischen Primärziffect um ausseren Gehörgung

Selber bei intractem Trommelfell mochte ich die Moglichkeit einer exogenen Infection nicht so vollkommen in Abrole stellen wie Zaufal; dem nachdem die Darmseldeimhaut (Debroklousky), die Murosa der Nase, des Mundes, der Conjunction, ja selbet die aussere Haut nach meinen eigenen Untersuchungen unter gewissen Verhältnissen als durchgangig für Tuberkelbwillen sich erwissen hat, begt bein Grund vor, dem Trommelfell diese Eigenschaft ganz abzuprechen.

An der ausseren Seite des Trommelfeibes und im ausseren Gehtegang ware eine Entwicklungsbeumung der Tuberkelbarillen durch die ehemische Seerotbeschaffenheit des Gerumens denkhar.

Ein Fortkriechen der Keime längs der Satt- und Lymphbahnen im Schleinhautgewebe z. B. der Tube bis zur Paulenschleinhaut (Zaufal) wird nur dam in Frage kommen, wenn in den dem Gehororgane und der Tube augrenzenden Gewebstheilen zubereulisse Herde präexistieren. So konnten Walb, Ouspenski und Rieger das Fortschreiten des Lupts von einem Nasenberde nich dem Mintelehr, Gradenige vom Pharpex noch weiter his ins innere Ohr verfehren. Eine Invasion der Bakterien von der Basis cunni und der Schudehohle aus durch die Pissura petrose-squamosa unter Vermittlung des ins
Mittelehr niehenden Fortsattes der Dura mater, wie dies von Klubs ützdie spidemische Cerchruspinalmeningstis, von Moos durch einen Fall für
im gewähnliche Meningitis unchgewissen wurde, sowie auf sonstigen
Wegen dürzte für die Tuberculose hin und wieder in Erwagung zu ziehen
win. Der umgekehrte Fall einer Verschlepqung der Tuberkeilmeißen mich
dem Gehörn mit consecutiver tuberculoser Meningitis findet haufiger statt.

Bei der bisherigen Besprachung lieben wir harptsachlich das Mittelohr als Sitz der Tuberenkose im Ange gehabt. Ist damit nich das Gebiet der tuberenkosen Affectionen des Gehörorgans nicht erschöftt, sorechtfertigt is sich dieh, jene Erkminkung als Pars pro toto in den Vordergrund zu stellen, weil sie nicht nur den prossten Theil der Localisationen ummacht, sondern auch, was für die knologische Betrachtung den Ausschlag gibt, die Schwelle für die übrigen Erkmankungen bildet.

Entwickelt sieh die Mittelohrtubereulose weiter, so attaquirt sie durch Contact das Trommelfell und ruft die nach aussen triehterfernigen Perforationen hervor, sie schreibet fort nach den Zellen der Pars mistoiden, sie führt zur Caries der Gehörknöchelehen, dringt ins inners Ohr, ins Labyrinth ein oder greift nach dem Tegmennum tympani und der Schliffenbeimpsynnisse nier. Alle diese Processe über treten in der Begel nach dem vorliegenden Beebachtungen seemdar auf und bilden gewisserumsen Folgeerscheinungen einer vorangehenden Tuberenless der Paukenhöhle.

Nur ausserst sellen scheinen die hisher besprochenen Infectionswege für den ersten Augenblick keine ausreichende Erklärung zu geben und den Gedanken un eine hämatogene Entstehung nabernieren, wenn es sich nimitielt um eine Erkrankung des Warsenfortsatzes mit Preibeiben des Mittelehres handelt, wie sie Wanselher, Selwartze und Siebenmaum beschrieben laben. Du die Annahme einer intacten Packenhohle seibet in den venigen Füllen nur auf eine kliinische Muthaussung, nicht auf einem Sectionsbefund sich steitt, se können wir derin noch keinen Beweis für hämatogenen Ursprung erbieken. Ueberzeutender ist ein ein Knupp mitgetheilter Fall: Eine Sjährige Patientin mit mittigler Knechentahereniose behaftet (Wirtebanie, linker Knochet, Orbitahrund beider Augen, linkes Joelstein), zeigt eine Tuberculose des Warzenfortsatzes, während Packenhohle und Trommelfell unschemend normal waren.

Aber selbst eine unversehrte Pankenschleinhaut wire noch kein zwingender Beweis für eine hanatogene Infection. Denn fürs Erste wäre ein Einstringen von Tuberkelbsteilen aus der Pankenhöhle ins Autrum masteideum durch die normale Communication gelegenalisch foreiter Exspiration u. s. w. nicht ins Gebet der Unmöglichkeit zu verweisen. Unberdies haben eich alle Schleimhnute, soweit sie bisher darunflin untersucht wurden, als nicht absolut undurchgängig für Tuberkelbeitlich erwissen. — unrum sellte nicht auch die Schleimhunt der Paukenhöhle, besonders bei jugendlichen Personen, die von der Tube eingedrungenen Tuberkelberillen ausnahmsweise passiren lassen?

Damit sell die Moglichkeit einer hamatogenen Infertion keinesuege in Abrode gestellt werden. Wenn Tuberkeitweillen in die Bluttalm eingebrochen sind, werden sie zum Theile, je reichlicher umso (fürauch in die das Gehoorogan versoogenden Arterien gelangen und en der einen oder anderen Endterzweigung sich fintertzen.

Sehwartze benchtet von einen derurtigen Fall: Bei einer Stelltrigen Fran mit obsoleter Tuberenkoss der Laugemspitte hatte die Fuberenkoss von einer periteonehinten Lymphörina auf die Imbe Verm pulmennlis übergogriffen und zur allgemeinen Miliartubetenlese sowie zur Tuberenkos für Pantenhöhle geführt. An der medianen Wand der Nische des randen Fensters fand sich am rechten über in der senst gesunden Schleinhauf neben einer Hämenrhage ein unsweinborer Hert mit Tuberkelbandlen.

Salrhe Ereignisse werden aber seels utehr den Gegenstand unatomischer als klinischer und arztlicher Beobschtung bilden.

Hantig betbeiligen sich noch die dem Werzelgebiete des Ohres entsprechenden Aufbenlar- und Halsdrüssen an der tuberenlösen Erkrankung, wie ich das regelnspsig bei Infection vom Ohre aus am Meerschweinehen constatirt habe. Sie bilden unf diese Weise Theilerscheinung der scrophulössen Drüsenschwellung. Ferreri betont, dass die im Kindesalter weiters Incisera Santor, ein Uebergreifen von entzundlichen Affectionen des Ohres auf Drusen, Parotis und Unterkiefergelenk erleichtert.

# D. Infection des Kehlkopfes.

Manniglach ist das Aussehen oner im Kehlkepf localisiten Tutercalese. Sie tritt auf unter dem Bilde militarer Kuntchen. I weit hattiger als Infaltration, oder als Ulceration, die zum Theil aus jener hertorgeht, und deren Chankter zweist B. Frünkel durch den Nachweis von Tuberkeltsmillen gesichert hat. Auch Tumoren intervaleer Naursind zweist von Tobold. Artza, Mackenzie und Schnitzter beschrieben und spiter von zahlreichen Autoren (Avellie) beobachtet wieden. Endlich kommt auch die Tupose Form micht so selten vor und wurde bereits von Virchow beschrieben.

Die Infectionagelegenheit durch der Inspirinen Luft beigenragte Taberkelbarillen kann für den Kohlkopf nach den früher dargelegten Filtra-

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Der bergegebegische Nachmeis von Taberkein im Kehliept ist mich wielt ist alt. Nach 1881 glaube Schmitzler, dem Zeseilel zu dezen Nachmeisbarkeit deren Wetheilung eines diesbarigbeiten Fallen begignen zu mannen.

tionsbedingungen bei nasater Athmung nur als gang gering angeschlagen werden, erhobtischer ist sie bei Mundathmung. Soweit aler Teberkelbacillen auf diesen Wegen eindringen und nicht nach der Tiefe gerissen werden, tagern sie sich auf dem die Mucosa als schützende Hülle bedeckenden Schleim ab und werden mit diesem gemeinsam fürch die Eiliarbewegung des Plimmerepithels, das den Larsux mit Ausmahme der Stimmbander und der hinteren Wand nockleidet, nach eben dirigiet, weggeschwenmet und ohne grasse Schwierigkeit wieder eliminist.

Hatten die Bacilien grösseren Stanbjartikein an, so rofen beteten darch den mechanischen Reiz, den au ausüben, reflectorisch eine vernichtte Secretion hervor, die der Wegselniffung selbst schwererer Stanbkörper gewachsen ist.

An einem Flusse im Grossen nehmen wir wahr, dass durch alle Einengungen, durch alle im Flussbette befindlichen Hindernisse der gleichmissige Lauf gestört, her eine Verlangsamung, det eine Beschleinigung und ein Wurbel verursseht wird. Aelanliches werden wir nich im Kehlkopfe erwarten nitssen. Derselbe bildet nicht ein glattes Rohr, ausdem weist Falten, Buchten und vorspringsnde Leisten unf, die eine gleichmissige Strömung des aufwurts ziehenden Sehleines hindern und au nanchen Stellen Stamungen bewirken, mit Ansammlung und Anhaften über im Strom sehwimmenden Stamblörper.

Grosse Mengen besanders whemisch reinender Studurten steigern den Redex bis zur Entzundung der Schleindaut, ein Zustand, der bei übermassiger Spannung einzelner Theile, namentlich bei foreirter Stimmbildung und bei Husten leicht kleine Finsuren sewie Epithelabsehürfungen (erustre Geschwäre Virchow's) zur Folge hat. In gleicher Weise wirken underweitige Erkrankungen, z. B. Syphilis.

So konnat es, dass treta der im Verhältniss zur Nese weit geringeren Zahl eingedrungener Baeillen, trotz des Schutzes durch des Flimmerepithel, durch den nermalen Schleim und die erentuell gestegerte Sceretion Tuberkelbaeillen hin und wieder festen Fuss lassen und, einmal ins
Gewebe eingedrungen, sieh unch leicht weiter entwickeln konnen. Den
pragnantesten Ausdruck findet diese Moglichkoff in der pylmaren Kehlkopfinberenlose, deren Vorkommen von vielen Autoren lange geleugnet,
mich den in den beiden Jahren publisirten Fällen aber nicht mehr in
Zweifel gezogen werden kann.

Die primire Larynamberenkon, die sieh fast nur durch Infection per inhalationem erklaren lasst, ist verzäglich dann erwiesen, wenn auch die Antopsie die Aburesenheit underweitiger alterer Herde bestätigt. Eine selehe Besbachtung demonstriete E. Frankel:

Der Patient kam mierst 1889 in seine Behandlung. Die Affection betrat die Stimmbander, griff später auf die kinnere Larynzwand über und fallets mit umfährgreicher Destruction des Kehlkopfes 1885, alm 50<sub>4</sub> Jahrs spater, eine Tode. Die Obliection ergab in beiden Langen vereinselte, offenbar frieche Knötchen, aber keine Spur von verklisten oder zerfallenen Herden, keine Spur von Pleuritis, niegends Verwuchenngen; die Lymphdrissen der Lungen waren weder vergrössert noch verklist.

Hier lag aweifellos primare Larynatusereulose vor. Prünkel weist noch auf einen shnlichen Fall von Orth bin, in dem die Langen völlig frei waren.

Massucci federte bereits vorher, indem er die Existent primmer Larynstuberenlose vertheidigte, drei Fille an. in demn Macchiafara Larynstuberenlose bei gant negativem Langenbefunde mit Sicherheit durch die Antopsie constation konnte.

Den vieltsch eitirten Fall von Demme mochte ich nicht als strietsbeweisend nusehen.

Saurit sich die Casnistik primmer Laryaxtuberentose bediglich auf eine klimoche Feststellung beschrankt. Meht immer die Möglichkeit affen, dass gleichzeitig ein kleiner Lungenherd bestanden und den Ausgangspunkt gehilder hat, der durch misere Unbestiellungsmeihoden noch nielt auchweisbar war.

Wenn daher Juliten, Boylan, Dehio, Noldert, Pischer, Cadier, Jores u. A. Fülle een anscheinent prindrer Larynstuberculess publiciren, die entweder nur kurze Zeit brobuchtet wurden oder nach wenigen Wochen oder Monaten an Lungerquithisis erkrankten oder sogar starben, so nuissen solche Falle nicht nuthwender als primär angesehen werden.

Mit grasser Wahrscheinlichkeit plaidiren übr primare Laryaxtaberculose hingegen die Falle, wo die Langenerkrankung erst erheblich später oder überhaupt nicht in Erscheinung britt. So besbuchtete Triffiletti ein 21 jährigen Madehen mit taberentose latiltration der Kehlkopforbleinhaut und anscheinend gestuder Lange. Erst acht Monate spürr bot auch die Langenspitze einige Zeichen von Broncho-Alveolitis.

Jusephsohn berichtete aus der Klinik Kafemann's ein einer ISjährigen Malchen mit tuberenlisen Larynwezeressenzen, bei dem erst zwei Jahre später Langenphthisis nachgewiesen wurde.

Panner beschreibt aus Chiner's Praxis ein Stimmbundfibrem, das zwei Jahrs verber operirt, vier Monate darant von einem Reeidir gefolgt war, dessen Untersuchung die toberenkes Natur ergab. Der Patient blieb gesund.

Auf syphilitischem Roden hat sich in einem Falle de Benzi's die primire Larynstaberenless eingenistet.

Auch der Lupus wurde im Kehlkopf als Primzesfection klinisch beskarbtet von Ziemssen, Husbund, Obertuschen, Garré, Martin-Langio, Garel, Moritz und Barth. Je haufiger und je grossere Mengen Tuberkelbzeillen in den Kehlkepf gelangen, umso icher werden sich die Schutzmittel als insufficient erweisen, umso höher steigt die Zahl thatsschlicher Infection. We wäre diese Gelegenheit mehr gegeben als beim Phthisiker, bei dem Menate. Jahre bendurch Tag und Nacht aft reichliche Mengen beeillenhaltigen Sputa den Kehlkopf passiren? Der Phthisiker stellt daher in der Casnistik der Larynatuberculase wieder das Haupteontingent. Es fanden den Kehlkapf betheiligt

Kruse unter 742 Tuberenlesen 123 mal = 1656%;
Gaul 244 Langenkranken 113 = 25/7%;
Eichherst 462 Sectionen von Langenschwindsucht 130 = 25/1%;
Heinze 1236 Sectionen 376 = 20/6%;
de Lamatterie 502 Fatten von Langenbaherenlese 222 = 44/2%;

Wagner gitt für die Larynxphthisis eine Frequent von 38% und Bosworth von eiren 30% aller Falle von Langenschwindsucht au.

Annerkung: Wie versichtig man in der Beurtheilung solcher Zuhles sein muss, zeigt z. B. ein Berjicht des allgemeinen Krunkenhausse in Wien. Dort kam mater 1936 Pallen von Tuberculesse pulmonum die Laryantuberculese in 75 Pällen — 4%, zur Behandlung, während im Krankenhaus Endelpheinfung sieh der Laryan nur in U-4%, betheiligt ergab. Es erklärt sich des Jarran, fins im Endelpheital keine eigene laryngelegische Abtheilung besteht, die meisten Tuberculesen mit Heiserkeit alse das allgemeine Krankenhaus sufenehen.

Zu welchen überruschenden suntistischen Entdeckungen (\*) Autoren pelangen können, migt Rice. Der Autor meint: Ein Viertel aller Todtenscheine trägt den Namen Lurgesphithise, und die Statistik neigt, dass in einen einem Deittel dieser Fille der Larypx in einem ähnlichen Degenerationprocesse begriffen sei, mithin leidet — ein Zweiftel aller überhaupt zur Beckachtung kommenden Patienten (?? Verf.) an Kehlkspfechwindsneht!!!—

Die Annahms einschner Autoren, dass die Larynxtnbereulose der Phthiatker nicht dem Contacte der Schleinhaut mit dem Spittum zumsehreiben sei, sondern in der Begel auf dem Blutunge zustundskomme, entbehrt einer objectiven Begründung. In Ausnahmstallen mag mathriich, besonders bei allgemeiner Miliartsbereulose, die hannahgene Infection stautfinden; im Allgemeinen spricht schun die Localisation der tubereulosen Larynthorde gegen eine siehte. Bei der hamatogenen Verbreitung wurde eine gleichmünstige Ausstreumg über alle von den betreffenden Gefüssen versorpten Schleinhausgebiete stautfinden, und zu ware nicht einzusehen, wurum die gewohnlich befallenen Stellen eines des besondere Pradification für das tuberculöse Virus zur Schau tragen sofften. Auch die hellebte Nothbrucke, diesen eine erholite Dispo-

sition den frei gebliebenen eine verminderte zu schrojiest hilb aber abses Dilemma nicht fort. Denn diese "minder disponirten" Stellen lassen nichts von einer geringeren Disposition erkennen, wern einmal in der Nachburschaft ein Herd verhanden ist, aus dem Bartlen immigriren. Sie verfallen dann ebense beicht und ebense schnell der Destruction wie die segenannten "höher disponirten" Beginnen.

Wold aber lasst sich die Austrahl der Lavalisationen vom Standpunkte einer Spatamintection verstehen. Besonders hänfig zeigt sich
nauftelt der faltemeiche Internythnodraum ergriffen, wo bei der Stimmbildung zufällig vorbeipassirendes Spatam förmlich zerdrückt und zwischen
der Schlemhaut verrieben wirdt ferner die Stimmbundrander, wo das öbeiebe
der Vall ist; die obere Plache der Stimmbunder, die des Planmerspithels
subehrt, von der also Spatamreste schwerer enzierat werden; ferner du
Processio vosales, an denen gleichfalls die Elimination negen der hervorspringenden Lage Schwierigkeiten bezegnet. Auch die hintere Wand, die
Keller an der Hand der Killian'seben Methode unter 48 Larynsphilissieem 34mal erkmakt fand, ist ohne neiteres, annentlich bei liependen
Patienten, als besamders exponirt anzusprechen, tasofern nachts bei veraufneterer Beibenhaupkeit das Spatam dort erheibliche Zeit verweilt.

Nach Gaul waren der Sitz der Liberculisen Kehlkopfgwehrens in

53mml die wahren Summbünder, 36 \_\_\_\_\_ bintere Kehlkopfwand.

27 . Epigloris, 17 . Aryknarpel,

6 . . torders Kehlkopfmann

6 . Saus Morgagni. 2 . falorien Stimmbfader. 2 . Santorini'ssien Karryel.

For Infection can der Oberflache der Mucosa spricht wich, werant Frecher hinnest, das Vockommen von Contractgeschwüren in symmetrischen Stellen des Larynx, die sich unner wieder berühren, so an den Processus vorales. Kurz, es bilden den Lichtingssitz beginnender Kehlkopfinherenloss das Stellen, an denen das Sputum eine genisse Stagnation erfahrt, oder hervorspringende Partieen, die dem ersten Insulte bei Hossen und bei Expecionation ausgesetzt sind. Für diese Eigenthambiehkeit at der Ausdrack exponirt voranziehen, weil dieponirt obras Subjectives bezeichnet und zu Missersstundnissen Veranlassung giebt. Man segt auch von einem gefahrdeten Posten, er sei den Kurein exponirt, nicht für dasse dieponirt.

Auch die Thutssche, dass die Echlkopfarkrunkungen aft auf der nämlichen Selts wie die Lungsporkrunkungen getraffen werden, glaubte mit als State- einer Sesanteren Disposition beranziehen zu dürfen, man sagte, es sei ein Beweie, dass die ganze betreffende Seite mehr für Tuberculos disponist sei. Schäffer war es aufgefällen, dass manche Personen, ehe noch eine tuberculèse Erkraukung der Lungo festpustellen war, eine leichte, off nur bei sehr genauer und lingener Untersuchung erkenthure Parene eines Stimmbondes und abendliche Betorkeit neigten Woehen und Monate darauf liem sich auf der gleichen Seite ein tuber-enlisser Herd in der Leutge mehweisen. Mag man über die Hänfigkeit des Vorkommnisses viellsicht auch mit Schaffer verschiedener Meining sein (Schüffer bechachtets er unter 110 Filles 74 ma) - 87 2%), jefenfalle encheint die Erklärung, die er mit Berufung auf Lunebko gibt, richtig. Er nimmi un, dass der Rautes recurrent, der awischen der Contratität der Bogens der Subeinein und der Lungenspitze durchgeschaben ist, durch initiale, nuch night nachweistens Tuberkelbildung um Apex politicals einen Druck erfahre, der in den van diesem Nerv versorgten Kehlkopfmunkeln eine Parese berleiführe. Solche Lähnungen können übrigens nech durch den Bruck vergrösserter tabercukter Bronchialdrissa entebben und werden dam gleichfalls auf der Seite der erkrankten Lungen sich Stassen. Es ist with selbstreitin lien, und Senaffer betant, er auf den Stimmbindem direct beobachtet au haben, eine auf der pareitsehen Seite infolge der hehltnderten Bewegungefähigkeit der Schlein und das Spatum weniger beleht and schnell entfernt med. Dunit ist aber auch einer leighteren fafection der betreffenden Seite die Hand gelesten.

Von Kurkunoff wurde der histologische Befund gegen eine Sputum- und für eine Infection durch den Lymph- und Biutstrom in Anspruch genoumen. Der genannte Antor untersiehte 12 Inbertulise Kehlköpfe und fand auch in augenscheinlich gesunden Partien in der sebepithelialen Schicht oder noch toder gelegen Tuberkel. Die Bucilien nehmen, wie er sagt, "je nüber der Gerfläche, umsomehr an Zahl ab und gelangen nicht in allen Fallen bis zur freien Gerfläche des Epithele". Daher glaubte er sich zu dem Schinses berechtigt, dass die Bacillen nicht von der Oberfläche in die Mucosa einfringen.

First syste ist um diese Schlussfalgerung keineswege zwingerd, ja sie ist unvereinbar mit anderen Thabachen. Denn ich habe experimentell geregt, dass die Barillen durch die unveränderte Schleinbaut, dass sie segar bis zu den Lymphdrusen gelangen können, ohne auf übrem Wege dahin sichtbars Veranderungen zu hinterlassen; Dobrokkensky hat das gleiche Factum histologisch für die Durmwand erwiesen. Consequenterweise müsste Kurkunoff bei einer selchen experimentell erzeugten Drüsentubereulese oder einem durch Fütterung bervergerufenen, aubspithelial gelegenen Darmtuberkel eine Kinwanderung von der Oberfliche zus negiren. Die Schleimbantoberfliebe miss also nicht, wie zuch Tranber gluste, zuerst infizier werden, und das Fehlen von Bacillen in der Epithelialschiebt gibt kein Becht, eine Infection von der Oberflande aus in Abrede zu stellen.

Fors zweite sinf aber die Befonde Kurknuoff's keineswege als Reizel zu betrachten. Im Gegentheil! E. Frankel hat bei Untersichung ron 16 tuberentäsen Kehlköpfen in einem Kehlderkolutens "Tuberkelbacillen in kobossaler Menge sowohl der Oberfliebe nahe als immitten des Gewebes nachgewiesen" und in einer infiltrirten hinteren Kehlkopfwund "das in mehrfacher Schiehtung erhaltene Deckepäthel von sehr reichlich vorhandenen Tuberkelbacillen durchsetzt" gefunden.

Auch in jüngeren Herden hat der genannte Auter, z. B. neben einem an der Oberfläche neundenden Drusennusführungsgang reichlich Tuberkeibstellen angetroffen, während die Anwesenheit selcher in den tieferen Gewebsschichten hier nicht constatirt wurde.

Dass Bacillen, wenn sie einmal ins subspitteliale Gewebe eingedrungen sind, sich dort leichter und rascher austreiten als im Epithel, welches ihnen einen gewissen Widerstand entgegensetzt, — dass sich dann Böher ergeben können, wie Kurkunoff sie beschrieben hat, daran ist nichts Auffälliges zu finden. Dieser Befund verbindet zu beinerlei Annahme für den Infectionsmedes, wohl aber sind Frank el's un beginnenden Gewebs-lasionen gewennene Besultate nicht anders zu erklären als mit der Invasion der Tuberkeibneillen von der Oberfläche her.

Für ein selbständiges, den Krankhempeusess sinlemendes Ergriffenein der scindern Schleindrüsen, wie dies besonders von Rindfleinelt, von Motter, Heinze, Gourmenheim, Tiesier herrorgehoben wird, hat E. Frünkel bei seinen Untersechungen keinen Anhaltspunkt gewitzen konzen. Es wire unch auffallend, dass sich gerade au den Amführungspüngen, wu der Schleim von einen herverquilit, Bacillen festsetzen sollten.

Gegen eine hümatogene Entstehung der Kehfkopfluberenbas spricht noch der Umstand, dass im Entwickelungsstadium dieser Krankheit in der Regel anderweitige Auszerungen einer zweifeltesen Blatinfertien fehlen und dass, wenn andere Herde verhanden und, sieh diese gleichfalle in vom Sprium berührten Canifen, z. B. im Darm, einbliren.

Die Wichtigkeit der Entscheidung dieser Frage liegt nicht auf theoretischen Gebiete, vielmahr auf praktischem; denn wenn der Feind von rickwarts durch die Blutbulm eindringt, so stehen wir ihm machtlen gegenüber. Ist der eine Herd heute gebeilt, wer bürgt dafür, dass norgen nicht ein underer entstehe? Dagegen hat die Auffassung von der Sputuninfortien zu einer Reihe zwecknussiger Massemhmen und Engriffe gefährt.

Speciell beim Phthisiker wird ausser den sehm erwahnten Mamenten eine Sputuminfection noch durch Folgendes beganstigt:

Fürs erste reixt der zur Entfernung der Sputa reflectorisch erzeuge Husten die Kehlkopfschleinhant und mit bei excessiver Hemigkeit zogar extraubliche Vorgange bervor, die numrhmed zu Lüsienen des Epitlich Infren können.

Das Spittern, mit Gewalt an die untere Seite der Taschenbunder, auf die Processus vocabe und den Kehldeckel geschlendert, wirkt als mechanischer Insult auf diese Theile.

Bei längeren Verweilen des Spotons, z. B. Nachts oder hei willkurücken Zurückhalten in Gesellschaft, tritt mit der Zeit auch die arrodirende Eigenschaft des eitrigen Lungensseretes in Wirksunkeit, bekert die Epithelschieht und öffnet die Pforte für die Bacillen.

Durch die dauernde Passage des Spatams wird, abnüch wie bei afterer Berührung mit der Sonde — früher als Verbereitung zur Gewähnung in endolaryngende Operationen vergenommen — die Sensibilität der Schleindaut abgestunget und die Reflete zur Entfernung der Spata verzogent; allerdings werden die Reflete wieder gesteigert, sohald Arrosionen und Uberationen bestehen und die Nerrenendigungen blessliegen; zublitt aber geht mit der Abnahme der Kräfte eine Schwachung und Lähmung des Plimmeropithats Hand in Hand. So erktart is sich, dass, je langer eine Lungenphilisse besteht und je nicht sie dem Ende sich nübert, unsen baufiger sich ihr eine Lurynzunberralose augesellt, deren ganzen Umfang uns oft erst die Section enthalte.

Die Ansield Gottstein's, der die Eristenz katarrholischer (erosiver) Geschwüre im Kehlkopf begnet und alle an dieser Schleinsbat vergefundenen Substanzverluste und Pläthisis (oder Lues) geruckführen will, wurde bereits durch die Beobachtungen von Heryng (einmal am tigenen Korper), Schmitzler und Maure widerlegt. Solshe nicht specifischen Geschwüre kennen auch im Kehlkopfe Schwindsuchtiger und willst neben tuberenlüssen Veranderungen vorkommen; dies wurde unter anderen von Maximiund histologisch von E. Fränkel nachgewiesen. Naturlich bilden sie aber eine Ausmahne, da sie sich einer Infection durch verbeigleitendes Spatum; besanders bei lingerem Bestande, kann entziehen und sieh in inberenlisse nowandeln werden. Diese nicht specifischen Geschruüre aber als nothwendige Vorstule inberenlisser Uberation zu betrachten, wern Lacke geneigt ist, ware wiederem mit Bücksicht auf die erwiesene Durchgungigkeit anverletzter Schleinhant zu went gegangen.

Elema hilden, wie sehon sewahnt, syphilitische Veranderungen die Eingungspierte für die Teherkelbarillen. Combinationen beider Processe sind von Irsai, B. Frankel, Schnitzler, Grünwald, Arnold, Rice, Helwes, Luc. Havilland Hall n. A. beschrieben.

Man will bestachtet haben, dass phitamiche Franca nuch einem Purperium iffers Larynotaberenten negatriren Vielleitet werden durch fareirtes Schreien während des füsburtunens Laiseum der Kehlkopfechleintent geschaffen, die den rurbesprodrenten Puberkritzeiten des Eintritt erhiebten.

Haufig ist die Beihenfolge insofern umgekehrt, als in ein bereits substruites verändertes Gewebe andersartige Keime einwandern und auf dem so vorbereiteten Nührhoden Existenzbeilingungen finden, die ihren in gesunden Partien vielleicht versagt gewesen waren. Diese Mische ider Sesundärinfortionen verniegen auch den Krankheitsverlauf zu besinflussen, E. Frankel z. B. hat unter 18 Beoluchtungen 18mal die Anwesunheit von Staphylo- und Streptskokken eonstatirt, wobei er Tuberkelbarillen "unner in noch fieferen Gen deschichten antraf als die erwähnten Kokken, welche also gewissermussen den verdringenden Tuberkelbarillen auf ihren für die Genebe so verhängnissvollen Zügen nachfolgen". Diese Beschreibung decht sich vollkommen mit den von mir gefundenen Bildern bei Secundarinfection der Lunge.

Auf lymphatischem Wege kann sich die Kehlkopfinberenlese von Seite eines in der Nachbarsehaft befindlichen Herdes, z. B. am Gaumen. Rachen, an den Tonsillen berleiten.

Besonders der Lupus schleicht sich auf der Lymphbulm der Haut und Schleinhaut auf weite Streeken fort, blübt aber wegen seiner Schmerzlosigkeit oft unenbleckt. O. Chi ari und Riehl haben 68 Persona, die theils an fresiehts-, theils an Schleinhauthqus titten, ohne Buskseht auf subjective Larynxsymptome untersucht und bei 6 weblichen Kranken Larynxhupus constatirt, während Holm unter 50 Lupusen Smal und Haslund unter 100 Kunken mit Lupus vulgaris zehnmal lupuse Larynaaffectionen (9%), gleichfalls weibliche Personen betreffend, (estgestell) hal-

Weitere Fälle von Lasynzhapus nind nech von Grennmann, Schley, Middlemass Hunt, Smith, Mannet, Schrötter, Serrede u. A. mitgetleift. In der Begel handelt es sich um eine Fortleitung von Seite der nächstgelegenen Schleinbautpartien, respective der Hant.

Auch seinerseits gibt ein tuberreutlisser Larynuberd, sei er durch Contact, z. B. von einem Stimmbund zum anderen, von einem Processus veralis zum gegentberliegenden, sei es durch Unsiehgreifen in der Continuitat oder dereh Ausbreitung auf den Lymphbulmen nach bemechlarten Organen, besonders dem Rachen und der Mundhahle, zu weiterer Infection des Körpers Veranlassung. Bei der Hämigkeit dieser Erseheinung befarf es kann essuistischer Beiege datür. Besonders die Lange scheint in dieser Hinsicht durch Larynunderrationen gefährdet, da von betateren durch die stehen stärkeren Hinsichtenställ fohrende tiefe Inspiration bieht Beine barillenreiche Partikel und Geschsteben losgerissen, unch der Tiefe aspireit und in einem kleineren Bemehns ningekeitt nerden, aus dem seinen schwer nieder berautgehangen sin Gesichtspunkt, der bei der Behändlung der Larynunberrulese, besonders dem Currottenent, zieht

auszer Arht gelassen werden sellte, Selbst wo bereits eine Langentuberenless besteht. konnten solche Vorfalle beicht verhangnisssell werden, da mit einemmale an eine noch gesunde Stelle (dem die kranken Partien inhalten nielet) eine grosse Zahl netiver Bacillen gelangen. Das Besultat einer solchen Aspiration wird sieh freslich erst nach Monaten auszen, daher der Zummmenlung sieh nur schwer feststellen lassen.

Be knownt mir all hor ein Full in Erimerung, den ich im Jahre 1885 in Girberaterf behandelte. Erne Dame mit Lungen- und Kehlkopfphildais neigte im Lanynt einige tuberenlies Eromorennen und sellne und Brehmer's Wunsch von Gottatein in Breslau operirt werden. Am Abend von ihrer Abreise constatirte ich nochmale den Befund. Am sächsten Tage kom sie abenüt zurück mit der Erklärung: Gottatein finde nichte zum Operiren im Bahe, Joh untersuschte darunf und fand unch nichte mehr. Die Excressenzen waren verschwunden; die Patientin gab zum au, sie halte auf der Reise nich Breedin bemerkt, dass nich im Halte etwis lanten, habe aber nichts unsgespreckt. Die Patientin verliem kurze Zeit hanuf Görberederf und soll sieht siel später gesterben sein. Past har! propher hen?

# E. Infection der Trachen und grösseren Besuchien.

In der Trachen fehlen die meisten der Factoren, welche im Kehlkopf einer Infection forderlich sind i der unregelmässige mit Kanten und
Buchten ausgestättete Ban, das Zenfrücken der Sputa zwischen den
Stimmblindern und im Arytimeidraum u. s. w. Sie hildet ein einfaches,
glattes, weites, stets offenes Rohr, dessen Wande sich an keiner Stelle
berühren; sie ist ausserdem gegenüber Keimen, die mit der Athmungsfuft
eindringen, durch die weitere Entfernung von Mund und Nase nich
mehr als der Larynx geschützt; die überfläche ist mit einer schützenden
Hilbe von Schleim bedeckt, der sammt allem, was sich auf ihm abgelagert, durch ein kraftiges Flimmerspithel nach eben befordert und eracuirt
wird. Daher finden wir nich keine Kohlenab- und einlagerungen, es sei
dem versuchsweise die Luft mit kolossalen Stanbmengen überladen.

Rine Vorstellung von der Leistungsfahigkeit des Flimmerepitleis kann man bekanntlich am leichtesten an der Rachenköhle und Speiseröbre eines eben gefahleten Froschus gewinnen, die man spaltet und auf Karken aufspannt, au dass man eine glatte Überfliche erhält. Bringt man auf die Schleinhaufsberfliche Kohlenstanb oder kleine Korkentekeisen, au wird besonders bei genägender Anfenehtung mit physiologischer Kochsolzbeung feutlich wahrgenemmen, wie die kleinen Partikel in steter Bewegung nich einer Richtung transportirt werden.

Kraft hat gelinden, dass die Flimmerzellen auch mechanisch erregber sind und der abgelagerte Staab also wehl selbst ein Spera für ihre Thotigkeit wird. Ferner erhielt er von Priparaten der Lutträbne von Warm-blitten gans verschiedene Ergebnisse, je nachdem sie katarrhubisch affeirt und etark mit Schleim oder normal mit nicht dürnfüssigen Schleim bebeitt wasen. In ersteren Palle migten die führen trage flowegung und eine

langum viele fortpflamende Beirwelle und waren gegen ehemische Entitussehr wenig widerstandefahig, die normalen dagegen arbeiteten well muniterer und naruber.

Die Teacheal- und Broachialschleinhaut verfügt ferner über ein sehr sonsübles Norvensystem, das, durch Staub und Fremdkörper gereirt, nach Norbnag el's experimentellen Untersuchungen reflectorisch Busten erzeugt und sieh dadurch ungebetener Eindringlinge zu entlefigen verstag.

Eine primare Trachealisherenlose, die einer Luftinfection zur Last fiele, ist daher sicht ausserst selten. Die einzige Mittheibung darüber rührt meines Wissens von Valotte her.

Selbst beim Bestehen einer Lungentubereutese finden die im Spotum enthaltenen Bacillen kann einen Angriffspenkt; über entzundlich gereitte Stellen mit tädirtem Epithel hillt schnelle, ungehinderte Passage des in diesem Falle vermehrten Secretes hinweg.

Nur aub finem vitae oder bei der Section Schwindstehtiger finden wir die Trachealtuberculese häufiger, aber wie aus dem anatomischen Befund geschlossen werden muss, in einem relativ frischen Zustande und in der Begel ohne tiefgreifende Zerstörungen. Es lässt sich dies dareit erklären, dass gegen das Lebensende die Beflexthätigkeit herabgesetzt ist. Das Spatum passirt die Leitrohre langsamer, lockert bei seinem längeren Verweiten und Liegen durch seine chemisch utrodirenden Eigenschaften die eberlächtliche Epithelschieht, lädirt sie und verselnaft den Bacillen einen leichteren Eintritt. Daher sind die Ulcerationen meist flach, oft von hetriechtlicher Ausdehnung und sitzen am landigsten in der bei bettlagerigen Kranken am meisten exponisten Hinterwand.

En tuberculiser Tumur über der Bifarention wurde von Mackenais, eine erbsengrosse Granufationemusse tuterculiser Natur an der vorderen Tractioniswand. I cas unter der Rum glottidis, bet gleichtstig definer Info-tration des Laryna von Schmingelow beschrieben. Die Impéace Form glaubbe Warpham und Delépine beschriebet zu laben. Ob fetziere nicht öber von Laryna und den Lymphahnen fottgeleitet verkommt und sich nur bei der Schwierigkeit des Erblieben der Erkenntniss entzieht, Meibe dahingesbillt.

Eine gewisse Gefahr bedroht die Trachenbund in manchen Stellen von über ausseren Umgehang, von Seite verkäster Bronchialdrüsen, wogegen über nach innen geziehteten Schutzvorrichtungen machtiss sind. Abreschen von einigen alteren Bestachtungen (Biogel) haben den Durchbruch verhäster Bronchialdrüsen mich der Trachen, respective den grossen Bronchien Meynet, Potand (angleich Durchbruch in den Deschänges), Tait, Lundis und Wallis, Luch (mit einer Knommenstellung der bis daläh bekannten Falle), Guttiver, Parker und Biggs beschrieben. Meist bandelte es sich um sehr jugendliche Pursonen, hingegen in einem Falle von Nowack um ume Gljährige und bei Barry um eine Hjährige.

Frau. Otto berichtet den Durchbruch eines mit Brustwirkeleuries zusammenhingenden Abscesses nach der Trachen. Zu einer weilleren Ansiedlung der Baralten kommt es dabei in der Regel nicht, weil neist der Teil die Stene abschlieset, sei ist durch Ersticken infolge der die Lautwege verstepfenden Massen oder durch eine Hamerrhagie, wie in Burry's Fall, wo die Drüse die Trachen, den Brunches und zuletzt die Vena zwasuperior perforiet batte.

Petersen hat einen Knaben unter solchen Verhältnissen durch eine rasch ausgeführte Trachcotomie am Leben erhalten; über das weitere Schicksul desselben ist aber nichts erwähnt.

Ganz abnüch wie bei der Trachen liegen die Verhältnisse für eine Infection in den grösseren starrwändigen Bronchlen, nur dass, je kleiner das Califor, umso leichter Reste zähen, tuberculisen Spatiaus haften bleiben und einen tuberculisen Process zu inauguriren verneigen.

# F. Infection der Lunge.

Die Infection der Lumps ist das wichtigste Capitel in der Tuberenlasenblow, eines der wichtigsten in der gesammten Pathologie des menschliehen Körpers. In so kurner Zeit auch der Taberkelbacillus allgemein als die Ursache all der Processo anerkannt worden war, die mit tynischer miliarer Tuberkelfeildung einbergeben und ihre Mentitat mit den beim Thiery experimentell ergosigten Verlanderungen nicht verkennen lassen, so begegnete er manchem Widersproch bei Erklärung der Langeutuberculoss. Zwar stellte sich fruhreitig eine Reihe Kliniker - Ich erinners an Ruhle und Lichtheim - auf den neu gewennenen Standpunkt der Genese durch den Tuberkelbaeillus auf dem Wege der Inhalation, zum Theil unter ausdrücklicher Zurücknahme früher vertretener Ansichten. Aber die Lehre von der Constitutionsanomalie war zu tief eingedrungen; zu sehrer war es vielen, die alten, allem Anscheine nach wohlbegrundeten Anschauungen, die sie Jahre hindurch vertreten, als irrig aufzugeben, på Gunsten der neuen Infertionslehre ihnen zu entsagen. So versuchte man denn "den neuen Wein in die alten Schlänche zu füllen".

Der Umstand, dass es einigen Autoren infolge mangelnder Technik und Urbung recht alt misslungen war, bei der knören Pneumenie Tuberkelbecillen nachzuweisen. — der Umstand ferner, dass bei dieser Krankheit, dem Prototyp der Schwindsneht, die Tuberkelböldung wenigsteus makroskopisch im Hintergrund zu stehen schien. — dass beim Thierexperinent nicht eine kästge Pneumonie mit Cavernentildung, wie sie der Begriff der Schwindsneht umfasst, sondern sine miliare Ausbreitung der Tuberkel über den ganzen Korper entsteht. — endlich die irrige Verstellung der Ubiquität der Tuberkelbacillen veranlasste eine Annahl Autoren, neuerdings wieder Aufrecht, die Identität der Tuberkulass und

der kinigen Phormonie, i. e. Schwindsnoht in Abrede zu stellen und dem Tuberkelbseilles nur eine szennutäre Bedeuung, nur die Belle eines Schwarotzers auf einem primir erkrankten tiewebe auzmprechen.

Pilirt die ekronische Paramonie — se nahmen Dettweiler und Meissen an — nicht abbald zur Lisung, se tritt Verkieung der rumsist ein der Grenheisesbahn ausgeschlussenen Herde ein, die dadurch zum Nährbeden für den ubsquitten Beeilles werden.

Durch den Bacilius werde die Kranklieit sieht hervorgerafen, sondem excepteurt, die Pitthieis sei anhage eine Kranklieit ent generis, die aus Anlaes mannigtasker Schädigung, aber nicht fürch Infection autstehe.

In Mulichen Stane Insection sich Biedert und Siegel: "Durch sesundere Ansiedlung von Rasilien in bereits danseluft stabilirten Langeninfiltraten entstehn die gewöhnlich langsom verlaufende Pathiole; diese sei semit keine Infectionkrankheit im gewöhnlichen Stane."

Schiepen diese Lehren seben inhabbte gegennber den von Korbermittelten Thatsuchen, so wurde ihnen durch den weiteren Ausbar der Infertionslehre vollende der Boden entrogen. Abgesehen daten, dass die Ancigning grösserer Fertigkest den Nachweis von Taberkelbzeillen anch im frühesten Stadium der Schwindsneht immer häufiger machte. wurden von Baumgarten die histologischen Merkmale des Tuberkels und der kasigen Pneumonie identificiet. Dem gegen den Thierrerench erhoben-a Enwand, dass es sich beim Thiore um einen generalisirten. bein Monschen um einen meist auf die Lungo localisirten Process handle, ward durch den Hinweis auf das idmliche Verbatten des Miles brandbacilius begegnet, der beim Thiere eine Allgemeinintsetion, beim Menselser unist sine begrenzie Protula maligna hervorrufe, ohne dass über die Mentitat beider ein Zweifel bestehen komm. Dem weituren Bedenken aber, dass sich beim Thiere meh der Infortion nur miliare Pulserkel, nicht eine kasige Puemaouie entwikkle, wurde zunächst die Verschiedenheit zwischen einer syphilitischen Bennatose, einem Gunna arphiliticum, einer Exostoso und einem Bules entgegengehalten, die nicht hindert, allen dissen Erscheinungsformen das nimliche Virus zugrunde on legen. Urbenties wurde gezeigt, dass auch beim Thiers durch eine den Verhillmissen beim Menschen unehp-abute Infectionsmethode (Aspiration tuberculiser Flussigkeiten) cane tasige Pasumonie und selbst Caverneubilding metande komut, und endlich ein Theil der bei Philiss auftrobuden Erscheinungen durch Association des Tuberkelbreilles mit anderen Raktorien (Mischinfection) erklart. Ausserdem hat sieh auch die Anrahme der I bignität als den Thatsachen nicht entsprechend erwissen.

In naturlieher Polge dieser weiteren Arbeiten verstummte der Widerspruch gegen die Auffassung der Pathise als einer reinen Infestionskranklieit mehr und mehr, Henzutage kann über gegenthezige Anslehten, wie die von Gregg, der die Ursnehe der Philise in einem Vorluste des Blutes am Allemann urblickte, oder Baurchandat, der die Tuberkeitsteillen im Kranken entstehen, aber nicht von aussen eindringen bisst, oder May, der die Langenschwündsucht als eine Neurose der pulmogastrischen Nersen betrachtet, oder Liebereicht, der nich 1805 die Frage, ob der Bacilius wirklich die Ursache oder die Wirkung der Tuberculose sei, für anentschieden hielt. — heute kann über diese Ansichten kann mehr ernsthaft diesetiert wenden.

In der überwiegenden Mehrzahl der Philisischlie ist die Lunge sammt den zugehörigen Bronchialtrusen entweder isoliert ergriffen — ich erinnere an die so hanfig bei Sertianen gefandenen Nachen — oder bebandet sich durch die weit usegesehrittene Entwicklung des Krankheitsprocesses gegenüber den frischeren Eruptionen in anderen Körperregionen als das zwerst erkrankte Organ. Die Lungentuberenlese ist also meist eine Primärerkrankung, und daraus folgt, dass sie durch Infection von aussen, und zwar auf dem einzigen eine Communication vermittelnden Wege, durch die Athmungsluft, zustande kommt-

Für den ersten Angentück mag es verbinffend erscheinen, dass wir die oberen Luftwege, Nase, Bachen und Kehlkopf, also disjenigen Partieen, die nach den (S. 106 ff. besprochenen) Abhapeungsgesetzen des Stantes anscheinend am meisten einer Infortion exponist sind, in der Begel als seeundür erknankt bezeichnen müssen und nun für die Lunge, das von der Eingangsoffrang der Infortionsotoffe am weitesten entferate und daher von Keiminvasion geschatzteste Organ, eine Primarinfection in weitem Masse in Anspruch nehmen wohen.

Ja. wenn man sich den Durchmesser der Sinsten in sie introditein mündenden Brouchien vergagenwirtigt, der kaum 0.5-0.4 was beträgt, könnte man rweifeln, eh überhangt Stanbpartikel und Kenne bes dahen gehaugen, wenn nicht die histalagischen Befunde der Kohlen- und Stenbauerlange der täglische Beweis hierfür wären. Für den Baeillan, der softest in seiner Länge nitr 0.0015-0.004 was misst, ist eine selehs Schwierigkeit noch vost wentger vorhanden.

Eine einfache Erklärung für diesen scheinbaren Widersprüch gibt aus die Betrachtung der Kohlenstaubinhalation. Unmittelbar meh einer selchen Inhalation finden wir am meisten Staub in den ersten Luftweren, dass progressit weniger in den fieberen, am wenigden in der Lungs. Wenige Stunden, econocil Tage spater dagegen sind die oberen Partisen trotz ihres antangs grösseren Stantgehaltes wieder vollkommen kohlenfret, die Kuhlenpurtikel wurden durch Flünmerepithel und Schleinstrom eliminirt, wahrend in den tiefenen Luftweren selbst nen der geringen Menge der bis hierher vergehrungenen Kohlenbeilehen ein aleht nuerhieblicher Best sieh niech confindet und danernd zurücklichen, soweit er nicht unt dem Lymphwege mit der Zeit nich den Bronchülderisen transportiet wird. Der Grund übt dieses Verhalten Best ersichtlich darin,

dass, gleichwie die Quelle und der Burh schwacher als der später aus soner Summe von Bachen ontstandene Plass, so auch der Schleinstrom in den frisen Luttwegen weit weniger tragfahig ist, weit schwächer functionirt als in den grösseren Brunchien und der Trachen. In den Abroden fahlt sogar das Plimmeropithet, dieser wosentliche Factor für den Transiteeriehr, vollkammen, so dass sich hier Stapelplätze für eingedrungene Stankkörper bilden, die kaum anders denn durch die Lymphwege nach den Drüsen zu entlastet werden. Es ist gerade so, als ab die Natur den menschlichen Organismus für die Cultur — fast zur im Culturkeben finden so reichliche Stankeinathmungen statt — nicht geschaffen hätte.

Also trotz allen durch die weite Entfernung gegebenen Schutzes sind die tiefenen Luftwege, besonders die Alveolen gegenüber den hüber gelegenen Partieen in erheblichem Nachtheile, inseferne eine Elimination bis hierber gelangter Staubpartikel nur sehr solwierig bewerkstelligt werden kann: bei fortgesetzter Inhalation staubbahtiger Luft kommt er daher im Laufe von Jahren bier zu recht bemerkenswerthen Anhänfungen, während in den oberen Partieen kaum Spuren hinterlassen werden.

Nicht anders ist ex bei der Inhabation von Tuberkelbagillen. Auch hier sedmentist sich die Mehrzahl eventuell eingenthmeter Bacilen in den oberen Luftwegen und wird nitt dem Schleimstrom wieder und then psychwemut; nor we lieser Stron eine Benmang und Statung erfahrt, derch Leisten, Beristen, durch Fissuren oder Ulcerationen, ist auch die Möglichkeit der Ansiedlung in je nach dem Anlasse strigendem Marson gegeben. Dem kleinen Reute in die Tiefe gelangter Bacillen ist aber diese fielegenheit zur Ansiedlung auch unter normalen Verhältnissen infelge der mangelhalten Function oder den ganztiehen Mangels. der Eliminationsvorrichtungen in erhöhten Grade gebeten, Der Umstand, dass die Taberkelbwillen bezüglich der Ablagerung sieh ebensu rerhalten wie Kolden- und Steinpartikel, also indifferente Stadurten, ist angleich ein deutlicher Beweis, dass es sieh bei der Ansledlung der Tuberkeltueillen in der Lunge nicht um eine besondere Prädisposition dieses Organes für das Tuberkeltirus, sondern zumachst um rein mechanische Verhalinissa hambelt.

Nun sind ju glocklicherweise die Tuberkelbueillen, besonders in zirufentem Zustunde, unsendlich viel seltener als z. B. Kohlenpartikel. In der freien Natur werden sie dank dem Einflusse des Lichtes unzufhörfels und in kurzer Zeit vernichtet; in neumenswerther Zahl finden sie sich im grossen und ganzen nur im geschlossenen, Phthisikern zum Aufmathalts dienenden Raumen. Aber auch bier muss noch eine Reibe von Factoren, webei Lufttrockenheit und Luftbewegung eine weschüllehe Bolle spielen, pranumenwirken, um Spettum genügend zu trocknen, zu jederristen und Baeillen überhaupt der Luft gunffören.

All desse Mamente werden gewöhnlich ebenso anterschitzt, wie die Verbreibung eindender Bacillen in der Luft überschitzt wurde.

Als Beweis für den Einfuss der Luftfauchtigkeit sei erwähnt, dass ich simmt mit vieler Mülie getrocknetes Spittum in einem nussig Seichten Kelhe frin pulverisirie und am nachsten Tage, als ich es zu trackenen Inhalation verwenden wellte, nur mehr zusammengeklebte Krümelchen land, die zur Inhalation untauglich und in dieser Hinsicht also ungefährlich waren. Ein weiterer Benvis ist das frühere Misslingen der trockenen Inhalationsversnehe infolge zu grosser Luftfeuchtigkeit. Bei Nachahmung der naturlichen Verhaltnisse wuren mir diese Versuche, wie erwähnt, ausnahmstes gelungen.

Der Aufenthalt in infrejrten Rünnen ist daher noch kein Beweis, dass Raeillen dem Körper, geschweige dem den tiefsten Luftwegen, den Alveolen zugeführt werden; je langer und öfter freilich dieser Aufenthalt stattfindet, am so häufiger wird sich durchselmittlich reteris paribus eine Gelegenheit dazu ergeben (die auch von dem ergenirten Individuum durch Mund- oder Nasquathmung, durch tiefe oder durch Athemsige in doppeltem Sinne corrigirt werden kann).

Oh nun jedesmad, wenn Baeifen bis zu den Alveolen gelangen, wirklich eine Ausiedlung und Vermehrung stattindet, oder ob der Körper Mittel besitzt, dies hintaurahalten, ist unmöglich zu entscheiden, da wir eicht das Eindringen von Baeifen beobachten, sondern nur den esentuellen Effect, die Erkrankung zu Gesicht bekommen. Bei Thieren, selber wenig disponirten, z. B. Hunden, sahen uir die Inhalation besonders etwas grösserer Mengen Baeiffen stets von einer Infoction gefolgt, bei Meerschweinehen trat selbst nach einer Inhalation von einer geringen Anzahl Keime, die nicht einmal in übrer ganzen Zahl als lebensfähig nachgewiesen waren, Tuberculoso ein. Soweit uns die Erfahrung am Menschen einen gewissen Anhalaugunkt für Beurtheilung dieser Frage bietet, soll dies im Capitel über Contagiostät, respective Disposition wortert werden.

Hier interessirt uns zumachst nur die Thatsache, dass eine solche Infection möglich, und dass sie ausserordentlich häufig ist.

Praktisch apwiesen ist die Möglichkeit durch die vielen Hunderte ein Thieren (vom Vernisser allein mehrere Hundert), die nach Einsthaung nass oder trocken verstander interenteer Stoffe regelmüssig an Lungentuberentese erkrunkten, dereh den Nachweis solcher Stoffe in einsthunngsfähiger Staubform in der Umgebung von Phthisikern und durch des Vorkommen tuberenteer Lungenerkrankungen beim Menschen ander unalegen Verhältnissen, die an Haufigkeit alle anderen inberenteen Affectionen in Schatten stellen.

House let die Inhabitionstheorie Genedugen fast aller Arrale generalen.

Knige aberstehende Auschaumgen wien der Velbtunfigkes balbeconnict. So stellt Valland im Gegensatz zur Inhabitionstheme die Bekauplang auf, dass die Laugenstaberenisse droeb Einwarderung der Taberkeibestlet von den Habitysphärinen uns entsteht. Am diesen Brüsen gelanges
nach diesem Aufer die Taberkelbecillen in Warderzellen eingeschlossen in
den Hauptlymphatzen und den kleinen Kreadauf; hier übe der Sauerstaff eins
erregende Wirkung auf sie aus, derart, dass nie die Neigung bekommen,
Forteitne zu bilden und an den Gefinswinden hängen en bleiben. Durch die
rasche Blutbewegung wurden sie daran verkindert; bei allgemeiner Antalie
trete aber besonders in der zehlecht genährten Laugempitze eine Verlangsamung ein, wedurch die mit Bacillen behabenen Leukweyten an den Gefinswänden hängen Geilen und die Bacillen zu wurdern beginnen (273)

Anch Roosewelt of die Infinitrioustheerie zu einfich. Er glacht dass die Infection nicht durch die Infinitation direct zu Wege kennet, sondern dass die Baeillen von den versehietenen Eingangspforten. Mank Nass, Wunden u. a. w., durch die Goffisse in die Venu casu, ins rechte Herr, dass länge der oberen Wand der Langemeterien in die Spitten gelangen. Door eie sich an der aberen Wand halten, erklärt Roosewelt aus ihrem das Blatserum übertrechen specialechen Gewichte! (???)

Die Unhaltharkeit solcher Hypothesen äurften die mitgetheiten Thatsachen darthan. Wenn inhaliete und haftengebliebene Baeillen an Ort und Stelle zur Entwicklung kommen, entsteben Tuberkel, als deren Hamptsitz sich die Sehleimhant der kleinen Beonrhien (Virchew), sowie die Endbronehiolen an über Auflösung in die Infundibulargänge und die Scheidewände der Alveolen präsentiren, un das Cylinderspithel unflört, respective ins flache Epithel der Langenahreslen übergelit (Newlasen). Das weitere Schicksal und die Ausbreitung in die Umgebung ist sehon Gegenstand pathologisch-unatomischer Betrachtung gewenen.

Ausser der abselleren Entwicklung sieht den Barillen unter gewissen Verhültnissen noch die Möglichkeit offen, die Schleimhaut zu passen und mit dem Lympistrome nach den Bronchialdrissen, deren Wurzebrebet die Lungen bilden, zu gelangen, wenn sie nicht vorher auf dem Wege dahin Halt machen. Die Durebgängrigkeit intacter Lungensteleimhaut wurde zum von Flügge auf Grund offenbar nangelhafter Experimente für ausgesehlessen erklärt, war aber sehen nach Arnabi's Nuchweis des passisen Transportes indifferenter Stanbarten als zweifelles unzunehmen, son der Amalogie der übrigen Schleimhautgebiste (Baumgarten, Verfasser, Dubroklonsky) zu schliessen, und ist ausserlen von Buchmer für die weit grisseren Müglerandberillen dargetlan werden.

Dass ein solcher Transport auch den Brusen bei Kindern in der Begel ausgischiere und rollkummener stattfindet, mag sich sowohl aus der erhabten Durchgungigkeit der kindlichen Schleimhaut als auch der grösseren Weite der Lymphysikose erklaren — Rigenthundlichkeisen, de dieser Eutwicklungsstote zukommen und die sich an sammtlichen Begieren des kindlichen Körpers effectie bethanigen. Bei Kindern Inden sich daher hantig inberentöse Herde in den Bronchialdruson, ohne dass die Lunge, die eigentliche Eingangspforte des Virus, Veranderungen aufwist. Dabet kommt es hintig vor, dass bei diffuser Verknung der Drusen, falls der durch die Drusenkapset gebildete Wall durchbrochen wird, die nichstliegenden Lungenpurtteen seeundar von Bacillen (herschwemmt werden. Die auf solche Weise entstandenen tuberentosen Herde verratten aber durch übre Lage am Hilos, in der Nübe der Drüsen, dire Genesis und them ausundaren Charakter gegenüber den zuneist in der Spitze sitzenden primaren Ablagerungen.

In der Lauge Erwuchsener hingegen ist das Gefüge der Schleimhaut fester und sind die Lymphyefässe enger, ausserdem zahlreiche Lymphysinge gleichwis die Peren eines viel benützten Filters durch das jahrstange Eindringen von Kohlene, Stein- und Staubpartikeln verstopft — man durchmustere die histologischen Bilder einer selchen Lunge und daher die bis zu den Alventen gelangenden Bacillen durch Verlegung des weiteren Woges zur loszlen Ansiedtung gezwungen.

Mit der nun stattfindenden Vermehrung der Basillen finden dann unch einige einen Weg nach den Brunchtaldrusen offen und ziehen diese serunder in den Krankheitsprocess herein.

Im kindlichen Alter findet also eine Athnongsinfection verwiegend durch eine primare Tuberkelbildung in den Bronchialdrusen, in den späteren Jahren durch primare Herde in der Lunge selbst ihren Ausdruck, beide Affectionen aber sind in geneitseher Benichung gleichwerthig.

Klebs laugegen ist geneigt, die Selberhott der Philosis in der Kindheit unf den beheren Blathrock der kindlichen Lauge wurdekunführen.

Mit Verkennung dieses Umstandes wollten einige Autoren der Inlection per inkalation in eine geringere Bedeutung für das kindliche Alter beimessen und die Darminfegtion in den Verdergrund schieben. Klebs rechmirt segar für diesen Infectionsmodus die grösste Frequenz.

Dem widersprieht aber die practische Erfahrung. So sagt Demme-Im Kindesalter, ja selbst im ersten Lebensjahr überwiegt die Inhalationetuberenloss die Ernahrungstaberenlose; besanders sind die Bronchiaddrissen befallen. Achnich Sensert sich Biedert. Rauchfuss besönchtete unter den unberenlissen Kindern des Petersburger Findelhausen in neun Zehnfeln der Fälle Langen- und Bronchialdrissenfaherenlose, und übnliebe Berultate verreichnet (nach Enuschfuse) auch Klein in Mackau.

Plesch fand in einem Deittel aller Fälle von Kindertuberenkes die Bemehinkleinen internis erkrankt. Steis wuren auch die Lengen von tenlerten selten confluir-mien Tuberkeln durchsetzt, jedenfalls aber wuren die Veründerungen in des Lungen viel jängeren Datums als die in den Breschinkrissen.

Ebenso meint Caye, dass im Kindenster die Tuberralos- zumeist in den Lymphtrisen beginnt, besondern denen im Innern des Körpern, und sieh von hier aus indensendere unt die Lunge per centignitaten betrpflante Abelin hilt die Broschinkfrüsen für den Herd, in welches das Infectionsgift mieset aufgenommen wird und von dem en nich weiter entwiebelt, da ihm bein Pail von Milintuberculose oder tuberculour Miningus vargehammen ist, wo nicht diese Organs schwer argriffen waren.

Ans alledem geht hervor, dass die Inhalationstubereufese mehfur die Kindheit den ersten Rang sinnimmt.

Den fast ausschliesslichen Sitz primmer Langenherde in der Spitzelat man unter der Voraussetzung, dass alle Langentheile von den in der Athmengslich gleichmissig vertheilten Tuberkelberillen eine gleich grusse Menge aufnehmen, dahin erktart, dass die weitaus grosste Mehrzahl der stagedrungenen Tuberkelbarillen "ein den physiologischen Kräften des Organismes vernichtet wird und entweder im Langenparenchym selba oder innerhalb der Lymphbahnen dem Untergang aubeimfallt" (Bollinger), während die Spitze einen "bens minoris resistentine" bilde. Als Ursschelieser besonderen Pridisposition nahmen die einen eine sehwichtes Athmeng, andere eine wangeinde Bhatzatische und sehwächere Ernährung, und die, welche ganz sieher geben wollten, beides zeigleich an.

Leter die Vernichtung der Tuberkelbacillen durch die physiclagischen Krafts besitzen wie noch keine sieheren Kenntnisse; die Hellingsvarginge gehen zumächst nicht mit einer Vernichtung. sondern einer Einkapslung noch lebender Racillen einher. Auch der Berceis sticht ans, dass die Spitzen schliehter ternihrt werden, oder dass sie schlechter athmen. Im Gegentheil! Was den letzteren Punkt anlungt, hat gerale Hanan dargethan dass die Spitzen sehr gut inspirien. Einnothwendige Folge dieser guten Inspiration ist nun, dass sie sehr weld in der Lage sind, Stath und demselben beigemengte Mikroorganispen aufmushmen; dapopen helt er ihre schlechte unpenüpende Expiration hercor, womes sich eine erschwerte Elimination, ein Liegenbleiben der Barillen und des Westeren eine Ancedlung in der Spitze ergitt. Aus den anderen Thollen der Lange, die durch ihre Lage innerhalb des Knockengeristes weit weniger medicielite sind als die Suitzen und dem exspiratorischen Drocke dahot nieht ausgemeichen cermogen werden Starb and Reime rascher and buckter winder entirest and lisben dater par night die Moglichkeit einer Ansiedlung, so dass also die Experschaft des Gewebes, ob melar oder minder disponirt, zumächst dabei nicht in Frage Kemint.

In sonderbaren Widerspruch an seser Bettein der Spittendisposition steht noch die Hubsache, dass nie gerale an dever angelieht disposition und schlecht genährten Spitze am alberhaufigsten Hellungsvorzunge bestachten, sowie dass bei Kindern die Baeilen die Spitzenschleinham trott der "teruschein Disposition" durchwandern, ohne sieh ananstedeln, dann meh den Beorghindensen geben und nicht selben von hier aus in den "weniger disponirien, besser ernährten" Mittelpartieen der Lunge, nahr dem Medlastinum, Herde absetzen. —

Die Berechtigung, das rein mechanische Moment in den Vordergrund zu stellen, geht daraus bervor, dass wir beim Menschen, wenn auch keineswegs constant, doch recht häufig in den oberen Lungenabschnötten am meisten Buss abgelagert finden (Arnold).

Ferner hat Arnold bei den Thieren, die er der Ultramarin-Inhalation ausgesetzt hatte, bei kürzerer und weniger intensiver Verstänbung, sowie wenn die Thiere erst nach Ablauf eines mehr oder weniger langen Termins getüdtet wurden, die obeiten Lappen stärker als die unteren, und zwar rechts intensiver als links, gefürlit gefünden.

In abnlicher Weise tasst sich das hänfige Befallenwerden der rechten Seite durch die grössere Weite des rechten Brouchus, also durch die grossere Zuführung von Stank, respective Bazillen versteben.

Alle Momente, welche ein Eindringen oder Verbleiben von Bacillen begunstigen oder deren Eutfernung erschweren, sind als Fürderungsmittel einer Langeninfection anzusehen.

Dahin gebort ausser tiefen Athemzügen besonders die Mundatheimung, weil hierbei weniger Keine in den ersten Luftwegen zurückbleiben und der Weg zu den Alresden verkürzt wird, also mehr Keine nach unten gelangen. Die Mundathemung, sonst willkürlich, wird erzwungen durch pathologische Affectionen, welche die Nase und den Nasenrachen mehr oder minder un weg sam machen, also durch Katarchemit reichlicher Secretion, wie sie namentlich bei Kindern sieh laufig finden, durch Neubihlungen, besonders durch adenoide Vegetationen.

Ferner befordern eine Infection Processe in der Lunge, welche zur Stagnation von Secreten führen oder mit Uleerationen und Verbesten des schätzenden Epithels einbergeben; reiehliche Secretion kann unter Umständen die Entfernung der Bacillen erleichtern.

Man findet Langentoberenfose nicht seiten mit Luca Krehs und Lepra vergesellschaftet; die geringe Zahl der bisherigen Beobschungen zwingt nicht, einen causalen Zusammenhang zwischen diesen Krankbeiten auszunehmen.

Endlich sind als Förderungsmittel einer Infection mehr ober minder reiche Staubellepots, sei es Kohle, Eisen, Stein oder Kalk etc., anzuseben, einerseits, weil die Splitter das Epithel durch über spitzen Ecken verlezen, andererseits, weil sie als Capat mortanna einem Haftenbeiten des Baeillen Vorschalt bristen. Je nach der Beschaffenheit dieser Staubsheite, je mach dem mechanischen oder elemischen Beiz, den sie ansuben, sind sie van sohr nugleichartigum Worthe für die verliegende Frage. Einen eigenartigen Indertiensmeden der Lange theilte Reich mitt Eine hachgrafig schwiedstichtige Hebenme pflegte asphyktische Neugsberens dreich directes Einblasen von Luft eine Athenen zu bringen. 13 Kinder, bei denen sie dieses Verfahren innerholb 13 Monaten geübt, gingen an der Erscheitungen eines fieberhaften Bronchialkstaurha und einer Meningnis taberenlass augrunde, während uns der Clientel der zweiten Ortskehammshein Kind und sonst in nem Jahren unr drei zu Meningnis taberenlass zugrunde gengen.

Vielfisch findet man die Ansicht sungesprechen, dass nuch durch infrierite Küsse Langeninterenkoe hervergernfen werde. Mir scheint das auf directem Wege fost geradem undenklur. Dem fürs Erste ist der Mendspeieled gewähnlich nicht beeitlenkaltig; wenn aber Sputumente, die am Munde oder Bart haften, wirklich übertragen werden, so gelangen dosse nicht in die Lunge, sondern könnten hierheims auf der Lippe, dem Verdanungstractus oder den entspeechenden Lymphdrissen Eingung finden.

Eine seeundäre Infection der Lunge, ausser der sehon besprachenen von den Bronzhinkirusen aus, findet besonders bei Bestehen eines taberuntern Hardes einer hüber gelegenen Region des Respirationtractus statt, von der bri fureirter Inspiration Partikel oder Secretheis in die Tiefe gerissen werden können. Ausserdem kommen Secondärinfschionen per contiguitation und auf dem Lymph wege von benachturten Organen mis vor.

Die härmatagene Infection der früher eine über das Manss himmgebende Bedeutung beigemessen wurde, tritt als Theilerscheinung der allgemeinen Tuberculise mit, und zwar in nusse grosserer Haufigkeit, als der einer Miliartaberculisse zugrunde liegende Einbruch in die Blathahn geweitnlich eine Vene betrifft, für die das Langeneupillursystem das erste zu pusserveile Filter bildet.

Nuch der eingehenden Besprechung, die wir der tuberruksen Intesten der mit der Aussenwolt in dieseter Verbindung alchenden Organgewähnet haben, können wir uns bei den abgesehlessenen Partisen des Korpers unne kurzer fassen, als ihre Infection unbil ansnahmeles durch jene Organe vermittelt wird.

# 4. Infection der serösen Häute.

#### A. Infection der Pleura.

Die Tuberrubser der Pleura ist fast ansnahmstes scenndar und am haufigsten eines Lengen- oder Broochindersen-Teberculese angeschlossen, also indirect auf eine Athmungsinfestion zumekunführen. Sugut nam gezunnten war, den früher weit gefassten Begriff einer idispathischen, obwa auf Erkaltung ebe berühenden Pleuritis immer enger und enger zu fassen, so musste auch die Amahuse einer isolirten tuberrubisen Pleuritis immer mehr eingesehrankt und kann der anatomisch-pathologischen Forschung gegenüber kann nafrecht schalten wenden.

Was die Haufigkeit der tabercalisen Pleurits anlangt, so waren einige Autoren geneigt, fast jede Pleurits als auf tuberenlisen Basis beruhrud anzusehen.

Kelsch und Vailland wissen durch die Oblaction an 16 Pieuritiden, zum Theil bei sehr kräftigen Inditiduen, nusuahmslos die inberralise Natur der Pieuritis trotz anscheinender Heilung nach, so ässe sie, abgresslen von der Pieuritis bei Sepsis, Gebenkrheumstismus, Carcinom und ehronischen Blatkrankheiten, fast nur nech eine Inbereulise anerkannten.

Mit Rucksicht auf die Erfahrung, dass frühere Pleuritiker vielfächt nicht füberenliss wurden, trat dieser exclusiven Auffassung Buwditsch und auch Fündler entgegen.

Weitere Studien von A. Frankel, Weichselhaum, Netter, Levy, Barrs. Kiener, Prinz Ludwig Ferdinand, Jakowsky, Sacage, Goldscheider, Fernet, Ilene a. A., die eich mit der Articlogie der Pleuritis und besenders mit dem Nachweise und der Züchnung der dabei vorkemmenden Bakterien eingehend beschaftigten, haben gezeigt, dass serose und eitrige Ersudate eiellsch auf Streptokokken, Frankel'sehen Pneumoniekokken. Staphylokokken, hingegen wenn der Nachweis von solchen Bakterien nicht gelingt, meist auf inberculiser Basis bernhen.

Schlenker fund unter 85 Fillen von Verwichsung der Pleurabilder in 61 mehr eder minder hechgrafige, makroskopisch wahrnehusture Tuberculese der Lengen und Bronchinkfrisen, ein Zusammentreffen, das, wenn se nich noch nicht den ursächlichen Zusammenhang für Juden Fall beweist, doch mit procer Wahrscheinlichkeit auf einen solchen hindentet.

Der Nachweis von Tuberkelbacitlen im Plemensudate gelingt im allgemeinen sehr sehen, ist aber erbracht worden von Kelseh und Vailland, Gombault und Chauffand, v. Eiselsberg, Ehrlich, Kuscharky, Frankel, Benvers, Netter, Pannini, Prinz Ludwig Perdinand, Grawitz v. A.

Dass Tuberkelbacitten so auffallend selten in Pleumeasnigen gefunden werden, sucht som auf verschiedene Weise zu erkären.

Man nimut in abalicher Wesse wie bei dem meist breitleafronn Eiter earniser Wirled oder alter käsiger Drisenherde das Vorhandensein since Sparsasform an, sine Ansicht, die aber bei dem negativen Ausfall intraperitonealer Verimpfung derartiger Excudate auf Thiere kaum haltlar ist; Grawitz batte z B. unter zehn denartigen Versuelen nit tubercultion Ensufaces nor sinual position Erfolg, and Savaxo renoirs and bei Veringfung von 25g Exsudat (nach dem Vorschlage Kieners). withrend geringere Mengen keine Tuberculose bewirkten. Der Grund durfte wohl durin liegen, dass die Zahl der Bacillen beine sehr grosse ist, well sie bekanntlich in fussigen Medlen - ausser wenn sie vorsiehtig an die Oberfläche gebracht werden - ihrer ovvgenoghilen Eigenschaften wegen sehr schlecht machen, dass sie ferner mangels einer Eigenbewegung sich in dem Exemble nach der tießsten Stelle zu Boden senken, so dass die zur Probapunction sutmommens überetehende Flüssigkeit keintrei ist. Die Thabache fleer Anwesenheit wird auch durch die Bechachtung bekundet, dass auf die rasche Resorption und Heilung derartiger Exsidaoft eine neute Miliartuberculose (Litten) oder Interculose Knoelen- und Gelenkerkrankung (Czerny) folgt, was offenbar auf die Anfinhene von Barillen in die Bluthalin hindernet. Uebrigens ist die Entstehenr san Exsulaten such durch die Mosse Diffusion von Proteinen und Tosinen aus Cavernen, die der Pleum anliegen, möglich-

Am hantligsten finder wohl die Infection, respective das Eindringen der Bariffen in die Pleura von der Lunge aus statt, inden aus
einem oberfliehlich gelegenen Tuberkel die Bazillen die Pleura durchwuchern. Da die lodiehen Bakterieugifte eich rascher als die Bazillen
selbst im tiewebe verbreiten, au kommt as zwar in der Begel vor den
Durchbruch der Bazillen zu formativen Beiterscheinungen und Verunchsungen der Pleurablatter, die wir als eine fast ständige Begieberscheinung superfenelt gelegener Tuberkelberde finden. Hinneyen bei
ausserendentlich rascher Proöferation der Tuberkelberdien oder bei Liesonen
der Gewebes, z. Et nach Trauma, hönnen Bazillen, bevor solche Cohöremen

sich gebildet lisben, in die Pjeuraböhle sollsst gelangen und eine mehr oder minder diffuse Kutzündung berbeiführen.

Göstehreitig mit den Tuberkelbaullen gelangen hin und wieder, besonders aus allieren Herden (Catarnen, Drusen), auch andere Bakterien,
Eiterkokken in s. w. (Mischinfostion) in die Pleuraböhle und termögen das klimische Bild zu modifieiren (Sacaze, Ihnn). Auch diese
salimantiren sich, noweit sie ohne Eigenbewegung sind, aber wenn wir
dnoeige Culturen als Minssetab betrachten dürfen, meist nicht so rollständig wie Tuberkelbaullen, sondern bilden eine über den Boden sich
erhebende, innner dünner werdende Wolke und und daher relativ leichter
nachweisbar.

Eine solche Pleuritis kann bereits im frühesten Stadium der Taherculose auffreten und sogar mit dem ersten in der Lunge gebildeten Teberkel sich vergesellschaften.

In anderen Fallen entsteht die Pleuritis durch Einwanderung von Barillen aus einer verher auhärent gewondenen inbereulteen Branchristender Medhastinaldrüse, sesmas sich die Häufigkeit pleuritischer Entzünfungen bei serephinlissen Individuen erklärt. Alle Factoren, welche eine Lackerung oder ein Platzen der Kapsel einer solchen Drüse herbeitübern, also entzündliche Schwellungen, die besonders bei Musern und Scharlach verkommen, und namentlich auch traumatische Insulte begünstigen daher indirect eine Entstehung der Pleuritis.

Das Trauma als Veranjassung einer Pleuritis ist schon lange bekannt, doch me Erklärung dafür, die gewohnlich mit dem Begriff einer erhöhten Disposition der Pleura sich behällt, umgenügend.

Die Invasion der Basillen in die Pieura findet auch vom Peritoneum aus statt, in der Continuitat oder durch Contact, auf dem Wege der Lymphluhmen und Satispalten längs der durch das Zwerchfell hindurchtretenden Gebilde oder durch Perforation (Senator). Besonders bei Versuchsthieren hatte ich einigestale Gelegenheit, den Wog vom Peritoneum aus successive sehr schon verfolgen zu konnen.

Ferner kann man als Ausgangspinkt für eine Pleuritis Caries der Wirbeil und Rippen anschen; Heath z. R. beskachtste eine Caries des einen Rüskenwirbeis mit einem Pessantenens, der kinder dem Zwershfell mit der Pleum communicirte (Perforation), während die Leuge frei war.

#### B. Infection des Perikard.

Das Perikard wird entsprechend seiner gegen äussere Infection gesieberten Lage relativ seiten tabereulis affirirt; seine Erkrankung hat in der Regel einen tabereulisen Hent in der Nachbarschaft zur Voraustetung. Am haufigsten leitet is seine Tubereulose von der Pleura her, in einer kleineren Zahl sind serkäste Bronchial- und Mediastinaldrüsen (Kast) der Ausgangspunkt, "die ihrerselts das tillt aus ihren mit der Aussenwell eenummirirenden Wurzelgehoten erhalten fahre konnen, und zwar bewonders kleine, vor dem vorderen Blatte des Perikarbund an der Umschlagstelle desselben betindliche Drusen" (Weigert). Zenker beobschiete einen ermbinirten Durchbruch einer Mediastinalärnes nach Perikard und Ossophagus. Auch durch Caries des Sternum, der Rippen- oder Brustwirbel sowie den Durchbruch einer Lüngeneaverne kann eine inberculöse Pericarditis veranlasst werden.

Von Moltzer wurde erst kürzlich eine perleuchturtige grooksotige Form der Herzbeuteltuberculene bestandtet.

#### C. Infection des Peritoneums.

Weit mehr ist wiederum das Peritoneum einer Infection ausgesetzt Besonders in zwei Hauptformen äussert sieh hier die Tubereulese: in einer nehr schwieligen trockenen mit umfangreicher Verwachsung der Organs einbergebenden und einer mit reichlichem Exaudat verbunderen

Hanfig bilden verkäne Mesenterials oder Retroperitonealdrüsen (Scraphulose), die ins Peritoneum durchbrechen, die Veranlassung zu einer durch die Peristaltik der Darmschlingen unberstützten diffusen, oder bei vorheriger Verwuchsung zu einer berallisierten Tuberculose.

Etense können tehercelöse Ulverstienen der Darmschleimhaut zur Erkrankung des Peritoneums führen, und zwar zunächst die langsun perforirenden Ulesra, während bei rascher Perforation durch den gleich reitigen Durchtritt der Fäulmisserreger eine rasch zum Tode führende soptische Perfonitis entsteht.

Vielfach tellet, namentlich beim weiblichen Geschlecht, den Angangsprukt eine Genitaltwierenlose. Die Baerlen gelangen besonders aus Herden der abdominalen Enden der Tuten, falls nicht vorher durch Psendensembennen ein Absehluss nach dem Peritoneum santigefunden hat durch eine freie Geffnung oder durch die Saltspalten der Schleinhaut unbehindert von der im ontgegengesetzten Sinne wirkenden Thätigkeit der Plinnerzellen in die Bauchhohle. In abslicher Weise hat man ja Peritonitis durch Usbernamberung der Genekokken in die Telsen und von da in das kleine Becken beschachtet (Charter); man nimmt sogar einprinzen (nicht tuberculisse) Peritonitis ohne Erkmakung irgend welcher anderer Organe an, wolst man sich den Eintritt der Keine durch de Tuten, vielleicht gelegentlich der Menses, denkt (v. Leyden).

Du bein Weibe eine Infection bei der Durchgingigkeit dieser Were leichter stattenfinden sedeint, so müsste man sie hier, eine grasse Bedeutung dieses Infectionsweges voransgesetzt, häufiger finden als bein Manne. Die gewähnliche Peritonitis findet man auch mich Gruveilhier und Findler besonders häufig bei Madehen; über die tuberenlose Pentondis geben die Angaben auseinunder. Während die einen Antoren ein niemlich bedeutrudes Vorwalten des Weibliechen Geschlechtes berverlichen, tessen undere das Verhältniss fraglich (z. R. Pertik); wieder andere wellen dem unkunflichen Geschlechte sogar den Vorwag lassen (Sick). Die auf operirte Palle sich beneinenden Statistiken ergeben ein Vorwalten der weiblichen Patienten; sie geben aber insofern ein schießes Bilt, als weibliche Kranke mit tuberenlöser Peritamitis einersens oft in der irrihanslichen Annahme von Genmaltumeren operirt wurden (Künig), anderseits häufig dem "unternehmungslustigen" Gynakologen und Chirurgen rageleen, wahrend die neutwichen Kranken auf den inneren Kliniken verbleiben (Grerny). Zum Theil sind anch die Zahlen riel zu klein, um als Unterlage für eine derartige Schlussfolgerung dienen zu können; so fand O. Vlorordt unter 24 Personen viermat soniel Manner als Franen.

Bildet auch der münnliche Genitalappurat eine weniger offene Pforie für den Tuberkelbacillus, so kann doch auch höer eine solche Portleitung stattfinden. Dies zeigt die genorrheische Peritonitis im Anschlinss an eine Epiddymitis mit Fortunnderung der Keine durch die Gefüsse des Pfexus spennutieus durch das ampullies Endstürk des Vas deferens, durch das ten Horowitz und Zeisel beschriebene Lymphgefüss des Vas deferens (Horowitz).

Im Anschluss an die Berchfelliniserenlose mitseen wir der Tuberrulosis hermiosa gedenken. Die erste Beschrehtung stammt von Crareilhier; Lejars, Johnessee und Bruns stellten die Falle meanmen, die his 1892 auf 18 gestiegen waren (Hangler).

Gewöhnlich handelte es sich um Darm- oder Netzbrüche, die sehon lange Zeit bestander, und zumeist war der Bruchsack, seltener der Bruchinhalt von Tubereulose ergriffen. Soweit bestimmte Angaben eurliegen, war fast in der Begel diffuse Peritonealtuberculose vorhanden, deren Theilerscheinung die Bruchsacktuberculose bildste. Nur in einem sehr kurz gehaltenen Falle Cruveithiers, sastie in einem alleedings nur klinisch beobachteten Falle Hanglers war letztere auseheinund primitz. Gegen die Annahme einer besonderen Disposition der Hernien für Tuberculose hat sieh lebhalt Bruns gewandt, indem er deren seltens Verkommen berverhab und auf eine Beobachtung Alberts verwies, der in zwei Fallen für Hernien selbst bei allgemeiner Buschfelltuberculose verschont fand.

Als die hauptstehlichen Infectionsmöglichkeiten präcisirt Hauglur: 1. inherenlöse Mesenterialdrusen mit Einwanderung von Bazillen aus
dem Darm, 2. Infection direct durch die erkrankte Darmwand, B. Einwanderung son Bazillen aus underen dem Peritoneum nahe gelegenen
Henlen, aus der Pleura durch das Zwerchfell oder durch die toterenlös
erkrankten grossen Bauchdrusen. Ferner erwihnt er noch die vielfach
(Lindner) augenommene Infection durch den Genitaleaneal beim Weibe-

Der Umstank dass die unteren Partieut der Hernich die alleren toberentlesen Veranderungen aufgiesen (z. R. in dem Palle Hangders), und dass die Knotelen gegen den Brochsachhals inner kleiner und dissminister wurden, spricht nicht gegen eine Fortleitung der Tuberkelbasillen nom übrigen Peritoneum, da die bewegungslesen Tuberkelbasillen die Neigung haben, wie wir auch an der Plien restovesivalis und dem Douglas/schen Raum sehen, sich inner an der tiefenen Stelle einer Hähle annesischen.

Des Unbergungs der Tubereitose von einer serüsen Haut zur andern, z. B. von der Ploma zum Perikard und Peritanenn und zugekehrt, Indem uir bereits Erwichung gettan. Solche Falle mit Zurtektreten der Tubereutose in anderen Organen Inden Vinzurüt u. A. zum Gegenstand eingehender Betrachtung gemacht. Meist handelt es sieh um kräftige-Patienten im reiferen Alter über 20 Jahre ohne bereditäre Belastung und ohne phthösischen Habitus.

Bei dem Einberich eines inberenbosen Herdes in die Blutbahn konnen sich wich die serösen Häute durch unblreiche miliare Tuberkelbildung an dem allgemeinen Krankheitsprocesse betheiligen.

# 5. Infection des Urogenitalsystems.

Die Toberenlose des Urogenitalsystems, deren Charakter durch Nachweis von Barillen im Harn zuerst') Lichtheim an der Leiche, dann in vice Rosenstein und Bahes, Smith, Mendelsehn, Irsai u. A. festgestellt laben, kommt meist seenndar, und zuur lauptsächlich im Gefolge der Lungenphthise von Ueber die Häufigkeit und über die Betheitigung der einzelnen Abschnitte am Krankheitsprozesse informiren uns folgende Zahlen:

Simmonds beobschtete unter 14 Pällen von Urogenitaltuberenlose die Niere Itnal, die Harmblase 13mal, die Prostata 12mal, die Nebenhoden 12mal, die Samenblaschen 13mal ergriffen.

Von Krzywicki hat bei Neelsen unter 1250 Sectionen 200mal Tuberculese überhaupt und darunter 25mal Urogenitaltnberculese, also in 5% der Fälle gefenden. Unter 29 von ihm untersuchten Fällen, meist gleichselig Pathise, und zwar unter 15 männlichen Fällen waren die Prostnia 14mal, Samenbläschen 11mal, Vas deberens 4mal, Nebenbeden 10mal, Hoden Tural, Blass 6mal, Uroteren 4mal, Nierenbecken 6mal, Urotlera 4mal, Peritaneum 3mal; unter 14 webbieben Fällen Tuben 11mal, Uterus 7mal, Scheide 0mal, Urotlera 1mal, Blass 3mal, Uroter 3mal, Nierenbecken 3mal, Orarien 1mal, Peritaneum 7mal erkrankt.

Heiberg fand unter 2858 Sectionen 84 Fille von Uregentaltubervalose: 29 primars, 55 secondire:

| And the same of th | Trinier |         | Secondary. |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ement.  | seriAL. | massal.    | will. |
| Harnorgane allein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       | 3       | 7          | 7.    |
| Geschlechtsorgane allein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5       | 5       | 13-        | 8     |
| Ham- and Geseldechtsorgane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10      | b       | 13         | 7     |

Sehon die verschiedene Frequent der einzelnen Abschnitte mit dem Zurzektreten all der Theile, die dem uroposischen System angehören, mehr noch die Betrachtung und der Verlauf der einzelnen Falle zeigt zur Genüge, dass die Erkrankung meist in den Genitalien und nicht in der Niere übren Ausgangspunkt nimmt, dass also die Urogenitaltnierenloss einen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dans ch hatte durch intraceulire Verimpling des Harmedimentes die métervallese Natur festgestellt.

ascendirenden Charakter hat. Mit wengen Asanahmen ist diese Amielt allgemein adoptirt; Steinthal jedoch trat für den descrendfrenden Charakter der Urogenitaltuberenlass ein, also mit dem Wege von der Nieren zu den Genitalien; er stitzt sich dabei auf 24, aber nicht selba beolurhtete, sondern grüsstentheilte aus der Literatur gesammelte Fälle, die nach seiner eigenen Angabe über den Zustand der Genitalorganson Theil keine rollständigen Augaben enthalten. Neuenlings seldiest sich ihm Wandel an, nut 13 freilich nur klinische Berbachtungen gestätzt. Wie een das Heraufstergen der Bacillen auch der Niere statlindet, the durch directe. Fortlestung in der Oberfliche oder in den Salte spalten der Schleinhaut oder durch Zurürkströmen des burill-uhaltigen Barnes infelge Erschlaffmar der Mussulatur, bleibt dahingestellt; jolenfalls haben Lewins' and Goldschmied's Untersuchungen gezeigt, wie bicht die rucklunge Unisselle Staffe aus der Blass in die Niere befonlert, und Courtade and Guron kounten diese Versuche bestitigen. Gilt dieser ascendirende Verlauf zurh für die Mehrzahl der Fälle, so liegen foch Brobachtungen vor, welche titt die deseendigende Tendens von der Niere auch der Blase sprechen; die Entstehung einer solehen dessenfirenden Tubercalose durch den berabdiessenden, barillenhaltigen Hamist ohne weitens erklärlich. Zwar wird ein Haftenbleiben der Keine durch die reichlichen Flüssigkeitsmengen sowie durch die offmaligen, reinigenden Durchspülungen ersehwert, doch nicht stets verhindert,

Da also die Tabercalose des Harnapparates in der Regel von der Genitalteberculose abhängig ist, wollen wir minächst das Vorkommen und die Entstehungsarten der letzteren beimarkten.

Die Ausiehten über einzelne specielle Fragen, besamlers in statistischer Beziehung, sind eieffach midersprochend, meil das dem einzelnen Bestuchter zur Verfügung stehende Material immerbin zu klein ist, un einem statistischen Schlüssfolgerungen als Unterlage dienen zu könnte.

Zer Orientirung über einzelne Falle rermeise ich auf: Runneberg, (descendirend) E. Fränkel, Leichtenstern, Schmidtlein Rautin, (Risordnbereilen), Güterbeck, Benda, Durund Farrel, Kirstein, Przewort), Khumel, Steinheimer, Gredig, Mann, Pasquier, Freyhau, Lewin Duret, Brown.

# A. Infection der Genitalorgane.

Die Bestuchtungen der früher für seiten gehaltenen Genitalitütereulose linben sich, seitdem das Augenmerk durauf gerichtet und die Diagnose erbeichtert ist, erheblich erweitert. So fand Krwisch die weiblichen Genitalien bei jeder 40., Cormil bei jeder 50, bis 60, an Philiser gestudenen Fran afficiert. Wie in den underen Organen, tritt auch bier die Tuberenlese in der Form miliarer Knutichen oder diffnoer, verkasender und überirender Infiltrationen auf. In den welldichen Gemitalien, am Überus wurden auch polypose Wucherungen tuberculiser Natur bestuchtet, die almlichen Vepetationen in der Nass oder dem Larynx entsprechen. Wiederhotz wurde auch die Inpose Erscheinungsform constatirt.

Einen Lupus sukgaris des Penis und Skratum hat Kontrin, einen Lupus des Penis gleichneitig mit Geschiebens Meinener beschrieben Tubercullee Uleru der Vulva und Vagina besbechtes Chiari, einen Esthieuenco sukvas bei einer 42jährigen hochgradigen Philisika (Anus und Vagina eine einnige Klude) Cayla, drei Palle von Lupus der vulvenulen Begon, theilweise mit umfangreichen Zentörungen, Macdonald, der
nuch auf drei frühere Mittheilungen underer Autoren verweist. Einen weiteren
Fall von Lupus suleze theilben Packbam und Lewers mit; die bypertroplische und perfortrende Ferm besbechtete Haberlin, einen weiteren
Lupus vulvac Vintte, Lupus ruginas Sanger bei einer Beljährigen rekuntes
Fran, welche 14 Partus hinter sich halb, und Katte desgleichen (Tuberkeibueillen). Einen som Carvix ausgehenden Lupus, der sich auf die
ausseren Gentralen verbrende, berichtete Taylor, Sener über einen Lupus
steri Zweifel.

Manchen, besondere den ülteren Füllen, mag eine Verwechslung mit Syghilom oder Elephantinats rugrunde liegen, doch geht Hyde zu weit, wenn er ans dem Fehlen anderwertiger lapöser Manifestationen, aus dem rapiden Verlaufe des Leidens und dem vergeschriftenen Lebensalter der Patientinnen von vernherein auf eine Fehhlingnese des Luque oder auf eine solche Verwechslung achlisset.

Beim mannlichen tieschlerhte betriehtete man früher allgemein den Nebenhoden als das am häufigsten ergriffene Organ (Simmonde, E. Frankel). Neue Untersichungen stellen aber die Prostata in den Verdergrund und bezeichnen sie als den Ausgangspunkt des Processes. Dieselbe zeigte sich nach v. Kraywicki unter 15 Fällen blaud ergriffen, darun reihten sich der Häufigkeit nach Samenbläschen, Nebenhoden, Hoden, Vas deferens und Urethra; im kindlichen Alter ist, etense wo bei Syphilis, der Hoden (dier als der Nebenhoden ergriffen (Hutinel, E. Frünkel).

Im weiteren Verlaufe der Prostatatubereutose, die nuch noch von Kuhn, Alexander, Vanghan, Morton beschrieben wurde, verbreitet der Process sich nach den Samenbössehen (Besenex) und nich den Nebenboden (Guyon) oder auch, wie wir später sehen werden, mith der Blase.

Am weiblichen Sexualapparate sind am hinfgisten die Tuben, dann Uterus Orarien Scheide, Cervix, am sekunsten die Vulta Sitz der Tubercultese (Whitridge). Unter Moslera 46 Fällen war 34 und die Tube, fist rhenso oft der Uterus betheiligt.

Zur Orsentinung verweise ich nuf die Mittheilungen von Revillod (Uternstuberentese), Orthonom (Pyssulpinx inherentese displex), Sachs (Tuberentese der Utermadneze) Haufenthruler & Williams (Tuberentese der Partie), Cullen (Tuberentese des Endonetroms), dass von Zweighaum (inberenkos Geschwüre der Vulsa, Vagina und Portio), von Kraywicki und Sponear Welle, Baumgurten, Sänger, Heiberg, Gude, Guillemain (Oranidinberenkos); letztere kommt in der Form vor, dass die Wand proberirender Cystome secunfür mit Tuberkeln durchestri word, oder dass en verkaster flerd des Ovariums selbst antsteht. Auf die Besbechtungen von talseenkosen und Inposen Veränderungen zu Vulsa und Vagina wurde sehen dem 
hingewiesen.

Anch in primaren Fallen ist die Tuber um hanfigsten ergriffen. Heiberg fand zehnmal Toberrelose der Tuben, siebenmal des Utens und viernal der Ovarien.

Meist erscheint die Tuberrulese der Genitalien in Verbindung mit der anderer Organe. Villard fand in der Hälfte der Genitaltuberculesen die Lunge orkmakt, bei Seeirten in 70%, den Harmapparat in 56% mitergriffen.

Doschamps fand die kleiten Labies von tebersulösen Ulem fast ganz verstort bei einer Zöjährigen Philipika mit gleichzeitigen tuberrulösen Hintgeschwitz an der Dormlieite der Hand.

Off texet sie ihre Entstehung von einer Erkrankung des Peritaneums ab, die sie aber auch im Gefolge haben kann.

Man erinnere sich an die innigen Beziehungen, die die Gmitalien, besonders Samenbläschen und bei volletändigem oder unvolletändigen öffenbleiben des Processus vaginalis die Scheidenhaut des Hadens mit dem Bouchfell unterhalten.

Ueber inferentes Periurethritts bei inferenten Individuer berichtet Englich, über inferentiese Uterationen der Urethra bei Niemund Laugentubereulisse Michaud und desgleichen bei gleichzeitig überentisser Coxitis und anschement alten Laugenberden. Ahrens, welcher die Literatur bis 1892 ansammengestellt Int.

Ene raterenties Promiping mit Bauchfeltuberentese und Pithtecombonit besbachtete Smith, mit Bauchfeltinberentese allein Sänger.

In anderen Fällen ist der Darm der Ausgangspunkt.

Bradje fand Tubercukse des Perisaseums und der Uterusbölle bei einem Sährigen Kinds, prante waren Darm und Netz tubercuke, Lunge foll in einem Eulis Chinari's waren Uberationen der rechten Labten und an binderen grossen, allen, tuberculisen Goschwüren im Rectum und am binderen Euride des Annis Haberschon find beidereitige Tuben- und dam Ovarialitaberenken, wobei Ovarian mit einer Bünnfarmschlinge communicitien und sich an der betreffenden Stelle ein tuberculises Darmgesehwür befand Lieboltzky beobachtete Tuberculises beider Tuben, Verwarksen der rechten mit dem Beim.

Von mehreren Autoren wind die Entstehung der Genitalinkerenkonmit Syphilis oder Gonorrheis in Verbindung gebracht.

Schuchard) beobachtete im Anschluss an ein Uteus aufle beiderseitige Leistendensentüberenlisse bei einem sonst gesunden Manne. — Bei einem Madehen fand er zwei flache Geschwäre am Eingange der Vagna (im Secrete neben Genokokken Teberkelbaeillen), im Anschluss dann Tuberculose der Leisten- und Beckendrüsen; Patientin hustete seit einiger Zeit und histe Tuberkolhaeillen im Auswurf. Der Mann, mit dem sie langer als ein Jahr Umgang gepflegen katte, war acht Weiden vorher an Tuberculose gestorien.

Schuchurdt betrachtet state zwei Fülle wegen der Möglichkeit der Verwerladung mit Smegunbacillen nicht als absolut beweisend. Metrem Ermessen nach dürfte über der Zweifel durch sie "taberentie känigen, mehrfach erweichten Herde" in den Leistendrüsen gehoben werden.

In weiteren Fallen sehloss sieh eine doppelseitigs Nebenhodenentzündung, die zum fistalesen Ausbruche führte, und bei einem sehen längere Zeit lustenden Manne ein inberenkser Process der Prostata an Genorrhoe an. Ausserdem konnte er noch in zusi von sochs Fallen in dem genorrhossehen Urethrabseret Tuberkelbaeillen nachweisen: doch härfte hier, da Spontanheilung eintrat, eine Verwechslung mit Smegmabaeillen meines Erachtens nach nicht auszuschliessen sein.

Ebense hat K nrowski in sechs Pällen im Amschinss an Genorfuse Hedentaherralese beobschiet, websi allerdings Lowin der Vermuttung Raum gibt, dass es sich nicht um eine wirkbeho Genorrhoe, sondern um einen genourhoeartigen, durch primäre Presintatisbercalese bedingten Ausfluss Inanfelte.

Saulmann sah bei einer jungen, sonst gweinden Dame die Compliention von Genorrhoe mit inberculiser Salpingens. — Palvry bei einem Sijahrigen belasteten Manus Complication von Genorrhoo mit Luce und Tuberculous des Penis.

Auch dem Trauma wird em Einfluss auf die Entstahung der Gemitaltubercubese zugesehrieben.

Lievin ash eine Holentuberculose nich Trauma auf syphilitischer Basis; auf der gleichen Grundlage Weinleichner grosse inberentlies Geschwüre an den leusseren weiblichen Genitalien. Bei einem inberentlie infleiten Kaninchen wurde der Hoden zwei Monde nich einer Quetechung inberentlies (Simmonde). Englieh glankt, dass eine inreh Trauma veranlasste oder auf infemites Weise entwickelle Epifidyumis bei einer interentlien Dyskraue gewilmlich eitug wird und sich dann manchmal Tuberkeibacillen mehweisen lausen. Das Trauma beschuldigen sieh Ladame. Mass, Jacobsohn, als Veranlassing einer inberentliem Epididymitis, wilhrend Chevkt demaelben nur eine untergeordnete Stelle beimiset.

Der Umstand, dass die Gemitalieberenlose ihren Hauptsitz meist in den Inneren Organien hat, die ausseren Theile aber gewöhnlich vorsohont oder erst später unf dieselben übergwißt, hindert nunche Autoren (Fehling), als Ursuche eine Infection von aussen ausmehmen, inden sie voraussetzen, dass in diesen Falle nich die unseren Partieen, und zuur diese zuerst, ergriffen sein müssten. Sie sind daher geneigt, dieselbe von einem vielleicht latenten, im Körper bereits vorhandenen Herde durch hümstogene Infection oder von einer prinzeren Moonterialdmass-Troberenfos-(Fehling) abzuheiten.

Mit Unrecht! Denn oostens beweisen die off bis in die Tuben gemagenden Spermatozoen (Yaharschwangerschaft) die Durchgangigkeit der Wege, rwerens über treffen mir, worant schon Hegur aufmerkenn markte, darh recht kurfig eine Pyssealpinx bei gesunder Schleimhant des Dierus und der Vagina an. Wenn Gonskokken oder Streptskokken in die tieferen Abschnitte des Genitaltractus sindringen können, ohne vorher Veränderungen hervargumfen, so ist nicht einzusehm, warum fen weit langsamer sich entwickelnden Tuberkelbacillen diese Fähirkeit abgestrochen worden sell. Gegen diese Thalsachen fallen alle theoretischen Raisagnements, die eich auf den unch aussen gerichteten Plimmerstrag. sinteen, night ins Gewicht. Drittens tinden wir analoge Verhaltnisse dich unch im Verdanungs- und Respirationstractus. Bei Mensch und Thier, bei numrlicher und kanstlicher Infection zeigen sich hier die Langen, dort der Darm ergriffen, ohne dass in der Regel die vorher missirten Wege, Nisse, Mund, Truchen, Ocsophagus, Magon, eine Sour von Tuberenlose zeigen ; demmeh kann man die gleichartige Entstehung einer. Tulen- oder anch einer Hodentalserraless darch exagene Infection oline Betheiligung der ausweren Partieen berechtigterweise nicht bezweifeln.

Wie dort scheinen auch hier die ausseren, einer Infection exponirtesten Theile am meisten geschützt zu sein. Beim Manne ist durch den Harn ein Ansiedeln der Rakserien oder erschwert, dem Wnite gewährt diesen Schritz der die Mussen hodockende Schileitz, theile seiner Reighlighkeit, theils seiner abemischen Beschaffenheit usgen, welch letztere eine Vermehrung auszuschliessen scheint. Man findet ja in der Vagina Wikroorganismen, zowellen auch sathogene Keine, aber nicht so reichtelt, dass man auf eine Proliferation an Ort and Stelle schliesson dürfte. Es rolungen offenlur von aussen stets neue Keime herein und geben nach einer ktrzeren oder lingeren Zeit zugrunde. Man hat auch denselben riellieli eine verminilorte Virulenz augesproehen und deshalb eine bakterisafeindliche Eigenschaft des Scheidenseerstes angenommen (Menge, Erönig). Nach Will wirkt die same Reaction des Scheidensecretes entwicklungsbenmend auf die Bakterien. Die Vagina und die Portie ist auch darch das dirks Partenegithel (Hegar, Pozzi), der Cerviedeanel durch das müchtig entwickelte Crlinderspithel eur der Bacilleninvasion geschützt.

Ein Zweifel, dass unter geeigneten Verhaltnissen, wenn die Keine auf eine des Epithela berankte, wunde Stelle treffen und in die Tiefe gelangen, eine Infection von aussen miglieh ist, lässt eich nicht nutrecht erhalten, nachdem eine game Reihe von primären Affectionen dieser Organe bekannt gewenden ist,

Was die männlichen Genitalien anlangt, so sind in dieser Hinsicht am bekanntesten die Falie von Beschweidungstaberentose bei judischen Kindern gewonden. Bei der rättellen Beschneißung wird nach Lindemann der vordere Theil des Prayutiums abgeschnitten, die Lamina interna mit dem Nagel eingerissen und die blutende Wunde von dem Beschneider ausgesangt.

Wenn der Beschneider Instisch oder Inberentis ist, liegt die Moglichkeit einer Wundinfection durch den Speichel, besonders wenn er durch Räuspern mit Sputum vermischt wird, auf der Hand. Syphilitische Infectionen dieser Art wurden sehon früher untgesbeitt.

Lindemann bestachtets 1893 mach der Beschneidung durch einen Phiblistker zwei inbermitise Ulcerationen des Penis und daniert Verküsung der Inguinaldrisen. Der eine Pall führte aum Tode, der andere beite nach stemlich langer Daner. Der Beschneider selbst starb zwei Mannte nach den betreffenden Operationen

Lehmann fand bei sehn Kindern, gleichfalls nach der ninellen Bezehnsidung durch einen Pathielder, nach zehn Tagen inbereukte tiszehwüre, nach drei Washen Schwellung und Absordirung der Leistendrüsen, während die Kinder, bei denen das Blat von einer andem Persönlichkeit aufgesougt worden war, gesund blieben.

Elsenwerg berichtet von einem gleichen Palle mit Nachweis von Tuberkelbaeillen im Spatem des Beschneiders und im Prüputialgeschwereines erblich nicht beinsteben Kunben mit ennsecutiver Allgemeinsteberculase. Später bekam der gleiche Verfasser nich drei dentische Palle zur Untersuchung.

Arbnitche Beobachtungen werden noch von Hofmakl, v. Bergmann, W. Mayer, Eve. Leewenstein, Kellisow (von letzleren eichen Fälle), Gescheit, Pasternatzki, Chwolsaw, Janawitsch, Tschninski mitgefheilt.

Experimentall hat Boungarten bei Kaninchen und Verfasser bei Meerschweinehen Teberenkose der Harnrühre hercorgerafen (e. auch S. 62). Pür primièren Ursprung sprechen auch sinige von r. Kraywicki beobushiste Fälle.

Eine Tuberculese des Penis bei einem Gjährigen Manne, ehne urgend welche Erscheinungen anderer Organe, beschrieb Kraske, übert dieselbe jedoch auf hännlegenen Ursprung zurück; eine primäre Tuberculase der Ureihm Nockhor. Poncot, welcher durch seinen Schuler Barbot ahnliche Fälle zusammenstellen liess, sah bei sinem (Sjährigen unbelasteten Manne eine Primärtuberculese am Penis; der Patient leugnete sexuellen Verkehr. Ein anderer Patient hatte eine tuberculese Indibitation der Ureihra und verlächtige Spatsen.

Malerest constatirte bei einem 14jährigen jädischen beschnittenen Knahen eine interentose Ubstration der Glans und Wiekham ein angebisch seit dem siehenten Jahre bestehendes intereutoses Geschwur um Penis bei einem 17jährigen Manne, der früher am Wirbeleuries litt.

Ferner besehrich Sanlitzehreff eine geimter Taherealose der Glasopenis bei einem 47jährigen Manne, dessen Fran in der letzten Zeit angebürch unter Histori, Heiserkeit und Absurgenung erkrankt nach Auch am weibliehen Genitaltmetus ist eine ganze Anzahl von Fallen einer geimägen und issellerten Tuberenlose beobschiet worden, die auf eine Entstehung durch Informan von Auszen hindeuteten.

Michellengen darüber Begen rer ren Malike, Geble, Predéki. Katschau, Schütz, Jacoba, Whitringe, Heaberg, Hünermann, Meage (ein 20jühriges, früher acrophulises Midchon, sechs Wochen nach der prima Cohabitatio die embra Schmerzen im Leib, mich reim Wecken eine hartknollige Geschwalst), Penrane & Beyon, Frons, Proque, Melnert, (Highlerige Virgo mit Salpingilis tuberculora Eastirpation, mich zwei Juliusa nech geoma). Meist nimmt die Erkrankung von den Tuben den Ausgang. Sippel (hereditar belistete, must aber gesunds 20jihriga Virgo, Tuber-culese rum Carum uteri ausgebend, meh 21/2 Jahrs meh der vorgenomenen Operation Heiburg). Franqué (in einem wegen Portiokankroid envirgirten Uterus zwei kirschleragrosse Tuberkelknötchen). Jones (wahrscheinlich primare Tuberculose der Vagim), Angelini (Tuberculose der Vagim und des Cterm). Priedlander, Veit, Emanuel Kanfmann (primare Cerrieinterculose), Mayer (Corvixtulerculose hat einer Person, die rarber Wangentuyus halls), Bossa (I. primire Uterustaberenteso bei einer 25jährigen Fran shae anderes Zeirben von Teberculous, über flatte teberculis; 2 eine primire Valvatuberculose), Madfehner (primire Ovarudtaberculose, ein Jahr such Auftreten der Gerohwnist die ersten Erscheinungen an der Lunges Monliefand unter 46 Filles con Gentraltuberculose neumnal and Spacifi unter 119 Fallen 28 mal, girich 23 h / primire Taberculose.

Es herrscht eine gewisse Verwirrung, insoferne manche Aniaren Falle als primar bezeichnen, wenn der betreffende Theil das zueren erkrankte Organ des Unterleiben ist, wahrend der primire Charakter im eigenslichen Same des Wortes ein Freisein aller übrigen Organe des Korpers im Beginne der Krankhist hedingt (Sachs).

Für das Vorkemmen einer jeinnten Genitalteberenbes spricht ausser dem Umstunde, dass sehr häufig gesonde kräftige Personen befallen werden, auch der all derernt genstige Kristg frahzeitiger chirurgischer Eingreffe mit Entlernung der erkrankten Theile, sei es des Hodens, der Tuben, des Utstus etc. (z. B. der Castration, Gilbson).

Hin und wieder mag die Infection der Geminden, besonders der weiblieben, durch mit Sputum beschmutzte Finger, durch Khridungsstucke, durch Instrumente, Irrigatoren, Katheter de vermittet werden (Wieden, Hegar, Whitridge); in der Hauptsache wird ann aber im Coitus das ursichtliche Moment zu erblicken haben. Durast deutet schon das überwiegende Verkommen in den geschlechtsreiten Lebensjahren und die nicht seitene Combination der tuberenlasse mit einer veterischen Eckrankung hin.

Bei der Annalane der Anstreckung durch den Cuitus geht um gewehnlich von der Vorstellung aus, dass durch den Samon eines Tubereilnen der weibliche oder durch tuberentösen Vaginalinhalt der nomBohe Theil infleirt wird. Dafür fehlt aber, wie mir scheint, in der Regel die logische Voraussetzung, dass das Sperma, respective der Vaginalinkalt des Inferirenden wirklich Tuberkelbseillen enthält. Wohl trifft dies für die im Gausen geringe Anzahl von Fällen zu, wo entweder die Genitalien oder das uropoetische System der inferirenden Person der Sitz eines tuberenlösen und verküsten Heples sind.

So but z. B. Derville den Nachweis erbricht, dass die Manner von fünf an Genitaltubereniose beidenden Frauen sämmtlich tuberenlöse Erkrankungen der Nebenhoden aufwiesen; ob das Sperma dabei wirklich Bacilien enthalten hat, wurde freilich auch in diesen Fallen nicht festgestellt. Im allgemeinem nimmt die litide et potentia esemdi bei einer bestehenden Genitalischerenlose ab und veranhest kann mehr zu einem scruellen Rapporte. Doch legen Beobachtungen von Simmond's sor, z. B. dass ein Patient mit deppelseitiger Nebenhodens und einseitiger Samenhäuschen-Tüberenlose, ein anderer, der wegen Hodentuberenlose links achen castrirt war, trotz taberenloser Erkrankung des rechten Hodens und beider Samenhäuschen normal den Cottus ausführten; ebense vollzegen zwei Kranke mit einseitiger Hodentuberenlose den normalen Beischlaf und — erzeugten Kinder, welche nach 3/4 und 2 Jahren vollkommen gesond waren.

In der überwiegenden Mehrzahl handelt es sich aber bei dem infleirenden Theile nicht um eine Uragenitale, sondern um eine Lungentüberenluse, und es scheinen Falle von Fernet, in welchen Frauen
durch sexuelle Rapporte mit plathisischen, bezüglich des Genitalupparates
aber gesunden Männern wahrscheinlich primitre Genitalusbereulose acquireten, darauf hinzudeuten, dass die Ertliche tübereulose Erkrankung nicht
absolute Voraussetzung für die Infertionsmaglichkeit beim Coims ist,
Frankenburger stellte bei einer an primitrer Genitalluberenlose erkrankten
Arbeiterin fest, dass der Mann, mit welchem sie in Congress stand, die
Residuen einer linkssenigen pleuritischen Erkrankung batte.

Jani fand zwar Tuberkelbaeillen im gesamlen Hoden von an Lungentubereniose gesterbenen Mannern, und man konnte danach gleuben, dass
sie sich auch im Sperma von Phthiaikern fanden. Aber diese Versuche
sind aus den weiter unten (im Capitel über die Erblichkeit) angeführten
Grunden nicht einsvandfrei. Ebensowenig lasst Gartner's Bacillenbefind
im künstlich per friedinnem spenitirten Samen taberenföser Moerschweineben
hei der diesen Thieren eigenthamlichen nuseben Verbreitung der Tubereulose eine Notzanwendung auf den Menschen in dieser Richtung zu.
Durch Rohlif's und Westermayer's Versuche hingegen ist fostgestellt,
dass das Sperma von Phthisikern, in der Rogel wenigstens, hneillunfrei ist.

Auch Wulther find unter 272 Schnitten von Heden, Nebenhoden und Prastim ein 12 Philisikerbeiden keinen einigen Bacillus, noch konnte er durch Verimpfung dieses Materials Thiere infleiren. Und etschwehl durfte der Ceitus die lauptsiehlichste Vermittlung bei der Genitalinbercoless bilden. Durch einen Zufall wurde ish antmerkenn, dass in unnehm Kreisen, und zwar nicht nur der Verns erlgiraga, eendern auch in den besseren Kreisen die Sitte weit verbreitel ist, 
falls die Genitalien zu trocken sind und deren Priction Schmerz verursacht, sich damit zu helfen, fass die eine der coitirenden Personen den 
Penis oder die Vulta mit Speichel bestreicht, um grössere Schlüpfrigkeit 
herbeitriführen. Ist num die Person (Mann oder Weib), von welcher der 
Speichel stammt, mit Langentuberculese behaftet, so kann durch Spatinpartikelehen, die zufällig im Munde sind öder herunfgeräuspert werden, 
eine Uebertrapung auf den Penis ober die Vagina vermittelt werden, und se 
wird von weiteren Zufälligkeiten abhängen, ob überhaupt und an welcher 
der cuittrenden Personen die Tuberculose zur Entwicklung kennt.

Die auf diese Weise eingeführten Barillen kannen durch die Priction in die unteren Theile formlich eingerieben werden (wie bei meinen Thierversuchen) (s. S. 61) und umso eher ins Gewebe eindringen, als häufig auch Weine Epithelabschurfungen und Erssionen entstehen.

Kommen dich segar umfangreiche Verletzungen gelegenflich eines angestümen und ingeschiekten Cottus vor. z. B. Scheidenruptur mit profuser Vaginalblutung (Barthel), eine Perforation zwischen Vagina und Mastdurm (Spacth), eine Zerreisung des hinteren Scheidengewälten in einer Ausdehnung von Siew bei einer Bijährigen Witwe (Polacce), eine Buptur der gleichen Stelle (Lyew). In ähnlicher Weise wirken die durch Gosoniche oder Schanker vermenehten Rozhielbeisten für eine Infection begunstigens.

Oder die Tuterkeltseillen gelangen ehenso wie Spermatonsen oder Geschickten nach den Liefer gelegen en Theilen und sind bierm die welblieben Genitalien ihrer Bestimmung und austenischen Beschaffenheit nach mehr gezignet als die mannlichen.

Um die Quielle einer solchen Infection nachzuweisen, darf man nicht einseitig sich auf den Gesandheitszustand des Gatten oder Brantigaus beschrinken, sondern wird den Kreis des sondlen Verkehres ertahrungsgemass trotz Leugnens der Patienten oft weiterzieben und auch der Masturkation indirect in der Actielogie der Genitaltuberruben einen breiten Raum sinzumen aussen.

Danit nan sich eine Vorstellung nuchen kann, welch wunderliche (iegenstände zu diesem letzteren Zurecke nissbrancht und von Aerzten uts Tugeslicht gefordert werden, wall ich aus der reichen Osmistik nar einzelne Fälle herausgreifen.

And der mannlichen Hermites oder Blase wurden n.B. von Weil ein Ginsekiel und Federbart; von Parteich ein Stick Wachstock; von Septiel eine Christiannkerne; bereilte Gegenstand ans der Blase eines Gibbrigen Mannes von H. Saratoga, von Neuhaus ein Blestiff; von Verfasser eine Hermafel; eine 34 cm lange Weidenruthe, die bis in die

Blass ging, son Görli; eine Bohts aus der Blass eines SSjahngen Mannes von Samain; S Beinen von Marand; ein Conton, uns der Eine einen Manuel. Ser sich denouben in Unberntniss der Behrnachenmeisung eingefffirt, um die Conception du verhiffen, von Büchner entfernt. - In den werhilehen Gmitalien werden besendere bludg Hasmatch, mich bei Virginus, gefunden, s. B. von Boudiger bei einem 17 übrigen Madchen, you Culcarch bet einer 30 illnigen Penson und von zahlrechen anderen Autoren. Ferner wurden extrahirt ein Helmtidehen, Knocheustieke, Olgarennone, Siegellachstricke von Dittel; ein kleiner Piterichen von Newton; Struct ein Nadelbüchsleit von Freund; ein Duncaspens (Gunnirstraup) von Sabolotzky; eine Federrelle, die 6 Jahre in der Scheide eines 26 jahrtgen beliger Madelinis geliges hatte, von Winternitz: im Pferfenkist von Haverhamp; ein Trinkglas (!) (150 s edwer, S cas high), von dem Manne einer Fran vor der Trenntag ampführt, um ferneren sexuallen Verkehr zu hinders, von Barannellu; ein Camifennisport von Cipanaker. von Staller and der Vagina einer Puella publica 12 Mark in Silber, in Zeitungspapier eingewickelt.

In dieser Casnistik sind alle Alterselassen verreten, z. R. ein 12 jahriges Madchen (Hochmann) und nich jüngeret ein 45 jahriges Fräulein, das nur zugibt, dass die Nadel beim Herunterrutschen vom Bett in die Genitatien gelangt sein müsse (Heuning), ein 19 jahriges Madchen mit intactem Hymen, dem "aus Versehen" ein 6 zu langes Knoehenstück in die Blase rutschte (Karlin) und ein anderes Madchen, das jede Keuntniss leugnete, wie die Huarnadel in die Blase gelangt sei (Currier).

Nun sind es doch nur, wie man autumehmen hat, verschwindende Ausnahmen, in denen solche Gegenstande den Fingern entschlipften und ihre Entfernung dann arztliche Hille erheischte. Man kann sich aber daruss eine Vorstellung machen, wie weit verbreitet dieser Unfug, besonders beim weildichen Geschlichte, ist. Man erinners eich nur der Madcheninstitute und "Erziehungsanstalten". Von Guttereit hebt nun bei anscheinend grosser Erfahrung in dieser Richtung ansdrücklich bervor, dass auch bei diesen onanistischen Manipulationen von beiden Geschlichtern rielfach die Finger oder die verwendeten Gegenstände mit Speichel schlupfrig gemacht werden. Es ist daher nicht in Abrede zu stellen, dass geiegentlich auch füberenlieser Speichel oder Sputum verwendet und in die tieberen Genitalwege transportiet wird, ein Infectionsenndus, der meh den oberen Beispielen weder durch das jugendliche nuch durch das vergeschrittene Alter, weder durch ein intaetes Hymen meh durch Leugnen der Patienten, wie einzelne Auszen anzunehmen scheinen, ausgeschliessen wird.

Wenn wir noch der nicht seltenen extragenitalen syphilitischen Primärafferte gedenken, soweit sie auf sexuelle Perceraitäten, eine Copulation von Mund und Genitalien zurückgeührt werden mussien, z. B. eines Tonsillenschankers bei einem Manne durch wiskgrutturtielen Coms-

(Kulght), einer betischen Initialaffection an den Lippen durch Kussen der weihlichen Genitalien (Bona), eines Anal-Bestulschaukers infelge Paterastie (r. During) und vieber anderer, so lasst sich erstens, da dech nur der peringste Theil dieser Acte eine Infection nuch sich zieht, auf eine rientich hotrüchtliche Verbreitung dieser Percentitat in gewissen Landem und Gegenden schliessen, zweitens aber auch die Wahrscheinlichkeit nicht abstreiten, duss ebensegut wie einmal das syghilitische Gift a genitaliten ad os auch ein andermal das tuberentiese Virus ungekahrt ab ere eines Tubercultsen ad genitalin verbesitet wird, zumal die Hänfigkeit der Tuberculose der der Syphilis nicht nachsteht.

Es liegt mir nichts ferner, als alle Geminlituberenkosm auf eine der zuletzt besprochenen Infectionsarten zurückführen zu wollen, aber sieherlich liegt der Impact von Bacillen durch Sputum auf eine der angegebenen Weisen nüber als durch das bei Phthisikern in der Eegel barillenfreis Sperma. Ja, mm darf annehmen, dass bei der Häufigkeit der ober aufgeführten Gepflogenleiten eine Uebertragung noch weit öfter stattlinde, wenn nicht der gewohnliche Mundspeinheil der Phthisiker im Gegensatze zur neuerlichen Behamptung Flugge's gleichtalls gewöhnlich bneillentrei wire. Die Feststellung der detaillirten Ursache einer selchen Erkrankung begegnet bei der Tuberculose insofern grosseren Schwierigkeiten, als hier dech wen weniger als bei Syphilis der Arst sich berechtigt glaubt, nach solchen Perversitäten zu forselben.

Man konnte gegen die exogene Infection die Haufigkeit der Geniultuberenlose bei ganz jungen Kindern, die solcher Gelegenheit weit seltener ansgewetzt sind, entgegenhalten.

Falle von Hoden tuberculose bei Kindern sind mitgetheit worden von Lannotte. Monks, Koplik, Giralde, Comby, Meissner, Phoeas, Julien fand unter 2700 Knaben des Ambahaturums 17 Orchitden davon 5 bei Kindern unter 1 Jahr: die meisten reigten auch underweitige inherculine Erkrankungen. Huttinel und Deschamps, welche in ½ Jahren 9 Falle bestachteten, beiten bervor, dass oft gebes hereditäre Monent in fehlen schien; meistens gingen Krankheiten der Eingeweite sehr der Peritoneums voraus. Unter 51 durch Kantorowieu gesammelten Filler ten Hedensberentess bei Personen unter 17 Jahren betraf die Halte die zum ersten Lebenspahre.

Bei kleinen Mad chen bestuchtete Demme inberentes Erkrakung der Valva- und Vaginalschleinhaut, darunter bei einem Binountlichen Midden, dessen Moster phthisisch war. Morton fand ausgedelnte Genitaltübergebes bei einem Späleigen phthisischen Madchen.

Obwohl nur beim kladlichen Organismus eine Verbreitung des mercultura Giften auf dem Bintwege, abenso wie bei Meerschweinelen, ausserordentlich (ist hänfiger stattfindet als beim Erwachsenen, zwings doch diese kindliche Genitaltaberenfose keineswegs zur Annahme einer selehen Blutin fest ion von Seite eines verher bestehenden, stwa concentralen Herdes. Dies zeigt am besten die analoge, nicht seltene Entstehung genoprholischer Genitaltaffeste in der ersten und spiteren Kindlicht, wo kein Mensch an einen congenitalen oder durch den Blutstrom termitalten Ursprung denkt, sondern wo alles auf exugene Infection hinweist.

leb erimere an die Besterhungen von E. Frankel, Dusah, Epstein, Prochawnick u. A. Wydmark theilt acht Fille san Valvoraginita ganerrheitz bei kleinen Maschen mit, einmal bei einem 21/, jährigen Mischen, depen von ihrem Minne gonerrheisch infinrte Nutter für sich imi die Kind sanelle Wiselfuch zur Reinigung der Gerindten benauf hatte; Semer bei einem Differigen Madchen, dectora Sjöhriger Bruder unch einiger Zeit von einer Urethritte mit dem ganten Chanditer einer Genorries (Gonstellien) befallen wurde, und bei einem fijnleigen Midehen, das mit einem 13führigen Knaben "Verheimsten" gespielt hatte - Calica-Brach unterstelde innerically hurser Zest 25 Middless on Alter con 14,-12 Jahren mit gogarphoseber Vulveragenitie, Jacober 19 night über 7 Jahre. In sieben Fellen wurde Sturrum angestanden. Sanst war das Zucammenschlafen mit der Mutter oder anderen Personen, die Benutrang des gleiches Handuckes etc. alle die Infectistrapelegenheit mansohen. - Cannel constatiete hei 24 van 30 in eitrigen Gentalsaufusse beidenfen Midchen fremöstlich; namal war lie Infection auf Stuprum durch den 18mbrigen, mit Generales behaftsten Bruder puriskaufalaren; in 10 Fallen lieux sich am Art der Infestion nicht. erniren (\*), in anderen war ete durch den genorriestelsen Vater aller sonstige Hattugennesen, Schlafburechen etc. gegeben.

Die Entstehungsart dieser gonorrhoischen Affectionen wirft auch ein Streitlicht auf die Actiologie der tuberzullissen (isnitalaffectionen der Kinder, deren Analogie man sich nicht syrschilessen kann.

Zwei Obstactionalefunde, die Verfauster bekannt geworden, mögen aler übren Platz finden. Ein einfähriges Mislehen mit Lungesphälise reigts eine Spina ventosa der Fingerglieder und ein Utens miesem der Klitaria. Ein underes gleichmeriges Madeben halte anseer Lungentuberenless gleichfalle an mehreren sehr stark verdiekten Fingergliedem seternirenles Fistein und an der großen verdiekten Klitaria findes Ulerrationen mit häsigem Grunde, die sich unf die Schamlippen erstrechten. Durfte hier nicht der seternirende Finger ein deutlicher Fingerpeig für die Entstehung der Genitaltuberenless, in anderen Fällen noch der nicht erkrankte Finger der Vermittler zwischen tüberenlesser Seepstron und Genäuhnberenless sein? Bekanntlich findet min Omreie schon bei den kleinsten Kinfern, ser ex, dass sie selbst hunnt kommen oder dass sie von gewissenlesse Ungebeng ett zur Berubigung darunf geführt wenten.

Wenn wir auch mit Spacifi dem Schutz, welchen gegen die Propagation der Gonekakken und aberhaupt der Infectionskeine meh den inneren Genitation und dem Peritaneum die geschlochtliche Unreife durch den Sesten Schluss des ausseren Muttermundes gewährt, eine grosse Bedertung zumssen, zu weren doch die Angaben von zum Theil middich verhatender Peritoritis bei kleinen Matchen im Auschluss zu Generikor, wie sie von Leven, Sanger, Welander z. A. verliegen, dass dieser Verschluss nicht unter allen Umstanden genügt.

Ausser der exogenen Infestion vermitteln eine inherenlöse Erkrankung der Genitalien nicht selten antiogen de Horde sorie die Lymphwege, besondes von Seite des Peritoneums, in selteneren Fallen auch das proportioche System, sowie die Bluthahn

Ans alleden geht bereer, dass unter den gemanten Unstänlen bei Philisikern beiderlei Geschlechtes nicht schwer eine enogene Autoinfertien der ausseren und inneren Genitalien durch das eigene Sprum stattfinden kunn. Eine im Laufe der Philise aufbretende Genitaltuberculere in also von veraherein keinenwegs nochwendig auf hamatogene oder tymphogene Infection zuwirkunführen. Falls die zwischen Lange und Genitalien begenden Organe frei und intact sind, ist diese Infectionsweg nicht einund wahrscheinlich. Für die Entscheidung kun der pathologisch-austomische Befund ins Gewicht fallen, insafern eine multiple, miliam Austreitung annaherud gleich entwickelter Kusten mehr für Blutturfection, das gleichzeitige oder alleinige Verhandensein vereinzelter grösserer Herde mehr für exogene Infection spricht.

Der Versuch, das verschiedene Alter der Herle durch Nachachübe einer Einfinfertion zu erklären, ist deshalb upzulässig, woll so zu seltsam wäre, wenn die dabei in die Bluthalm gerathenen Baeillen von den vielen Wegen und vielen Organen, die hier offenstehen, genau wieder in dasselbe Organ und zu dieselbe Stille gerathen sollten.

#### B. Infection des propostischen Systems.

Bereits im Eingange dieses Capitels wurde auseinundergesetzt, dass sir in der Regel die Tuberenlese des Harnapparates als seemalar und abhängig von einer Genataltuberenlese zu betrachten haben, wahrend der umgekehrte Modus nur seltener stattfinder. Die Gelegenbeiten zur Infection sind aber ausserdem noch in abnlicher Weise gegeben, wie wir sie beum Genitalapparat kennen gebernt haben, dereh Instrumente, Katheter, Bongies, Ceitus, masturhatorische Manapulationen u. s. w. Verfolges wir den Infectionsstaff, den Bacillus, auf seinem Wege von aussen, respectite einem Genitalhierde nach dem Harnasystem, so drängt sich von selbst die Unterscheidung zwischen beiden Geschlichtern auf.

In der mannlichen Harnrühre hat der Taherkelberilles, so es, dass er in ähnlicher Weise wie der Gonomerus eindringt oder dass er mit Hille eines Freudkörpers nach der Trefe geführt wird, in der ob darehspalten Schleimkant wenig Gelegenheit, sich festmastigen, falls nicht Erwitzen verhanden sind: auf die Grorthligigen Fille ist bei der tienrallieberenless bingewiesen. Erse in der Parx prostation, so die

Mucosa siebertig durchlöchert ist und eine Drüse ihm einen Zufluchtsert gewährt, bietet sieh ihm die Migliehkeit einer Ausieilung. Die Prostata bildet daher für den Harn- und Geschlechtsupparat vielfach den Ausgangspunkt der Erkrankung; hier ist gewissermassen der Kreuzung für heide Systeme, und entsprechend der geringeren Gefahr, von den durchstromenden Secreten weggespält zu werden, setzen sech Bakterien, wie die handigere Erkrankung der Genitalorgane zeigt, mit Vorliche in den betrieben fest.

Auch ein Eindringen der Barillen in die Blass mag nicht so selten nackommen, doch ist der dort reichlich sechandene Harn wie jede andere Flüssigkeit einer Aussellung wenig gunstig und sehwenunt wohl in der Mehrzahl dieselben wieder herans.

In der weibliehen Harnröhre sind dieselben Verhältnisse, nur dass hier die Kurze des Weges einer Ausiedlung meh ungmoziger ist: Ahrens hat in der Literatur his 1892 nur vier Falle finden können. Dagegen ist die Blane me diesem Grunde weit mehr exponirt und könnte a priori ein directer Import-von Bacillen in dieselbe riel biehter als beim Manne stattfinden, ob nur der Infectionsstoff von einem tiefer gelegenen Genitalberde oder aus der Aussenwelt herstumat. In leuterer Himselts erinnere ich an die Beshachtungen, dass sogar der Coines direct in die Blase vollführt wurde, und an die reichliche Collection der von der entraharten Frenufkörper.

In einem Palle moor wahrscheinlich von der Einse ausgehenden Niersalübereuline von Finne gab die 18jahrige Palientin als mögliche Ursache der Blasentabereutoneden Cottus mit einem tebersettiom Individuum un.

Die Blasenfoberenbese beim Weite steht in ihrer Frequenz der beim Manne unzh; dies hat vielbeicht darin seinen Grund, dass bei dem benteren gewöhnlich eine Tuberenlose der nahegelegenen Prostata vorausgeht und von hier ein ofterer Transport reichlicher Tuberkelbseilbannungen stanfindet.

Wie sehon im sinkersenden Capitel bemerkt wurde, können die Bacillen von der Blass meh den Nieren gelangen; zu wie ein Aufsteigen des Katarches (Pyrkomphritis) durch die Ureteren zu den Nierenberken ja unch sonst nicht eben selten ist, zu findst ein sulcher Transport auch beim Tuberkelbseitlus statt (A.b.y). Da hier aber voranssiehtlich nur wenige Bacillen in Betracht kommen und diese zur an bestimmte Partieen gelangen, so toralisiren sich zu Anfang die Berde lamytsachlich un der Schleinhaut der Nierenholelse und der Papillen; erst im weiteren Verlaufe greifen sie auf ihr eigentliche Nierengewebe (der und führen durch Communication zu umfängreichen Zerstörungen (Nephrophithisis).

Im Kindssalber, we eine Infection van unseen wich Lage der Verhältnisse viel seitener stattfindet, ist faher nich die Nephrephthiese recht selben. Nach musehen Auteren erkranken Manner häufiger als France. Eistharst dagegen hat unter 38 Fällen von Norientsbermisse 16 Männer und 22 France, trotzlein die Gesammtschil der aufgenommenen France erheblich geringer war als die der Minner.

Die eigentlichen Harnwege, Urethra und Ureter, sind, die eins wegen der sehnellen Passage der infleirem Flussigkeit, der andere wegen die sossen Berieselung mit Harn, zu einer Ansiellung der Bacillen weriger gesignet als die Blase und das Nierenberken. Im letzteren finde eine gowiese Stagnation statt; besonders greignet sind in der Blase das Trigonous und die Ureterenmundungen. Auch bei intacter Blase unde abeigens ein Ergriffensein der Niere noch nicht nathwendig eine Infectier ein aussen aussohlüssen, wenn wir uns der analogen Erkrankungen in den tieferen Abschnitten im Bespirations- und Damitmetus bei Verschoutsein der oberen Wege ermaern.

Das Eindringen und die Ansiedlung der Bacillen in den Hamwegen wird urbeichtert und begünstigt durch Genoerhee, derch Stricturen und Phimose (Salzmann fand bei einem jungen Manne mit einer Phimose und allen Strictur hinter der Fossa navalis eine Tubereitssdes vorderen Hararchiennfeschnittes und der Glass), durch voransprangen-Nephritis und Twoma (Duret): einige Autonen (Juccount) glasten, dass winderholle Congretionen, Aftoholismus der Ansienburg förderlich seine Auch Gravalität self die Tubereitsse ungunstig beeinflussen, fübterha ützeh den schichten Lymptstrom vom Dunglasischen Raum mit wo sich die Tuberkelkeine mit Verliebe ansiedeln (Sommer).

Endlich sei him nuch meh mit die besonders gelegentlich einer allgeneinen Mihartaberentese nicht sehene Entstehung auf dem Blutwege mit Bildung mehr oder minder zahlreicher Horde, besonders in den Nieren, augenviesen. Doch nimmt fieser Interfensansalus, wie in den übrigen Organen so auch hier meist weröger das klinische als das pathologischanatomische Interesse in Ausgruch v. Kruywicki batte unger seinen 20 Fallen keinen, der für himmengene Ausbreitung sprach

Die Annahme, dass Tuberkelbasiten an orgend einer Stelle, Lange-Daem, oder durch Verietzungen in den Körper aufgenommen werdendam, ohne an diesen vielleicht nicht disponisten Organen Veranderungen hervorzungen, in die Buntahm gelangen und ennich bes ihrer Ausscheidung durch die Niere die tielegenheit wahrnehmen, eich in diesen mittig emytanglieheren Organe auszesialeln (Stintzinge), ist nehr thesentieth constraire als durch Thatsachen gestutzt.

## 6. Infection des Auges.

Am Ange wurden die ersten Beskachtungen von Tubereilem und zwar in der Charinisien von Antennieth 1808, Guennam de Musey 1837 und Gerlach 1852 gemacht Eine genouere Beschreibung verlanken wir erst nach Entitekung des Ophthalmeskapes Jüger, Mann, Busch, Imgleichen Johre wie Jüger beschrich auch v. Graefe eine Chenomite im Schweimunge. Die brüheren Bestechtungen briehten die Chenomite im Schweimunge. Die brüheren Bestechtungen briehten die Chenomite im Schweimunge. Die brüheren Bestechtungen briehten die Chenomite im Beinehung Cohnheim sich sie 1867 beligfeich als Ausdruck einer aber viele Organe verteunden Tuberenkoe, indesenders einer auchen Miliamuberenkos im, zu deren Dingnassier den aphtholmeskopischen Befinnt berweitig. Erfellte sich auch die darun geknügtte Hofmung nicht in vollem Umfinge, se briehte dieser Versehlag dech marche werthvollen Anbeiteiten (S. Weisen E. Franket Manny).

In der Iras, und zwar beidereite, beschrich zuerst Tubereniuse Gradenige 1869, Perla 1873 und Casparr, Köster fant in einem Iragramalam,
mehrte Miliartaberkei abne Erkrankung anderer Organe. Nach Muufredit
einfassen die Irjanfectionen überge Autorin wohl meist übergulum Processe,
eine Ansicht, welcher och nich Hannas ill, Hanha, 4. amerikasen Festeren
finden gewann die Kenatinen der Iristraterenham füren die mentetinken Besträge
von Manfrecht, Weine, Samelschu, Sattler, Hannas il, Hanh, Falchy.

Rater, v. Artt, Welff, Maren a. A.

Die ubeigen Theile bes Auges eind auf seiten der Sitz inberenkenr Verinderungen; in der Entima wurden von Bennehmt, Perlin, Munfred),

Wilsia meret Tuberbel hechachtet.

Tuberculose des Suhmerwen und seiner Scheiden und der Neizhnut boshrieb Suttler und bezieht sich auf ühnliche Berbschtungen von Genruitätter und Bjort. v. Herff stellte 15 derurtige Falle aus der Liberatur zusammen.

Im Glaskärper beskichtete Taterkel Poncet, Falcht, Eperon und Hannsoll, und zwar momskir durch die Umgebeng ferlespflant. Deutschmann fant im Gestrum des Glaskörpers eines erm leiten menschlichen Anges eine bysline glantende Masse tuberenkter Natur, die er als trumite Glaskörperinbergalisse auffamite.

Die Solora als Ursprungsein des Internation Praccess finden wir in einem von Wag ammana eithem Palis Kanler's; gewonalich wird ein

nur bei Perforationen in den tuberorlissen Process hintingsorgen.

Auch die Carnen schein bespteichlich bei Direkteichen est der Liefe ber ober bei gleichneitiger Conjunctivalinderenless in erkraufen Argaden wollte auerst in der Camen primäre Taberkel bedochtet haben. Spiter wurden selche ren Sattiar Paniss und Vassaux Nebutt Ray and Alvarez beschrieben. Die Conjunctiva ale Six der Tebereniess wurde zwest durch size kurse Mittheilung Könter's bekannt: bahl darauf falgten ansführlichers Beschrechungen von Safaler, Walls, Herter, Book, Baumgarten, Amiet, Burnett, Denig o A. Die Inpiss Form der Unipastivalitabereniese wurde von Alexander, Pfünger, Hans Adler bestiebet, von Nommann und Lunkiewicz hiefologisch genauer unterencht und die Casmenk durch die Beitrige von Horner, Milligam, Fulch) und sahlereien Anderen erweitert.

Was the Haufigkeit der Augenbalerenless anlangt, gibt Rokitanaky an dass er ant 14,000 Falls sie niemals. Hirschiberg, dass er out 60,000 Augoskranke sie nitr etwo 12ml beobsehtet habe, without Mules in Manchester unter \$3,000 Fallen the nur hard begegnete. Diese Zahlen stammen zum Theile aus einer Zeit, um man erst ungefangen lacts, eine richtige Dirgross zu stellen. Wie die Bestuchtungen mit wachsonder Kenntmiss an Hautigkeit zunehmen, sehen wir um besten an der Conjunctivaltaberenlase: malinud Koxter, 1873, den ersten diesberüglichen Fall mittheilte, stellte Huab, 1879. 7 und Amiet, 1887, bereits 47 solcher Fille ausmannen. Urbrigens dürfte auch jetzt meh marcher Fall von Augentuberenloss unter fremden Namen gehau. Bei meinen This ye kennis ich nicht mmer so typische Veränderungen sunstation, wie sie son den Antoren als klimsels- Merkunde angegeben werden, und such the menochlische Augentübergalose autholist him und wieder die-r Charakteristika. Daher hilt z. B. Vigues für disgnostisch wiehtig, ein Sinck abscripten Gewobes (night nur den Eiter) mikroskonisch zu untersuchen, and Parimaud konnte die taberculise Natur eines Lidgeschwares erst durch Implierwiche Jeststellen. Bei den im der Oberfliche Jegenden Herben remnig vielbeicht eine sommeliere Infection mit anderen Bakterien das re-wolung anatomische Bhl wescattlich zu verandern.

In einem Glissen der Netzlaus hat Sattler eine grosse Antahl Miliartolorket gefunden, und Vartude weist auf die Unterstehungen da Gama Pinto's über die nahe Verwundtschaft des Glions mit der Augentubereitese bin Das Chalazion bezeichnes H. Wagner als ein som Theil Intercultese Granulationsgewebe, und Tangl land in einer Ausahl selcher Falle Teherkelbaeitlen, Befunde, die auch von anderen Autoren bestätigt wurden; doch müssen sie, falls nicht Impfrersuche vorliegen wegen der möglichen Verwechslung mit Snagmabseitlen mit einer gewissen Vorsiellt mifgenemmen werden. Die Auffassung, die Chalazien überhaupt ab inberenlasse Gehilde zu betrachten, wurde von Weiss, Deutschmann, Landwehr und Doy'l zurückgowissen.

Ueberblichen wir die klinischen und experimentellen Erfahrungen, so finden wir keinen Theil des Anges immen gegen den Tuberkelbacillas. Wie derselbe hinkenmit und batten bleibt, findel er die zu seiner Entwekelung notberenligen Beilingungen, sei es in der Charisiden, der Cernen, dem Glaskorper, der Bindefant und selbst dem Thraneissuck. Die tuberenlissen Erkrankungen des Auges scheiden sieh in zwei Gruppen, je nachdem der vurdere oder hintere Theil dessellsen ergriffen ist. Diese Trennung ist sowohl begrundet darch die Begleiterscheinungen als nach durch Prognoss und Verlant.

Die disseministe Cherinidealtuberenloss ist, wie schon Cohnheim nachgewiesen, in der Regel der Ausdruck einer allgemeinen Infection und daher besonders Theilerscheinung der aeuten Miliartaberenlose. So find auch Bork unter 23 Bulbi von 15 an Miliartaberenlose fisslorbenen in 19 Fallen Tuberenlose der Chorioidea, Gleichzeitig mit der Chorioidealtuberenlose können mehr die Meningen oder das Gehirn ergriffen sein im einem Falle Hirschberg's z. B. war ein unberenloser Tumer in Pous). Die Betheiligung der Chorioidea in den Fällen, in denen Baeillen im Bute kreisen (seine Miliartaberenlose), erklärt sich aus dem Gefäsoreichtum dieses Gehädes.

Wahrend bei der Choriotiles die Erkrankung meist hinoenlar anfritt, sind die fiebilde der vorderen Bultushilfte und die insseren Theile des Auges, Conjunctien, Turinenwege, Lider in der Begel einseitig befallen, so dass hier auch eine undersartige Entstehung als durch den Birtkreislauf angenemmen werden kann. Am hüntigsten scheint, wenigsbens mich den bisheripen Beoluchtungen, die Iris der Sitz von Tuberkeln zu sein.

Die Tristuberenlose entsteht seemslir entweder durch Verbreitung des Virus in der Untdignität oder im Anschlusse an einen entfernier gelagerten Herd, besonders an eine Langentuberenlose, oder sie hildet die erste Ansteidlung der Taberkelbarillen.

Pancet stellte s. B. einen 16jührigen, bereditär nicht belaiteten und beiher nie kranken Burschen mit primarer Iristoberculose vor, der nach Enstientien des Anges auch in der Fulgeneit kein Zeichen von Tuberculose aufwiss.

Enen anderen Fall von primiter Tuberculose des l'évalifactes ver-(Bestlicht Schüfer: Es immélite sich um einen unbelasteten gesunden Beldaten (Hypopou und Perforation nach ausem).

Wagenmann bestachtete einen 44 jaleingen Mann, der weder berechtte belantet war, noch sonst ergend eine tuberenliss Verlauberung zeigte, mit friderschitts ünterenforz.

Anch Jan Haune berichtete von einer primiren Instaberculose bei einen oorst gesenden 22jährtgen Seldaten, und Neuse find eine taberculise Granniviousgeschwalst as sto Greans von Chorisidea und Corpus ciline, wa nach der Einzelestien jodes weitere Symptom eines saustwo besalierten inherculösen Erkrankung feldle.

Zuweilen ist eine Lufertionsgelegenheit durch die Umgebeung des Krinken gegeben, so hei Swanzy, um ein Zichrigen, sonst gesundes Kind einen die Hinterfliebe der Hornlaut berührenden telegrenissen Knoten an der Iris zeiges. Die Eltern des Kindes waren plahisisch, das Kind selber finel Monde meh Ecocheston des Auges gestind. Lässt auch die Lage der vorderen Kammer eine Verunswigung von ansen bei nicht perfortrien Bulbus a priori als unwahrscheinlich erscheinen, so ist diese Möglichkeit doch nicht auszuschliessen, nachten die Conjunctiva, die sammtlichen Schleinhaute und sogar die lüssere Haut (a. S. 50 n. fl.) sich unter Umständen als durchgangig für den Tuberkelburillus erwosen haben (Cornet).

Als Beispiel, wie kleine Fremukterpor zurh ohne besondere Gewalt bis an die Irie gelangen konnen, beriehtet Pargenstecher von einer (nicht tuberentoven) Knetchenbildung der Conjunctivas, Bultuss Comesund Iris-Oberdache bei einem Kinde, dem eine Baupe ins Auge gefallen war: in den Neugebilden konnten die Baupenburcken unchgewiesen werden.

Treitel sah einen kleinen arbumgrassen Tumor der Iris und Kerntu-Iritis vier Monate meh einer Verletzung durch einen Strohlahn bei einem 12jahrigen gesunden, aus erblich nicht belasteter Familie stammenden Knaben. Die Knotchen traten anatog der Incubationsdauer bei den Impfversuchen deri Woolen unch der Verletzung aus.

Die wenn auch seltene Intectionsgelegenheit durch ein Trauma seigt Wolfe's Fall: Ein Sjahriger gesonaler Knahe erhielt einen Schlag aufs linke Auge, wenach Schwellung eintrat: einen einen Munst darauf nur in der Vorderkunwier am oberen Rande der Iris eine tuberenline Geschwulst bemerkbar.

Wenn Cornea and Conjunctive die primar erkrankten fieldle sind, so liegt die Annahue einer Infection von aussen noch alber nod spricht daßtr sach der forgensatz zur Choriobbaltoberuhoe; bei der letatoren in der Begel multiple Hewie im Korper oder Tuberculese augrenzender Gehiere, hinoenläres Auftreten, infante Prognass. Tod der auch durch Emekation nicht antgehalten mind; bingegen bei der Tubervoluse der Cornea und Conjunction fohlen die miliaren Beule, sind de Erkrankungen numarafür, die Prognose bei frahreitiger Entferung der Krankungen numarafür, die Genouwn oft vollkommen.

Bei Personen mit einem noch seermieunden inbereutosen Hook besonders bei Phithisikern mit mussenhaften Secret, at die Gelegenbeit, mit beschmitzten Fingern oder sonstwie Infertionskeines im Auge m bringen, een vernherein leicht gegeben.

So finden wir Conjunctivaltub-reulose nicht seiten senlents mit einer rechergehenden Langentuberenlose, z. B. in den Fillen von Herten, Wagemannn, Gerin-Roze, Rumpshii, Bock,

Oder es benithen aussere tuberentase Herde: Statting hobseleite vin 20jaleiges, sonst goordes Madeben mit Conjunctivaliaberrelise, welches verler schen hingere Zeit an einem informalisen Geschwir fer Winge 18t. E. Bock berichtet von einer Patientin mit Tuberenless des Thranensackes und tuberenlösen Fistelöffnungen am wehten Ellbogen und bemerkt dazu, dass sie "wehl mit den Fingern der finken Hand, welche die Fistelöffnung des rechten Ellbogens reinigte und verband, den tuberenlösen Eiter in ihr rechtes Auge gebracht hat".

In anderen Fällen kann ein Lupus das originare Material für åis Augeninfection bisten. Nasenlapus bestand z. B. in Fällen von Csapodi und Wagenmann, ein lapöses Geschwur ein Halse und an der anseren Commiscur des Auges bei Hill Griffeth, abnlich bei Little. Lupus der Nasenfugel bei Knapp, und an verschiedenen Stellen des Gesichtes localisater Lupus in 4 von Luc mitgetheilten Fällen.

In einzelnen dieser Palle bildete die topose oder tuberenlisse Affection der Bindehaut eine continuirtielne Fortsetzung des primaren Lupus, in den anderen bestand der Lupus vullkommen isoliet und ward die semdare Affection offenbar durch den Pinger vermitteit, ein andermal greiß umgekehrt die primare Augentuberenlese auf die Wange in der Continuitat über. So ist is, wenn der Patient spater erst in Behaufburg kommt, oft schwer zu entschoden, wo der primare Sitz war, z. B. in dem Falle von Lusktewicz (Lupus der Conjunctiva und Cornea bei einem 14jührigen Jungen, der gleichteitig an Nassulagus 18th).

Duch ist nuch eine ganze Beihr von Fällen bekannt, wo beinerfes senstige inherenfase Erkrankung vorhergegangen ist, wo die Affection der Bindeltant oder der Cornea den primaren Herd darssellt.

Solche Bestachtungen sind natzetleit von Arlt, Gavet, Koster, Leidholdt, Parinand, Peck, Walk v. A.

Hin und wieder tinden wir einen Hinweis nicht nur auf die Quelle, sondern auch mit den Modus der Infection. So berichtet Löwenthal ein einer gesunden Fran. Est mit ihrem phthisischen Manne ein Beit theilend, gewöhnlich demastien die linke Seite zukehrte und zu Tüberzubse der Greijmetrin des linken Auges erkrankte. Pregel bestächtete eine 18jahrige Patientin mit Tüberzubse des unteren linken Lides, welche zurst durch verschiedene mitthwillig eingeführte Fremikarper eine Enteinburg des Auges verursacht und nach begrändetem Verbiehte das Auge hat ausbecken hasen, was im Volke bei verschiedenen Wunden als Beilmittel augenendet wird.

Piluger bestuchtete ein 20jahriges Madehen, eine Waise, mit Conjunctivaltures. Dieselbe hat 15 Jahre lang bei ihrer Pathin geleht, welcher die "fossende Flechte" die Nase terstort haben will. Da sie mit der Pathin ein Zimmer bewohnt und mit ihr in einem Bett geschlafen hatte, so glankte Patientin diese Krankheit von ihr überkommen in haben. Bei zwei Schwestern mit Bindehautinbereilose nahm Rive'n nach Lage der Sache au, dass des altere 20jährige Madehen "ehne Zweißelten ahrer jungeren, ochen Haget erkrankten infleirt worden war, Beide Eltern und vier Geschwister dieser Madehen leben und sind gesund.

Die Infectiousquelle einer Augentuberentese wurde bis jetzt nur selten nachgewiesen, weil num sich meist mit der Angabe einer seleinturen bereditzen Belignung begrungte und die Müglichkeit einer Anetenkung igneent hat.

Zufällige Verwundungen begünstigen die Infection. Ein 1% jähr. Kind verletzt sich das linke Auge durch Fall auf eine scharfe Kanter merst Heilung, nach einiger Zeit erneute Schweilung des oberen Lides. Nach acht Wechen tuberculöse Wucherung der Conjunctiva.

Für Inscription wahrend der Operation spricht der Fall Fann's: Bei einem 13jührigen Madeben wird die Schösbperation gemischt und eine Naht angelegt, wormt gute Heilung eintrat. Nach zwei Monaten ein grauss inberenlisses Knätchen um oberen inneren Bande des Bulbus, dis an Firesse nunahm; nach einem weiteren Monat Ennelention.

Das monoculare Autireon der Kindelauts und Comentiderinion. she wir sehou aleu ale für eine exagene Infection sprochend bersorgsholen halon, wird fact in simutlichen Bestochtungen constatut und auch von A wiet in seiner vergleichenden Zusammenstellung besonders betent, Sind bode Augen ergriffen, wie in den zwei Pallen von Baumgarten, in dem einen Falle und Csapodi, von Hanb, von Stölting, so liest sieh gewänlich schon aus dem verschiebenztigen Befunde derselben erkennen, dass die eine Affection weit junger ist und am wahrscheinlichsten ihre Entstehnig einer weiteren Anstecknig vom ersten Herde aus verlankt. an der bei der treuchnbeit mancher Menochen, mit ihren Fingern hattig an der Nase und den Augen zu spörlen, reiehlich Gelegenheit gegeben ist. forwungen erscheint die Annahuse, dass die Tuberkeitstellen auf den Bintwegs sogar an verschiedenen Zeiten jedesmal das Auge die ilera moseldiesdickon Ausiedlungspunkt stwiklen sollton. Auch die Urbermindering von einem Auge zum anderen auf dem Lymphwege diente atgresichts der geningen Neigung eines some setzenden fabersulforn Herles, the historica Absolutitio as inficirent transfer in Betrackl kemmen.

Die Unabhängigkeit der Conjunctival- und Committeernisse und einer eineren Erkrunkung geht auch; wie sehon bemerkt, am der zünstigen Pragunsse bereit, die num erinkrungsgemiss bei frühreitiger Operation stellen kann und die kann eine Berecktigung helte, wenn des krunkleiten unf die Anwesenholt von Barillen im Blutkreislauf zurückzunfluren waren. Eine rechtzeitige und mognetige Enfernung der Wielerung ist mit einem Stilletand des Processes, mit einer Ausheitung oft

gleichtedeutend, wie die diesbezäglichen Bestuchtungen von Falchi, Pflüger, Stöltlug u. A. beweisen.

Der von Panus mitgetheilte Fall einer Cornealtuberenlose reigt, dass es sogur, wenn der Process sich selbet überlassen bleibt, zu Ruckbildungen kunnen kann.

Bei den tuberenkisch Affeetionen der Conjunction, Comes und auch Iris (Haub) sind gewölmlich die präsurieulieun, die Kiefer- und Halo-Drüsen aussehllesslich oder vorwiegend auf der erkrankten Seite im Mitleidenschaft gezogen.

Finter dem Einfrasse der alteren Aufhasung, die Seropheln als den Ausdruck einer Diathess antroschen, auf deren Boden sieh intervalöse Augenaffectionen ausbäden, zögern manche Autoren, die Augenaffection in selchen Fallen als das Primire auguseben.

Wagenmann high some 1886 norh das Verkommen einer principul Augenmbercalose für unwahrscheinlich.

Zugegeben, dass gleichgebig die Drusen auch anderweitig indent sein komme und die Augenoffsetion eine neue, davoo umbhangige Inbetionsstelle reprasentiet, so wird man doch, besonders dort, wo es sich um gleich seitlige, puris und prinkurieuläre Drusen handelt, deren Aufungungsgebiet wesentlich beschrinkter ist, in der Regel nicht fehlgeben, wenn man ihre Erkrankung als Secundurinfection und abhängig von der Augenerkrankung anseht.

Instructiv ist in dieser Bichtung ein Fall Stellting'z, wo offenhar durch anderweitige Infection der gesammte Lymphirise-napparat des Halses beidenseits erkrankt mit theilweise vereiten war (offene Fistelgänge), die präanneuläre Lytise jedoch nur sechts, auf der Seite der taberenläsen Conjunctiva, Schwellung neigte.

Wenn bei einer Infection, z. R. von der Conjunctiva, ein grösserer Theil der Baeillen safort in die Drüsen!) gelangt, wie dies besonders bei der durchgängigeren kindlichen Schleindaut möglich ist, und nur ein kleiner Best an der Eintrittsstelle zurnekbleibt, so kunn die Drüsentuberenfose klinisch früher in Erscheinung treten als die Localaffection an der Eintrittsstelle.

Man könnte sich unndern, dass ein scheinbar so exponirtes Organ wie das Auge eine so geringe Ziffer an inberenkten Erkrankungen seigt. Sehe ich von der hämntogenen Infertion ab, so ist nicht zu bestreiten, dass besonders in infleirten Räumfichkeiten bei engem Vorkehr mit Phthisikern Tuberkelbarillen, an kleinsten Stragbehen saulie an unabsichtlich oder muthwillig eingeführten Frendhörpern halbend, seitener meh

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diese Driese, su deren Entferung man nich leichter entschlieben dürfte als en Probabilitäten son Auge selber, sind melbeicht in stelleichen Fallen ausschmaß sin sehättenementher Hillendfüll zur Hillende.

durch directes Anlancien, cirllocht segur durch einen Kuss, hin und wieder and meere Cornea and Conjunctiva gelangen. Aber so wenix wir Stanbanhänfung an diesen Stellen sonst wahrnehmen, so sieher diese Studenstitel in der Regel entferné werden, so prompt werden noch die Vaberkeltazillen durch die Lidbewegung, durch den Thranenstrom (für die etun 1/1000 sun messenden Taberkellmellen ein wahrer Strom) in den Löbrinkel geschwennit, ausgewischt und wieder eliminist. Hatten sie erwas grüsseren Fremiktepern an, so wird auch merkbar oder annorklar die Thrinensendien refertorisch verstärkt. Dosse rein meshanische Moment der Bespülung, welches Fremikorpen unter einer gerrissen tirosse das Verhilnhen verwehrt, falls sie nicht durch besonders Einenschaften (spitte Oberthiche) sieh in Schleimbretfalten einhalen oder durch zufälliges Beiben gewisorungson bineingsdrückt werden, ist im Yordu mit einem kraftigen Plattenepithel in der Begel genagend, eine Ansiedling van Bacillen in vorhindern. Die ehrentsehn Beschaffenbert der Thränenfüssigkeit, die besondere Valinde in seiner trefflichen Arbeit über Ausenführerlose als untwicklungskommend für den Tüberkelbarilise in den Vonlergrund stellt, dürfte weniger ins tiewicht fallen, da nach einer gamen Beile von Beobachburgen die Thrineuwege und selbst der Thronousick tubercules erkranken. Haub (Fall 1). Ludwig, Stölting, Leithold, Back marken Mitthellungen sher Tuberruless des Thrinensuckes, and F. Salter, Baas and Gonella, L. Müller, Susskind beobschöten Tubercalose der Thranendrust.

Katarrhe und audere Erkrankungen (Ekzeme) können die Infection in dopp dem Sinne besinflussen. Einerseits mag das erkrankte, aufgebotkerte, gewolstete Gewebe ein briehteren Haftenbleiben und Einfringen der Bacillen potation: auf der anderen Seite aber beginntigt eine gleichnetig vermehrte Thrätensverstien und Eiterung wiederum die Entfernang derselben, und wird der Schlasseffest von dem Urberwiegen der einen oder underen Factors ablangen.

Die geringere Frequenz der Coment- gegenüber der ConjunctivalTuberenbes erklart eich zum Theile aus dem unit geringeren Flicheninhalt, zum Theil aus der aluten Beschuffenheit ersteren Gewebes, zu
hass Freudkörper, wenn sie nicht mit einer gewessen Gewalt hingeschleulent
wenden, nicht batten bleiben, sondern durch die Lidbewegungen nich
den Fallen und dem Fornix der Conjunctiva palpebraren transportis
werden, fallen, wo wir auch gewohnlich den initialen tuberenbeen Bent
finden. Dass die Structur der Coupen nicht ein Binderniss für de
Fuberkebentwicklung ist, zeigt eich an übrer Betheiligung, falls ein Durchbruch von der Iris aus erfolgt oder wenn sie (z. B. in einem Falle Stellung's)
mit einem Lebercelleen Conjunctivalherd im Berührung sieht.

## 7. Infection der Drüsen.

Din Verstandniss der Drusentubercolose erfeiehtert uns einz besonders der Therversuch, Infleisen wir ein Thier mit Velerkelbezillen, so eisdelt sieldie betweren, we immer die Infertionsstelle, van der Bluttahn abresehen. routhit words, entweder an der Eintrittsstelle selbst an und gelangen. our theilurise and spitter in the melistpolegonen Drusen; ober aler sie passieren die Eingangapforte, abne irgend welche Souren zu hinterlassen. In der nachsten Lymphdruse, deren ültrirende Kraft son målreichen Autoren herrorgehoben wurde, werden sie zurückgebalten, siedeln sich an, vermehren sich, and erst, wenn sich ein kneiner Herd geböldet hat subeint eine Weiterverbreitung zur nächsten Station stattpatinken. Die Bribe selbet ist gewähnlich 3-6 Woelen nach der Infection erheblich rergrossert, markig builtrirt, zeigt verschiedene, zum Theil grassere. kteige Herde, die in der Mitte erweicht sein können, oder sie ist in ihrer Totalitat schon in einen mit dicken, mildnigem Inhalte gefüllen derbwandigen Suck verwandelt. Doch kommt so, wenn auch insserst selten, vor, dass diese Druse in direm Volumen kann vergrossert ist, so dass sis einer nicht sehr aufmerksamen Inspection sich leicht entricht, und gleichwold birgt sie auf der Schnittfliche oder an der Peripheric in ihrem Parenehym einen kleinen, kaum halbstecknadelkopfgrossen kasigen Herd. Selbst ein es kleiner Herd kann der Ausgangspunkt einer allgemeinen Miliarinberenless worden, wie ich dies in einem Falle subentaner Impfung bei einem Thiere einmal beobnehtete. Von der guerst ergnifenen Drüse aus index nicht, wie man gewöhnlich annimmt, nur eine centripetale, undern eine radi are Ausbreitung statt, jedoch so, dass die Verbreitung hamtsächlich und öberwiegend im Sinne des Lemphstromes nuch dem Herren zu, weit geringer senkrecht zur Richtung des Lyughstromes, am allegreringsten und all anmerklich oder ganz fehlend in einer dem Lymphstrem sutgegengesenrien Richtung stattfindet,

Man kann die schrittweise Ausbreitung oft sehr gut verfelgen, indem die Drüsen von der Intertionspforte aus eine Kette an Grüsse successir abnehmender, kugeliger oder behnenformiger Gebilde darstellen, deren Durchschnitte die Alterslifferennen des Processes deutlich zu erkennen geben. In gleicher Weise tässt eich unch, wenn mm von der einen Ingnissägemund oder von dem einen Ohr oder Auge aus n. s. w. interin hat, das wenn such geringere Fortschreiten nach den Drusen der anderes Serte wahrnebmen.

Die Infection von Meerschweinehen mit Tuberkelbacillen ist geraden sin Weg, die Lymphdrasen und deren Communicationen zu studing. An sich bilden die Lymphikusen für die Tuberkelberillen zienlich guverhoose Filter, whiche and he fortgesetzter and aussenhalter Auschwemmung oder infolge Mischinfection, Transien etc. in their Leistungsfibligheit methlassen und eine weiters Intention vermitteln. Es wandert dans der Process immer mehr und unter mich dem Contram und durüber hinne. Sellot do lisst sich noch die schrittweise Ausbreitung, die gradualia Absolute, je weiter der Hord von der lufortionspforte entforation, verfalcon, so dass mir bei den Versuchen un den mehr als 2000 Thiown, die ich mit Tuberculose inferirt habe. - beim Thiere kann man die Verhallnios viel genner überschen als beim Mensehen - oft der fisalmle kam, ob wie nicht der hämategenen Verbreitung einen zu weiten Raum in der Genese Inberenkiser Processe sanrätmen, als nicht der Lymphwee thatsæhlick oft viel mehr in den Verdergrund zu stellen sei. Wenn sir beispielsweise von der Zehe des einen Passes um inficiren, so berbuchten wir nach einer bestimmten Zeit eine Verkasung der Poplitsals, Ingainalund Betroperitosenkirtsen, eine Tuberculoss der Leber und Milz, met toden wir das Thier useh spiter, auch size Toberendose der Lauge und missige Verkasung der Bronchiablenson. Warmen tritt, wenn auf dem Hintwege his first sich verbreitet hat, die Langeninfection dann so sput vin? Und ungelocket, noun nur com Wurzelgebiete der Halsdrüsen, z. II, von der Nase aus, inficiren, warm tritt eine Verkasmy der Halsdrasen, eine Patervalous der Longen und Broschialdrisen ein und weit spiter ent erre Infection der Lober und Mile? Mit der Hypothese einer versehischen Organdispesition kommt man über diese Schwierigkeiten nicht hinweg, da dejenige Organ, welches ein mal als das um meisten disponirte erselieint. hel einem anderen Intertionsmodus sich als das minder disponirte zeigt.

Wibrent bei der vigentlichen Blutinserien, z. B. mit Mitzbrund, Deusen oft in einer von dem Infertionsert weit autfornten Stelle affeit und finden wir bei der Tuberentoss, wie angedentet, zunicht nur die der Infertionsstelle nahre gelegenen Densen betleiligt und ein da ein successions Partschreiben des Processes.

Die Deusentuberentese ist dur mis niedet wie früher der Ausdreis einer eich in den Drüsen darumenturenden Constitutionnanomalie und Diarthese, sondern das sichtbare Zeichen einer Infortion mit Taberkathanithen, und unzu wenten wir, abgesehen von den seltenen Fällen einer centrifugalen Entstehung der Drüsentsbergulose, in erster Linie das Wurzwigebint einer primär erpriffenen Drüse für die Eingungspforte den Virus anzusehen haben,

Bei der von aussen stattfindenden Infection irgend einer Stelle des Korpers bleiten die Bacillen entweder sammtlich an Ort und Stelle Hegen und entwickeln sich, ohne die Drusen in Mitleidenschaft pu eichen (um häufigsten bei Haufinfertionen - Lupus). Oder es gelangt ein Theil der Bazillen früher oder später in die Drusen und sodelt sich dort an; in diesem Falle ist der cansale Zusammenhang beider Losslisationen leicht erkenntlich. Oder die Barillen passieren die Eintritteplotte, ohne trgendwelche Spuren zo hinterlassen, und billen therlamit erst in den Drüsen den primaren flerd. Das Verständniss der Entstehung solcher Drusenmberenloss, ohne dass man tuberculose Ver-Enderungen oder somstige Lintoven ir gendwo im Aufsaugungsterrain wahrnahm, bet genune Zeit Schwierigbeit, bei die Durchgängigkeit der Haut und der Schleimhaute selbst in uenigstens nakroskopisch intactem Zustande festrestellt wurde (s. S. 60 ff.). Die Entstebung der reinstren Deusentphereulose, die lange Zeit bestritten wurde, ist damit erwiesen und auch der Entstehungsweg der besonders unter dem Bilde der Halsdrüsenschwellung erscheinenden Serophulose klargelegt.

Wahrend die Drisentubereulese für das spolere Aller wesentlich zurücktritt, fällt ihre grosse Bedeutung für die Kindhrit im Auge. Wahlgemuth hat von 4900 Kindern unter 10 Jahren 237 mit solchen Drusenerkrankingen gefünden, also 600%. Vielfach wurde ein Ueberwiegen des weibliehen Geschlechtes einstatiet. Unter 82 Fällen von Garrielb sanden im Alter

| yen      | 0-9 Jahren                        | 12-2 %  |
|----------|-----------------------------------|---------|
| 100      | 10-19                             | .39 1/4 |
|          | 20-29                             |         |
| - 3      | 30-30                             | 14:6. % |
| ille:    | 40 Jahre                          | 1/2 0   |
| Wohlgein | uth find unter 430 Fillen im Alti | T       |
| bis :    | to 1 July 54 Falls                | 125 %   |
| 590      | 1- 3 Jalme 104                    | 24:15%  |
| -        | 3-5 . 16                          |         |
|          | 5-10 - 10                         |         |
|          | ales für die ersten zehn dahre    |         |
|          | 10-20 Jahren 80 Falle             |         |
| ille:    | 20 June 50                        |         |
|          |                                   | 100:00% |

darunter they 60 Jahrs on Fall.

<sup>&#</sup>x27;) Zen Dutin der Falle storen serblick.

Man ist darüber einig, dass das Alter his zum zehnten Jahre die grösste Erknukungsziffer aufweist. Nach Th. Bruhn überwiegt das wellstehe Geschlecht, und zuur betragt is TOV<sub>a</sub>, wahrend Weltigemuth nur ein Verhältniss von 223 weiblichen zu 207 minnlichen fand.

Deser Unterschied zwischen Jugend und Alter beruht darm, dassenzelne interrubise Keine, wa immer sie eintreten, in der Jugend der grösseren Durchgingigkeit der Schleimhäute wegen die Eintrittsplote beichter apurlus passiren und erst in den Drüsen, bei Erwachsenan dagegen bereits in der Schleimhaut zuruckgehalten werden und erst nach umfangreicherer Herdbildung einen Weg nach den Drüsen finden. Auf dem anntogen Unterschiede, nicht aber auf der "grösseren Schwiche", den "ungünstigen Lebensverfülltnissen", der "grösseren Volterabietutberuht wohl das Usberwiegen des weitbliehen Geschlechtes. Eine nabere Besprechung dieser Verhältnisse müssen wir une für das Capitel der Dieposition vorheinalten.

Für die Entstellung der Drusentnbereniese sind alle jene Punkte die wir bei Besprechung der einzelnen Organe, der ausseren Hauf und der verschiedenen Schleinshautgebeise als einer Infactions fürderlich kennen gelemt Infact, alle Momente, die wir als Infactionsgelegenheit berrocholen, von übblegischer Bedeutung, alse Verwundungen jeder Art, und zwar beichters Verwundungen mehr als übergehende mit erheblichen Blatungen, Epithellisionen, Eksteute, Vertrennungen, Fremikterper u. a. a.

Ueber die Bedeutung der Drüseninbereulese überhaupt und die Haufligkeit, in der die einzelnen Drüsengebiete von der Tubereulese befallen werden, geben uns folgende Zusanmenstellungen ein Bild.

Babes fand im Kinderhespital av Budapest innerhalb seht Jahren bei mehr als der Hillie aller Sectionen eine Tuberenkoo der Lymphdräsen, und awar besunders des Mediastimuns und der Bronchien.

Muller bei 500 Sertionen (0-15 Jahre) 126mal Lymphdruseninbereuton (166mal Brunchiablensentubereutosen.

Neumann bei 142 Senimm (0-45 Jahre) 46 mal Brunchinblimentaberentose (hauptsachlich diese nur berürksichtigt).

Unter den Sectionen der an Tuberculose gesterbenen Kinder: Steiner und Neurentter unter 302 Tuberculosen 210 mal Lymphdräsenjahmenten (286 mal Broschfalderisentuberculose).

Rilliet und Barthez unter 312 Tuberralesen 248 mal Lymphdrisezecuberralese.

Northrup unter 125 Fillen von Kindertuberentose im Findelhausdie Branchinderisen jedosmal verkast.

| Balmann | Axillardrusenin | 6 % |
|---------|-----------------|-----|
|         | Ingmalimsen     |     |
| -       | Cubitaldrusen   |     |
|         | Poplitonidrusen |     |

Volkmann gitt eine abnitehe Reihenfolge an: Weitaus um leichtesten erkranken die Drusen am Halse, dann die der Cubitus, seitsest zehon die der Asbeschöhle, am seltensten die der Foson popliten oder der Weiche Es ist schon eine grosse Seltenbeit, wenn man einem bei seltwerer Tuberculosserkrankung der Knochen und Gelenke um Fusse Tuberculosserkrankung der Knochen und Gelenke um Fusse Tuberculosserkrankung der Knochen und Gelenke um Fusse Tuberculoss der Inguinaldrusen findet. — Daperen sind sie geschwallen bei interculose Vulvitas, Vaginitis und Portistuberculose (Zureigbaum).

Von 430 Fallen kamen nach Wehlgemuth auf

|      | and about patient estimate meet in | LIEBTER STATE | HAR BUT                        |
|------|------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| die  | Halsdriven                         | 984           |                                |
| -    | Axiliardrisen                      |               |                                |
| -2   | Inguinaldrasen                     | 0.05%         | Nur dit solitions Palls, tax   |
| - 60 | Chhibáirtsen                       | 0.23%         | welchen bein perlykense oglere |
|      | Poplitealdrisen                    | 0/23%         | rabiler Provide gardentaler    |
| 100  | Driven vor and hister don Ohr      |               | The.                           |

Im Vordergrunde der Kracheimungen steht also ausser den Bronchindermen des Halsdrusen tuberentose, "der unhre Reptiesstant der Senschalese" (v. Bergmann). Die verschiedenen Halsdrusen (Auriculare, Cervirale, Sahmanillandrusen) sowie die Drusen der Supra und Infracharientungsgend bilden Sammelbecken für die Lymphpefisse der Gebilde den Kopfes, der Haut, der Augen, Ohren, Nuse, des Mundes, Rachens, Gammens und der Vonsiblen. Entsprechend unserer obegen Auseinundersetzung bezindlich Alter und Localisation treffen wir in der Jurgend die Drusentuberentose, da en sieh bei der Infection gewöhnlich nur um einige wenige Bacillen handelt, häufüg primär, ehne genzu entseheiden zu können, un welcher Stelle übe Kintrittspforte selbst liegt, es sei denn, dass wir durch Ekzense, durch eine Omenn (de. darauf hingeführt werden.

Asserdem aber finden wir nicht selten Drüsentüberenlose im Anschlasse an sichtbure tuberouliese Herde, z. B. in der Zunge, im Zahndeiselt,
Rachen, Garmen, mehrfach mich in Verbindung mit tubereulisen Tonsillen
(Abraham, Krückmann, Sacazei, Diese primären Drüsenschwellungen
treten, soweit en sich bis jetzt überseben lässt, umso soltener auf, je älter
das Individuum ist, sind aber zum Theile von dem Umfang des primären
Herdes abhängig, bei dessen grössener Ausbreitung sie selten fehlen.

Em sines der Gehiete herausungreifen, mitt z. B. die tubereulise Sehwellung der Lymphdrusen bei Conjunctival-, Corneal-, auch bei Iristubereulisse (Haub) als Theilerscheinung der Erkmakung zumichst am
Ohr, in der Kiefer- und Halsgegend, und zwar nussehlisselich oder vorwierend auf der erkmakten Seits fast regelmässig ein.

Die Schwellung der aufenbaren und submanifaren Lymphelrusen an der erkrankten Seite wurde unter anderem eenstatist von Walb, Haub (6 Fille), Manz, Horner, Milligan, Luc, Niederbauser, Parinauk, Gnyst, Mules, Stölting, Bhein (4 Fille), Spangenberg, Hill Griffith, Burnett, Albrandt, Sattler, Braunschweig, Progel v. A.

Diese Drusenschwellung bildet ein hervorragendes Moment der Analogie zwischen klinischer und experimenteller Bestaubtung. Bei unseren Thieren fanden uir sie constant.

Wird der grösste Theil des Infectionsstoffes direct in die Densen abgeführt und kommt der kleinere an der Infectionspforte zur Entwicklung, so kann, wie schon erwahnt, die Drüsentuberentose aber als die Taberculese an der Eingungspforte klinische Symptome berverufen.

Eine Erkrankung der Haledrusen durch retrograde Strömung von den Bronchindersen her ist zwar möglich, aber de facte selten, wie sieh dies am besten darin zeigt, dass diese Hals- und Nackendrüsen bei der Langentuberenlose der Kinder nur ausserst selten alterier gefunden werden; meist wird es sich in derartigen Fällen um eine zweite Infertioropforte handeln.

Der Infectionsstoff wird den Wurzelgehieten theils durch die Athmeng, theils durch die Nahrung, durch verunreinigte Fremflerper u. s. w. augeführt. So berichtet z. B. Steigenberger von der Infection eines gesunden, bereitter nicht bekassten Kindes durch die Milch einer pathisischen Amme; nach zwie Manaten rechtsseitige hahnereignesse Haledrüse mit Tuberkelbueillen. Auch bei Fütterungsversuchen sind wiederholt von Baumgarten. Wessmer u. A. inberenkse Schwellungen der Haledrüsen berbuchtet werden. Dem Kussen augendlicher Personen von Seite tuberenkser Individuen unst hin und wieder eine gewisse Bedeutung für die Entstehung der Drussenaffentien zukommen.

Die Bronchtaldrüsentubereulose minifestirt sich beim Lebenden seltener; mich dem Sectionsmateriale aber zu urtheilen, bildet sie im kindlichen Alter weitaus die häufigste Localisation der Tubereulose. Beim Erwachsenen wird sie nur durch die Localisation in der Lunge selbet übertroßen. Vielfach wird sie auch bei der Section von an anderen Krankbeiten Gestortenen gefenden. Loomis untersuchte die Bronchinkrisen von 48 Patienten, deren Tud durch andere neute Krankbeiten oder Unfalle verursacht nur, und konnte bei etwas unngelhaft unsgeführten lagtversuchen in einigen Fällen eine bis dahin latente Tubereulose mehweisen. Pixxin i bud miter 40, respective 30 Leichen eine sonstige Zeichen von Tuberculose in 42%, eine latente Bronchinkrusentubereulose. Ich constatiete sie glauchfahlts bei 4 und Spengeler bei 6 an Diphtheria. Sepais und Peritonite gestarbenen Kindern, Nach Domme und die

Bronchinklensen in 80% ergriffen. Deren Ynberculose bildet oft die auserhliessliche Erscheinung, Steiner und Neureutter sahen ale unter 1902 Fallen von inherenbisen Kindern Beimal isoliet erkrankt und Neumann unter 105 Kinderleichem (ohne underweitige Tuberculose) Smal. Sie tritt meist erst von der Mitte des ersten Lebensjahres an auf und forden alsehan sofiert ihre Opfer in grosser Zahl.

Thre Entstehung durch Infection and dem Athmungswegs unterliegt keinem Zweifel (s. S. 137 ff.), Kinder sind dieser Inhalation, beenders wenn sie auf dem Boden herumrutschen, in höherem Masse ausgesetzt als Erwachsene, da die Taberkelbacillen ihrer Schwere wegen umso sellener werden je grosser die Entfernung vom Boden ist. Ich konnte dies durch folgenden Versuch nachweisen:

Gelegentlich der Verminbung von getreckneten Sparim linte ich je
fünd Meerselsweinchen in verschiedener Höhe, 10, 50, 100, 150 cm vom
Boden, Tuberkelbneillen gleich lange Zeit und unter sonst gans gleichen Bedingungen inhalten. Bei der Section seigte sich ein unverkeinharer Unterschied der Art, dass die en unterst der Inhalation ausgesetzten Thiere weit
erhebliehere Veränderungen hatten als die Thiere der niechst halbren Gruppe und
die Erscheinungen, je höher mab beraufkam, unseensbr an In- und Esterretta absohmen.

Das gleichzeitige Vorhandensein einer Lungentaberentese hängt rieffisch von der Menge der Infectionsstoffe ab. Ich komite selbst bei Thieren, die ich einer auswerst sparlichen Infection von tracken verstänben Taberkelbarillen nussetzte, eine isoliete Beunchinbleusentnberentose constatiren, Bei weiterem Umsiehgreifen der Deisentuberentose und unter den an anderer Stelle angegebenen Belingungen, z. B. Trauma, Masern (s. S. 186), ergreiß häufig der Process werundar die umgebenden Langenpartisen.

Bei Erwachsenen ist gewöhnlich das Laugenparenchym primir und die Drase seematir ergriffen, doch sind sinige Palls einer ausskeinend primiren Bronohistdrus-ninterenken seihet bei ülteren Personen beschrichen, so von Nowack bei einer Gljährigen und von Loomis bei einer 70jahrigen Fran.

Haufig, und zuur wieder vorwiegend im kindlichen Alber, sind die Mesentsrinldrüsen der Sitz einer Verkasung, deren Actiologie wir hauptsichlich im Genuss bacillenhaltiger Speisen (Milch) und bei gleschestiger Langentuberculese in verschlücktem Sputtun bereits früher kennen gelernt haben. Als Talies meseraten bibliet sie eine häufige Todisonsache im Sängfängsaller.

Entsprechend der weit solten oren lafestiansgelegenheit der übrigen korperpartieen tritt meh die Tubereulose der übrigen Drüsen in den Hintergrund. Die Bebeutung der Infestiansgelegen heit macht sich bier wieder insofern gebend als die Unbital- und Axillandrusen, deren Wurzel-

gebiete in der Hand liegen, hauftiger als die Poplitentdrusen ergriffen werden. Eine Schwellung der Antiker- und Infractavizuhndrusen selbes sich z. B. der Leicheninfestien Gerbar's sowie der von Hobst erwähnten Infection atmiseker Uterntionen der Finger bet einer Krankenwarteria an. Die Cubsaldrusen sind bei einer Infection von den Fingern aus nicht regelmässig, sondern bauptsächlich nur bei Geforen Läsionen belbeiligt, da die auperfreiellen Lymphyschisse direct zu den Axillardrusen geben (Lewin). Die Axillardrusen sind aussenlein in der Regel bei einer Matemaluber-enlose (Volkmann) miterkrankt.

Infection vom Genicalapparat, besonders vom Penis und Heden aus, ruft eine Tubereniose der Inguinal- und Betroperitonenidrusen bereer: Schuehardt, Hamilton (Hodentubereniose), Zweigbaum (Valua).

Nicht sehrn sind harbgrudige Schwellungen der Fumoraldrisen bei Affestienen des Fuss- und Kniegelenken, während bei kasigen Processen des Hoftgelenken und der Pfanne regelmässig die Inguitaldrisen vorgrössert erscheinen ist. Bergmanna Lopsse Herde sind entsprechend der sehwereren Durchgängigkeit der Hant nicht regelmässig, aber immerkin zientlich hänfig von Inbereulösen Erkrankungen der regionären Lyuptsteinen legleitet.

Die Infection besonders der Bronshial- und Halsdrüsen beginntigen, wenn sonst die Bedingungen dazo (Infectionsstoff, phthisische Familie) gegeben sind, die mit Kniarrhen der Respirationswege einbergebenden Infectionskrankheiten, Masero, Kenchhusten, Scharlach, Diphtherie Liffnenza. Vielfach beruht aber ihre Wirkung aur in der Schweltung einer bereits vorher latent tuberenlösen. Drüse und Verbreitung und Manifestirung des Processes

Anch mostige Miss bindection modificat den tasigen Process in den Deusen neumlich und rute zum Theit unmagnücke Eiterungen Jurear.

### 8. Infection der Knochen und Gelenke.

Violgestaltig misser sich die Infertion der Knochen und tielenke. Alle die Affertionen, die als Caries der Knochen, Spina contesa.
Tumor albus. Fungus, stramose Gelenkaffestion, scraphulöse
Gelenk- und Knochenentzundung beziehnet werden, bernhen mit
tersehwindenden Ausnahmen auf echter Tuborenlose. Ihre inherenlöse
Namr wurde merst von Koch, später von Damesch durch Verimpfung festgestellt und durch die lukteriologischen Untersachungen von Schuchardt,
Krause, Demme, Renken — für die Sjina sentom — u. A. bestätigt.
Der Nachweis von Tuborkelbaeillen gelingt wegen ihrer meist
neinem Zahl off schwer.

Der Tuberkelbneillus siedelt sieh aus in den kurzen Knochen der Finger und Zehen unter dem Bilde der Spina ventosa, am Metacarpus und Metatarsus, am Orbitaltheile des Oberkiefers, an der Schädelbasis (seitener an den platten Knochen des Schädelbleches), in den Bippen, am Sternum und mit besonderer Vorliebe in den Wirbeln, wo er zum Pottschen Buckel führt. Ober er entwickelt sich an den Epiphysen der Böhrenknochen, überhaupt vorwiegend an der spungiösen Substanz der Gelenkenden, während er an den Dinphysen (Kahin beschreibt z. B. drei sichke Fälle) und den platten Knochen nur ansnahmensien Herde bildet.

Die Getenke erkenden entwoler durch Fortschreiten der ostalen Krankheitsherdes, oder es wird die Synovin durch directe Infection in den Krankheitsprocess bereingeszogen.

Abgeschnitten von allen Communicationswegen nach ausen ist die interenties Erkrunkung der Knochen und Gelenke fast ausnahmstesorundur.

In der Mehrzahl der Fälle vermittelt die Lymph- und Blutbahn die Innetion, urie in abnlieher Weise sieh andersartige Ablagerungen sach fonorrhoe u. s. u. in Gelenken und Gelenkenden bibben. Viele Antoren und geneigt, die Blutbahn fast allein verantwordieh zu unschen. Doch hat dies zur Voraussetzung, dass die Invasion keine generalie ist: dent bei allgemeiner Miliartuberculuse kommt die gleichzeitige Invasion der Bacillen in Knochen und Gelenktheilen insofern kaum zum Ausdruck, als das Individuum messt stirtt, ehe noch klimische Merkunde der Knochenafischen zu Tage getreten sind.

Bei einer Infection vom Lymphwege aus wird num in der Regel an einen in der Nachbarsehaft befindlichen primitren Herd zu deuken haben. Em solcher Fall ist beispielsunies der oben em Ruge ungeführte, in dem sich ein Knochenberd durch Infection der Rachentonsille bildete. Für die Caries des Processus mastoid, und des Felsenbeines bildete meistens eine tuberculöse Otitis medis den Ausgangspunkt. Bei einer Infection von der Blutbahn aus ist zu selbstredend irreleunt, wo sich der Sitz des primitren Herden beinndet. Eine weitere Consequenz dieses Rispingasion ist zu, dass gleichzeitig un mehreren entternt aussimmlerliegenden Stellen multiple unberculöse Herde entstehen konnen, uie noch seinerseits ein tuberculöser Knochen- und Gebenkberd durch Metastam eine meitere Infection des Knochen-spielens und der übrigen Organe remulassen kann.

Am Thiere wurde die Infection des Knochensystems durch Injection von inberenkosmi Eiter ider Spatimi in die Blutbahn mit gleichzeitigen trasmatischem Insulte einzelner Knochen- und Gelenkpartieen nachgealent mit dem Erielge, dass an den so insultirten Stellen sich tubercelöse Knochen- und Gelenkaffectionen bildieten. Versuche, durch die sich besonders Schutter, Krause. Mutter n. A. em Verdienst um das Verständniss der Infection erworken luben.

Unter 67 Autopsieen, notele Künig-Orth machte, fanden sich 53 and — 79% alture Herde neben der Knochen- und Gelenkerknukung, und zwar war die Lunge 57 mal, die Drusen 21 mal — am hinfigsten die Bronchialdrusen — ergriffen; der Urogenitalapparat war buul erkrankt, daren einigemale allein;

OR stad as also Herds in der Louige, die als der Ausgangspunkt betrachtet werden mussen, theils vorgeschrittene Philhisen, theils kunn nachweisleure Spitzenaff-etionen.

Seit Alters Int man die Serophuloso als den Baden betrachtet, est dem Knochen- und Gebenkentzundungen entstehen; nur ist im Lichtamserer hentigen Erkenntniss nicht die serophulose Diathesse die Ursache, sondern die verkaste inberrubbee Serophulofrüne und der Bacilius der, aus ihr fortgesehwemmt, im Knochensystem sieh samistet. Albrecht hat 325 Fille funguser Gelenkentzundungen zusammengestellt, son denen er <sup>1</sup>/<sub>2</sub> auf Serophulose zurnekführt.

Auf die scrophniesen Erkmankungen der Ham und Sinnesorgane als Eingangspferte für Knuchen- und Gelenkunkerien haben sehen Bupprecht.
Sprung ein. A. hingewiesen. Auch die hobe Frequenz der Knochen- und fülenkbeiten gemöß in dem Alter, in dem die meisten Drüss na ffectionen verkommen (und am birhtesten eine Genorn Hahrung des Processes stattlinden,
spricht für einen solchen Zesammenhang. Nahem ein Drittel dieser talen
unkten Gehants mot femoleenkolen fallt in die ersten 10 Leben-pahre und die

Balfte aller Falle auf das 1. - 20. Lebensjahr (Billroth); mit fortschreitendem. Alter minnet die Hanfigkeit der Knochen- und Gefenktoberenlose ab.

Die sogenannte hereditüre Belastung, die als nielegisches Moment der Knochen- und Gelenktuberenloss betent wird, bringt, da es sich meist um Kinder handelt, de facto die Infectionsgefahr durch die Angeberigen zum deutlichen Ausdruck.

Uebrigens ist diese bereditare Belastung, z. B. bei Spina vertoen, keineswege ein allen Fallen so gemeinsames Moment, wie einzelne Anteren dies annahmen. Dellinger fand unter 250 Fillen 97mal bei Ebern und Grosseltern (!) Langenfalbergeloss und Unger unter 54 Fallen nur 11 von inberenkten Eitern einzursend.

Nicht immer ist der soesendare Charakter dentlich ausgeprügt. Die Erkrankung betrifft vielmehr oft scheinbar gesande, selbst blübende, kraftige Individuen ohne jede nachweisbare Erkrankung irgend eines anderen Organes, such ohne jede hereditäre Belastung. Es hat all, wie Konig sart, zu verhängnissvallen Irrthumern geführt, wenn man nicht glauben wellte, dass z. B. eine Kniegebenkerkrankung "bei dem rothwanzigen, dirken und anscheinend beragesunden Kranken eine Tuberrulose sein könne".

Nur seltene Zufälligkeiten fähren zu einer primären Erkrankung.

Middelderpff berichtet von einem selahen Falle, den wir seben eben erwähnten. Ein Idjähniger, hisher gesunder und bereditär nicht behatteter Burache verletzte sich durch einen Beilhieb das Kniegelenk und verbund die Wunde mit einem Taschentuch. Diese beide nimbehot reactionales. 14 Tage apiter sehwell das Knie an, und es entwickeite sich eine typische Kniegelenktubereuless.

Mit Wahrschenlichkeit liest sich auch die Fall von I. Inrael als prinzier unweben: Ein Knabe erlitz eine Schädelfrunfur und nach drei Menaten niegte sieh an der Fracturstelle die erste Kutwicklung Inbereuts-er Grantilationen: im weiteren Verlande traten nach multiple Knachenberde zu

brider Füssen und an der lüppe auf.

Die Eintrittspforte braucht nicht immer kenntlich zu sein: es gut nach meinen Untersuchungen die Tuberkelbneißen, eine an der Eintrittsstelle Veränderungen zu hinterlassen, in die Drüsen gehingen können, ist wirh die Möglichkeit des directen Transportes in Knochenpartieru, die dicht unter der Haut liegen, micht ganz von der Hand zu neisen, wenn er auch nur ausundungweise stattfinden wird.

An der Seltenheit der primaren Knochentubereulese ändert es nichts, dass unter Umständen selbst bei noch so sorgfältiger Section ab und zu keine älberen Herberkrunkungen gefünden werden. (Orth fänd unter 67 Sectionen von Menseinen welche mit Tubereulese an Knochen und Gelenken, zum Theil nach Operationen starben. 14 und keine aben Herberkmakungen, welche als Quelle für die Knochen- und Gelenkrubereulese hitten angeschen werden müssen.) Wir wissen ju nach den Untersuchungen von Pansini. Spengler, Kussel u. A., dass nacht allem eilen

in Aussehen und Grösse wenig verinderte Drüsen von senst gesanden Personen, namentlich Kindern, tehercultes Herde in zich bergen. Ich selbst fund, wie erwähnt, unter 10 au Dijdatherie gestorbenen Kindern Jural derartige latente Herde.

Solche Drusen, ob latent ader manifest-tuberculos, können, wenn de terklisen, spontan mech der Ungebing durchfeschen und die für das kindliche Alter typische Lungentuberculose am Hilles bereutrufen, oder ein Theil der Keine wird unch weiter verschleppt und gebingt unter Unständen in einen Knochen- oder Gebenktheil.

Nun gehrn, wie wie schou ärüher het der Pleuritis herverhoben, besonders gewisse all gemeine Infectionskrankheiten mit Schwellung unch der normalen Drusen, namentlich soviel wir wissen, mit Schwellung der Hals- und Beanchialdrusen, der Drisen der Bespirationswege sinher. Betriffi diese Schweitung eine almehin schon infiltrirte übereulise Brunchialdruse mit gespennter Kupsel, so wird durch den vermehrten hydrostatischen Druck das Parenchym bucht gebekert, die Kupsel gesyrengt und das übereulise Gift durch die abführenden Wege in die Umgelung aler weiterhin verschlaget.

Seit Langem worden denmach Masern, Scharlach und Pertussis als die nachste Vermlassung von interentissen Knoshon- und Gelerkaffertionen angeweben. Masern scheinen eine entschieden oftere Vermlassung zu knoshens und Gebuktuberentose zu geben als Scharlach (Sprengelt, Thomas will den Unterschied auf das vod häntigers Vorkenmen der Masern ausnektuben.

Arch die nicht seltene ombigle Westerschreitung der Tabereuben nach dem Puorportium erheischt eine abnürke Erkärung durch die ex-seiten Bruckschwunkungen, welchen intrathorakal oder intraabdeninal gelegene Hente beim Schreien ausgewetzt sind.

Als ein die Entwicklung tuberenfaser Knachen- und Geleichberbe unterstutzendes Moment gilt auch das Trauma. Wir seben ab ein dem Trauma das direct sine Entrittspforte schaft. Dass ein stumpies Trauma albin, falls nicht ein kraiger fleud im Korper existiet, nicht wie man früher glaubte instande ist, bei einem sonst gesunden, nur disponirten Individuum Tuberculose hervorumten, ist seinerzeit sehna von Schuller bewissen. Ebense miss auch die Vorstellung zumirkgewiesen werden, als ob in einem Tuberculosen die Bacillen im Blute kreisten und gewissermassen nur auf ein Trauma und die dadurch gesetzte Genebalissien warteten, im sich festsetzen zu konnen. Denn fürs erste wissen wir, dass die Barillen sich sieh in nicht eventundirten Geneben, im gesunden Kaschen in entwickeln sermigen, wenn sie nur überhaupt hereingelangen. Zweitem sprieht gegen ein salches Vorhandersein von Racillen im Rütkweiduf die Erfahrung der Chirargen, dass bei Serophulösen und Pathinkern die Erfahrung der Chirargen, dass bei Serophulösen und Pathinkern

nach oft erheblichen Traumen (ausgedehnten Zerreissungen der Weichtheile, die Monate zu ihrer Verheilung erfordern, complicirten Fracturen) die Wunde niemals intercubie wird, nicht emmal, wenn es uch um Amputationen überseitsser Glieber handelt, sofern nur im völlig gesunden sperirt wird.

Auf den Traume scheint all ein zu gemeen Gewicht gelegt zu werden. Mit Recht medet Sprengel aufmerkenn, dass die Skeienbescheite, die den meisten Traumen amsgesetzt eind, z. R. die Handgeleukegegond, rekater selten zu Tuberculeus erkranken. Die Bleufgheitsseeln der Erkmakung ist nach ihm Spondyktis, Cootta, unberculeus Ostitis der kleinen Knochen der Hand und des Praues, Gamilie, füberculeus Ostitis der laugen Bihrenkunchen, Tuberculeus des Praugelenkes, der Prauswarzel, des Eitlagens, Schulter- und Bundgelenkes.

Nach Juffe ist die Wirbelstale in 26%, Fasswurzei in 21%, Hüftgelenk in 13%, Kniegelenk in 10%, Hmelknochen in 9%, Ellbogen in

4% n. s tr. ergriffen

Durche die kerverragende Rolle, welche in dieser Reikenfelge die unbereulise Spondylltie und Coxitie spielt, nicht vielusehr der Nühe der Einfig verkinden Lymphürtisch und bei der Coxitie anserdem dem leichten Transporte der Breillen aus selehen nach der tiefer gelegenen Stelle zumselbeiten sein?

Auf der anderen Seite wird zu wenig berucksichtigt, ab nicht das Traum gleichzeitig direct oder durch Contrecoup unt eine vielleicht labent tuberculese Drüse gewirkt habe, so dass durch disselbe Verunlassung Tuberkelkeime aus der lidhrten Drüse fins zewenden, in die Bist- oder Lymphbahmen gelangt sind und in der Stelle, wo diese Bistoder Lymphbahm eine Continuitaterennung erfahren hat, in übrem Weitertransport verhindert und durch Extravasate begünstigt sich unresiedent haben.

Ebenso verständlich ist auch die Ansistlang mebilisieter Bacilien in anderweitig erkrankten entzundeten Stellen des Knachensystems, die dadurch in inbergaloss Horde verwandelt werden, sowie die Entstehung multipler Herde, wenn in die Transportbalmen eine grössere Zahl von Barillen gelangt.

Die eitrigen Processe die das Bild wesentlich modificeen, sind zum Theil auf Mischinfection zurtekzannhoen.

## Infection des Gehirns und der Gehirnhäute.

Die Tabereniese des Contrainervensystems und seiner bindsgeneligen Hullen tritt auf entweder als diffuse Ausstrenung von Knistchen, vielfisch mit serosom oder eilrig übrindsem Exsudat verbenden, mit vorwiegendem Sitz in den weichen Gehirnhäuten, oder als Sollitärtuberkel. richtiger auch Virghau Conglomeratinberkel, oder endlich unter den Bilde des tuberculosen Abuzesses.

Meist kommt sie continirt mit Miliartubereulase der törigen Organe vor und bildet eine Thetlerscheinung der geuten allgemeinen Miliartuberealose, Ediersen hat unter 58 Fällen von Meningsaltsberculoss bei Kindern 46mal - 79:3%, nebenber alligemeine Tuberculose gefunden. In 122 Fällen allgemeiner Tuberculose und tuberculiser Meningitis wurden 105-mal (86%) Kascherde buid hier, buid die aufgefinden.

Wegen der Lebenswichtigkeit des Centralners ensystems stehen bei einer tuberenlösen Erkrankung desselben die ausgelästen reactiven Erscheimungs im Vardergrunde und beherrschen das Feld, so dass die Miliartub-realiseder übrigen Urgane, gunzt bei dem raschen Verlaufe, oft selbst bis gun Tode rendeckt wird.

Die Infection kommt also in desem falle auf dem Blutwege mstande und gleicht der Entstehnug der septischen Mozingitiden in der Folge typhoser Dumngeschwure, mich Pormunis (Willieh, Nauwork) oler Parryscalitcher. Zuweisen findet man den Tuberkel direct im Rutgefasse (Chiari), wodarch die arbeielle Geneu erwiesen ist.

Darch die von Quincke inauguriete Landulpaurtien ist es nach Jam Varrange van Lichtheim, Furbringer, Goldscheider, Frankel. v. Zienessen, Freybau, Beenig, Schwarz, Slawyk und Manicalide gelangen, mich intra vitam durch den Nachwels von Bacillon de reherenlise Natur presidios testimatellen.

lite primites Herd, dons die Meningitis ihren Ursprung verlatit and you done any die harasion der Raeillen in die Biethalen stattrefunden hat, let mannighach localisist and wint off gehildet derch die Lungs. in anderen Fallen durch eine Knowkens und Gelonktuberenless in R. in ement Falle von Branswell hatt- ein Malchen Caries des Handrebuks

[and Tuberkelbacillen nicht untersneht], stark an auberenliser Meningitis, ohne dass sonst ein Tuberkel im Korper sich fand). Nicht selten ist die inberenlise Meningitis das Terminalstadium einer Gemitaltubereulisse (Simmond's): sie trim auf auch Nasen- und Kehlkopflupus (v. Samtvoord). Deutreliepont beschichtete ein junges Madchen mit Gesichtelupus ohne weiteren primären Herd, welches an tuberculiser Basilarmeningiüs starb. Oft schlieset sie sich einer Bronchial- und Mesenterialdrüssentuberculose (Fisseh, Grunort und Pause) oder einertuberculosen Plauritis (Grunort) an. Abellin erwähnt, dass ihm kein einziger Fall von inberenloser Meningitis oder genereller acuter Miliartuberculose vorgekommen sei, wo er nicht die Bronchialdrusen sehwer ergriffen gesehen habe.

Dieselben begünstigenden Momente, welche wir für die Entstehung der Gelenktubergulose und überhaupt für die Blutinfection kennen gelernt. balen, machen sich auch hier geltend. Bewooders werden Kenchhusten und Masern - Wortmann und Marfan - als diejenigen Infectionskrankheiten bervorgehoben, welche eine Gehirn- und Meningenlinberculase befünlern. Die Art und Weise, wie sie instande eind, aus einem latenten Herde, a. R. den Bronzhialdrusen, die Bazillen zu nichtlisten, haben wir oben (s. S. 186) auseinandergesetzt. — Als ein weiteres beginstigendes Moment ist in manchen Fallen das Trauma auersprechen; den Auerangspunkt bilden nuch hier meistens verküste Bronchialdrüsen: Demane, v. Salia, Hilbart, Schilling. Duch wird man sich in der Beurtheilung vor einer Tanschung durch zufälliges Zusammentreffen, wie dies Hanselt bervorheld, in haten luben. In gleicher Weise wirken sperative Eingriffe an inhercalosca Herica; Eichenherg stellte 14 in Hagenhach's Kinderspital bestuditete Fille von Meningsalluberruless nach Operation von inherenkien Processen zusammen. Besinders tritt sie, wie nich Konig bervorheht, meh Huftgelenksresectionen ein (siehe meh Berthod). Binund sah tuberculöse Meningitis meh Exstirpation einer tuberculösen Pyosahinx. Emige Autorea bringen such die Tuberculinbehandlung in causalen Zusammenlang damit (Rutimeyer u. A.); der Beweis hiefur ist nicht erbracks. Wenigstens habe ich unter 420 seinerzeit mit Tub-renlin behandelten Patienten ebenso wie viele anders Beobachter nichts derartiges geschen.

Ausser dieser in der Regel urcht als himstogen anzusprechenden Infestien findet eine solche anch durch einen in der Nachbarsechaft gelegenen.
Herd statt, entweder durch directes Weiterwachson eines Tuterenburs
aller durch Verschleppung auf dem Lymphwage. Es sei erinnert an die
besonders von Hugmen in betonten Plascheiden, welche den austretenden.
Nerven felgen und mit extracranielben Lymphwagen in Verhindung eichen;
so hingen z. R. die Plascheiden des Options (Robin) mit den mannigbehen Lymphspoloss der Getom zusammen, die des Annatiens vermittein.

eine Verbindung mit den perilymphatischen Baumen des Labyrinths die des Offactorius führen zur Nasenschleinhaut, wahrend die Pinscheiten langs der um unter eintretunden Gefüsse meh den Lymphustren und ehrasen des Halses fehren. Ferner sei der Parchisnischen Granulationen und des Subderuhnumes mit seinen Abflussennaben gedacht.

Solche Bestuchtungen liegen viele vor; beitpieleweise sah Kunnige esche Worken nich der Entickenton einen an Iristniversalom sekranken Auges Kritus littils an Maningritis tuberruken. Machek berichtet dem drei Fälle von Iristniversalom, von denen zwei, bei welchen die Entickettion verweigert wurde, an Meningeschuberruken atarben.

Ziemlich haufg sind auch die Falle, wo eine Fortleitung der Breillen von Seite eines inbereulesen Mittelehrkatarries oder eine Inbereilsen Ohrknochenerkrankung stattindet (Caspari, Leith).

Als einen michen Weg int Konnel des Unbergreifen einer Mittesletuberentem mit sariömer Zepetirung der Wandung auf den Sinte und
derauffolgende Thrombenbildung beschrieben. Nach Zereitrung der Sintewurd eind die Tuberheibseitlen und die übrigen Bakterien (es bandels
sich um eine Mischinfertion) in den Tiesenbus hineingewuchert und vin
dem verüberfliesenden Blimtrom über den ganzen Kirper verbreitet worden,
während das Gehirn noch intzet blieb. — Roussell fand bei einem Zipahrigen
Manne mit vongenehritener Lungsuphthom einen Himschouse mit Kubeie
des zweiten Endastes der Arteria femme Sylvin. — Raub bescheibte noch
Eröffnung eines tuberentosen Wersenfartsatzes Basimmeningites und eines
günsengreisen Absons im rechten Schiktenluppen. Ebenso felgte der Eriftnung des Warzenfartsatzes mitte Basimmeningitis bei einer Person mit aller
Lungentuberentose in seinen Falle Knapp'n.

Ottmals vermitteln visiteicht den Uebergung der Bacillen vom Grunt tympani auf die Pia mater die Gefässe im Canadis eurotieus (Korner, E. Meier u. A.) und besenders die dieselben umsginzenden Lympheisum. Es ernnert dies un die Meningitiden nach seurlatinissen Ohrkatzerkon (Huguenin).

Desgleichen kann sich die Infection von der Nach herleiten. Wir wissen durch die Untersichungen von Key. Betzins und Schwalle, wieder Injectionen in den Subderglrams des Gelärus vollführten, das hierbei eine Püllung der Lymphgedisse der Nasenschleinham stattfinde, sowie dass Communicationen mit den tiefen Lymphgedissen und Lymphgerissen des Halses bestehen; Fon und Rattone sahen bei Verimpfung von Premueskokken auf die Mucrosa der Nase von Kaninelsen Meningtis einstehen. Demme berichtet direct von einer neuten teherenlisen Meningtis im Auschlusse un eine tuberculise Ozaena bei einem sehtmonatlichen berediter nicht belasteten Kunben, Gehirnerkrankungen nach Nasenoperationen überhaupt sind ja bekannt (Wagmer)

Ein retropharyngealer Absess erscheint in einem Falls Notthrops als Auszaumpinkt einer tüberentisen Meningitis unsweden waren noch verkalkte Bronshinldrüsen vorhanden). Ferner kann durch die Halsdrüsen eine Infection der Meningen vermittelt werden, sei es, dass direct in den Lyngsblahmen Tuberkelbarillen mach aufwarts gelangen wabei man, wie Seelligmullier berverheit, die Strasse der Infection inrele eine perkehnurartige Beihe von Drüsen bezeichnet finden kann, sei es, dass kneige Massen in die Blutbalm resorbirt werden, moderch sich das Auftreten allgemeiner und meningsaler Tuberculese auch Versehwinden der Halsdrüsen, wie es (diers bestuchtet wird, erklieren liss).

Hin und wieder ist der Ursprung der Meningenlinberenless auch in Dunkel gehüllt, doch sind zweifelles primare Fälle im ganzen selten. Ersilich nurs man zugeben, dass das Verhandensein eines anderweitigen, wenn auch überen Henles an sich nich keinenwegs wins attelogische Balentung für die Meningenlinberenlose beweist.

Anscheinend primär war eine Meningitis tüberenden von Warfvingsmat ein tüberenkoor Himatoossa von A. Frânkel beolunket. Alenrezfand einen Salmirtuberkel bei einem 2%-jährigen Kind ohne sonstige System einer tuberenkoos Erkmakung, despleisten Dürek im einem 40 abrigen Manne.

In socken anscheinund primmen Fallen ist eine Enstehung megliebt entweiter von einem latenten Herde in den Drüsen, besonders in den Bronchindstrüsen (also pseudoprimit), die (s. S. 180) haufiger, als die unkreskopische Untersuchung zeigt, erkunkt sind, sehr es können Fallerkeikeinse auf dem Lymphwege aus der ausseren Umgehung mit Verschoutbleiben der Emtrittspforte, besonders durch die Nauenschlieben haut (wir verweisen von neuem mit die Durchgängigkeit der Schleimbunte) nach dem Geharn gelangt sein. Die hierbei gewilhtlich auf vereinzelle Keine an Ort und Stelle gelangen, so werden wur gant besonders die Canglomeratzuberkel im Verslachte laben missen, zut diese Weisentstanden zu sein.

Wohlterständlich ist nach alledem, dass das kindliche Alter in ganz besonderer Weise von der Biratuberenloss betreden wurd, weil dieser Alterstüfe die Eigenschaft zukommt, vol bechier einen tuberenlösen Process zu generalisiren, und die grossere Passirbarkeit der Haute und übsturligungigeren Lyapphorege auch einen tympkatischen Transport erhölich begünstigen. Demme besluchnets bei einem 23tägtigen Midden, das von einer tuberenlösen Motter stammte, in der rechten Kleinbirnhemisphäre einen Inselmosgrossen oralen Tumer von sehmutzig-gelber Farite, weicher Consistenz und inberenlisen Charakter, den er für eine Röale Tuberkelbildung ausprach. Eine Entstellung post partum durch Combination mit anderen pathogenen Keimen, die alt ein rasches Wachsethum eines Inberenlösen Hernes simulieren, durche jedech nicht ausprachlissen sein.

Editefsen hat enter 125 an allgemeiner taberculoser Meninghis gesterbenen Kindern nur 8 — 6-4%, unter seehs Monaten und davon zur 1 mit zwei Manuten gefinden.

Die Mischinfection, die wir eben berührten, scheint auch der Gehirntübereulose einen den Verlauf oft bestimmenden Charakter zu terleiben.

Du die Gehirnteberreiten besonders die Jugend befüllt, so ergiet sich als nethwendige Consequenz, dass die Infectionsgelegenheit kanpsachlich unter den das Kind am meisten nugebenden Angehörigen zu enchen ist und somit die Hersdität eine grosse Rolle zu spielen scheint.

An die Tuberculose des Gehirus achtieset sich die des Ruckenmarks und seiner Haute an, die in ihren Formen wesentlich jeuer gleicht und in der Astiologie weld meist von the abhängig ist.

# 10. Infection der Gefässe und des Herzens.

Eine genauere Kenntniss der Geffasstuberen lose verslanken wir toreiglich den Stoffen von Ponfick, Weigert, Orah, Mugge, Die Taberkelbilding findet theils in den Venen, besonders Langenvenen (Woigert, Hanau), theils in den Arterien (Weigert, Nasse, Hershelmer) statt. Die Infection last our Veranssetzung, dass irgendwo in dem an des fechiosystem angrenzenden Gewebe ein imbergulöser Herd sitzt und Boeilien durch die Geflaswand bis in die Intima wuchern und einen Tuberkel böden, Gewolmlich britt eine vollkommene Obliteration, besonders der kleinen German, ein. Bleibt diese aus, so läsen sich bei eintretendem Zerfall einpoint Trimmer los und werden durch das Blut meiter versehleppt. Sie setzen sieh an irgend einer Stelle des Kreishafsvatous, entweder im Herzen oder anchetliegenden Capillarnetze, fest und regen eine Tuberkelhilding an. Meistens scheint or sich thripus nicht um Losbsung eines sintelnen Bacillus, sondern einer Ansahl von Bacillonconglomeraten zu handels, die durch die Bewegung im Blute fein vertheilt, ganze Capillargebiete invadiren und zu anspolehnter Miliartulerculose führen.

In einem Falls Kumen's war sine Acciouraptur dadurch verminest, time von einer kneigen Mediastmaldruss aus, die der hinteren Gefinswand adhärurte, der Process auf die Intima übergegriffen und die Wand arredort hatte.

Am Endocard und an den Klappen des Herzens seizen sich die Toberkelbasillen selten fest, mit Ausnahme bei acuter allgemeiner Miliartobercaloso (Weigert).

In Herathrombon wurden Bacifen son Weichselbaum, Birch-Hirschfeld, Klebs, Kotlar, Chiari, in endocarditischen Excrescenzen son Heller und Kundradt mehrwissen, ihre ilfelogische Bedeutung für letztere wurde son Grawitz und v. Recklinghausen in Zweifel gezogen.

Tripler sah bei verrueiser Endocarditis der Mitralkingen eines Plahisikers typische Tuberkel im Klappengewebe, wahrend Londe und Petit durch Verimpfung von Auflagerungen der Mitmisegel, Courmont durch die Auflagerungen einer neuten Endocarditis, beide Falle Phthisiker betreffend, Tuberculose bervurriefen. In der Mehrzahl sind die Barillenhafunde wohl einem Eindringen in sehan bestehende Vegentienen zumschreiben, die nach Hanot bei Phthisikern als ein Effect der Bekterientorine ausweben eind.

Die Tubervalose des Myodards ist his jetzt selten beeharhtet werden. Memden kounte aus der Literatur nur 22 Falle rusammenstellen, denen er zwei selbstbeobachtete hinzufügt. Hirselasprung fand in die linken Herzkammer eines an Miliartuberculose gestorbenen Madchens eine wahnussgrosse Taberkelp-schwulst. Class son im Carum des rechten Vorhobe eine hühnereigrosse Geschwulst mit Tuberkelbseillen und sonst noch versehiedene, zum Theil verkaste Herde, Kautmann eine geschwulstungs tuberralise Infiltration in der Wand des rechten Vorhobes, Politik un Septum des rechten Vorhobes einen fast hühnereigrossen Conglementtuberkel.

Die Mehrzahl der Falle von Herzinberenkon treffen auf das jugendliche Aller; unter 25 fund Politik 14 unter 15 Jahren,

Eine Infortion des Herzens ist nur als szenndär von einem im Körper bereits bestehenden Herde aus anzunehmen, wenn auch der primites Herd vielleicht der Inspection entgeht.

### 5. Capital.

## Infectiosităt.

In den voransgehenden Capitein haben wir gesehen, dass uns nicht nur der Thierversuch die Infectionital der Tabercolose erweist. sandern eine grosse Anzahl klinischer Beebachtungen für die verschiedensten Organe den sansalen Zusammonhang zwischen den von aussen eingedrungenen Barillen und der sperifischen Erkrankung awribiles durthum. Die bedeutendste Relle bei dieser Ansteckung spielen die Lungenschwindsrehtigen, weil die Phthise am leichtesten eine reichliche Dispersion der Racillen in die Umpreung im Gefolge hat. Doch hat man der Contagiositat oder besser Infectionität der Tuberculose par eine besehrinkte Besteutung gagestehen wollen und stellte es rielfach so hin, als ob erst die Enbleckung des Tuberkelbacillus den "Wahn von der grossen Gefaler der Austeckung und die Baeilkorfurcht" gezeitigt, während früher kein Menselt und kein Arut etwas von der grossen Gefährlichkeit der Pathicider for thre Umgetting gownest hatte. Man darf annehmen schreibt z. B. Stricker - dass die Ideo der Contagionität dieser Krankheit bei der überwiegenden Mehrxahl der Aerzie überhaupt nicht vorhanden war; diese Idee ist offenbar erst in den Laboratorien zu Tage gefördert worden." Und noch hente gibt es eine ganze Behe Autoren - Aufrecht, Römuler, Haupt, v. Ziemsson und benuders such Baumgarten - welche die praktisch-Bedeutung der Infectiositat so gut wie ganz leagnen.

#### Alter der Infectionsides.

Der Glaube an die Contagiosität der Schwindsucht ist nicht ein Kind der Neuzelt, sondern uralt.

Es liegt mir ferne, hier in einer historischen Excursion murteksugreifen und Aristoteles, Isakrates (Alport; dit naristes niv Styatuskorsesturrip rip visse minst nosopaphigatus), Galen, Alexander Aphrodiseus,
Avicanna (11. Jahrhundert), Historium Francatorius (1483—1563),
I. B. Montani (1488—1561, per halitum concipiunt contagium,
fumo cum phthisici exspussi), Laure Eiviers su Montpelles
(1589—1665), Jacobse a Partibus Fereliviensis (1547, morbus

octavus contagiosus est phthisis sive ulcus pulmonis), Lorar Schole von Rozennu (1988), Johnna Schenk von Gruffenburg (1665). Franz Vallesius ous Cerarrovan (1962), Daniel Sentert in Withenburg (1572-1637, inter causas externas, quae proximae et solae pulmonem corrumpere et in co ulcus excitare possunt, est prima "contagium"), Žaratus (1570—1642, utrum phthisis sit morbus contagiosus? Responde affirmative "umanimi Medicorum munitus voto"), Olaf Borch in Kopenhagen (1715), Michael Ettmiller in Lipsir (1614-1683) contagiosa est exulceratio pulmonum phthisica ... aut per halitum aut per sputum. Hine Uberi cum parentibus, consortes et conjuges cohabitantes sibi invierm facile hoe malum communicant), Bershard Gladback (1694), Behard Murron (1626), Salmuth in Bramschweig (1648), Sylvins (1614-1622). I Mangat and Genf (1652-1742, contagium cliam hunc morbum propagat. Hie enim affectus, at frequenti experientia observavi, lecti socios miasmate quodam inquinat), J. B. Morgagai (1994-1748), dezen Lehrer Valzalva, beide gestanden einstimmig. dass sie Anstand genommen hätten, die Leichen von Phthisikern zu öffnen - wegen der damit verbundenen Ansteckungsgefahr, Rossili Parolino (1692-1763) was Briten, Johannes Pertina (1677), Willielm Bailles (1538-1616), Johnn Fernel (1497-1513), Anten Partal. Theophil Bonnet (1620-1689), Esren ein Swieten (1700-1772), Josef Quarin and Wien (1735-1814). Daniel Metagor (1733-1835), Hugues Maret and Oijon (1735-1786), Chr. Vogel (1771) J. J. von den Besch, Just Raulia (1777-1825), Thoughill Buunes (1777-1828), Peter Frank (1786), Benjamin Rush aus Philadelphia (1745-1815). J. E. Wichmann (1799); alle diem -Asrzte ans allen Nationen - und noch leundort undere, wolche ser dem neinselnten Jahrhundert libben, also einher von der moternen Bacillenfundt. noch nicht "angekrönkelt" waren, traten für die Contagiosität der Lungenschwindsucht ein

Wer des Bedurftess fühlt, seine Ansiehten historisch zu stütten, finkt is deren Arbeiten, sowie in der preisgekrinten Schrift von Ultersperges, der ich zum Theil diese Angaben entnammen habe, in den trifflichen Werken von Waldenburg, von Hanar, in den Arbeiten von Uffelmann und Leichtenstern und in der vorzüglichen Geschichte der Tuberrubse von Predicht ein sehr reichliches Material.

Diese historischen Quellen sind interessante Belege, dass zu keiner Zeit, in keinem Jahrhundert Aerzten klangvollen Namens die Bedeutung der Austeckung entgangen ist, dass gerade "die klinische Erfahrung", damals die einzige Stütze für ein medicinisches Urtheil, sie zu ihrer Auerkennung gezwungen hat.

Duss mittrieft unsere Verfahren bei dem Mangel jeglicher Kenntnisse von der eigentlichen Natur des Infectionsstoffes auf die enderlansten Vorstellungen über die Art der Ansteckung kommen mussten, dass eiim Schweisse, Urin und besonders in der Exhabitionsluft der Philisiker ("si philisieus sulielat samm, modit propagationen minitantes") das Infertionspilt vermuthend, da und dert Widerupensche bezuglich der Contagisstatt erödickten und gegentließige Beobachtungen machten, bedart keiner Auseinandersotzung. Namentlich in der Zeit der Humoralputhotogie, als man die meisten Krankheiten, besonders auch die Phthies, beliglich auf eine veränderte Säftemischung zurückführte, wurden, wie man sich nicht wundern darf, die dieser Auffassung widersprechenden Thatsachen der Ansteckung von einzelnen Autoren abgesehwacht, gebengnet und bekampfl und das Hauptgewicht auf bereditäre Einfüsse gelegt. Gleichwohl hinderte das nicht, dass die Praktiker in grasser Anzahl atets darun festhielten.

Die Lehre der Contaglosität ist nicht eine Tochter der Bakteriologie, sendem, so alt wie die Geschichte der Molicia, hat sie den Kampf der "Systeme" und alle Controversen überlebt. Ja, sie ist geradern die Mutter der Bakteriologie; nur weil man von der Contagiosität der Tuberenlose durchdrungen war, hat man nach der Infectionsursache gesucht und immer wieder gesucht, his de im Tuberkelbarillus gefunden wurde.

Selbst im Volke war und ist der Glaube an die Ansteckung der Schwindsucht eielfach verlereitet und hat in manchen Gegenden sich den wechselnden wissenschaftlichen Auffassungen zum Trotze refulten (Lichtheim).

Raulin (1777—1825) bereitet, dass in der Provonce alle Gebrauchsgegenstände eines Schwindstehtigen von weiberer Benutuurg eingeschlossen
und nach seinem Tode die weitgebendeten Vorsichtemmesregelt getreffen
werden. Anch in Partugal vernichtete man damais die Betten und Kleider
versichtener Pathielber; in Italien hielt nam eogar die Mauern für insteckungsfähig; ebense wurde in (hille die Langenphinise in den Sechnigerjahren alligemein für infectios augensten. In Pelen (Lubeliski) bernicht
längst die überlieferte Anseitt, dass Betteung und Ebeidungsetlicke von
Philisikern zur Ansteckung beitragen, und im alten Wien (Pogustatk) war
sogar behändlich das Verbreuten der von Tuberceilisen beustaten Kleider
geboten. Im Lippe seben (Rühle) ist die Ueberzeugung von der Ansteckung
der Schwinisucht au ims Volkohewenstein eingedrungen, dass selbst der
lemste Minn die besten Kleider nicht nehmen würde, wenn eie von einem
Philisiker berrähren.

Mehrfank war niger eine Andergepflicht der Aerzie in verschiebenen Ländern vorgeschrieben und deres Aussernehtbassung mit rigeressen Straßen bedreit. Das in Neupel 1788 publicirte und streng gehaustabte Gesetz dieser Art wurde auf ein Gutachnen des Collegiern medicum der Universität erlausen, welches die Schwindencht für eine in hebem Grade ansterkonde Erankheit erklarte und auf die vieles bühertgen beweisenden Erfahrungen der Aerzie aufmerkeam machte.

Als durch Villamin's and Korli's Entderlangen die Frage der Belleutung der Contagiesität und Herolität wieder eine bronnende ge-

worden war, fitalite man allerorten des Bedürfniss, die überkommensen Lehren omer Bevision zu unternichen.

Wir mussen auf diese Verhalmisse naber eingehen, weil sieh das ablehmende Verhalten vieler Aerzte auch hente noch ibsmot gründet.

### Sammelforschung.

Man suchte zunächst auf dem Wege der Sammelforschung des schrechenden Fragen zu entscheiden. Holden befrag 1878 500 Aerzie der Vereinigten Staaten über ihre Ertätzung berüglich der Uebertragierkeit der Schwindsucht; im England wandte sieh Humphry an die Maglieder der British Medical Association mit der Anfrage, ab und wie oft sie für Contagion sprechende Fälle von Philhise bedrachtet hätten und wie dabei die Verkalmisse der Heredität und Disposition lagen.

In Deutschund hat v. Leyden die Aerste zur Betheiligung an einer seleben Sammelierschung aufgefondert, die imselem einen Fortschritt bedeuten, als sie sich nicht auf einfache Abstimmung, wie bei den Amerikanern und Englandern, beschränkte, sondern ziemlich einzehende Fragen über jeden Fall stellte. Nach dem ähnlichen Mustersenze in Bohnun Pribram, in Frankreich Vallin und in Russland Raushfuss eine Unfrage ins Werk. In Italien erneuerte Corradi 1884 seinen sehen im Jahre 1868 angewegten Vorsehlag eines Gollectivstudiums der Langinschwindsneht. Schlüsslich wure nich die son der "Wiener medicinischen Presse" vermüsste Enquite zu erwähnen.

Und die Besuffate aller dieser von so viel Hoffmung begleiteten.

101 so grossen Apperate inocculrien, unf breitester Basis aufgebatten.

Sammlungen, "dieser gigantischen Unternehmungen", wie sie Humpler,
bezeitelnet hatte? Sie waren mehr als beschriden. Lassen wir sie Bewepossiren!

You 500 amerikanisehen Armen lefen 250 Antworten six,

daritter 126 bejahend im Sinus der Contagiosität,

von den 10.000 Möglisstern der British Medical Ausschatten antworteten 1028, daren waren mehrere 100 Antworten unbernehbar wegen soczaster Robachburgen. Für die Centegiosität sprachen 262, darenter 158 Infectionen zwischen Ebeleuten, mit zwar 138mal bei hereitär unbetanteten Individuen.

Die Deutsche Sammeiberschung, an der hö arnliche Vereine und 12 fresonnenden in Deutschland die Betheiligung imgesagt, der sich fememit P. K. Pei's Vermilassung die niederländischen Aerste angewöbesen hatten, ergab such dem "ersten" (und zugleich leinten) Barielt im Gamen 200 Karten" (themichich waren in nur 167), von denen, nach homeballtung für unbernichteren, 41 für Contagonität, 34 für Beredität er sprechen schiegen, ich mes anhannen, dem die 24 Falle, weiche Olden daviff, der Beferent der Beredität, als Beweise für die Erblichkeit ansprach, lessen für die Möglichkeit der Austekung einen as weiter Spidraum, dass kann ein einriger Fall wirklich einfanzig im Sinne der Heredität
aufgefasst werden könnte. Obsendorff fäsilt zwar nur seehs Fälle genaner
mit, die anderen entrichen sich der kritischen Betrechtung. Du er aber
nur diese Fälle unsernektich als "erwähnenswerth" hervorhebt, im dürfte
man umsunehr erwarten, dass diese über jels Zweisbeutigkeit erhaben sind,
Aber auch hier sehlen alle gemaneren Angaben, weisbe die Möglichkeit
einer Infection ansechlieusen.

Bet is etwa sin unfehlbarer Beweis der Erblichkeit, wenn beide Elbern im gleisben Jahre an Tuberculose sterben und der 28jährige Sohn. Fahrik-

arbeiter, vier Jahre spiter bereits manifests Tuberculess peurt?

Inwisfern ist die Ansteekung nusgeschiessen oder unwahrscheinlich durch die Angabe, dass nach vor Geschwieter des Vaters und sieben Geschwieter der Monter, durunter eine Schwiester sammt Ebegutten und vierzehn Kindern der Tubervalose erlagen, so dass der ganze Hof dieser Bauersleute aussturb? Ware man hier, wo nübere Angaben felden, nicht volmehr berechtigt, die Ansteckung als den wexentlichen Pactor anzmehmen? Wenn das einer der besten Pille jener mit eo grossen Mitteln im Werk gesetzten Statistik ist, wie ung es da erst mit der Beweiskraft bei den nicht "erwähnensworthen" Fällen aussehen!

We sind denn die "mildreichen" Familien, in deren sämmtliche berechter belasteten Kinder, treutdem sie viele Jahre weit anseinander lehten, nie aussennengekommen und keiner weiteren Infectionsgefehr ausgeweitst waren, gleichweit alle an Tuberculose erkrankten und starben: Falle, über die "jeder erfahrene Praktiker" nach Angabe Haupi's und vieler anderen Anhänger der Erblichkeitslehre verfügen sellte "

Die für Centagionität sprechenden Fälle bat Meyerhoff bearhoust.

Es waren 41, darunter

23 Falls von Ebegattsninfection,

4 Palle in denen die Eltern durch die Pflege inbereufder Einder.

4 Personen durch Pflege von Verwandten (Geschwistern).
7 transfen Personen sekrankt

Eine stwas reichlichers Ernte gewährt um die französische Statistik Zwar hatten noch dem Berichte von Vallin von 10.000 Acraten, an welche sich die Gesellschaft gewandt hatte, nur SS geuntwertet, son denen sich 57 als Anhänger der Contagionität, 18 als Gegner bekannten, 11 liessen Geselbe im Zweifel.

Die Zahl ihrer Beobachtungen betrug 439, von denen 213 zu Gunsten

der Amsteckung, 226 gegen dieselbe sprachen.

Die 213 Falle einer wahrscheinlichen Ansteckung bezogen eich auf eine Unbertragung:

| awise. | hen Ebegattea.            | in | 107 | Filler |
|--------|---------------------------|----|-----|--------|
|        | Geschwistern              | -  | 38  | -      |
| 8      | Kinders and these Ettern, |    | 19  |        |
| -      | entheraleren Verwandlen   |    | 16  | 2      |
|        | Fremien, Freinden, Dimem  | -  | 32  | 60     |
| Vita.  | Menerica auf den Herse    |    | 1   | Fall.  |

Auch die em Schnitzler angeregte Samustforechung der Wiener medizinischen Presse filute zu beinerlei beweiskrämgen Angalen Denn was beweist as z. R. ween Schreiber 25 Pills \_amgesprecheng Vererbung" beebachtet hat, und er zur Begründung der Vererbung nichts weiber anfilhit, als dass in 20 Fillen Vater oder Mutter, in find Fillen beide Eltern inberculos waren, wenn er die Möglichkeit der Infection einlach ignerin?

In Italien liefen bei der Società maliana d'Igista 680 Autromes

ein, von denen

59 — 8.7%, für Ansteckung. 124 — 18:2%, sich ängegen erklärten, wilmend

497 - T3-1 V. hampteischlich die Herefität als die Ursache der Schwindmen annahmen.

Diese Samuelforschungen lieferten nur eine sehr spärliche Unterlage für die Beurtheilung unserer Frage, aber sie waren soch der ganger Anlare such par nicht im Stands, die Frage meh der relativen Wichtigkeit sowihl der Huredität ich der Contagiosität zu entscheilen, un allewenigsten die amerikanischen und englischen Sammlungen. die eigentlich nichts anderes waren als eine Abstimmung über die Ansichten der Aertis-

Weit zu eckentsprechender waren die zon v. Leydon in Demohland, von Corradi, von Valin etc. beabsichtigten Samuelforschungen: deut hier words das Hamtgewicht auf den eingelnen Fall, der analygiet werden sollte, gelegt. Es sollten Boobachtungen, welche für Contagiosität ober Heredität syrachen, ausführlicher mitgetheilt werden. Dadurch hätte sich. wenn reichliche Falle eingegangen wären, schan ein besseres, blanne Bild ther die fraglichen Punkte gewinnen lassen.

Aber das Wichtigete, der relative Emfluss der Herefität und Contagiositat naf die Entwicklung der Schwindsucht, flas zuhlemmässige Uebergewicht des einen oder des underen Factors, konnte freisch auch hier nicht zum Ausdruck kommen. Dies ist nur zu ernielen, wenn nan hei einer geschlossenen und für statistische Bechachtungen hin länglich grossen Zahl von Fällen jede einzelne Beobuchtung bezoglich aller in diesem oder jenem Same wirkenden Momenie aufs Germoeste untersteht.

Zu diesem Zweeke hitten die Aerste aufgefordert werden müsen. über sammtliche Palle, die sie überhaupt oder in einer bestimmen Zerbehandelten, Außehluss zu geben, nicht aber, wie es thatsächlich gewindt. wichtige, ausochherzebaude, sogmannia Paradefälle in diesen oder jeten Sinns beierbringen, Jesler Pall muss ja nothwendig entweder das Product der Erhlichkeit oller der Ansteckung sein, ein drittes ist nicht denkbar, to sei deun die autochthane Entstehung, die generatio auguiraea der Puberkelbacilles, an iller would been Arst heute noch feathalten durfte,

Den Antonderungen einer systematischen Untersneheng kam die von Bartels imagnities and your Verein Schlowig-Holsteinselser Aertte' angeliendo Knyuste noch naber durch die Ette an die Aerste alle in bestimmten Jahren behandelten Falle von Tuberculese sinem atiologischen Examen zu unterwerfen.

Freilich blieb is bei der Absieht; dem von 336 zur Betheiligung aufgeforderten Aerzien aufwarteien 261, und dess schiekten nur ein en Theil der von ihren behandelten Fille ein im Gausen gingen, wie Borkendahl welcher nach Barriels Ted des Befernt überneumen hatte, mittheilt. 3068 Zäulkarten für die Jahre 1875—1877 ein. Daven fallen wegen nogenägender Angaben 835 weg. Die tangliehen Fälle vertheilten sich auf

Leider entrieben sich sind diese Falle einer kritischen Sichtung, da die Einzelheites nicht mitgeiheit sind. Diese Sichtung ware aber zur richtiges Beurtheilung des Werthes unabweisten nothwendig, nachdem wir schon oben geseben linben, was alles unter der falselen Flagge einer "zweifelbeen Hereditze" sogelt. (S. Schnitzler's Sammelforsehung, Oldenlauff (to.)

Uchrigens fehlen in Rockendahl's Mittiellung auch Angaben inter die Art der extrasterinen Erwerbeng der Krankheit und sind beliglich die Fulls als erworben bereichnet, bei welchen in der Assendanz keine Tabereulsee vorkum, die Fülle, in denen sie verkum, galten als errerht. Beckendahl selbst verwahrt sich gegen die Annahme, dess durch eine ascendentale Tuberculsee auch der Beweite der Erblichkeit geliefert sei, und begrindet seine Erutheitung beliglich mit den Mingeln seines Materials-Für die Möglichkeit einer Infection durch den sehwindstehtigen Ebegatten erraben sieh felgende Zahlen: In 1666-Eben, in welchen ein Gette intervalles wur, wurde 154mal nach der andere tuberculie betraden.

Dies sind die Resultate der gressen nationalen Sammelforschungen, welche beabsichtigt hatten, die Erfahrung von eura 1/1.000 Acezten niederzelegen.

## Einzelforschungen.

Wir haben noch die Einzelarbeiten einiger Autoren zu besprechen: Lender's Untersuchungen über die Verbreitung der Langentuberrubes in den Familien umfassten S12 Tabercultee seiner 20fahrigen Privatpraxis, und zwar aus 143 Familien mit 1485 Personen.

In 55 Families war nur ein Fall von Tuberculese vergebenmen, wiltrend in 88 Families 2-11 Falls von Tuberculese sich gezeigt hatten. Unter 74 Eben war in 61 par der stas Gatte Inhercules, in 13

bride, davon 7 wahrscheinlich durch Auszeckung.

Nach Leudet existirt die hereditäre Transmission der Pitthise in mohr als der Hälfis der Fälle. Die Verbreitung durch Ansteckung in den Familien ist nicht die Regel, in der Ehe ist nie zum mindesten sehr selten. Die Ansteckung schrint eine Stötte zu finden in der Thaberele, dass in 23 Familien, von deren 15 hereditär belantet waren, von 124 Kindern 73 in einem Zeitraum von 1—9 Jahren, also kurz nachstmander von der Tubereuline ergriffen wurden.

Anch hei Laudet fehlen binschtlich der für erblich angeoprocheten. Fille alle genneren Jahrennklen, die Ausbinndorfelge der Teinstille,

Notices after Zusammenwohnen, kurz und gest alle jene Auguben, welche als Unterlage für die kritische Betrachtung nethwendig sind.

Viel eitert wird von den Anbangern der Herobität auch eine Arbeit aber die Erblichkeit der Schwindsucht von Biffel. Van dieser Arbeit hier nur so viel, dass der Verlässer "in der Ueberzeugung gelangt ist, dass der Tuberkelbarillus die Ursache der Lungenschwindsucht und der tuberruksen Processe nicht sein kann", sondern die Schwindsucht lediglich eine erbliche Krankheit sei. Wo Eltern und Grosseltern beinen Anhaltspankt für die erbliche Belastung ergaben, ging Riffel auf die Urgrosseltern zurück. Und schlieselich erinnert er daran, dass er Schwindstehtige gekannt liabe, die lieren Namen der Abstammung nach mit Unrecht trugen.

Ferner nenne ich nach Bergeret d'Arbois und besondere Musgrave Claye, welche eine grasse Reihe een für Contagiosität sprechenden Fillen resummenstellten. Ausserdem gibt es meh zahlreiche, da und sort zerstreute Mittheilungen, unter denen ich besundere eine Abhandlung Goldschmidt's ernahnen michte.

So zweifelles also klinische Beobachtungen aber stattgehabte Infection durch den Verkehr mit Phthisikern verlagen, so war doch die Zahl derselben eine relativ kleine im Verhaltniss zu den 150,000 Todosfallen in Deutschland, zu den rund 1,000,000 betragenden Todrafallen in Europa, welche alljahrlich durch die Tubereniose verursacht wurden.

Zum Theil erklärt sich dies durch die ganz besenderen Schwerigkeiten, welchen die Erkenntniss der Contagiosität gerade bei der Tubervolose begegnet.

Der Ausgangspunkt der Infection ist meist schurer erkenntlich; der Tuberculise, an geringem Husten und Auswurf bedend, bewegt sich of lange Zeit als scheinbur Gesander unter den Gesanden.

Ferner! Bei Cholera, Dophtherie, Scharlach verräth sich eine In-Section nuch wenigen Tagen, bei Typhus und Syphilis auch verhältnissnitesig kurzer Zeit. Ursache und Wirkung fiegen bei allen anderes Infectionskrankheiten nahr beieinnunder und deungen sich in ihrem geposeitigen Zusammenkeuge auch dem fischtigen Beobachter auf.

Hingegen vergeben bei dem ausserordemtlich langsumen Warksthum des Tuberkelberilles schon Worben, bis der erste Tuberkel sich gelöbet, und Manne, ein halben, ein Jahr und darüber, bis der Krunkheisberd — nomentlich in der Lange des Erwachsenen — genögend gross ist, im durch neukunte Sitzungen die Aufmerksamken auf sich zu lenken. Bis dalen leht der Inferirte off langst unter anderen Vorhättnissen, weit sehruckt vielleicht der Quelle seiner Inferien, oder der, welcher de Vonatiell, ruht schon im Grabe. Liegt cielleicht der Grund auch darin, dass wir die genaneren Bedingungen der Contagnisität noch zu wenig stadirt, zu wenig erkannt haben, um mit Erfelg an die Unterstehung herunzatreten? — Und seist er in der That! So hat nun z. B. lange Zeit, noch Ende der Achtzigerjahre. Sie Exspirationsluft für infection gehalten. Ware sie das wirklich, er minsten wir aller Orten Widersprüche mit der Lahre der Ansteckung finden; die Ausnahmen würen hänfiger als die Begel.

Es wird umsomehr angebracht sein, sieh klar zu vergegenwärtigen, in welcher Weise wir uns nach den letzten Untersnehungen!) die Gelegenheiten zur Uebertragung zu denken haben, als wir durüber noch hente welfach falsehen Vorstellungen begegnen.

# Infectionsbedingungen.

Die Anerkennung des Tuberkelbaciitus als Uesache der Tuberculese muss die Basi's der Betrachtung bilden.

Wir haben schon weiter üben (a. S. 41 ff.) besprochen, dass die frühersAumahme einer Übeignität des Teberkelbueillus eine fallsiche wur, dass
die Ausathmungsluft ebensowenig Bacillen enthalte, wie von feucht getaltenem Auswurf, z. B. in Spuckgläsern. Bacillen in die Luft sieh erheben
konnen. Bacillen finden sich, wie früher erwähnt, in der Regel nur da,
wo Phthisiker sich unflutten und ihren Auswurf vertrocknen lassen,
Sie haben an sich eine limitirte Lebensdauer und fallen namentlich im
Freien durch das Licht, besonders das directe Sonnenlicht, einer raschen
Vernichtung anbeim. Ausserdem erheidet die Gefahr durch verstreutes
Sputum insodern eine wesentliche Einschrankung, als die meisten der
darin enthaltenen Keime bereits abgestorben sind.

Die Ubiquitätslehre ist dem auch hentrotage, soriel ich zählreichen Publientionen entrehme, wefgegeben.

#### Häufigkeit des Verkehrs mit Phthisikern.

Frotzdem herrschen über die Häufügkeit des Verkehrs mit Phthisikern weit und breit noch fabehe Vorstellungen, welche auf mathematischen Fehlschlüssen berühen. Beispielsurise wird die Zahl der Phthisiker in Deutschland mehrfach auf 1,200,000 geschätzt, eine Zahl, die einer statistischen Grundlage untbehrt und siel zu hoch ist. Ferner finden wir in zahlreichen, seibst neuesten Arbeiten immer wieder folgenden, fast wortlich

<sup>&#</sup>x27;) Zom Thills table ich die Verhälfnisse seizen bei einer underem Gelegenheit stieten.

b Z. B. augt Startner, dass die beiber geringe Thätigkeit der Begierung gegenster Verhausig der Tubercollese zum Theil daren begreicht sei, dass "etwa geder deiten bis vieren Monneh tubercolles bet"

thereinstimmenden Gedankengang; Wenn ein Siebenfel aller Messehm an Tüberenlose stirbt, und wenn in Anbetracht der häufigen Befande fahrzenloser Herde bei den an anderen Krankheiten gestoriernen Personen angenommen werden muss, dass ein Drittel alter Mensehen tubereulau ist, so athmet jeder Mensch haufig Tüberkelburillen ein; es kann also, da nicht Jeder tabereulos wird, die Infactiosität keine grosse Bulle spielen, sondern, so lantet der ständige Schluss, es muss lediglich auf übe Disposition ankommen, als eine Ansteckung stattfindet oder nicht.

Nun beruht aber die Pramisse auf einem mathematischen Fehler. Riehtig ist, dass durchschmittlich ein Siebentel aller Menschen an Tüberenlose stirbt. Das beweist um die allgemeine Statistik aumutlicher Länder, in denen statistische Erhebungen gemeeld werden. Richtig ist auch, dass verschiedene Pathologen in einem Drittel der obduefrten Leichen überenlöse Herde gefunden haben. Aber weber stammt die Unterlage für dem Befunde? Lediglich aus den Anatomisen, den pathologischen Instituten, so der Armen Aeruste abdurirt werden, die eine weit grüssere Proquest an Tuberculose zeigen als der Durchschmitt der Bevölkerung.

Falsch ist es, von diesem Leichenmuterinte auf die Gesammtbevolkerung zu schliessen. So starben z. R. in Preussen im Quinquenzim 1880—84 in den allgemeinen Heilanstalten, welche die Hauptbezegsgrafte der Anatomisen bilden.

Während also in der Gesammtheröfterung noch sieht ein Arhol in Tuberculoss starb, kan in den allgemeinen Heilanstalten ein Viertel der Tobschille auf Bechnung dieser Krankheit.

Ebenso treffen is Desterreich überknupt II-6, in den üffestlichen Australien eines 20%, der Todosfälle zuf Tuberralises.

Falsch ist ex ferner, aux fiem Umstande, dass ein Sichentel, resp.
ein Drittel der Menschen an Tuberculose stirbt, den Schloss zu nehm
es mi auch die gleiche Augald (\$\frac{1}{2}, \ldots \frac{1}{2}\_1\$) der Lebenden tuberculös.
Dieser Schloss ware logisch nur deum berechtigt, wenn die m Tibereulese Gestorheiten vom ersten Athenzuge zu ihr ganzes Leben inbereite
zeweisen waren. Das ist aber bekanntlich nicht der Fall, da die mesten
Tuberculosen die übertriegende Zähl ührer Lebensjahre frei von Tuberculoszeweisen sind und erst einige Jehre vor ihrem Tud sekranken. Wenn wir
aber in einer Gruppe von Lebenden die derzeitige Verbreitung for
Tuberculose betriebten, so durfen wir auch die thatsbehlich sehon in

Tuberenless Leidenden in Bechnung ziehen, nicht aber jene, welche, beute noch gesund, erst nach einer Reiles von Jahren tuberenles werden. Die Vorstellung also, dass ein Viertel oder ein Siebentel der Menschheit in einem gewissen Zeitpunkte tuberenles und deskalb die Gelegenheit, unt Vuberenlessen zesammen zu win, eine eminent grosse sei, ist unrüchtig.

Einen ungeführen Manosstab, auf wieviel Menschen ein Tuberculiser trifft, d. h. ein Vaberculoser, von dem für die Umgebung eine Infectiousgefahr ausgehen kann - die lasest Tuberculösen entrichen sich einer Berechnung, sind aber für die vorliegende Betrachtung auch bedentungslos - können wir etwa auf folgender Basis gewinnen: Die Zahl der in jeder Altersklasse an Tuberendese Gestorbenen ist allährlich zienlich die gleiche. Sie lisst einen Schluss auf die an Tuberenlose erkrankten lebenden Personen zu, wenn wir die Zahl der Gestorbenen mit der Zahl der Krankheitsjahre") multidieiren. Bei Berneksichtigung aller derer, bei denen die Tuberenbise sich off 15 bis 2) Julie hinzieht, därfen wir nach neinen auf klinisches Material gestutzten Ermitielungen wegen der ganz erheblichen Zahl jener, welche an acuter Topereniose oft nach wenigen Monaten oder in 1-2 Jahren zugrunde gehen, die durchsehnittliche Krankheitsdauer für die Erwachsenen kann lither als auf circa 5 Jahre. 3) für die Kinder noch peringer reclaren. Wenn voranssiehtlich mich keine grössere Verschiebung stattlinden därfte (ich stütze mich auf eines 700 Falle), so wären doch rabbenmissige Reitrige über die Duner der Krankheit in den verschiedenen Berolkerungsschiehten sehr erwünscht.

Es wurde sich für Preusen das auf umstehender Tabelle ersichtliche Bild ergeben.

Setzen wir nun die Zahl der lebenden Tuberenlösen (in Rubrik 9 und 10) in ein Verhältniss mit der Anzahl der Lebenden der gleichen Altersklasse überhaupt (in Rubrik 2 und 3), so ersehen wir (in Eulerik 11 und 12) die relative Häufigkeit der Tuberenlösen in der betreffenden Altersklasse (s. B. 1:347 Nichtuberenlösen.)

<sup>&#</sup>x27;) Duttweijer hat als derchickeinfeltete Lebenskauf der Philisher 7 Jahre angegeben, stitut sieh aber, ein er mir nich briedlich mitgebnit hat nur auf Material aus den besittelten Klassen und hat nusserdem directs Beserkungen sieht angestalt. Onldschmißt rechnet durchickentillen weigeten zwei Jahre. Sowen Leudet's Angeben über 488 Philishker eine Durchschreitliberschnung infanzen, wurden nef die get eitsiete Klasse eines 5, aus die Hoppenippenie eines 3%, Jahre treffen, Zahlen, die aber wegen der Art der Berechnung noch zu boch eind.

<sup>7)</sup> Ein newisser Mangel dieser Berechnung, die tigentlich eine derliebten Verarbittung nach den nacht niederen Altmitlauen erfordern wirde, ist mir wehl bewant, ich halte demelben aber für zulässig, weit der BEB im treserdichen datunch nicht verlandert wird.

|                           |             | 1                  | Opposition on Coloreston 1 | district or relegation | deligation   |         |                |                | 1                        | 100000                                         |                | And you blanch   | 1       |
|---------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------|---------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
|                           | 11.000      | Steers.            | 3                          | etendari .             | 2000         | and and | thedra<br>Kris | Almand T       | Absolute Carle Sequences | THE COLUMN<br>THE COLUMN<br>THE ADMINISTRATION |                | Colonia laborate | 18      |
| John                      | Misses      | Worker             | Middle                     | Seller.                | Milet Sentin | Milled  | dist<br>ilet   | Mindel         | Willet                   | Winder &                                       | SHIPS<br>SHIPS | Seetan           | Second. |
| 1                         |             | 1                  |                            |                        |              | 7       |                | ×              | 10                       | 11                                             | =              | i i              |         |
| I                         | 47430344    | 0.000              | 04983                      | 0.6001                 | 988          | 255     | 2              | 1,369 6        | 1,001.0                  | 347                                            | 22             | 40               | 15      |
| 1-                        | 400,0000    | 402,208.0          | 0.518                      | 8000                   | 295          | 808     | -              | 91501          | 806                      | ŝ                                              | 2              | 200              | 10      |
| ľ                         | S-577K-988  | 3221270            | 0250                       | 672.5                  | 13           | 121     | -              | 6750           | 5525                     | 560                                            | 8              | ī                | -       |
| I                         | 0.0009±±    | D82550             | 6110                       | 2,902                  | 2            | 老       | 4              | 0110           | 0,000                    | 1591                                           | (35.1          | 0.0              | 0       |
| 0-10                      | 1,736,0000  | 2,700,2716         | 0.000                      | 1,056.6                | :            | 120     | -              | 200.0          | 1,000.0                  | 9779                                           | 1000           | 0.0              | 5       |
| 10-15                     | 1,647,2734  | 1,020,0850         | 000                        | 1,6330                 | 53           | 100     | 10             | Links          | 0.000                    | 88                                             | 8              | 11               | 12      |
| 10-20                     | 1,500,0155  | 1,498,6960         | 0.0017                     | 2.830                  | 53           | 161     | 100            | DESCRIPTION OF | 81000                    | 900                                            | 177            | 66               | 6       |
| は一切                       | 1,234 442.9 | 1,230,626.6        | 34465                      | 2910-6                 | 19           | 12      | 00             | Vessor         | GORER                    | 1115                                           | 148            | 2                | 2       |
| は一部                       | 1,145,4920  | 1,132,540          | 3.554.0                    | 33160                  | 18           | 2       | 00             | 10.0520        | 9.5430                   | 111                                            | 199            | 88               | *       |
| 80-40                     | SUGGOST     | 2,984,258.C        | 0.5153                     | 0.000                  | 25           | 813     | *              | 99228B         | 0.25481                  | ¥                                              | 206            | 1116             | 任       |
| 40-30                     | 1,478,2550  | 1,587,5860         | 0.0823                     | 63969                  | \$           | 51.4    | 44             | 362620         | (1×3)0                   | H                                              | 100            | #5               | 1.6     |
| 10-60                     | 0.002/2016  | 1,310.554.0        | 4.8870                     | 47000                  | 800          | 890     | 50             | 197610         | 0.00571                  | 8                                              | ż              | 252              | =       |
| 00-10                     | 2692020     | OCCUPANT OF STREET | 9,000                      | 0.1927                 | 88           | 88      | 14             | 128842         | 150026                   | ti                                             | 4              | 888              | 161     |
| 70-80                     | SHEETIN     | 0.25C.35C          | 0.000,1                    | 1.6220                 | 523          | 100     | W              | 03110          | 4000                     | 150                                            | 2              | 160              | 11      |
| Digital Mil               | 01/8/10     | 0.119.00           | 080                        | 1130                   | 15.          | 160     | 14             | 2450           | 0.03.0                   | 130                                            | 203            | 6.0              | 44      |
| Dillebarit                | 1,3776      | 0.8887             | 5.0                        | 35                     | 9.3          |         | 1              | 1              | 1                        | ()                                             | 1              | 1                | 1       |
| Same let                  |             |                    |                            |                        |              |         |                |                |                          |                                                | 1              |                  |         |
| Abroden (A<br>live Albert | 11/807-6416 | n/sersen urnes     | 41.43 E.O.                 | V62576                 | 18           | 55.0    | 1              | 115,438        | 1(0.5%                   | 1280                                           | 1653           | #1<br>00         | 0       |

Diese Zahlen zeigen, dass alle die Angaben: "Jeder Mensch lebe gewissermassen im Kreise von Tuberculisen", eine durch nichts begründete Unbertreibung sind.

Man sieht, dass die Gelegenheit, mit Tubereniösen zusammenrutreffen, terschieden ist je nach den betreffenden Altersgruppen, welche in Betracht kommen: während im jugendlichen Alter, von 5—10 Jahren, auf 2179 Kunten erst ein Tuberculöser trifft, kommt im Alter von 30—40 Jahren schon auf 94 und im Alter von 60—70 Jahren auf 43 Manner ein Tuberculöser.

Oft ist diese Geberenheit meh erheblich geringer. So erknankten nach Schlockow:

|                                          | Juniorhaldistay<br>Juliustestani<br>des Jünglindes | and from Hitchely<br>has Tellegradus<br>orbitants |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| im Oberschlesischen Knappschaftsverein   |                                                    |                                                   |
| 1868—1875                                |                                                    | 20                                                |
| im Niederschlesisehen Kumppschaftsverein |                                                    |                                                   |
| 1875—1875                                |                                                    | 4.1                                               |
| Rheinische Eisenhabnbeamte 1873-1875     |                                                    | 56                                                |

Wittenmeier fand im Saarbruckener Kehlengsteite in 9 Jahren bei einer durchschnittlichen Belegschaft von 22,511 Personen nur 148 an Tuberenfose Behandelte, so dass sich auf 10,000 Bergleute nur 65 Tuberenfose ergaben.

Erst wenn wir diese Verhaltnissenhlen mit der Anrald der Jahre, die ein Individuum durchlebt last, ins richtige Verhältniss bringen, wenn wir die Zahl und das Alter der Personen berucksichtigen, mit denen es in orgerent Verkehr gelebt hat, erst dann gewinnen wir ein durchschnittliches Bild, in welchem Verhültniss es einer Infectionsgefahr ausgesetzt ist.

Damit ist aber noch nicht gesagt, dass diesem Verhiltnisse jedesmal die Grösse der Infectionsgefahr entspricht, vielmehr erscheint die Gefahr dabei grösser, als die thatsuchlich ist. Denn es sind die zahlreichem Taberulösen mit ausschliesslicher Knochen- und Gelenk-. Hant- und Drüsse-. Darm- und Meningeal-Tuberulöse und auch alle die vielen Schwindsnehtigen mitgezählt, welche oft längere Zeit keinen Auswurf taben oder mit demselben vorsichtig sind, also eine grosse Anzahl von Personen, welche für füre Umgebung so gut wie keine Gefahr remisentien.

Andererseits untziehen sich bei dieser Betrachtung die später ausheilenden Fälle der Berechnung; bei ihrer relativ geringen Zohl sind sie aber alma wesentliche Bestentung. Und schliesslich mit wieviel Personen sicht der Musch durch Zusammenwohnen oder, was wichtiger ist, durch den Verkehr tagsaber in engerer Beziehung? Wir müssen hierbei nechmuls betonen, dass die Hauptinfertiomsstelle immer der geschlossene Raum, nicht das Freie ist (s. S. 43 und 44).

Das Kind von 1-5 Jahren hat eigentlich engeren Verkehr zur mit seinen Eitern, einigen Verwandten und vielleicht dem Dienstpersonal. Sind diese gestud, so hat das Kind auch kaum Gelegenheit zur Infection. Daher finden wir hier in der Begel nur dann Tubereniose, wenn sieh bei den Eltern oder den mit dem Kinde verkehrenden Verwandten Tuberrulese vorhanden ist (Pasudaherselität).

Vom 6. bis 15. Jahre, wenn das Kind die Schule besucht, erweiten sieht der Verkehr auf die Kinder derselben Klasse und den Lehrer, durchsehnstlich 30—40 Kinder, mit denen es wihrend des Tages etwa 5 Standen zusammen ist und die vielfach während der ganzen Schuljahre so menlich die gleichen bleiben. Nun triff, aber gemäss der ebigen Zusammen
stellung erst auf nahezn 1000 lebende Kinder von 5—15 Jahren
durchschnittlich ein tabercubises, und dieses gefährdet zumachst zur sein
nachste Umgebung, also sielbeicht 6—8 Kinder.

Von 20, his zum 20, Jahre wird je nach dem Berufe oder nach den Goschlochte der Umgang und Verkehr sich ganz verschieden gestalten, aber meist wird die Annahil der Personen, mit denen man eng und faneral passionen ist, im Jahre 8-10 Personen kaum viel thersteigen. Man wird vielbricht einwerden, dass in grossen Fabriksälen. Werkstitten etc. 40-50 Personen zusammen sind und auf diese sieher ein Tubercalber treffe. Das kann wohl sein denn wir sehen ans der obigen Liste, dass auf circa 85 minuliche und 100 werbliebe Personen som 20, bis zum 60. Lebene jahre durchschnittlich ein Taberenkose trifft. Aber dieser eine Taberauföse ist dech hauptsächlich auch nur für wine nächsten Nachbarn eine grosse Gelicht, die gewissermassen radür, und zuur in der mitrfachen Potonz mit der Entfernung vom Infestions-Mittelpunkte abzimmt, da die Baeillen sieh nicht gleichmassig in der Luft vertheilen, sonden sich zu Boden senken. So fand seh z. R. in vinem Krankensaale uzin comficher Nahe des Pathisikers Toterkelbacillen, in weiterer Entferrang tight mehr.

Die Infectionsmöglichkeit ist somit geringer, als gewähnlich der gestellt wird, und die Prantisse jenes fast bei jeder Tuberenlass-Bebets zehörten Einwarfes, "jeder Mensch komme zahlreich mit Tuberenlasse zusammen und musste, wenn die Tuberenlass so ansteckend wire, länge inferit sein", falsch. Damit fallt auch der Schlass in sich selbet sesammen. Madification der Infortionsgefahr durch den Kranken selbat.

Wenn wirklich auf 85-100 erwachsene Personen ein Tuberenlöser kommt, so ist damit noch lange nicht gesagt, dass der Betreffende auch eine Ansteckungsgelegenheit abgibt.

Deun alle jene Phthisiker, welche mit ihrem Auswurf in Kenntnissder Gefahr oder aus auchersechen Granden vorsiehtig ausgehen. — und deren hat es auch eer Entdeckung der Taberkelbneillen gegeben — sind als nahezu ungefährlich auszuschliessen; auch die, welche den Auswurf schlieken, gefährden wohl sieh, aber nicht ihre Unigehung. So eraltren sich eiele Fälle, wo durch ausebeimend engeten Verkehr mit Pathisikern keine Infection eintritt.

Durch directes Anhusten wird da und dort einmil eine Answekung stattfinden können, und ist dies in der neuesten Zeit besonders
ten Flürge betont werden. Ich habe auf diese Möglichkeit sehen fraher
aufmerkann gemacht. Doch meist wird durch die Hastenstosse weniger
das an der Broushials und Laryngsal-Sehleimhart hingende bwildenhaltige
Servet, als der an den vorspringenden Gaumenbagen befindliche Mundspelehel, der nur in relativ seitensu Fällen Baeillen enthält, in die Umgelung geschlendert. Bereits im Jahre 1889 machte ich in dieser Richtung
einige hisher nicht mitgetheilte Experimente, welche hier ihren Platz
finden mogen.

Ich suchte is einem Kraskonhause besanders solele Pitthisiker aus, welche durch befügen explosiven Husten, woben am ehesten kleine Schleimpartikeleben mit herausgenseen werden, geplagt wuren und absordem einem sehr bezillenreichen Auswurf hatten. Jeden bisse ich sefert beim Husten die Innenfliede einer Potrifischen Schale vor den Mune beiten. Einemhalb Surnden controllerte ich miliet, dass der Versuch meiner Abricht mitagrockend ansgeführt wurde, den Rost des Tages überliese ich die Ausführung dem guten Willen des Patienten. Am darauffalgenden Tage wurde die Schale mit einen vor Gramm sterilisierten Wassers ausgewassehen und der Inhalt jeder einnehm je einem Meerschweinehen intraperfonent inficiert.

Im gauses hatte ich im Laufe dieser Versuchareibe 18 solcher Patienten. In zwei Schalen fanden sieh schuz makroskopisch deutsch kountlich mehrere grössere angetrocknete Sputumpartikel. Die Impfung erweigte in diesen beiden Pallen bei den Thieren, die in all diesen Versuchen sochs Woolsen nachher getödtet wurden, eine ansgesprockene Banchfellinberenless.

Die anderen 16 Schalen waren zumest mit einem mehr aler minder dielsten Schleier von angetrockreiem Schleim bedecht. Die Impfung ergabnsch bei zwei Thieren Tuberrentess der Enrichbühle, während 14 Thiere bei dem Tode frei von Tuberkein befanden wurden.

In einer underen Versuskareine iben ich 15 Pathteiter, deren Auswarf gleichfalle sehr bacilletzeich war, sich aber sehr biebt löste, unter meiner Controle eineinhalb Stunden, eine Controle den gannen Tag auf Petrijsche Schulen Lusten. Als die Schule unter den übligken Cautelen ausgewaschen und das Wischwasser intraperitoneal verimpft worden war ergab sieh, dass die 15 Moerschweinelsen. 6-7 Wochen nachber gefölgte. frei von Tuberculous waren.

Da es sich in den vorstehenden Versuchen fast ansnahmstes im Schurerkranke hundelte, der Answurf stets ausserst barillenreich mil in der ersten Versuchsreihe die für eine Verstreuung günstigsten Verhältniss (starker explosiver Husten) ausgewählt waren, so diesen wir darir eine Bestatigung des ohen Gesugten erblieben, dass beim Husten baeillenhaltiger Answurf nur in selteneren Fallen, und wenn sehen dann nur in sehr geringer Menge in die Umgebung gelangt. Die Gefahr der Ansteckung auf diesem Wege kommt also praktisch wenig in Betracht und verschwindet gegenüber der massenhaften Anstreuung von Tuberkelbaeillen durch vertrocknetes Sputum.

Aber such durch das Verlandensein getrockneten Spatims at eine wirkliche Infection der ganzen Umgebeng nech keineswegs nethwendig bedingt, sondern ist nech von einer Beite Factoren abhängig.

Wir müssen mehr, als dies gewohnlich geschieht, die quantitativen Verhallnisse berocksichtigen.

So wird er einen grossen Unterschied in der Ansteckungsgelähr ausmachen, wenn der eine Phthisiker nur ernigemale am Tage ansepalat, der andere dagegen etwa 400-500 g. das Hundertfache an Spatin, entleert; wenn in dem einen Spatinn erst nach allen möglichen Kunstgriffe (Sedimentiren und Centrifugiren) vereinzelte Basillen gefünden werden, im anderen jedes Gosichtsfeld ganze Noster von Hacillen aufweist; wenn der eine Kranke sehen nach wenigen Woelsen neut augrunde geht and der andere 5-10 Jahre lang seinen taberenlissen Answurt überall his entleert; wenn der eine auswerhalb des Hauses seinem Berufe nachgeht der undere, z. B. als Schuster, Schusder (die ganze Hausindustrie gebötleierher) den ganzen Tag in seiner Wolmung bei seiner Familie zuleings

Die Zeitdauer, die der Phthisiker auswärts verweilt (nir sin! vereinzelte Fälle erinnerlich, dass sie nach 1-2 Tage vor ihren Tode thält waren) vermindert erheblich die Ansteckungsgefahr für die Angehöriera.

So lange der Plathisker noch arbeitsfähig ist, hält ihn sin Berd tiglich 8—10, als Arbeiter selbst 14—16 Sunnden, also zwei Brittel des Tego von Hause fort. Die Hauptmasse des Auswurfes wird also ausserhalb depouirt, unsomolie als wahrend der 7—8 Stunden Schlaf om tieles Plathiskern oft gar nicht expectariet wirdt daher ist der ambulante Plathisiker für seinen Berufsverkehr eine weit grössere Gefahr als für seine Famille, Manchund, doch seltener, sind anch die Frauen ausser der Wohaung beschaftigt; auswehlin zählt z. R. Bertin siem 270,000 udlatthätige Franch, som denen etwa 1400 verbeimatet sind.

Duraus erklart sich in unperwungener Weise, ohne erst eine Hypothese von dem Einflusse der Mutter auf die Hersditat nöthig zu haben, dass in Familien mit einem phathisischen Vater die Kinder weniger tuberentes gefunden werden, als wenn die Mutter inberente ist. In eng weltnerden Arbeiterkreisen, wu die Ansteckung eine besonders drobende ist, sueben erkmakte Familienglieder mangels hinreichender Pflege off das Krankenhaus auf, bleiben dort viele Menne lang, selbst his zu ihrem Tode und sind für ihre Familie semit lange Zeit als Infectionsquelle ausgeschaltet.

Aber selbst wenn der Patient den ganzen Tag zu Hanse oder zu Bette verbringt, so zwingt oft die Relebblichkeit des Auswurfes selbst den Unreinlichen zur Benutzung eines Gefasses, und wird dadurch ein erheblicher Theil des Auswurfes unsehndlich gemacht.

# Modification der Infectionsgefahr durch die Umgebnug.

Nicht our in dem Verhalten des Phithisikers, sondern auch in den Verhältnissen seiner bedrohten Umgebung liegt eine Reihe ibnlicher Faktoren, welche ebenfalls die Gefahr der Infertion vergrossen oder vermindern

Das Zusammenwohnen ist nich kein Beweis für eine erhöbliche Infectionsgefahr, sondern es kommt namentlich auf die Daner des wirklichen Zusammenseine an. Der Ehemann ist tagsüber ausser dem Hause, die Ebefran gleichfalls auswärts oder sormittags auf dem Markte und in der Kuche beschäftigt, die Kinder sind 5-6 Stunden in der Schale, tummein sich besonders in den unteren Vollsklassen stundenlang auf der Strasse, stohen in der Lehre; erwachsene Angehörige!) haben wieder einen Beruf, der sos son morgens bis abends feine hält. Es redueirt sich also "das monatclange Zusammenleben" ich auf wenige Stunden.

Von einsehneidender Bedeutung für die Imbetion sind ferner die Verhältnisse der Wehnung und Arbeitsstatte. Abgeschen von dem flichten Zusammenwehnen, das wir unter den socialen Verhältnissen bespechen werden, spielt besonders Lage und Belichtung eine grosse Bolle. Je mehr die Bäume dem Sonnenlicht zugängig sind, unso nischer rehen die Tuberkelbarillen und die Keime überhaupt zugrunde. In einer freien und nach Soden offenen Wohnung wird daher reteris paribus der Phthisiker für seine Umgebung eine weit geringere Infectiousgefahr abgeben, als in einer von keinem Sonnenstrahl berührten, in einer dunklen, ungen Gasse gelegenen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) So sind z. B. in Deutschland con 100 Personen im Aller der 1-15 Jahren bardts 3-4, con 100 Personen im Aller den 15-26 segar 78 in und auser dem Raise erwerbstätig. Also sine erhebliche Ansahl der Kinder in semenhalts des Bauers beschäftigt.

Andere fand z. B. in Philadelphia, dass die Bewahner der breisen Strassen einen geringeren Procentaats zur Tubervalcosmortalität stellag, als sie in mittelbreiten, und dass sie am höchsten war in engen Szekgassen.

Ebenso wichtig ist der Grad der Reinlichkeit, der Reinigungsmodus und die Reinigungszeit.

Der Geltalt der Luft an Keimen überhaupt, also auch an Baeillen, ist zu verschiedenen Tageszeiten total verschieden.

Naumann x. B. faml im Monbiter Krankenhause zwischen <sup>11</sup>,7 ml S. Uhr Monpens, markdem kurz verhar amgeliegt war und die Kranken die Betten verlausen mit och gerenigt betten, in 10 t. Luft 80—140 Keins; gegen 9 Uhr was die Zahl auf 68 gesunken, zwischen 10—12 (vor. während und nach der Erzillehen Visite! — s. S. 227 — gemosen) schwankte sie rwischen 22—42, zwischen der Mittagsmahlmit und im Nachmittagskaffen wurden einem 20 Keinse in 10 t. Luft gefunden. Seben 1½,—2 Stunden, nachdem die Kranken sich zur Bütte begeben hatten (8 Uhr) hatte sich die Luft bis auf 4—13 Keinse in 10 t. Luft gereinigt und hiermit ungefähr einem Keingehalt erreicht, wie er in einer villig leer stehenden Station gefunden wurde.

Nach Stern senkes sich nach starker Saubenwicklung der Starb und die ihm anhaftenden niederen Organismen in geschlossenen Ekumen sehen in den ersten 20-30 Minuten zum grössten Theil wieder zu Boden. Nach 1-2 Standen suthält die Luft nur toch sehr wentge Keime; warst

man nich länger, an findet man sie fast vollkammen keimfrei-

Bichard untersuchte den Keimpelalt der Luft in Zimmern wähneides Bettmachens und findt, dass sich sus 5.7 Luft 369 Colorien ent wickelten, während aus 20.7 Zimmerluft bei offenen Fenetern sur 50 Colories zur Entwicklung kannen. Er seldisset daruns mit Becht, dass die Gefahr der Uebertragung pathagener Spolipilite bei Aufhahms des Beites stwa 20mal grösser ist als bei Rübe des Istideren und erblieht eine gleiche Gefahr in den Teppiehen und Portieren.

Was hier you Bakterien überhaupt gesagt ist, gilt naturlich mit

demselben Bechts auch von den Tuberkelbueillen.

Aus all diesen Versuchen geht hervor, dass In einer Stunde Autenthalt in einem Zimmer während der Reinigung weit mehr Bakterfen eingesthmet werden, als in den anderen 23 Stunden nach der Beinigung

Für die Infertionsgefahr wird es daher wesentlich sein, oh die Beinigung früh vorgenommen wird, wenn die game Familie noch in Hause ist, oder später, wenn sie in der Schule oder im Beruf sich ausserhalb des Hauses aufhalt und der Emathmung infeitren Stanbes in dem geführlichen Zeit entgeht. Mutatis unstandis gilt das gleiche um der Arbeitsstelle Sinkt der Bakteriengehalt der Zimmertell sehon ausserhah der Bemigungsmit bedeutend, so ist er während der Nachtstunden, der Zeit der Bahe und des Schlafes gleich Null (Williams, Cell) und Guarnieri). Daher bekent man ganz mit Unrecht gewöhnlich der Zusammenschlafen mit Philaisikern als eine besonders hohe Gefähr.

Viel kounst es auf die Art der Beinigung an, ob feucht gewischt oder trocken gekehrt wird, ob die Feuster und Phüren dabei geöffnet oder geschlossen sind. Bei offenen Thuren und Feustern (bei ordentlichem Luftunge) findet die Entstantung der Luft naturisch weit rascher statt.

So verschieden diese Dinge gehandlabt werden, in der gleichen Familie tragen sie doch den Stempel einer gewissen Gleichmässigkeit, und es summern sich so die günstigen und schadlichen Factoren von Fag zu Tag, von Menat zu Monut zu einer ausschlaggebenden Röhe; ja Sitten und Unsitzen. Beinlichkeit und Schmutz erben sich durch das Besquel sen Generation zu Generation fort und verleiben üben Wirkungen oft den Chankter der Erblichkeit.

Wenn die Breillen aber selbst im Staube sind, so müssen sie noch nicht in der Luft sein, und wenn sie in der Luft sind, so müssen sie noch nicht eingeathmet werden. Und werden sie endlich eingeathmet, müssen sie noch nicht in die tieferen Luftwege oder an spilledlise Stellen gelangen, also durthin, wo sie albein die zur Entwicklung nathwendige Rube finden, während sie sanst durch ein richtig lauetionirendes Flimmerspille) wieder heraus befördert werden (s. besonders S. 135).

Wir haben sehon oben (infection des Respirationsupparates S. Liss and 139) gesehen, dass das Spotom negen seiner Musingehaltes und wegen seiner hygroskopischen Eigenschaften nur bei einer gewissen Lufttrockenheit sieh in so femen Stanb verwandelt, dass es in die tiefen Luftwege eingentlauet werden kann. Bei feschtem Wetter, in feschten Wohanngen in dunstigen Zimmern, wo die Luft durch die Exspiration mehrerer Inwohner und durch Kochen mit Wasserdampi gesättigt ist, wird die feine Pulverisirung des Spotons und dannt nich die Einsthmung und die Infection ersehwert und selbst unmöglich gemacht, so augesund andererseits diese Wohnengewerhältnisse win megen.

Wegen Aussemelthissung deess Unstrudes waren faher zuch alle früheren fahalationsversuche an Thieren mit trocken verstäubten Spatten sefektion (s. S. 61).

Eine grosse Reihe von Factoren also, das Verhalten des Philaiskers selbst sowie das seiner Umgelung, die Wohnungse, die Reinigungsverhältnisse, klimatische Einflusse u. a. m. fördern oder hindern sowold die Verbreitung des Tuberkelgiftes als auch die Aufnahme in einen resunden Körper. Dementsprechend ist, je nachdem sich die gunstigen oder ungunstigen Factoren combiniern, die Austrekungsgefahr unter scheinbar gleichen Verhältnissen unemflich verselnisten.

Nur wer diese wesentlichen Punkte im emzelten berücksichtigt, werd ohne immer auf eine verschiedene Disposition nuruckgreiten zu

rencom, die richtige Erkharung datur finden, dass in dieuer Familie sich Tuberrubese weiter verbreitet, in jener nicht, dass ein Mitglied er-

priffen, das andere verschant wird.

Leb habe an eiren 800 Phithiskern alle die Monsente, die für Infestissinat, für Heresfinat und Disposition sprechen, festigistellen versicht
und worde gelegenflich der weiteren Ausführungen einige Punkte durch
einzelne Krunkengeschichten befonchten, die ich aus einer grossen Zahl
abnlicher berunsgreife.") Ich beschrünkte die Untersuchung nicht auf
die aft lückenhafte Anamnese, sondern kabe alle mir zugänglichen Vinurandten, Mittrbeiter u. s. w. bei einzelnen Fallen bis zu 30 Personen,
pho-sitzlisch explorent, führth Anfragen un die Angehöregen, die Burgemeisterunter u. s. w. mich informirt und dadurch die nothwendige Engiorung und Controls der numgeflaßten Angaben mir verschaffe.

Man kann die Infertionsgelegenheiten in mehrere Gruppen theilen

deren lumptsächlichste folgende sind:

## Infection in der Familie.

Einen weiten Baum in der Ausbreitung der Tuberentess nimat naturgemass die Familieninfortion ein, besonders wenn is sich un der Erkunkung jungsver Personen hundelt. Man wird gerale her den Einwand begegnen, dass der Erkrankung herofitäre Einflusse zugunde liegen. Ich branche aber wohl kaum darunf aufmerksam zu machendass es ein logisch unfahlbarer Standpunkt ware, einen Fall destalb für herofitär auszischen, weil die Assendens oder Seitenverwandtschall toch irgend eine tuberenlöse Erkrankung aufweist; denn die Tuberenlose in zu verbreitet, als dass sie nicht in einen grösseren Familie oft mehr ale eine Person ergreiben solite.

Wer genner in die Erzelheiten des Faltes eingeht, stiest in tell dort auf Thatsachen, die einer hereditären Auffassung widerspeelen. Ich streife hier ner die bekannte Erfahrung, dass bereitzis beladite Kinder, wenn sie ein ihren kranken Eltern wegkommen, wenn se in Waisen- und Findelhäussen erzogen werden, mehrt gewond bleiben, sofern sie nicht auch in ihrer neuen Umgebung gefährdet sind esida Naheres Capitel "Heredität" S. 271).

Bei mehreren meiner ohen erwahmen Patienten, behoteten and aubehobeten Kindern, ging amedesment die Infection von den Pflege- ohr Stiefeltern aus, ein Punkt, der das Wosen der Erblichkeit zelbtz beiereiten durme.

Unberschant man ferner eine grissere Zahl von Fallen anzeheinend hereditären Erkmakung, so muss es dem Unbehangenen auffalen, dass

<sup>&#</sup>x27;) the others Probable halfouch demokrat as other underen Stelle middless on known.

die Eltern aft erst lange Jahre nach der Geburt des fraglichen Kindes die ersten Zeichen von Tüberenkse zeigen, ja mehr noch, dass deren Erkrankung oder Vod zeitlich unsserordentlich nahe der Erkrankung oder dem Tode des Kindes stehn. Preilich gibt es nanche Ausnahmen derart, dass die einzelsen Erkrankungen fast eine Gesentlich zuseinnder liegen; aber wenn man diesen Ausnahmen wieder nachgeht, so kann nach in der Mehrzahl finden, dass einzelne Geschwister aller nahe Verwandte, und zwar solche, die mit der Familie in engem Connextanden, die Bindeglieder zwischen den Erkrankungen der Eltern und der Kinder bilden.

Beifolgender Fall illustrict das:

Fall 136. Aufgenommen 1882.7) Auguste V.I., 31 Jahre, verheiratet, arbeiterin. Vater 1887 mit 64 Jahres an Atteroschwäche und Auffma (2) gesterben. Vaters Eriera sehr alt gewesen. Eltern der Mutter sehr früh gesterben Softenverwandte des Voters alle gesand. Mutter, deren Seiteuverwandte alle an Pathies gesterben, erlag dieser Krankheit 1877 mit 47 Jahres.

Ein Jahr nich dem Tode der Mutter eineb ein 16jühriger Bruder an Tuberculiene, der stete zu House gewesen desgleichen 1879 eine Schwister mit 25 Jahren, die drei Jahre verheirntet, über sehen seit dem Verhassen des Eiterahauses erkrankt war. 1883 ering ein 18pihriger Bruder, 1886 ein 24jühriger Bruder, der mit dem verigen dahem zusammen geschlaßen infte, der Schwindsscht und ebense 1887 ein Jöjühriger Bruder, der angeblich 14 Jahre lang an Husten und Auswurf geitten.

Bei Patientin selbst troten Ende 1889 die Symptome ist Krankheit auf. Die Geschwichte sind alle off nusummen gewesen. Die überte Schwieder mit 39 Jahren, zum längsten vom Hause nort, verpfliegte die Patientin zur seht Mersten bei ihrer Enthindung, blagt seit den leinten Woelen über Hinten und Auswurf und neigt bei der physikalischen Unterseichung an der rechten Lungenspitze Dumpfung und Rasmin bis zur zweiten RoppeZu erwähnen ist noch, dass die 1883 und 1836 gestochenen Brücke bei Patientin längere Zeit gewöhnt bahon.

Vielfach sind es nicht die Elbern, die zwerst erkranken, sondern die Kinder schleppen die Krankheit, die sie in der Fabrik oder sonstwo erwerben, is die Familie vin ; es haugt dann von den speciellen Verhaltnissen des intimen Verkehrs, der Pflege ab, wen zuerst in der Familie die Ansterkung trifft; z. B. die Gross-kwister waren es in den felgenden Falle;

Fall 99. Aufgenommen 1892. Johnnes H., 27 Jahre Jeilg, Maler. Vater mit 69 Jahren in Megenkrebs gestorben; Mutter 70 Jahre, ist gestord; Grosseltern sind alt gestorden Eine Mutterschwester und ein Vatersbruder sind gestord, ebenou gwei Bridder des Patienten (31 und 32 Jahre) und deren Einder. — Zuszet (1885) erlag som verheimtete Schwester, die lieren Gatten und direi Kinder au Tuberculose verloren hatte, der gleichen Krankheit. Ein 20 jahreger Bruder, der mit dieser Inberculosen Schwester viel verkehrte, wurde 1886 vom Militar entlassen, heirnebe

Alle Angabez aber Aller u. s. v. smd mil das Jule 1992/95, die Zeit der segnichten Unterschäng, zu beziehen.

und starb in demochen Jahre an Blutaturz; wine Frau erkranks gleichfalls an Tuberculose mit der Patient, der Augungspunkt unseer Ermicengeschichte, der mit den teberculien Geschwistern hande stradenlang zusammen war, erkrankte 1888 an Bluthusten.

Oder, wenn besonders die Eltern mit der Pflege zich beschäftigen und die Geschwister viel ausser den Hause sind, geht die Krankheit

merst and die Eltern über.

Pall 107, Aufgenammen 1892. Ernestine R. 60 Jahre, verheirstet, separiri. Beide Eitern der Patientin starben an Albersechwiede, Grossmatis mutterficherseits im Pumperions, die underen Grosselbern sind all gewirden. Patientin hatte 6 Kinder, 5 gesund, 25—30 Jahre alt. 3 inconsistern mit gesenden Familien. — Eine Techter der Patientin hatte mit einer tuberculöses Freumdin (Ida Fr.) sowahl im Geschäft als in der freum Zeit trotz Abmahnens der Augsbürigen sehr viel verkehrt. Ha Fr. surch Berbot 1890, die Techter der Patientin April 1891 an Schwindenski, und die Patientin wilbst, welche über Techter verpflegt hatte, rechter gestunk erkrankte in übern 59. Jahre gleichfalls an Schwindenski (1892).

Die unferen Tenhter der Parientin, die winnend der Krinkbet ihrer Sehwester Jen Geschäfte nachgepungen und sonie weniger mit ihr zu

sammen waren, sind gerwand

Urberhaupt finder man die vom Standpunkte der Heredität selewer zu demende Thatsache, dass nur ein Theil der Kinder, der Eltern und der Geschwisser infectet wird, bei einem gemmen Eingeben auf die Familien geschichte durin begrundet, dass die einem mohr zu Hause waren, sei er wegen ihrer Jugend, vorübergehender Arbeitslasigkeit, in Ferien u. s. w., dass die gesund geblieben um Glieder der Familie aber vom Hause wegkamen, oder durch ihren Beruf tagsuber auswarets waren Z. B. der Valer und die ein Hause abwesenden Geschwister blieben in forgendem Falle gesunkt

Fall 8. Aufgewammen 1892. Auguste C., belig, 24 Jahre. Die Matter (durch Vater, 84 Jahre alt, und eine Schwester leben und sind gesund. Matter in Krobs gesterben) etarb 1885 an Langenblitten. — Von den mit der Matter in derseiben Stinke, unbenaden Geschwistern der Patientin int ein eta 15/jühriger Bruder gesund, dagegen ein 16/jähriger Bruder (1883) und ein anderer mit 14 Jahren, beide un Schwindercht, bereits gesterben. Patienlin erkrankte 1885 an Tuberceikon, aug 1889 vom Hause weg und zu einer 25/jährigen Schwester, die jetzt gleichfalls tuberculös geworden ist.

Hittgegen eine 26jahrige verbeientete Schwester, die zur Zeit der Krankleit der Mutter vom Hause fort war, ist seinen Kindern gesant deugleichen eine gesant ein 22jahriger, damals seben in der Lehre beine licher Bruder, eine 15jahrige Schwester, die is obner anderen Statie sehlet, sowie der Vater, obwehl durch seine Mutter herstjele belmiet, der wilhrend der Krankheit seiner Fran ingestier in einer besenderen State

scalled and medits and Arbeit war.

Die Mutter und tiesehwister blieben in folgendem Pall gesund:

Fall 141. Aufgenommen 1892. Adolf V., 23 Jahre, tedig, Helpt 1884 stark sein Vater an Einthusten und Cor udspessen. Er soll tiel seil die Ents und im Taschentisch geopackt baben. Im glotelen Jahre aturk auch einfähriger Krankleit seine Hejahrige Schwester und der ein halbes Jahr verher sekrankte Hijahrige Render au Tubereulese. Patient hat mit Bruder und Schwester gunnammen gelebt. 1889 bekam er zum erstennale Bluthunten.

Die libere Schwester, seit 1880 verheimtet und vom Hause wag, ut gewund, ebenso die Mutter mit D6 Jahren, die bis in die letzte Zeit tes fremden Letzen wurch und meint frem von 1/46 Uhr bis abende D Uhr sieh ausser dem Hause befand.

Von Sundpunkte der Heredität aus musses man annehmen, dass, wenn Kinder unberenloser Eltern gesund bleiben, die Tuberenlose zunächst die alteren verschent, die zu einer Zeit geboren wurden, als die Krankheit des Vaters oder der Mutter noch einen geringen Umfang hatte, dass hingegen mit dem Fortschreiten der Krankheit auch die in diesem Zustand geborenen Kinder, also die jungs ion, am meisten belastet wurden. Dem ist aber in Wirklichkeit wieder nicht so. Es worden die Kinder, ganz gleichgiltig, ob junger oder alter, verschont. Unverkennbar aber tritt nur das eine herver, dass m der Begel die verschont werden, die weniger zu Hause waren,

Fall 43. Aufgenemmen 1892. Marie H., 21 Jahre, folig, Schneiderin, Seitenverwandte gesund, desgleichen 4 Brüder von 21—29 und 5 Schwestern von 3—18 Jahren, Grasseltern unterkannt.

Patientin war mehr als die übrigen Geschwater mit dem tuberculdwan Vater ausummen, hat ihn bis zu seinem Teie gepflegt und Nächte lang an seinem Bette gewacht. Sie erkmakte 1891, ein Jahr meh dem Teile des Vaters, an Blüthunsten.

Fall 135, Aufgensamen 1892, Anna Br. 27 Jahre, ledig, Nilseria. Matter, 54 Jahre, ist gesand (desgleichen deren Vater, 72 Jahre, deren Matter mit 32 Jahren an Typhus gestochen). Vater, dessen Eltern mit 77, resp 75 Jahren gestochen sind, erlag 1820 mit 66 Jahren der Taharculase.

Im gleichen Jahrs stark auch die 20jahrtes Schwister für Patientin, die viel in Lappen gespielt heit und von für bis som Tode verpflegt wurde, zu Hause zu Tahenculess Patientin int seit 1891 tuberzulös

Due thrigen Geschwister, 21-32 Jahre nit, also jungers und ültere, die tagsüber abwesend waren, sind, wie die Mutter, gesund und finben gesende Familien.

Fail 129 Aufgenommen 1892, Marcha KL, 20 Jahre, ledig, Donot-mideken. Matter starb 1879 mit 32 Jahren an Taberenlass, desgleichen Vater 1882 mit 36 Jahren. Beide spuehten auf die Erde und me Tuch (die Geschwieder der Eltern sind gesund). Ein Bender starb 1888 mit 24 Jahren an Tuberenlass, und Patientin, die mit dem leinteren viel ausammen war, erkwantte 1888 an Tuberenlass. — 4 Geschwieter sen 22—36 Jahren sind gesund. Eine Schwester starb 1876 mit 9 Jahren sa Trydius.

Fall 52 Aufgenommen 1892. Hodwig K., 38 Jahre, verwitwei, Nüberin, Grossebern alt geworden, unter den Seitenverwandten keine Tubereulose, Die Mutter starb 1887 mit 66 Jahren an Tuberculose. Der Vater kauffe sieh darn im Spital ein und starb 1891 mit 74 Jahren an Tuberculose. Patientin, welche bis 1887 mit dem Vater mannmengewohet, der gamen Tig mit ihm einemmen war und ihn spider im Spital regilmanig besichte, erkraukte 1890 an Tuberrulose, während 3 verheiratete, zum Theil meh jüngere Geschwister. 30—47 Jahre, die mit dem Veter weniger verkehrten, genund nied.

After uncheinunder in Tuberenbese erkranken, liest sich aus den engeren Verkehr der Gleichalterigen ungezunngen erklären, ohndaran "ein Gosetz der Vererbung im eorespondizenden Leteusaber" meinstruten. Ich dart wehl verzichten Beispole dafür unfrühlten. Wir haben sehon oben darum himpowiesen, dass die Eltern besanders dann die Infectionsquate abgeben, warm es sich um jungere Individual hander. Sind die Kinder berangemachen, au verlassen sie das Elternham und eine escutuelle Infectionsgefahr droht nun von anderen Seiten. Off bringen ist aber die Verhältnisse mit sieh, dass Eltern und Kinder, besonders im späteren Alter, wieder zusammenzieben und sieh unter Unständen gegenseitig gefährden, so dass sieh noch im späteren Alter eine Pisendebereitstat unsbildet.

Fait 15. Aufgenommer 1892. Marie D., 50 Jahre, beig. Denstmidden Unter den Seitenverwanden keine Tubervalese. Voter durh 1814 an Proumenie und die Matter 1885 mit 75 Jahren zu Tuberpulse. Patientin hat die zu sich genommen und bis zum Tode verpflegt; senter geund, erkrankte die 1888 im 46 Jahre zu Schwindunscht, während 2 Sehwestern, 47 und 48 Jahre alt, die auswärte sind, sich genund befinden

Fall 20 Autgenommen 1892. Leopald W., 46 Jung, volument Kutscher. Vater stark 1878 mit 57 Juhren im Schwindencht, desgleichen eine Schwester 1883 mit 28 Juhren. Nuch dem Tede der letzleren zer die bereite tabspealte. Minter, die bei ihr gewahnt hatte, zum Patieste und stark 1884 mit 64 Juhren im Tubercouleur. Sie leit immer im Tuelsenisch gespielt, so dass es "der reine Ekel" war. Patient, 1865—1865 beim Militär, ist sen 1884 sekrankt. Er war wenig zu Hause und spielte dort, "weit es die Fran nicht andere litt", in den Ausguss. Seit 1890 ist er im Krankenlause. Die Fran des Patienten, 40 Juhre alt, ist gesmit unbewercht), ebense 5 Kinder, 8—18 Juhre alt (untersieht), 2 jungen Brüter des Patienten, 34 und 43 Juhre, die selon lange von sterlichen Hause fort wenn, sind gleichfalle gewantet.

Admisch liegen die Verhiltnisse mit den Grosseitern Dufer totgendes Beispiel;

Fall 418, Aufgenammen 1892, Paul I., 22 Jahre, letig, Schneider, Geweisunter mitterflicherseits wehnt allein mit einte 1882 au Tobereuton. Sie willt von dem Potestein, derem Liebbling, mit einem zwei alteren Geschwichen selbendt der 6.—Tobtrigen Krunkheit sehr viel besieht. Der übere Bruier starb, länger sie 3 Jahre krunk, 1888 au Selewintendit. Paul J. und seine übere Selewiner erkrunkten als Kimier au Semphalass (Narben) und sind jehn beide phintenete.

Dis jungere Schwester langegen, die beim Tode der Grossmitter ind 2-3 Julie alt was und wenig zu ihr kam, ist gennah han hit zuch stets bei den Eltern geschlaßen, während die underen Geschwicker amazumen in einer Kammer waren.

Die Eltern, abwehl beide mütterlicherseite belautet (auch des Valers Mister war an Tubercaless gesterten), sind 62, respective 47 Jahre alt und gestund (Pasudo-Atavianus).

In wieder anderen Fallen wird die Tuberenlass durch angeheitratets Personan, Schwiegerstäme, Schwager, Oakel, Stiefonkel, durch Freunde, besonders nach durch Dienstloten in die Familie gehracht. Dieh wurde in zu weit führen, jeden einzelnen Fall mit Besspecien zu belegen, wie mir deren sehr viele zu freiste stehen.

Who solded in die hoodstreadlice Pamilie die Ansterlang hinempuragen werden kann, wigt ein Beispiel, das uns bereits emige Jahre vor der Eusbeckung des Tuterkeibneilles, namich 1648, Salmuth beriebtet und das die Markgrufen von Brandenburg betrifft. Seine Worte lanen: Tres Marchiones Brandenburgti udelescentes ex phthisi moriontur, et brevi temperis intervalle unus nimirum post alterum, causa fuit reluta in praeceptorem phthisicum, quacum dies nostesque convixerant et sadem mensa perpetus usi fuerant.

Die Angabe, dass einzelne Fannlichunitglösder auswarts waren, genugt allein nicht, eine Intertionsquelle durch die Familie, von einer fremden ganz abgewehen, auszusschliessen, wenn nicht festustellen ist, dass durch Besnehe kein Connect vorhanden war.

## Infection durch die Ehe.

Lange schon ist die Uebertragung der Yuberculoss unter Rhegatten bekannt.

Wenn der Arzt in einer Familie einen Gatten und wenige Jahre darauf den zweiten an derselben Kranklieit zugrunde gehen sah, so drängte sich von seibet der Gedanke zuf, ob zwischen den beiden Kranklieiten nicht ein atsilogischer Zusammenhang besteht. Wie finden daher sehon von Ettmutter im XVII. Jahrhundert, von Mortan is. A. auf die Gefahr der Austeckung in der Ehe hingswissen. Jos. Quarin (1786) berichtet von einem Tubercultsen, der seine torher kraftige und gesunde Fran ansteckte. Nach seinem Tode bezeitete die Fran wieder und steckte ihrerseits den zweiten Mann an, meh dessen Tode so wieder beirstele; emblich unterlag die Fran der Schwindsucht und der dritte Mann folgte ihr nach. Die Arbeiten von Herm. Weiber. Villantin (von einem Manne mit mehrere France), Drysdale, Cautan, Buas, Helden, Brylen, P. Drocken (von einem Gatten mehrere [2—4] gesunde Francen interirt, Burne) Jeo. Behave, Bennet, Wahl, die Laumretten, Martin, Runeborg und

The Parket

vaten Anderen. Mie der neueren Zeit angekoren, sind allgemein tekanet. Die Zahl der für Ebsenstagion sprechenden, ult geradenn ehssischen Fills übersteigt viele Hunderte.

Um einem ungeführen Urberbick über die Bedeuting der Ansteckung in der Ebe im gewinnen sei erwihrt, dass Brahmer inter 159 Eben, seine mine belauteten Pallenten entsprassen waren, in 19 Pallen — 12%, und Haupt unter 260 Eben Römal, also ebenfalls — 12%, beide Ebegation tabersulin fand, wahrend ich unter 584 solchen Eben im 135 Pallen — einz 23%, also fast in der doppsiten Zald, beide Galfen als interrulis fiele stellte, wahrt aber nicht gesegt sein soll, dass beide Tuberculoses in unstellichen Zusammenhang steben. Der Unterschief erklärt sieh wohl dafürch, hass Brupt's und Brahmer's Unberlagen gut situite Philipiker in Curston bildeten wahrend die meinen unbemittelte Hospital-Palienten waren, bei ieren die Jefestion wegen der engeren Wohnungsverhältnisse sons weit grissene Bolte spielt.

Thateschiles tot das Procentverhaltniss der beidermitigen inherenlässe Ebegatten ein voll grosseres Denn die genaners Bestachtung ergab, dass unter den 459 mettersche Eben mit nur einem inherenlässe Ebegatten 122mal der andere bezeite früher gestachten war, Semer diese von 46 geschiedenen Eben in 35 der Taberpuläse vor der Schrödung nech nicht in betracht war, so dass 157 Eben, als für die Contagneität nicht in Betracht kommend, amerischenden hatten, ein Umstand, der den meisten Anteren entgrungen im sein seheint Perner kommt in Betracht, dass in 40 Eben der dies Ebegatte erst bis im einem Jahr, in weiteren 50 sin bis zwei Jahre, in 27 zwei bis drei Jahre inherenläs int, die Besbachtung alse noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden kunn.

Mit Unrecht aber hat man in dem Umstande, dass die Usbertragung ein einem Gutten min andem aft nie hit stattfindet, einem Beweis gegen die Infertiosität zu erfeieken neghabit, indem man die engen Beziehungen in der Ehe übersechitzte. Sehen eingangs dieses Capitols wurde damet hingewiesen, nie sehr die einzelnen Mitglieder und besonders der Gatis-durch den Beruf im zwei Drittel des Tages rum Hause fem gehalten werden, all beschränkt sieh der Verkehr auf die Nachtzeit, und seinet hier findet hänfig eine räumliche Treummer statt, sei es durch Abreigung, Impetenz, Alter, Statel oder andere Ursachen, so dass der Connen mit dem hauslichen Herde besonders für die jungeren Kinder wei enger ist als zwischen Vater und Mutter. Die Stellung der Frau im Hause beingten unt sieh, dass sie von Seite eines intereulissen Gatten einer Intertie nicht megesetzt ist als improbeher.

Was den sexuedien Verkehr anlangt, so kann dieser nach dem früher füssiglen (s. S. 168) wohl eine Gefahr für den Genitalapparat mit sich bringen, aber die Lange gefahrdes er so gut wie nicht. Auch die Vorstellung ein der Austeckungsgefahr der Küsse ist eine übertriebene, da der Munkspeichel gewohnlich barillenfrei ist, und wenn sehon Barillen in ösnselben mittalten sind, dieselben nur in den Mund und den Durmtradun,

nicht in die Respirationsorgane gelangen. Für Kinder, deren Schleimharte weit durchgangiger sind, mag immerlim das Küssen rielleicht nicht seiten eine Ursache der seruphulösen Halsdrüsen werden, für den Erwachsenen ist aber nach alledem, was wir von der Infection wissen, die Gefahr als nicht sehr erheblich anzuschlagen.

Wir schen also, dass die Berichungen in der Ehe nicht nedewendig anmer so enge sind und erst eine Kenntniss ulter einschlagigen Verhaltnisse zu einem Urtheil über die Ansteckungsgefahr berechtigen kann. Wo aber die Bedingungen der Infertion torliegen, da findet auch eine Uebertragung beicht statt. Von siehen Beispielen nur eins:

Fall 165: Aufgenommen 1892. Wilhelm M., 42 Jahre, verheitratet, Arbeiter. In der Familie des Patienten ist blaber kein Fall von Phthise targekummen, weder unter seinen Ellern noch unter seinen 3 Geschwichern. Er beiratete 1871 und seine Fran starb 1886 an Philáse: 1888 erkrankte er selbst, 1891 seine zweite ihm 1887 angetraute, ebenfalls unbehatete Fran.

# Infection durch die Wohnung.

So gut in der Familie oder unter Ebegatten eine Infection etattfinden kann, so kann dieselbe, du den trosentlichen Factor das Zusammenwohnen bildet, auch unter fremden Personen eintreten, die die gleichen Kaune benützen.

Besonders in den änneren Klassen spielt die Wehrungsinfertion wahl eine bedeutende Bolle, die sieh aus den anverordentlich beschränkten Wohnrigung gräffert.

So fanden sich in Berlin in einer beseinen, nuch neuer Beusednung gebauten Strasse unter 805 Arbeiterwehnungen mit JSSG Einwahnern

58 sinzimmerige, 657 aweinimmerige, can denen 301 van mehr als 4 Personen bewahnt waren, und zwier:

In 42.75%, der Wohnungen fielen auf I Bewohner durchschnunken wentger als 20 m<sup>2</sup> Luft, in 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>%, nicht einem die Hülfe des geforderten Minimums von 20 m<sup>3</sup>.

Das Bewohnen eines solchen Raumes noss neitlich nicht einmal massumenfallen; denn es finden sich, wie ich seinerzeit in einer freilich danklen Wehnung nachgewiesen habe, selbst Wochen (sochs Wechen) nach dem Tode eines unreinlichen Philaiskers virolente Taberkelbneillen an den Wanden. Nur wird es sehr schwer sein, über den Gesundheitsmatand der vorigen Bewohner zwerlassige Angaben zu schalten. Doch ist es mir in einer Reibe von Fällen gelangen.

Bei unmöhlirt vermietheten Wohnungen ist die Gefahr wegen der Beinigung, die dem Umzuge unmittelbar verbergeht, weit peringer als bei den möhlirten Zimmern; daher sind Studenten ledige Officien therhause Chambergarnisten und Schläfgunger einer solehen Gefahr utendlich viel mehr ausgesetzt. Deren Grösse können wir ungefahr ernessen, wenn wir überlegen, wieviel z. B. unter der mehr als 133,000 Persona betragsaden flettanten Bevölkurung Berlins\*) einerseits Tuberculase und unreinbliche Tuberculase sind, andererseits Leune, welche nach entis zweinponatiichem Anfenthalte die Wohnung oft wieder wechseln.

Falle solcher Wohnengeinfection sind eine grosse Aurahl mitgetheit, z. B. von Krucke und Engelmann.

In outer notion, stembeh gestinden Wahnung stechen zwei Schwindsuchtige und inserhalb der süchsten 12 Jahre traten bei öfferem Werhall der Bewohner dert oder kurz ünch dem Verlassen derselben 12 Todesfälle un Tuberentose ein (Engelmann).

lich habe unter anderem folgenden Pall besbuchtet:

Fall 224, Antgenemmer 1892, Fran Juliana W., 42 Julie, Sillerpoliterin. Vater 1852 mit 46 Juliesa gesterben (Volcenrusche unbekannt), Minner 1866 mit 43 Juliesa an Cholera, 6 Gesekwister der Patientin sind Mein gesterben; eine Schwester und ein Bender, einen 50 Julies allt, eind gestell

Patientin berog Oesober 1889 eine Wohnung, in der zuvor eine Frau T. an Schwindenscht gesterben war, und erkrankte, stete su Hause beschäftigt, Winter 1890/91 gleichfalls an Schwindenscht. Bir 42 likriger Mann, der fast immer auswürts in Arbeit sicht, ist bis jent gesund matersucht), auch ein 6 jühriger Knabe angeblich gesund.

## Infection durch Berufegenossen.

Der Kranke gefährdet, sahinge er arbeitställig ist, seine Berntsgenossen unerdlich mehr als seine Familie, und zuur namentlich is jenen Berufen, die in geschlossenen Räumen ausgeübt werden. So eittehme ich den aus mehreren Jahren zusammengestellten Teshenlissen einiger Berliner (tetskranken- und Sterberussen folgende Zahlen: <sup>2</sup>) Steindersekerund Lithe-

| graphen hatten           | inter | 125  | Tolesfällen | 20  | an | Tuberculese | - | 400%  |
|--------------------------|-------|------|-------------|-----|----|-------------|---|-------|
| Keliner                  |       | 250  |             | 117 | -  |             | - | 450   |
| Maler                    | -     | 53   |             | Tip |    | -           | - | 47.2% |
| Mohelpolirer             |       |      | 1           | 30. |    | =           |   | 849%  |
| Brebbinder               |       |      | . 1         | 189 |    |             | ñ | 610%  |
| Trechler and Pianofortee |       |      |             |     |    |             |   |       |
| Arbeiter                 |       | 1114 |             | 18  |    |             |   | BG-0% |

<sup>1)</sup> Belliver matietieries Jakobsek, 1800

<sup>&</sup>quot;I Berechnung und Lebende jans sich nuch dem eurliegenden Material midt anstallen.

Tischler u. Stehlnucher unter 2135 Todesfällen 1814 an Vebereniose --- 61·5%. Hingegen die mehr im

Preien arleinenten Kimmerer und Stell-

macher ...... 543 \_ 218 . \_ 39.2%

Leupold beobachtete unter 1061 Schustern über 20 Jahrs in Pirmasens sine Tuberculose-Mortalität von 12 pro Milio der Lebenden, während die übrige Bevölkerung gleichen Alters nur 5 hatte. Die Erklärung dafür finden wir wohl in der weiteren Angabe, dass z. B. in einer Fabrik 20 Personen nur je 5 m<sup>a</sup> Luffmum, in einer andern 38 Personen je 5-9 m<sup>a</sup> hatten. 229 Personen abeiteten in Raumen unter 10 m<sup>a</sup>. Noch schlechter waren die Verhältnisse bei den Hausarbeitern.

Wie unbeimlich still und eicher die Arbeit des Tuberkellucilins sieh vallzieht, mogen noch folgende Beispiele zeigen:

Fall 295. Aufgenemmen 1852. Berahard R., 29 Jahre, ledig, Drecholer.

Matter stark 1870 mit 42 Jahren im Weckenbert, Valer 1875 mit 52 Jahren
an Magenleiden. Weder bei den Granieltern noch bei den Geschwistern der
Ebera ein Pall von Tuberculese. Ein 25jähriges Bruder starb an Herzschlag, 6 Geschwister, 32—50 Jahre all, sind gestind.

In der Drechslerei, wo Patiest 1887—1892 beschäftigt war, starb 1889 Oshlechliger an Schwindencht, dass ein anderer Arbeiter, met dem Patient viel russimmen war; 1889 bekam Patient selbet Blethusten. Seit 1891 leidet der Meister, dessen Vater mit 61 Jahren an Albersschwiche starb und dessen Matter gesund ist, an Tuberenless. Berbat 1892 wurde der mit 4 Jahren dort als Lehrjunge beschiftigte Fritz St. tubermilia.

Das Arbeitsbest ist grass, gut ventilert, aber es wird auf den Boden gespuckt und trocken gefegt.

Fall B47, Aufgenammen 1892, Emil K., 40 Jahre, verheirniet, Tuchler, Vater mit 76, Marces mit 75 Jahren teben met eine gewund. Grosseltern, 66 met 69 Jahre alt, gesterben, nicht bruerkraub. 2 Geschwieter, 47 und 49 Jahre alt, gesterliete im Bender, 26 Jahre, gesterben an unbekannten Leiden, Patient subcilete in der Werkstatt von Basch.

Basch hans 1862 sein Geschift klein augefangen und 1869-1878 mit Haymann aussammagearbeitet.

I Heymann sinch 1878 an Tuberculaus.

 Basch (decon Vater mit 60 Juhren gestorben, nicht inbereniës;
 Muster 75 Juhre alt. 1ebt; Geschwister abenfalls nicht inbereniës) erkrankte 1878 an Tubereniose und starb 1880.

3. Ein Arbeiter Rold starb 1880 an Tuberenloss. 4. Arbeiter Belko starb 1885 an Tuberenlose

5 Emil K., der Ausgangspunkt unserer Untersuchung — angeblich früher serephulte — der hart noben Belke seinen Arbeitsplatz hälle, ist 1886 mit 34 Jahren an Schwindsucht erkrankt; bes 1890 urbeitete er neitweise, dann arbeitennfähig, ist er 1892 gestorben.

6. Hanof, in dessen Familia Subser Leine Taberculose vorkam, sen

1886 in der Werkstätle, tit zur Zeit (1892) tabererlie.

 Die alleite Sohn des Meinters Basich, der tach dem Todo des Vitters das Geschäft fortfährte, ist nach Augabe der anderen Arbeiter schwindelichtig.

Emil K. hot, von Arnie gewarnt, und "weil eine Fran es mehr unders dublete", zu Hause nur im Wasser gespiekt Seine Fran, 45 Jahre war 1892 zur Zeit der Untersuchung gewind, ebemo 2 Kinder, 12 und 15 Jahre alt.

In der abigen Warkstitte, welche in der letzten Zeit bis zu 13 Arbeitern nihlte, war kein Spucknopt und wurde stete auf die Erde gespurkt und trocken gefegt. Wie is vielen Fällen war sieh hier aufangs für sine Indection bein Arbeitspunkt durch die Anumnesse des Patienten gegeben und erst die Erkundigung in der Werkstätte und die Entersachung der Arbeiter hat die Verhältnisse klurgestellt.

Aus dem Umstande, dass sieh hanpesechlich und in der Regel nur dort Recillen finden, wo ein unreimlicher Phthisiker sieh aufhalt kann man naturlich nicht deduciren, dass ein Mensch, der sich eine solchen Verkehrs nicht bewusst ist, auch nicht hatte inficirt werden können. Denn erstens gibt es eine Beihe Phthisiker mit basilaren Auswurf, die weder dem Arme, poethweige dem Laien als selche ohne genaue Untersuchung kenntlich sind. Ferner kann ein solcher Verkehr indirect stattgefunden haben, insolern der Phthisiker bereits wieder am dem Raume, z. B. Weinnung, Burens ein, fort ist, Endlich kann eine Verstreuung von Auswurfstoffen noch auf andere Arten stattfinden, z. B. beim Umberen von Multhasten, bei Teppich-, Kleiderklopfen und anderen Gelegenheiten, die ju in der Gesammilieit der Fälle zur eine geringe Balematz haben, für die einzelne Person aber verhängnissvoll werden können.

Daher ist es schwer, im einzelnen Falle die Infertionspoele metnewisen; denn die Krankleit anssert sich erst ½—1 Jahr oder nach
langer nach der Infertion und der Patient kann sich bereits unter gant
anderen Verhaltnissen betreden als vorher. Hat es doch segar lange gedauert, bis die Connagiosität der Syphilis erkannt worden ist, die se offen
kundig zur Schwe liegt. Aber immerhin ist es mir bei gegen 800 Falles
in etwa der Halfte gelangen, die Sparen der Infection mit grosser Wahrscheinlichkeit zu errfolgen, indem ich auf alle in Betracht kommenden
Detnik einging. Und wa es nicht gelang, hat es sich um Personen gehandelt, die sehr rasen ihre Wohnungen, der Stellungen gewechselt batten
oder deren frühere Mitarbeiter nicht mehr ausfindbar waren; endlich meh
um solche, die bösurillig die Anamisse derehkrungten, meil sie Nachtheit
für ihre Stellungen befürelsteten; oder um abaliehe Verhältnisse, wo die
Anamisses sich nicht in der gewunschten Klarbeit überschmen lieu.

# Infection durch Anhaufung von Personen-

Einen Beweis im grossen für die Infretionität liefern uns die Loben Starblichkeitsziffern, welche ganze Gruppen von Bevölkerungen, die sei enges Zusammenleben angewiesen sind, bieten; so beträgt z. B. die Sterblichkeit an Tuberculoss!)

in den Strafanstalten in Prenssen eines 100 auf 10.000 Lebende

| -      | 6  | -              |   | Bayern   | - | 150 |   |     |  |
|--------|----|----------------|---|----------|---|-----|---|-----|--|
| Serner | in | Irrenanstalten | - | Preusien | - | 200 | - | - 4 |  |
| -      |    |                |   | Bayem    | - | 120 |   |     |  |

Man hat lange Zeit als Einwand gegen die Infectiosität hervergehoten, dass diese hohe Sterblichkeit nicht nur in den Strafanstalten mit gemeinsauer Haft, sondern auch in den Zellengefängnissen herrsche; so gibt Hanpt für das Zellengefängniss Nürnberg eine Tuberculose-Sterblichkeit von 804 der Straffinge an.

Diese Auschwung ist irrig und darauf zurückzuführen, dass man die Tüberculösen nicht zu den lebenden Gefangenen, sondern zu der Zahl der überhampt Gestorbenen in Beziehung bruchte, die bei der jugendlicheren Bezölkerung der Zellengefungnisse relativ niedrig ist und daher die Tübertnisse über Gebühr hervortreten lüsst. — Gerade mit Bezig auf das Zellengefungnisse Nürnberg hat Dod erlein, der dortige Austalbarzt, nach statistischer Zusammenstellung aller Tüberkehrkrankungen seit den letzten 20 Jahren sich gewindert, wie nan diese Gefingnisse Brutstatten der Schwindsocht neunen könne; dem son 9692 ins Zelbengefungniss eingelieberten Gefungnisse sind nur 344 ister 308%, an Lungenschwindsocht erkrankt.

Ferner hat man nicht berücksichtigt, dass eine grosse Zahl gerübt der in Zellengefüngnisse Eingelüsferten bereits tuberenles ist. In Nurnberg waren 101 Mann schon bei der Einlieferung knank ohr als erkrankt verlächtig, und Döder kein s weitere Bemerkung, dies auffallenderweise Gebugene nur im ersten Jahre für Taberenless empfänglich sind, last ausehmen, dass die weitere Mehrzahl im ersten Jahre erkrankte, nichten bei der Einlieferung die ladsetten wohl bereits erfolgt war. — Im Zellengefängniss Moabit sind 1875—1888 an Tuberenless 56 Gefängene gestorben; davon standen 20 im ersten, 26 im zweiten und 10 im dritten Hattpalt. 46 Gefängene also (oder 82%) und so kurz meh der Einlieferung gestorben, dass sie der grossten Wahrseleinlichkeit mach bei der Einlieferung bereits tubereules waren; selbst bei den übrigen zehn (18%) ist die Einseldepung immerhin meiglich und bis zu einem gewissen Grade niger wahrseheinlich.

Endlich ist der Abschluss such in Zellengefangnissen keineswegs si absolut, wie gewöhnlich angenommen; der Gefangens kommt taglich mit 6-7 Personen in Berührung (Arat, Leluer, Geistlicher, Workmeister, Arbeitgeber, Aufseher u. s. w.). Ausserdem findet aus disciplinaren Grunden häufig ein Zellenwechsel (11) statt, der zur Verbreitung beitragen kann.

<sup>&</sup>quot;) Gennere Dates States and United Die Prophylinie der Teberculose und dre Greultate, Berliner kiln, Wordenschar, 1890, No. 20

Die Infectiosität als wesentlishs Ursucha für die gesteiperte Leibeeitung der Tuberculose zeigt am schlagendsten die Thatsuche, dass is Strafenstaben, wa man probowcise oder aus anderen Gründen die filfungenen mehr im Freien arbeiten liess, wo also die Anstechangsgelegenheit zeitlich und quantitativ reducirt wurde, ablub de Tubreslove-Mortalitat sank

Auch für Errenaustalten und Klöster liegen ähnliche Beobachtungen vor. Die bewegunge- und arbeitefähigen Geisteskrauken, welche an die Luft geben (!!) und ardentlich essen, jugt Grasher, orkrashes nicht hiefiger an Tubercalase als Gesends, and v. Ziemesen bestätigt, dass war Klosterschwesters händiger inberenios werden, die im Hauss sich aufmibe, als die welche im Freien beschiftigt sind. Kann man darin wirklich am tinen Beweis "für die ungeheure folde der Disposition" wie die genannten Autoren erhilieken oder nicht mit bezoeren Breiste den Endan der Contaguestrat, his besenders its greenhousers Brittes sich bethätigt?

# Infection durch Pflege.

Bestaders reigen diejenigen, welche der Ptiege Tuberculiser sich walmen, eine wesentlich erhabte Sterblichkeit un Taberrukter.

Zwar wird seit visien Jahren die Statistik des Brougton-Hospitale des Avrie für Tubscrutisse, dagegen ins Treffen geführt, die nach Humphry's Bericht von einer Ansteckung der Aurzle und Wärbermen niehts weie-Abgeseben von der Kleinheit der als Beweis angeführten Zahlen, ficht im fem schnellen Wechsel der Personen such die für eine statistische Betrachtung erfonterliche, genigmit hope Betrichtungsdauer jeder einzilnen Person

Dipartunisherweise hat gerade aus dem Brompton-Huspital Arthur Learned other im Jahrs 1848 stoben Fills mitrefield, welche mit aller Gewissheit fürch Contagium entstanden sind" (Eilberaperger). Es wurden also die splice günstigen Erfahrungen hichstens ein erfordieber Bereis sein, dass es gelangen ist, durch Reinfichteit u. s. W. Weiters Absteeleangen binemanshalten, sine Möglichkeit, die unch an dem negativen Befords van Karillen is Krank-neden mit rabbestehen Philistern, a B im Friedrichalism, 2112 States findet.

Unter Bestand des Ministerans sollte ich seinsmeit eine Enquite in den pevussischen katholischen Pfegeerden au, die sieh auf eines 20 Jahre erstreckte und 74.306 Personenialire umfasste, Nach derselben vermunkt bei den Krankengdegerinnen die Tuberenfoss in mehr als zwei Dewel der Falls den Ted, so dass mit Bezeg auf she Lebenserwartung eine Krankenpflegerin im 25c Lebensjahre fürehschnittlich auf der namistan-Stufe mit den bereits 58jabrigen Personen ausserhalb des Klosters welt, und eine im 33. Jahre wie die 62ithrigen.

Man lad den Emwand versticht, dass diese erhöhte Sterbliehbeit sieht. das Product der Infectionität, condern der Askese, der Uebergustiengers im Dienste und der numgellinden Ernährung sei. Auf kleine Zahlen gestutel, gisabten einzelne Autoren, bei den erangelischen Pflegerinnen keine erhöhte Steridichkeit annehmen zu dürfen (Fürbringer, Ewald, Haupt). Das ist unrichtig. Eine weitere son mir angestellte Statistik über die unter wesentlich anderen und besseren Bedingungen lebenden erangelischen Pflegerinnen in Prensen ergab, dass auch diese der Contagiosität der Tubereniese einen erhöhten, wenn nuch nicht so heben Tribut wie die hatholischen Schwestern leisten. Denn von 195 Gesterbenen waren 82 — einen 42%, ein Opfer der Schwundsneht. Der Grund für die scheinbar günsligeren Verhältnisse liegt darin, dass, während die katholischen Schwestern durch ihr Gehabde für dies ganze Leben gebunden sind, von den im Laufe der Jahre eingetretenen einen 4000 erangelischen Diaconissen ungeführ die Hälfe, sämlich 1963, wegen Krankheft und anderer Verhältnisse ansgetreten sind und sich alss gerade tubereules Gewordene der Berechnung untziehen. Dieser Umstand sehliesst von verüherein die Diaconissenklüsser von einer exacten Statistik aus. 1)

Prüher betrug die jährliche Tuberenluss-Mortalität in den katholischen Orden 150—160 und Jetzt, seitdem die Prophylaxis in den Krankenhausern beimischer geworden ist, 60—70 unt 10,000 belende Pflegerinnen. Wie ist diese Abusluss anders zu erklaren als durch die prophylaktisch verminderte Infectionsgelegenheit, du doch Askese, Anstrengung im Dienste u. s. w. die gleichen geblieben sind?

#### Infection der Aerste.

Man hat eingewendet, dass die Aurate eine grosse Sterblichkeit an Tuberculose aufweisen mussten, wenn die Gefahr so gross wäre. Aber der Hinweis auf die Kürze des Verkehre mit den Kranken, der Hinweis auf die Neumann'schen Untersurbungen (s. S. 212), dass die Laff selbst in dieht belegten Krankensaten um die Besuchszeit wieder kelmarm ist, reigt uns zahlenmässig, dass die Gefahr für den Arm weit geringer als für das Pflegopersonal ist, dass sie mit Unrecht überschätzt wird. Andersraeits untes aber die Erfahrung zahlesieher Besbuchter (Frantzel, Gerhardt, Grasnich) genug von solchen Infectionen zu zrählen, und erinnere ich nur an die zahlesiehen, in des Curorten praktienzunden Aerzte, welche tuberculier Attaquen hinter sich Indeu.

Einige Autoren (Brehmer, Haupt, Michaelis u. A.) setzen der Thatsache der Infectiosinit die Behauptung eutgegen, dass in manchen Cur-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eine Brehnung auf Lebende beis und is correcter Weise nicht anstellen. Verwertbäre Notiten kassen mir in am Königeberg, Dennig, Bethinden Berlin, Lanarus-Krackenbaus Berlin, Gerhardt-Stift Berlin, Posen, Bethanien Breslau, Frankenstein, Flendung, Bielebald, Capaul, Frankfield a. M.

orten tretz eines regen Zufinses von Philipidern die Taberento-Mortalität unter den Einwohnern, welche die von den Philisikern innsgehabten Zimmer später wieder bewehnen, nicht gestiegen sei.

Wenn wir hedenken, welch grossen Schwierigkeiten eine wichvoyurthells lose and rightige Feststelling in einem Curarte begegnd. dessen Bewahner sich dadurch in ihrem vitalsten Erwerbs-Interesse befreie glachen, so werden wir die tegativen Beobschrangen, unbeschäfet der bons fides der Aerxie, mit recht grosser Reserve entgegennehmen.

Diese Statistiken fallen auch aus anderen Grunden wenig ine Gentalt Wenn sie, wie z. R. die Brehmer's, zuf 100 Jahre mrückgeben und sich auf Kirchenblicher beziehen, um einen Vergleich zwischen der frühren und der jetnigen Sterblickkeit zu alchen, es ist dem discretioniten Ermessa des Autors bei dem Wechsel der Bereichmungen für die Krankbilten ein niel us grosser Spielramm gelassen. Denn man findet z. R. Lengenvereiterung. Eterbrust, unerliebes Brustposchwür, Eterbeule der Laure, nerobes Brustvereilerung angegeben. die der eine nicht zur Tuberralisse rechnet, die über mindestens ruhr suspect sind. Bei den anssenrebnülleh kleinen Zahlen, Ivfür die Bewilkerung solcher Orie in Betracht kommen, kann ein Fehlgeff in dieser Richtung die Wahrleit geradem auf den Kopf stellen.

Thellweise haten die Zusummenstellungen statistischen Grundragele probler. So bei Römpler, der nachraweisen vermicht, dass bei einer in letzten Decennium verdoppelten Einwahnermall die Phthise-Mortalität in Görbendarf in den betiten Ib Juliern um mehr als die Hälfte sieh verninders-Von 1790-1889 sunden von 1002 überlingst gesterbenen Einwehnen 72 Erwachsene, also unter 14 Gosterhonon einer zu Lungenschundmisk: Die Kinder bis im 10 Jahren sind vom Autor fortgelassen, in die Dinganse amicher war und "die Kindemterblichkeit durch Lungemehwindsucht bekanntlich am wenigsten beeinflust wird". In den leinten 15 Jahren, 1875-1889, fasst Rümpler unter den 207 Gestorbenen, wermter II an Lungenselwinderelt, such 135 Kinder ein und kommt dam belich auf das Verkältniss von 19 überhaupt Gestarbenen zu einem Pithinker.

Haupt theilt, gleichfalls in der Abricht, die Contaginatit der Pickles zu widerlegen, mehtere Zusammenstellungen bezäglich Sodens mit, dens Facit, con thus freilich nicht gezogen, ergibt, dass unter 703 merhale der fetzten 40 (\* 1) Jahre mit der Pflege beschäftigten Handranen, Familier mügliedern. Zimmermädeken. Wärterinnen 71 gestarken sind, darunter 18 at. Tuberculose, withrond in Seden (3 Jahre) sich unter 48 Gestorberen über 10 Jahren 4 Toberculos befanden. Meines Erachtens dürfte, soweit All such somtigen Bedenken unterliegenden Angaben mit in Kleine Zahlen ülerhangt eine Verwendung Imlen bönnen, daruns bervongelen, dass ih der awaten Brille also in Safen überhangt, 4:48 - 8:3% in der ender Beiles himpegen, unter den mit den Philaisikern besonders verkehenden Personen, 18:71 - 25/3%, & h dreimal mehr der Tadofille durch Tuburculose venursache warden

Dann liegen eine Brilis Bookschtmagen vor, die dem total widersperchen. So beziehtet z. R. Gerricke, dass er, nach Soden geschiekt, auf seine Erkandigung, wuran iben die Einbomisehen sterben, die Andurft erhielt, dass die meisten an Schwindescht zugrunde geben, - Bentaf

hat eine enerme Zunahme der Sterblichkeit an Phthise unter den Eingeborenen von Mentone constatirt, wann er auch die Erklärung stafter in anderen Umständen als in dem Verkehr mit den Phthisikern sucht, und Bachelt weist auf die Tuberenlose-Erkrankungen von Wascheinmen und Stubenmadchen in Meran hin. — Nach Cxernickt. Arzt in Cannet, ist under der eingeborenen, ertsansassigen Bevolkerung die Tuberenlose, die fruher äusserst selten war, selt 1860, wo die Fremden ihren Wieteraufenthalt dort nahmen, sehr häufig geworden. — C. Spongler theilt die Erfahrungen seines Valers aus einer Zigührigen Tubligkeit und eine eigenen mit, deren gemäss Davos ursprunglich von Tuberenlose frei um und diese erstankt der Zeit von aussen hineingetragen wurde, wie aus verschiebenen Beispielen erhofft. — Ebense wurde auch für San Beme eine Zusahme der Tuberralese unter den Einwelmern beobachtet, von anderer Seite freilich bestritten.

Nach anseren früheren Aussinandersetzungen sind die Einwohner selber, die Handesstose und Vermielber in der grossen Mohrahl überbaupt nicht in erster Linie der Gefahr ausgesetzt; sie kommen mit den Kranken in deren Zimmer, zumal wahrend der Reinigung, mu wenigsten in Berührung. Ausserdem sind in den meist villenartigen Hänsern der Curerte die Zimmer luftiger und dem Lichte augungiger als in den engen Strassen der Grossstadt, die Lebensdauer der Racillen also geringer als dort, so dass, selbet wenn die Zimmer einige Zeit nach dem Wergung der Kranken wieder een den Eingesessenen benutzt werden, die Infectionsgefahr für diese erheblich geringer ist als z. B. eineris paritum in der Stadt.

Am meisten gefährdet sind die Dienstmadehen, welche die Betten ordnen und die Station kahran. Diese aber sind in der Begel nicht ortsansissig, sondern stammen aus weiter Entfernung, kommen während der Suson, gehen wieder und bleiben verschallen, wenn sie erkrankt sind. So sind z. B. in einem unserer grössten Ourorte, wie ich feststellte, von einen 500 Dienstmidehen, die pre Jahr zuzogen, nur etwa der 20. Theil, also 5% Ortsangenessene, und zur eiwa 12% kamen im stehsten Jahr wieder. Wie will man unter diesen Verhaltnissen überhaupt ins hrauchbare Statischk machen? Underigens entsinne ich mich aus neiner eigenen Thatigkeit in Gorbersdorf, dass ich dort wiederholt bei Subenmadehen, aus Wahlenburg und Bresbar stammend, berännenden Spitzenkamerh gefunden habe.

Zum Schlusse nusches ich noch auf die von einigen Weitressenden intgetheilte Bestuchtung hinweisen, dass einzelne Volkerschuften, z. B. die Einwohner von Tahitt, Neusschard und die nordamerikanischen Indianer, die Schwindsucht erst durch die Europeer kennen gebent haben und der Anstende Weisen ihnen bald ein Gegenstand der Furcht wurde. In der Nament finden wir ein Amalogen für selehe Einschleppung in der Bestmittung Alisons: In kleinen Ontschaften, wo eine Beihe von Jahren
keine Philnise vorkam, sehloss sieh, wenn ein Ortsungehöriger, amwant
taberestles geworden, zurückkehrte und starb, an diesen Fall, mein in
demselben Hause oder der mehsten Hausergruppe, und zwar bei Persener,
die in stemm engen Verkehr standen, eine ganze Anzahl von taberenkum
Erkrankungen ein.

# Infectionsgefahr uuch Alter und Geschlecht.

Aus dem Verbergebeisten ergibt sieh, dass das einzelne Individum je nach seinem Alter und Gesehlsichte durchsehnittlich einer sehr versehredenen Infectionsgefahr ausgesetzt ist, und dass deutgemiss die Frequenz der Tuberrubes in den sinselnen Altersklassen und den verschiedenen Geschlechtern eine ausserordentlich wechselnes Hobe hat.

#### Statistische Irrthlimer.

In die statistischen Betrachtungen vieler Auteren hat sich der Febbreingeschliehen. Schlüsse, die aus dem Vergleiche der Gesterbenen unter sieh gewennen sind, ehne weiteres unf die Lebenden auszudehnen. Eine selche Erweiterung ist nur ratessig, wenn man de Tellen thatsächlich mit den Lebenden in gahlenmässige Begrehung bringt. Da dieser Fehler gerade in der Tuberculose-Literatur sich is besenklicher Weiser fühlbar macht und sit als Walfe und States für wekeltre Anschanungen benützt wird, erheiseht er eine kurze Bequestung.

So setzt man vielfach, um ein Rild über die Bedentung der Tuberculose in den einzelnen Altersklassen sich zu verschafen

die Zahl der an Tuberculose Gestorbenen der betreffenden Altersklasse nit der Summe der an Tuberculose Gestorbenen aller Altersklassen ins Verhältniss.

Es ergibt sich daan z. B. in Preussen für 1896 felgendes EM: Von 100 Gestarbesten des gleichen Geschliechtes kommen auf die intreffende Albersklusse:

| Creekbish             | 1            | 1 2 July     | g. 2 false | T-2 July     | A Station | is finite- | 15-20 Miles  | pa. state | E-2034he      | 10-10-10-10  | is-lister      | New States | o Brider | a Maria |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|---------------|--------------|----------------|------------|----------|---------|
| manelish,<br>methich; | 3 29<br>3 10 | 7100<br>7100 | 162<br>129 | 1-18<br>1-46 | 182       | 210<br>441 | 4-55<br>#-13 | 936       | 8-23<br>2-120 | 1890<br>1776 | 18-79<br>13-45 | 15/51      | 11-67    | 3800 H  |

Von hier aus auf die Bedeutung der Puberenlese für die bereffenk Altersklasse zu schlisssen, ware nur dann richtig, wenn alle Altersklasson gleich viel Lebende zählten also die Basis für die verschiederen Resultanten dieselbe ware. Thatsächlich sind aber die Altersgruppen in einer Besolkerungsgruppe sehr verschieden stark vertreten. In Preussen z. R. im Jahre 1896 troffen auf die einzelnen Altersklassen:

| He sind to den<br>Absorbitement<br>Name | Laborate<br>in absolutes<br>Zables | Or Photosius<br>des<br>Orientes<br>benefitting | Er sind to dor<br>Alterediane | Litepii<br>In afmilipten<br>Zahleu | in Processor<br>der<br>Geologisch<br>berifikering |
|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 0-5 Jahre                               | 4,977.994                          | 13-12                                          | Transport.                    | 23,824,614                         | 74:70                                             |
| 5-10 -                                  | 8,684,679                          | 11-55                                          | 40-50 Juhne                   | 3,189,585                          | 10:00                                             |
| 10-15                                   | 5,315,814                          | 10.39                                          | 50-60 _                       | 2.432,668                          | 7.69                                              |
| 10-55                                   | 3,161,252                          | 992                                            | 69-70                         | 1,542,277                          | 484                                               |
| 20-22 _                                 | 7,745.817                          | 8-61                                           | 78-80                         | T45.STI                            | 2:35                                              |
| 35-30 .                                 | 2,450,437                          | 7-68                                           | (Ser 80                       | 154,148                            | 042                                               |
| 20-45                                   | 4,185,921                          | 13:15                                          | nebekanet                     | 1,711                              | 0:00                                              |
| Transport.                              | 23,824,514                         | 74-70                                          | Sunsing                       | 31,894,180                         | 100:00                                            |

Die Altersgrupperung ist in anderen Ländern ungefähr ahnlich.

Nach der austlieben Statistik sind z. B. im Alter von 60-70 Jahren 768G Personen au Tuberculose gestorben, im Alter von 6-15 Jahren 188G, alse etwa die Hälfte. Bedrase wir diese unn zuf 100 zu Tuberrulose Gestarbenen aller Alterskinson (absolut 70.373) aus. zu treffen auf das Alter von 60-70 Jahren 10.9%, auf das Alter von 5-15 Jahren 55%, å. h. wieder einen die Hälfte. Darmas wurt der Schluss gezogen, inse die Tuberrulose für das Lebensulter von 60-70 Jahren eine deppelt zu hohe Bedeutung habe als für das von 5-15 Jahren.

Dieser Schlass ist fabsch; denn es leben im Alter von 60-70 Jahren nires 1% Millionen Personen, im Alter von 5-15 Jahren hingegen nires 7 Millionen, also fast Smal so vist. Während also die 3893 Tedesfälle an Tuberculose auf 7 Millionen sich vertheilen, drängen sich die 7693 auf 1% Millionen zusammen; für die lettere Altersklasse von 60-70 Jahren im also die Bedeuting der Tedesgefähr durch Tuberculose nicht eine doppolite, sendern fast die zehnfache.

Noch ein anderer statistischer Fehler kehrt bei der Tuberentose hänfig wieder und verleibst zu Fehlschlissen: Um einen vergleichenden Mansotab für die Bedeutung der Tubereulese, ihre grössere oder geringere Proquenz, ihre Zu- oder Atuahase in der nämlichen ader in verschiedenen Besölkerungsgruppen, au verschiedenen Orten oder in verschiedenen Jahren zu gewinnen, pflegt man die Zuhl der au Tuberculoze Gesterbenen in ein Verhältniss zur Gesalmmtatferblichkeit, d. h. den au allen Krankheiben Gesterbenen zu setzen. Die dadurch gewonnenen Zahlen sind für Preussen im zehnjährigen Durchschnitz von 1881—1800 felrende:

| () mikseur            | The same | 1-41/4   | 1-1200 | assister. | Avis dalam | 18-15 Jahre | 15-20 3400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | at at Jahr   | so to to     | III . 41 Julies | M-00 July     | State Patro  | 40-10 Jane | 70 de 348m | therm Jahre | seems wanted |
|-----------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|
| micralish<br>weithink | 10       | 30<br>34 | 35     | 90<br>88  | 5-1<br>6-6 | 125         | 15 to | 45·2<br>42·6 | 40 G<br>42 S | 410<br>383      | 33 (d<br>32 4 | 28 4<br>27 1 | 19-0       | 92<br>11   | 12          | 12 11        |

Dieses Prosentverhiltniss der an Tuberrulose fiestochenen mr Gesammtsterhlichkeit gibt uns kein richtiges Bild über die Boleutung der Tuberrulose; denn es wird durch Factoren, die mit der Tuberrulosa nicht das Mindeste zu ihnn haben, wesentlich beeinfinsst. 7 de nuchdem nimich die Gesammtsterblichkeit durch die grössere oder geringere Vertreitung einer anderen Krankheit, z. B. Diphtherie groser oder kleiner wird, verändert sieh, und zwar im umgekehrten Sinns, das Prosentverhiltniss der Tuberrulose.

En Beispiel in einer Staft mit 10.000 Einershnern und in einem bestimmten Jahre 200 gesterben, darunter 25 an Tuberenteen Nach der perigten Rechnung wurden wir der Tuberenteen eine Mortalität van 10% beignmessen laben. — Im michsten Jahr ist in der gleichen Stadt Cholern mier Diphtherte ansgebrochen, die durch 100 weitere Tudesfülle die mintengen gleiche Sterblichkott auf 250 erhälte. Tuberenteen wurde es wieder 25lin diesem Jahre wurde mich der beanstandeben Methods die Tuberenteen Mochalität nich 7 1% ausmachen; siehein har hötte sich also die Tuberenteen ganz erhäublich vormindert, degleich sie thatsüchlich die gleiche gebürben ist.

En anderes Beispiel im umgekehrten Sinne: In München ist der Typhus, der früher fort eine so grouss Belle spielte, seit Aufung der Jehtrape-Jahre fint beserfigt und demgemäss die Gesammtmartalität (national der Einwehnerzahl unteprechend) gesunken, Obwohl die Tuberentose ses gleich geblieben oder eher sich etwas vermindert hat, ist ihr Procent verhältnins zu der (jehr geringeren) Gesammtmortalität gestiegen, und awar von einen 12%, auf 15-16%, in der That begegnen wir und der Deutung (Müller), dass früher der Typhus offenbar der Schwickenkt bei ihrer vollen Estwicklung autorgekommen und jehr mit dem Absüben der Tephussterblichkeit die Tuberentoss als Tedesunsache gestiegen ein

Benüglich der Altersklausen, noch folgenden Belaptel; in Prenaun, starten im Alter von 10 - In Jahren

1892 Werhardt 10,957, darunter an Tuberculase 2335 — 213%, 1896 — 9,716, 2229 — 22.9%,

Itemach schlen de Tubercriese gestiegen. Philisiphilek aker hat de nicht der absolut (von 2335 auf 2229), sondern nich in Vertallniss zur Aurah) der Lebenden abgenommen; von 7 2% auf 67° iste Die Turenburg ist namentlich darauf nurückzuführen, dass die Diphilemsberhileiskeit von 1497 Tedenfällen im Jahre 1802 auf 794 im Jahre 1806.

<sup>1)</sup> Day tiberhe gilt auch von jeder anderen Krankhelt,

grannices und damurch einer wesentliche Compensate der Genammtsterhlichkeit geschwunden ist.

Das Fehlen anderer Unterlagen entschnidigt hin und wieder die Anwendung dieser Methode, und musste ich selbst in dieser Arbeit mehrfach favon Gebrauch nurchen. Doch bleibe man eich stets ihrer Mangel bewusst und hute sich, damas weitgebende Folgerungen zu niehen.

#### Die Bedeutung der Tuberculose für Alter und Geschlecht,

Ein richtiges Bild von der Bedeutung der Tubereulose-Mortalität gewinnt man einzig und allein, wenn man die an Tubereulose Gestorbenen verschiedener Bevölkerungsgruppen, Altersklassen oder Jahre auf die unter sieh gleiche Auzahl zugehöriger Lebender (etw. 10000) berechnet.

Lehmoun in Kopenhagen und Würzburg in Berlin haben des Verdienst, die Wirhtigkeit dieser Art der Berechnung nachgewiesen zu haben.

für Nichstehenden bringe ich eine Tabelle über die Tuberenlose-Mertalität nach Aller und Geschlecht und füge gleich die Zahlen für die Erwerbethätigkeit in den einzelnen Gruppen bei, deren unverkennbaren Einfliss wir weiber unten erseben werden.

Die Tabellen stätzen sich benüglich der Tuberculose auf einen 16 jährigen Durchscheitt in Preussen und bezuglich der Erwerbethätigkeit auf die für Denusbland auch der Valkenühlung sich ergebenden Zuhlen

| 2.1100        |        |         | in herestral |         | Vin ja kinn<br>mankapina ti<br>Anera penak<br>inimaka ti<br>Empek<br>nia limanak | e of de la |
|---------------|--------|---------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|               | amore  | emilie. | unmisk.      | willin. | munitek                                                                          | northern   |
| Unser L.Jahr. | 264    | 2294    | E.           |         |                                                                                  |            |
| t-= Jahre.    | 50.60  | 2015    |              |         |                                                                                  |            |
| 2-3           | 12:45  | 1364    | 885          | 10-44   |                                                                                  |            |
| 3-1 _         | 9.67   | 7.55    | 2001         | 107.90  |                                                                                  |            |
| 5-07          | 450    | 6-00    |              |         | 402                                                                              | 256        |
| 10-15         | 410    | 890     | Į.           |         |                                                                                  |            |
| 16-20         | 17-63  | 19/80   |              |         | -8966                                                                            | 9672       |
| 31-35         | 12.00  | 2734    | 38-64        | 1914    | 9685                                                                             | 420        |
| 25-30         | 190-62 | 152-162 | 94.94        | 40.49   | 2000                                                                             |            |
| 30-40 .       | 43/54  | 5754    |              |         | 11781                                                                            | 2173       |
| 40-70         | 54-29  | 38.0)   | 1            |         | 9715                                                                             | 2408       |
| 56-G)         | 70:88  | 49.52   |              |         | 3378                                                                             | 2776       |
| BA-70 -       | 29:65  | E8:301  |              |         | 7000                                                                             | 2436       |
| 30-80         | 69:30  | 45:09   |              |         | 4638                                                                             | 1425       |
| ther St.      | 96.21  | 19-91   |              |         | 4000                                                                             | 1920       |

#### Die Tuberenlose-Sterbeichkeit zuf 16.000 Lebende meh Altersklassen. (Perussen, Mildriger Durchschnitt)



the veloci factor bedraces die migrifiche, die 21/00/redienes die mettille fine-10/00. On februarie februarie sole meh der Sanahi fire all mare Grappe restammagelianes Leonophie.

Im ersten Lebensjahre, wo die Beziehungen zwischen Mutter mit kind um ungeten sind und die Intertions gefahr zwischet am haufigsten von der Mutter droht, finden wir daher eine Tuberculose-Mortalität, welche der der geburtsfähligen Frauen entsprieht, dech wehrens hinter derselben zuruskhleibt, weil inberruktes Frauen durchschnittlich weniger in der Lage sein werden zu geboren als gesunde und und wit der Pflege sich weniger zu beliesen vermögen. Wir dürfen nicht vergrosen, dass die Tuberculose im frahen Kindesalter sehr rasch verhauft und meist auf wenige Monate dauert.

Schor im zweiten Jahre, wenn das Kind zu hufen untängt, wenn so nicht Bewegungstreiheit hat, hockern sich die Beziehungen zur Muter etwas; die Mortalität hetragt 20 pro 10,000 und ist bei den gleichen Verhaltnissen für beide Geschliechter gleich. Durch die Art der Kusterpflege und Warvang, durch binnatische und undere Verhaltnisse werden diese Zahlen etwas verändert.

Noch weiter sinkt die Meetalität im dritten Jahre. Hier rescht sich bereits ein Unterschied geltend, insofern die Madehen durch ihre Spiele nech mehr als die Jungen am Mutterschiesse festgehalten werden, se dass die Tubereulese-Sterblichkeit bei den Madehen mit 7:56 die der Knaben mit 6:87 überwiegt.

Diese Different kommt immer mehr zur Geltung; der Knabe sucht im 5. bis 10. Jahr und darüber auf der Strasse, im Freien seine Spielkameraden auf, schrend Sitte und Neigung das Madchen eist mehr an das Haus fesseln. Daber überwiegt auch die Tuberculose-Mortalität der Madchen die der Knaben vom 5. bis 10. Jahre fast um die Halfte; vam 10. bis 15. Jahre, wu der Knabe eine noch grössere Bewegungsfreiheit genieset, beträgt sie fast das Doppelte.

Vom 15. bis 20. Jahre steigt die Tuberenless-Mortaling erhelden (mit 17. beniehungsweise 19% op, und nübern sieh auch beide Zahlen wieder, inseilern ein neues wichtiges Moment ansgleichend in die Wagselale fant: es beginnt die Erwerbsthätigkeit. Unter den Knahen betragen die Erwerbsthätigen 897% (meist in Fabriken, Werkstatten), unter den Madzhen 667% (darunter bei letzteren (in hausdiche Dienste 215).

Die Zahl der Infectionen kommt durch die elren drei Jahre später sich ergebende Mortalitätsnifer min Ausdrusk.

Der Einftese von Faleiken, Werkstätten, dierhaupt von dem Verkehr mit mehreren Personen mucht sich nun immer mehr geltenst, und bereits vom 20. Jahre an übertrifft die Tubereulose-Sterblichkeit der Männer die des weiblichen Geschlechtes und steigt auch immer nehr in überter Progression. Auch die Frequenz bei den Frauen ninmt zu, doch bei weitem nicht so erlichlich, da der Kreis des Verkehrs ein viel engener ist und dieselben auch im erwerbeithätigen Leben eine meit geringere Rolle spielen; doch uncht die zusukunnente Sterblichkeit der gleichalterigen Männer bei den vielfachen Beziehungen auch für die Frauen sich immer mehr gebend.

Beim Eindvich dagegen geigen die weibliehen Thiere, die Kühe, eine erhälte Tuberenkos-Frequent. Nach Röckl waren unter geschischteten

201.570 Ochsen und Ballen ... 6.474 — 3.2% tabercalis. 178.749 Küben. ... 12:314 — 6.9%

Offenbar beruht dies darzeif, dass die Kühe im allgemeinen der Milchgewinnung wegen u. s. w. weit mehr in Ställen gehalten und darzen der Ansteckung mehr expenirt sind als die Ochsen, die als Zugfhiere verwendet werden.

Aus dem gleichen Grunds wiederum ist die Tuberculose seltener als unter dem Rindvich bei den Schafen, weil letztere sich mehr und freier Weide unflinken, und bei den gleichfalls meist im Freien befindlichen Pferden.

Vom 60, bis 70. Jahre nimmt die Erwerbsthätigkeit beim Manne wieder bedeutend ab. Die Toberoulose-Sterbliehkeit bleite in diesem Alteralerennium, wenigsteus in den ersten Jahren desselben, noch mit der Höhe, weit alle die aus dem vorigen Decemium auguirirten Yubereubsen langsam abausterben haben. Einen weiteren Einfluss auf die mit dem Alber swigende Tuberculous-Frequena übe auch der Umstand aus, dass mit steigendem Alter der Verbuf der Krankheit ein hangsamerer wird und dadurch gewissermassen eine Admissioning der Fälle einfaht.

Nach dem 70, Jahr, und es um den Einzelnen stiller und einsamer wird, sinkt sie immer nehr, und nach dem 80. Jahre ist sie auf den Stand wie in den allerersten zwei Lebensjahren oder Anfang der Zwamiger beim weiblichen Geschlecht gesunken, wie sich ja auch die Verhältnisse im Leben und Verkehr wieder denen der Kindheit nahern, die den Alten auf die Stale und die engele Familie anweisen.

Demgegenüber hat man sich früher, ausgehend zum Theil ein den statisatisch unrichtigen Gesichtspunkte, die an Tubereuless Gestorberen mit den Gestorbenen überhaupt zu vergleichen (s. S. 231), zum Theile nur auf Krunkenhussmannel sich stutzend, die Meinung gebildet, dass besonders die 20er und 30er Jahre von der Tuberrulose beimgesurle sein, und knupfte daran alle meglichen Vorsteilungen von Disposition des Blütenalturs u. s. w.

Die Krankrahitzer, in denen man gewühnlich Erführungen mannelt, werden lauptsächlich von den Jungen Leuten aufgesteldt, teronders bit siner so chronischen imit Pflege scheinenden Krankheit wir die Tuber sulose: daher scheinen freilich diese Palle alle underen Altersklassen zu überwiegen. So mei i. it. im Juhre 1885 in den alligemeinen Relimenten des preumischen Staates.

| ta Attention    | Entertungs inhumber<br>in Process der<br>Behandelen aller | An Telegration, Long- | militaring and Lines<br>decels |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                 | Attendance                                                | teknadelt             | geodetica                      |
| @ his 10 Jahren | 18                                                        | 2502                  | 221                            |
| H = W .         | 17.7                                                      | 1806                  | 664                            |
| 21 - 101        | 25:0                                                      | 4785                  | 1973                           |
| (0 - 4)         | 17:3                                                      | 3949                  | 2017                           |
| 46 . 56 .       | 118                                                       | 9080                  | 1429                           |
| 00 _ 40 _       | 34                                                        | 1775                  | 839                            |
| there so        | 80                                                        | 566                   | 654                            |
| Holestel        | - 3                                                       | 3598                  | 81                             |
| Sunna           | 200-0                                                     | 16003                 | 7948                           |

Aus dem gleichen Grunds länst sich auch das Material der pathalogischen lästimte als Massoriab für die Verbreitung der Tuberculose nicht das welters verwertben (s. S. 204).

Thateachtich seigt dieses disponere Blütenalter nur eine sehr geringe Tuberculose-Frequenz Die oben (S. 233) von mir berechneten Zahlen können unsomehr als feststehende betrachtet werden, als eie auf einem 16jährigen Durchschnitt bei einer Bevolkerung von eiren 27 Millionen busiren. Analoge Verhältnisse zeigen übrigens siich undere Länder, Bayeru, Sachsen, Norwegen (Larsen im Christiania). Es ist mir inverständlich, dass einzelne Autoren diese Berechnungsart immer wissier einfach ignoriren oder eine Statistik mit einigen hundert Beobooksungen entgegenstellen.

# Enfluss der Wohndichtigkeit, der socialen Verhältnisse, des Berufes und des Klimas auf die Infectiosität.

Als eine mathrliche Folge der Infectiosität nimmt, je dichter die Bevölkerung wohnt, umsomehr die Tuberculose zu. Einen ungeführen Mansostab gött die Auzahl der auf 1 km² wohnenden Personen. So betragt die Tuberculose-Moralität z. R. in Ost- und Westpreussen, wo eina 53, respective 56 Kinnselmer auf 1 km² kommen, in den verschiedenen Begierungsbezirken 15-21 auf 10.000 Lebende, in Westphalen und Eheintand bei einer Berickerungsdichtigkeit von 120, respective 175 dagegen 33-50%, Doch ist dieser Mansostab nicht immer zuverlassig, da der grossen Dichtigkeit der Bereikerung auf 1 km² nicht immer enge Wohnungsvorhaltnisse entsprechen und auch manche andere Monante weine unphastige Wirkung wieder auszurfeichen vermögen.

Ans dem gleichen Grunde wird durch sehlechte sociale Verhältnisse, welche die Familie in eine enge Wohnung zusammenzwängen imm kann besonders in grossen Stadten alt 4-6 Personen und niehr auf ein Zinner angewiesen finden), die Ansteekungsgefahr mendlich vergrössert, daher fallen in den unbemittellen Ständen der Tuberculese weit nicht als unter den besoer sitnirten zum Opfer.

Früher glaubte man auch, eine erhebliche Differenz zwierben Stadtund Landbereitkerung wahrnehmen zu können. Doch ist diese keinesungs
tonstant. Freilich sollte man meinen, dass letztere der ausgedehnte Ausenthalt im Freien vor Infection schutze. Dafür herrschen aber in Rauernlinzern oft umso erhörmlichere Wohnverhiltnisse; die Leute sind in
enge, dunkle, niedrige Kammern zusammengepfereht, die kleinen Fenster
werden angstlich verschlossen gehalten; zum Theil nog auch der Ungang mit inberenlissen Vieh dazu beitragen, dass die Landbeudkerung
mancher Districte in der Tuberculose-Mortalität mit den Grossstidten
erfolgreich concurriet.

Aus der Infectiositat der Phthise ergibt eich ferner, duss die Beruftarten, die Annesenheit eines Tuberculisen remnigesetzt, einen grassen Einfluss auf die Entwicklung der Tuberculese unsüben Allsjene Beschäftigungen, welche in geschlossenen Räumen vergenammen werden, sind mit einer weit grösseren fiefahr der Ansteckung verhunden als die Beschäftigungen im Protein, und zwar ist, je mehr Menschen im Locale sind, die Wahrscheinlichkeit umso grösser, dass em Tuberculöser sich darunter befindet, der in erster Linie seine nachsten Nachburn zu bedroben termag.

Wir finden also Burosubeamte, Kauffente, Keilner in der PhilasMoradität sehr stark. Kutseher, Poliseisoldaten und Strassenkehrer (f)
(Verf.) auffallend gering vertreben, Gerale die letzteren beweisen darit
die untergoodnete Bedoutung des Strassenstanbes für die TuberculosVerbreitung, Gesteigert wird die Gofahr, wenn der Beruf gleichreitig
mit einer Stauben twicklung verbunden, wenn dem unschtam augeworfenen Spinim die Gelegenheit zur raschen Vertrocknung und feinen
Pulveriserung gegeben ist, und zuar wach et die Gofahr umsomehr, je
feiner dieser Staub ist, z. B. bei Schreinern und Porzellanarbeitem.
Wird der Staub foncht gehalten, so begegnet man der Gefahr einer
Verstätzbung in ziendlich tollständiger Weise. Vielfäch Lunnit es zuch
auf die Natur und Art des Staubes an: auf specifieche Schwere, loggeskopisches Verhalten, ob spitz, ab stumpf, besonders zuitze Steinsten,
welche das Epithel verletzen, erleichtern dem Tuberkelbarillus den Eintritt (Metallschleifer, Feffenhauer, Steinmetze).

Andererseits micht auch die Beschaffenheit des Arbeitsleubseinen bedeutenden Einfluss geltend: in engen, niedrigen und beschen
auch dunk en Rausen sind die Baeillen reichliehrer in einem peringen
Laftvolumen enthalten und haben eine langere Lebensfahigkeit als
in weiten, hoben, stark beliehteten mid besonders auch gut vontilieten
Riumen. Da die Infectionsgefahr gewissernussen einem vom Infectionsberüdes kranken Individuums ausgebenden Kreise entspricht und nach der
Penpherie abnimmt, so ist, abgeseben von der individuellen Behallebieh
des Erkrankten, nessentlich, wie enge die Arbeiter meinsunder sind;
wesentlich ferner, ab die Luft durch Transmissionen oder Him und
Hergeben stark bewogt wird, oder ob die Arbeiter mehr an ihrem Patte
gehalten sind, ob die Reinigung während der Arbeit, ob sie nachher
oder so frühreitig erfolgt, dass der Stanh sieh zur Beginn derselben ebgelagert hat.

Um die Infertionsgrühr für die einzelnen Berufe zu überselnen, dart mm nicht unberucksichtigt lassen, ob die Arbeiter, wie dies in muschen Berufsarten geschieht, in grösserer Aurahl in einer Karmer zusammen wohnen (Barker, Schlotfeger), erentnell in der Werkstatsschlafen oder einzeln answures. Die relatie gemetigen Verhaltnisse landwirthselmfliieher Arbeiten werden wieder daßurch ausgeglichen, dass so

soweit eie sich nicht im Freien sufhaben, in erbarmlieben Raumen zusermengezwängt worden.

Selson der grosse Einfluss, den die Dauer des Aufenthaltes in gesehlussenen Raumen und die Grosse der Infectionsgefahr ansubt, bringt
is mit sich, dass Klima, geographische Lage und Jahrenzeit als
wichtige Factoren in Betracht kommen. Je kalter die Aussentemperatur
ist, umsamehr zieht sich der Menseh in die sehatuenden Raume zurück,
umsamehr werden Thür und Fenster geschlossen gehalten und staubformige Infectionsstoffe angehandt. Auch excessive Hitze wirkt im gleichen
Sinne, ebenso reichliche Niederschlage. An sich aber hindert die Laitfenchtigkeit bis en einem gewissen Grade die Vertrocknung und Verstaubung des Spatums, mihrend Winde sie fordern. Auf die Lebenschuer
des Bacillies wirkt die In- und Extensität der Besatunung michtig ein.
Die werbselnden Beziehungen deuer Factoren sind hiehst compliciet,
zo dass man bis heute keinem bestimmten Klima eine ausschlaggebende
Bedeutung für Entwicklung oder Verhinderung der Tubereutone beilegen kann.

Alles kommt auf die Gesammtheit der Verhaltnisse an. Ein-Beile von Bestuchtungen z. B. surechen dafür, dass Kohlenarbeiter. in den Bergwerken trotz der reichlieben Einsthmung von Kohlenstaub sehr wenig Schwindsucht zeigen. Man glaubte deshalb, dem Kohlenshub eine schützende Kraft beimessen zu dürfen, ja, oun war segar prieigt, die Berguerke als Curanfenthalt für Langenkranke zu empfehlen (Schlockow, Valat. Desmarquette, Hervierk, Rimbault), Man stelle sich nun das Loben solcher Arbeiter vor: einen grossen Theil des Tages perforingen sie enter der Erdobenhalte in einem engen Raume mit Suchben, the Peresität enthebrenden, zum Luftwerheit vollkommen unmanlichen, mit Wasserdunst gesättigten Wänden, abgeschuitten vom Sounenlichte, bei der kummerlichen Beleuchtung einer blakenden Oellampe, in smerstoffermer und kohlensturereicher, durch Verwesung des Grubenholtes. und der menschlichen und thierischen Ausscheidungen verunzvinigter Latt: beim Verlassen des Bergwerkes sind sie grassen Temperaturwechtet anspesetzt, sie leiden also unter fast all den Factoren, die man sonst the life Schwindercht fördernd angesehen hat. Und doch diese franjant geringe Erkrankungsziffer! Wo bleite her die ausschlaggebende Bolleder Disposition"? - Von Standpunkte der Infection liegt die Er-Harang steht fern: Der Fenchrigkeitsgehalt der Luft in diesen unterirdischen Räumen ist nach den vorgenommenen Messengen dem Sättigungsparkt sales and markt so, selbst wenn das Spanon achtles auf den todes appropriate with eine Vertreckning und genigend feine Zerstaubung wegen der hyproskopischen Eigenschaft mmöglich, ihrlich wie bei den früheren Versuchen mit getracknetem Spatum (s. S. 61). Hierin und nicht in der Kohle selbst, obweid vielleicht meh deren desimficirende Kratt einen geringen Emfluss hat, liegt wold des Hauptgrund dieser seheinbaren Immunitat. Dafür spricht auch falgender von mit angestellter Versuch:

Joh Liese 15 Thiere in einem eigen Raume die Kehlesperuhologie einer stark Unkenden Lampe über zwei Wochen tiglich strinfenlung einufhmen; in der dritten Woche setate bib die gleicken Thiere nich einer Inhalation von zerständtem Spetium aus; nach weiteren 6-9 Woches töllses ich die Thiere. Oberahl die Laugen und Bronchinkfrusen total von sehwarzen Kohlespartikelt dieht durchsetzt waren, funden sich ausgestehnts taberentlose Herde, die swinden den sehwarzen Kahlenberden belerfunchschammerten.

Angesichts all dieser Thatsuchen halte ich den Schluss für berechtigt, dass der Infectiosität für das Zustandekommen der Tuberenlose die weitans grösste Bedeutung eingerunnt werden miss. Sowiel abereinzelne Aurzte deutgegenüber gleichwehl geweigt sind, die Herediüt als massigebenden Factor auzuschen, werden wir die Basis dieser Lehre in folgenden Unjütel zu belenchten haben.

### 6. Capitel.

# Heredität.

Es ist eine unbestrittene Thatsathe, dass die Kinder inberenkter Ebern haufig, wenn auch keineswegs regelmissig, tuberenles werden, Auf desse Erfahrung gestätzt, wird von vielen Autoren der Heredität in der Astiologie dieser Krankheit eine dominirende Bedeutung beigemessen. Dabei nimmt ein Theil, deren hauptsächlichsten Vertreter Baumgarten ist, au, dass solche Kinder mit dem Bacillus bereits zur Welt kommen, während die meisten sich auf für die Vererbung einer gewissen Disposition anssprechen.

## I. Vererbung des Bacillus.

Die Verertung des Keimes selbst ware als eine germinative surch lafertion des Spermas oder Eise bei der Zengung oder als eine intrauterine, placenture zu unterschriden.

#### 1. Germinative Vererbung.

### Tuberkelbzeillen im Sperma.

Die germinative Vervrising von Seite des inberenkösen Vaters hätte zur nothwendigen Veranssetzung, dass sieh im Samen Tuterkellaneillen bedaufen. Dies trifft wehl zu für die seltsmen Falle von Urogenitaltuberenkose; wie steht aber die Fenge, wenn das Urogenitalsystem gestund ist? Jane gibt au, auch im gesunden Hoden von sehl an Langentuberenkose Gesturbenen fünfmal Tuberkelbareillen (vereinzelte?) mikroskopisch gefünden zu haben.

Sirena and Permire salem bei Hunden mich Injection von Sperme aus den Samenblasse since intermitiern Menschen Tüberentese sinterhen, und Ziegler etreit noch abnische Resultus von Sollen und von Folk, die mir aber im Original aleht zugängig waren.

Perner benehtet Spano dat amfallende Resultat, in seche Pallen von Philise im Sperma (fünfmal von den Samenblasen, einmal son dem Heden eumangman) theile durch Verungtung, theile durch den Culturversuch (!), their mikrosceptuck Tuberkelbacillen auchgewosen zu haben. Jackh ist se gelungen, in zwei Pällen von ausgebreiteter Langesphiles mit Milastabereulose der verselniedensten Organe, der Nieren. Leber, som Theil nach der Prostate und des Peritoneums, im Samenblasen-, respective Redenishalt Tuberkelbacillen zu finden.

Abgesehen davon, dass durch den mikroskopischen Nachweis bei Jani's Fallen noch nicht die Lebennfahrigkeit erwissen im, lassen überhaupt diese positiven Befunde am Gestserbenou in keiner Weise die Schärzsfolgerung auf den Lebennden, meh sexuell Activen zu: siehmehr spricht die unveränderte Beschaffenheit der Hoden dafür, dass die Bacillen our kurze Zeit dort verweilten, also erst gegen das Lebensende dorthin gelangt sein konnen. Aus dem gleichen Grunde sind nich die Samenbefunde tes Millertaberenlisse überhaupt nicht umaszgebend.

Negative Besiltate liegen von Rohlff und Westermajer tor; ersterer verimpfle das Sperma von 10 an Schwindsacht versterbeuen Personen in die vordere Augenkammer von Ziegen und Kannachen, letzterer die zerstreckelten Hoden von 14 solchen Personen (und, wie ich gleich beifügen will, von 3 Leichen die Orarien) in die Bauchhöhle von Kaninchen. Beide bewiesen durch über übereinstammend augntiven Besultate, dass das Sperma Tuterenlöser bei gestundem Urugenitätapparat beine oder höchstens ansmahmsweise Bacillen enthalte.

Walther hat von 12 Philosobichen 161 Holen, 48 Nobenhoden and 63 Prostata-Schnittle sorgfültig untersucht und nicht einen einzen Bacilius fünden können. Mit dem gleichen Material stellte er von 9 Leichen auch Impforwische am Thieren an, stets mit negativem Erfolge.

Dobrokkonski untersuchte den Samenblaseninhalt son 25 av Lungentuberenless Versterbenen, ihrels durch Ausstrichpriparate, chelle durch Verimpfung auf Meerschavinchen. Nur in einem Falle, we eine Nebenhodentuberenlesse bestanden, war das Resultat positie, is den 24 übrigen dagegen negatie.

Nebenker sei hier an die zwei von Vätern mit Hofentubenseless sprengten Kinder erinnert, die noch  $N_a$ , roop. 2 Jahren stellkommen gesmit waren (Signmonds)

Eine lautigere Anwesenheit von Tuberkelbseillen im Sperm wirde übrigens auch eine weit grossere Frequeuz der primaren Genifaltukerwese bei Franen Tuberenbeser oder besonders bei Puellar publicue zur Folge haben, als ihntstelijfelt der Fall ist.

Der Annahme einer Vererbung von Seite des Vaters fehlt alss ron vernberein die Couditie sine qua non, der Keinigehalt des Syermat

Besbichtungen, die eine Uebertragung eongenimter Tuberenfoss durch den Vater wahrschemlich machen, fiegen bis jetzt nicht vor.

Der von Sarwes-Baumgarten mitgetheilte Fall - Beltust eines Kanchenken der oberen Halowirkel bei einem todigeborenen Kinde - hann in beiner Berichung als Beweis gelten. Deut im war die Untersiehung auf Bacillen negativ, die Impferruche halten nur ein sehr zweifelbachen Besultat und der histologische Befund von Besennellen inset eine Verwechstung mit Sephilis ur, bei der gleichfalle, z. B. in Lebengummata Sehmori und Kockel — selche Biesemeilen gefunden werden. Ausserdem ist die Augabe über den Vuter, der an "beständigen Histen mit zahem Auswurt" gelitten finden seil, eine rieblenungs

### Thierversuche.

Günstiger als beim Menschen wurden die Bedingungen einer gernimtiven Uebertragung durch Sperma beim Meuschweinehen liegen, da hier die Tuberenkoss weit raseher sieh generalisiert.

Landwury's und Martin's Yersuche kinnen, ihrer mangelhaften Anerining wegen, wie dies schon Robliff, Baumgarten und Gärtner beimt killen, nicht als missogebend für diese Frage (agesehen werden.)

Cavagnie hat durch Verimpfung des Bodens einen tuberculesen Knaluchens, Gärtmor durch kunstlich sjarulirten Samen inherculeser Meerschweischen (unter 32 Proben funfinal) Tuberculose beworrufen konnen. Noch offer (in einen 50 %) kand. Gärtmor den Samen tubercules, wenn fer Holen direct inficirt war,

Um möglichst günstige Chancen für die germinalive Gebestragung zu schaffen, imjicirte Gartner des weiteren Tuberkelbueillen in die Testikel von 22 Kaninchen und 21 Meerschweinerben und setzte diese mit 50 beziehungsweise 65 gesunden Weibehen zusammen. Die von diesen abstammenden Föten und Jungen (20 Kaninchen und 45 Meerschweinehen) zeigten soch jedoch in beinem Falle unberculte (ein Fall einer spater arspärirten Fälterungstabereniese ausgenommen).

Ebeusewenig konnto Verfasser zu 22 Föten und Jungen, die von 20 an den Haden inficirten Meerschweinsben abstammten, weder mikroskepisch noch durch Verimpdang eine Spar von Tuberenfoss constatiren.

Dieses negative Besultat bei den Abkönnulingen wird umos bedeuttemer, als die Weibehen, und zwar von Gartmer's (l. r., S. 248) 10 Kaninchen neun, von den 65 Moerschweinehen fünf, von des Verfassers 28 Meerschweinehen eines, Genitalluberenlose infolge der Colmbitation sequirirt hatten.

Wenn also hier unter den denkbar günstigsten Bedingungen eine geminstive Uebertragung niemals eintrat, so fehlt es für die Annahme einer solchen beim Menschen an jeder objectiven Grundlage.

Rein klinische Besbeehtungen aber an Mensch und Thier (so z. B. Johne), die sich darzuf beschranken, dass die Nachkommen eines bestimmt

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eerthem Teherweise haben die gemannten Autoren statt des Spermas das int Bilding des Vaginalyfrepfes dienende Seeret von Mescachweinschen verlagen.

interculosen Vaters wieder interrubes werden, sind so rielen Fehlerquellen (extranterine Austrekung) ausgesetzt, dass sie als wissenedantliches Beweismaterial in dieser Frage werthloo sind.

#### Tuberkelbacillen im Ki.

Gegen eine gemünntier Vererbung wurde ferner sehon von Vireltow die inners Unwahrscheinlichkeit geltend gemacht, dass ein unter den Einflusse des Tuberkelbueillus eicherdes, von diesen invadirtes Er seine Entwicklungsfähigkeit bewahrt und nurmal ausreift. Maffüreri und spater Baumgarten siehten zwar diesem Einwande zu begegnen, inden es Hühnerense mit dem Barillus der Hühnermbereubes inficiron und ausbrüten liesen.

Maffucci erhielt von 18 Elem 9 Kuthlein, alle zurt und kiels, von ienen 2 nm 20., beriehungsweise 32 Tag gestorben, nur mikroskspisch, das am 40., 47., 78 Tage und nach 4% Monden gesterbene nich mikroskapisch sichthare interenkon Veränderungen neigten. Baumgarten ernote von 12 geimpften Elem 2 Kücklein, die sich bei ihrem Tode unch 4 bis 4% Monden als inbereuties erwiesen.

Es hiegt auf der Hand, dass es mizitlissig ist, das Vogelei mit dem daren grundverschiedenen Ei des Saugethieres zu vorgleichen umulässig, diese Impfungen ins Halimer-Erweise ider -Rigelb, die böchstens einer placentairen Infection gleichkommen, auf eine Stafe zu siellen mit einer germinativen Uebertragung beim Mensehen, die um durch eine Infection der Keimscheilbe nachzuahmen ware. — Im Oueinen hat mit des jetzt noch keine Tuberkelbachten gefünden.

#### B. Placentare Uebertragenz,

Besser fundiet ist die Annahme einer placentaren Uebertragung.
Zwar ist bekanstlich der untrierliche Kreislanf vallkommen von dem
totalen getrennt und bildet die Placenta ein underehöringliches Filter für
corpusculare Elemente; doch hat sich gezeigt, dass besonders bei arube
lafectionskranklischen z. B. Variola, Typhus, Milzbrand, Cholera (Maseu,
Scharlach), im zobenen Ansnahmefüllen und unter Verhältnissen, de
nie vorerst nicht übersehen (vielleicht bei hohen Fieber und dadereh
terursachten Gefasslasionen der Placenta. Epitheldefecten in den Cherionrotten, Blittingen etc.), die Scheidewanst durchbrochen wird und die im
mitterlichen Blut verhandenen Bakterien in den föralen Organismis
relangen

Die intranterine Intection in einem bestimmten Falle ist zur den endgiltig erwissen, wenn überenless Veranderungen im Förus oder im Neugeborenen entweder anmittelbar oder vo. kurze Zeit nach der Gebert bestgestallt worden, dess durch deren Sitz und Entwicklungsstadum eine Infection peet partum ausgeschlossen werden kann. Andernfalls wird man der Annahme einer extrauterinen Infection umsaweniger die Berechtigung absprechen können, als in derselben gerade in den ersten Lebenswochen, besenders durch eine tuberenkoe Mutter, reichliche Gelegenheit sich durbiebet.

Die schon von Virchow belente bechte Verwechslung eingeninder Syphilis und Tuberculuse, sowie das Verkunnen pseudotuberentoser Veranderungen, die makroskopisch vollkommen den tuberculosen gleichen (einen solchen Fall hat Houle bei neugeborenen Zwillingen beschrieben), mucht den Nachweis der Tuberkelbacilien unbedingt erforderlich Deshalb sind die alteren Mittheilungen öber congonitale Tubereulese mit grosser Reserve entgegenzunelungen.

### Klintsche und pathelogisch-anatomische Besbachtungen

Ueber songendale Tuberenloss biegen minischet Beebschlungen vor von: Charrin 1873. Der 7 / mountliche Pittis siner Philipides starb am driffen Tage post parmin und halfe weitverbreitets Tuberenloss der Abstendatingens, in der Lunge mit vereinzelte Tuberkol.

Berti. Ein am nomten Tage past parton gestseberen Kind einer Philipika latte zwei kleine verklich Caremen des rechten Unterlappens

Caber die anderen Organe ist nichte angegeben.

Markel 1875. Das Kind einer zwei Tage post partem gestarbenen Merter mit Cavernen soch miliärer Lüngentnissensione brachte som erkengrosse Geschwulst sin harfen Gusmen mit eur Welt, die kinig serfiel: rugleich Verküsung der Hallefrisch, ein Kascherd am finden Hüftgelenk, Ted.

Jarobi berichte 1892 von einem 1861 hoverstreten Fall. Der siebenzermiliehe Fötus einer subergulösen Mutter hatte im Leber, Milk, Pleurs und

Peritusum Tuberael.

Sabsuraud fant bei einem alf Tage meh der Gebert gesterbeien Kiede (dessen Munier zwei Monate nach der Niederkunft eineb) in der Leber

ma Mile zahlreiche 2 was groue Taberkei (Tuberkelbaeillen) und

Langelong to inter 1005 Fällen phintegischer Tubercalese im Alter von 0-15 Jahren den Fälle, welche mit Wahrschetnlichkeit auf congenitaten Ursprung sich semiktinisch landen, eine inberenties Osteauthritte des Knieck, am 15. Tage nach der Geburt mistanden, begleitet von inberculten Absonson inberculten Absonson in der Tarene, rosp. Mallenbergegend bei einem drei wichentlichen und inberculien Ostitis bei einem 16tagigen Kinde.

Ferner britchiet Rindfleinelt von einem zehrägigen Kind mit käniger Premporie und grossen Känsknoben in der Leber: Matter derole Pichine

Dunt kinne noch sin von Hochninger bestochteser Fall von Syphilis und Telescoffens congenita (St. Tage pod partom gestorben). Die zwei anderen von Hechninger engegebenen Fälle (in der 6. und 16. Wiede post partom gestorben) sind nicht ganz niewandfrei; ferner:

Heal, Ibtleiges Kind mit Herlen in der Leber und Milt, weniger

is der Langes.

lingga Bei dem Smandleben Fötze (3) Sunden pest gartum gestarien) einer an generalisirter Tubercutess besteuten und kurz damaf. gesterbenen Mutter im Blate der Nabelvenen und im Schnittprigungt der Leber, in dem Linnen sinen thefanses fem ningelagert, sinige Tuberkeitanden

Bologuest mit ungemmen, zum Theil sieh widersprechenden Angaben Deleris mit Baurgen ein sehr zweitelhafter Pall von einem fündwestentlichen (I) Kinde.

Anche und Chumbre ent. From mit beelgradiger Tuberentess, stipte drei Tage nach der verzeitigen Enthindung (sieben Monate). Zuhlreiche konge Tuberkel in der Plauenta. Bei der Antapais des 26 Tage post gestung gestertenen Kindes ergaben sieh in Leben, Mitz. Lunge und im rechten Endonart Tuberkelknötzben. Junyfung puntiv

Gegen die Migliehkeit, dass in den fraglichen Prüchten einsche Baeillen, die viellschat noch beine anatomischen Veranderungen herungerufen haben, den Nuchweis entgehen, hat man sich sädurch gesichet, dass man Organisheile der Föten, besonders Leber, Mila etc., auf ausseule There verimphie.

Von den ersten diesbezuglieben Versuthe von Landwarv und Martin wird weiter meter die Bede sein. Schmort und Birchellirschfield fanden - ex ist dies der erste sicher festgestellte Fall beim Meusehm bai vinem an Miliachalerenlose gestarbenen graviden Malchan Tuberkelbreitlen in gelten flenker der Placerta, sowie im Lumen der Lebercupillum the anythorigen 7monulishen Fittus. Die anscheinend gesunde Leber. Niery ste, erwiss with such by the Varimpling tubercules. Armong the durch die Organifieile (Milz, Leber, Gelinn) des Föhre einer an Tuberceluse gestorbenen Eran benn Versuelistlisere Tuburculose berror. - Luliniana had addreiche hiberenlöse und verkiste Herde bei einem 24 Stande mich der Entländung gestellesen Kinde einer Philisika. - Thisrestes and Louise beobachieten zwei Kinder, deren Mütter bald mich der Gehart an Lingon- and Darmtaberenlose startes (night chibairt). In extm Falle fanden sien in Milz. Leber und Nieren des nach eier Taxen gestorburen Kardes massenhaft Tuberkelbacillen; makroakopische Van andersugen tablica. Ein Morschweineber, mit dem Nabistmagtlitt geimpfl, starb an alloweriner Tuberculoss. Im zwetten Fall words das Kind nicht weirt, aber es führte die Erberiupfung von Placenaustuckeben sw Tulervalose des Meersehweinehens.

Mit positions Erfelie beiten auch verlangt: Herrgeit und Haushulter annecembe Filmugkeit einer im wechsten Monate der Gracifielt an Philips gestarbeiten Fran. Lunde Nabelemenblit und anscheinen pestrade Organis draier Fölen inhervelliese Millier — und Artragnet ub Préfentaine Tiesle der Placenta einer an Milliartaberculose im sieleme Gravolitätemenut pestarbeiten Fran und des Leber ihren Fölen.

Bar und Reinon vermpften Senal das Phiermartunt der Nabeltent auf Meerselweitschen, darunter Stud mit negativem und 2mal mit pestisem Erfalge in den bilderen Fällen handelte en sich em Mitter en bilden Statum

for Phthise.

Auch die Thitermediein weist ühnliche Bestuchtungen auf, und serdanken wir ihr, resp. Johns den erstem staaten Nachweis eines intrauterinen Ueberganges der Tuberkelhaeillen. Er betraf einen von einer tuterenlosen Kuh stammenden, achtmomallichen Kalbefotus mit Vuberkeln in der Lenne und den Brenchialdrüsen, besondere aber in der Leber,

Ihm reiben sich zwei Phile von Malvan mit Brauwier an Der neistmonatliche Pittas einer Kub mit generalisister Tuberculose nigt zulchreiche Tuberkei in der Leber, der Leberhitzstrass und den Brazelnindernen, wihrend die Lange frei ist — Weniger beweisend in der zweite Pall: Hin sechweischenfliches Kalle hat zwei Käscherde in der Leber, Sener Verkäung der Leberhitzs- und Bourchiederisen, die Lunge und der Darm waren fem.

Utökur bestuchtete bil einer an allgemeiner Taberenless bedenden Eich einen Fötus mit Eiserherben im Lag bepote-diesenste. — Perner drei Fälls von Bang: Ein Fötus mit unsugnosser, verkäuter Drüss im Lebesbillen, ein zweitägiges Kalb mit verkäuten Mesenberah und Broochsistrinen; in der Lunge Miliarusberkel, ebense im der Lober, Ein Höngiges Kalb mit unsognesser Drüss am Lebesbillen, submillimen Lebestuberkeln, verkäuten Mesenberah. Meditaelinak und Broochsistrinen sien — Auch No. Fadyeau besbachtete ein fünftägiges Kalb mit käufgen fürden in der Lebes und den Persährinen — Singen fand bei 32 Kalbern unter 14 Tagen und bei 6 Foten Duberkelbardlen. In einem Falle war die Placenta einer taberenlissen Eich unberenliss affeitet.

Lungwitz (und Kackel) hechachtete unter 200 Philes van Bindertalerculous im Dresdeuer Schlachthaus 2 Fille von Taberculous bes Files.
Die Infection ging mechanisch von der Peris uns. Im ersten Falle
hatte die Mutterkah neben ziembeh ausgebeunder Tuberculous der verschleichenen Organe auch Tuberculous des Uberts, wobes innerhalb der
Cottlebaten die dieht unter som Chortos begonden Theile nutterlicher Zotten
in rahlreichen Stellen, im mitgen Stellen nicht die fötalen Zotten zersteit
und in eine aus Enterktriererden und Kombrümmunn bestellende Misse versomfellt waren. In den taberkeitsballichen Berten der Schleinhaut und den
Detritusmassen lagen unblreiche Tuberkeitsbellen, innerhalb der Substanz
ter fötzlen Zeiten nur wenige. Im zweiten Falle was ein kludicher Befind
bei Mitter und Fotze.

Norard fant bei einem einbenmoartlicher Petre in den geschwellenen Leberhilmstrusen und zu der Leberaberfliche zahlreiche Tuberkelberiffen; die inbermitise Mutterkub migne inferrendese Veräuderungen an den Cotyle-

donen (Tuberkelbasillen):

Amserdem wurde noch von Graneker, Kohler, Misselwitz Bang, Bayeradörfer, Beckern, Ruser, Baeriund, Groker, Gultier, Chausenn, Bucker und bei einem freilich seber des Wecken alten Kalbe von Lukuff cangenitale Tubersuless keobarktet, wabei über die Angaben weniger grann sind.

## Experimentelles.

Die geringe Anzähl von Fruchten tuberenliser Mütter, die unter natürlichen Verhaltnissen eich dem einzelnen Forscher darbei, sepunkasste den Versuch, die Erblichkeitsfrage auf experimentellem Wege zu koon. Man inteirte daher Weibehen vor oder nach der Conception mit Ynberkelbzeillen und untersuchte deren Nachkommenschaft.

Die ersten positiven Ergebnisse in dem Sinne, Jase die Friedie unperimentell interirer Mutter sich ab tabercalis erwissen, werden von Landours und Martin und de Reuri berichtet. Diese vielfach eiteten Varenche können jedoch ebensswenig als einwandfrei gelten wie die Befrude Kombasoff'n, der den Uebergaug der Beeillen augeblich mitrodepueh machgewiesen int. (Siebe die traffende Kultisirung demellen be) Gärtner, S. 128 und 187—188, und bei Straus, S. 545—547.)

Cavagnis (1885-1886) enough durch Verimpfung der Mils eines von einem Inherentiesen Wechehen gebotenen Meerschweinehens Taherenkon

An einem unfangroechen Materiale ist es nur Gartner getingen, bei intraperitorealer, intraventser oder intratrachealer Infection von Matterthieren eine Nachkommenschaft zu erzielen, die in einen 5—10% der Falle sich als rougennahtubereufos erwies.

Franke injecte 102 weisen Minsen, sammter 71 Weitsche, 1—2 Theibtriche einer Supension ein Beinreltur in die Bauchtskle im dadurch einen Eruritt in die Euslie möglichet günstig zu gesention. Er ernelte 19 brauchture Würfe mit 96 Jungen, Letztere wurden in tete zu Brei verrührt und meist zu je drei in die Bauchtliche von Meerschweinsten übertragen, webei sich herwanstellte, dass ein Uebergäng der Bacillen auf die Fracht unter 19 Würfen Smal stattgebunden hatte.

Em ferner der Miliartuberculose analoge Verhältnisse zu schaffen, sprinte Gürtner je ½.—2 met Tuberkelmilitren in die Obrrene von zehn träcktigen Kaninchen, welche 51 (durunter 25 todte oder unsufe) Früchte lieferten. Von diesen (51) waren 5. das ist 10%, an Tuberculose erkrankt. Mennis was jedoch der ganze Wurf, sendern immer nur 1—2 Jungs interculis.

In der Absteht, der gewöhnlichsten Form der Tuberenies beim Menschen, der Lamgunghthisse gerecht zu werden, mjeiste Gartner 64 Minnewschehen is einem Tropfen Beineubur von Tuberkelbestles in die Trachen. Mehrere starben abstatit dank erholt er 18 branchtare Würfenit T4 Jungen, welche auf 39 Meerschweinehen verimpft wurden. Unter 9 von den 18 Würfen hatten sich interentiese Junge befunden.

Bei spiterer übnlicher Impfung von 25. resp. 28 Weitelsen komz-

6 kriner jedock nur ein interenkisse Junge erzielen.

West grösser ist die Zahl der Antoren, welche bei der Frichten tuberentioser Mattier die Abwesenheit von Tuberentiose genistativen konnten.

Straus hat wiederhelt die Organe des menschlichen Flüs siner horbgradigen Phthisika auf Moerschweinehen mit negativem Erfolge übertragen.

Arch v. Leyden, 1884, przielte mit den Organen (Leber, Milz, Lange) eines lebend geborenen Kindes einer Philriska, welche wenige Minuten mach der Geburt starb, sowie den Organen eines Meerschuemrkenfötts (von Intervaluer Matter) keine Imp(tmbereninseVon Novard, 1885, wurden die Organe von 32 Foten, stammend von 4 talerculieen Kaninchen und 8 talerculieen Meerschweinehen, auf 32 Meerschweinehen verimpft, Resultat negativ.

Wolff 1886 hat an 42 Kaninchen- und Meerschweinehenföten tubereuliser Mitter weder unkro- nech mikroskopisch intercubise Veränderungen oder Bacillen mehweisen können, doch ergale sich in einem Falle der Impfversuche ein positives Besultat.

Jaquet konnte in mehreren menschlichen Fören inberentose Matter mikroskopisch keine Tuberkelbueillen finden.

Weitere erfolglose Verimpfungen wurden een Galtier mit den Organen der Jungen een nem inberruksen Meerschweinrisen, nowie den Organen des Kalbes einer tuberruksen Kub gemacht; ferner von Grancher und Straus mit Leber, Milz und Lunge der Folen (49 Impfungen) von 9 taberruksen Meerschweinehonweibeken; ein anderer Theil der Nachtonmenschaft dieser Mütter wurde nach 5 Monsten, 1 Jahr, 15 und 16 Monaten gelühtet, ohne bei der Section eine Spur von Tuboreulose zu zeigen.

Eine besonders eingehende Untersichung verdanken wir Sauchez Tuledio. Dieser injieirte jo 1 cm<sup>3</sup> reichlicher Barillenermisson in die Vene van 15 Meerschweinehenweischen, die regelmissig unch 12—29 Tagen starben. In den von ihnen abstammenden 35 Föten fand nam in Leber und Milz weder mikruskopisch Baeillen, noch hounte man Culturen aus dem Bliste dieser Thiere anlegen, noch hatte die Verimptung em positives Beseltat. Die Impfiniere blieben mehr als 6 Monate am Leben und wuren (es) von Tuberkelin. Das gleiche Besultat ergaben 17 Foten von 11 in die Brusthöhle geimpften Meerschweinebenmuttern, sowie 13 Föten von 9 sebentan mit Spatum geimpften Thieren. Im gannen erwiesen sich also die 65 Föten von 35 tuberculösen Mutturn als nicht tuberenlös.

Vignal verimpte Laber and Milk von 11 menschlichen Fören und Todtucheremen ghthisischer Mutter, sowie 17 Placenten tuberculeser Franch und endlich die Organe von 11 kleinen Meerschweinehen tuberculeser Mutterthiere. Die geimpten Vhiere lehten zum Theile über 5 Monate, keines wurde tubercules.

Auch Baumgarten,") dem Hauptvertreter der Hereditätsbehre, gelang ist trotz vielfächer Bemülung nicht, in den Organen der aus der Pasning von Inbercules infication Kaninchen bervorgogungenen Embeyonen oder Neumann mikroskopisch oder durch Impfeersnehe Tuberkelbneillen nachmitweisen.

<sup>7)</sup> Van dem einrigen Pulle, in dem Baumgarten %, Jahre meh der Gebert einen birechierugrossen Knoten in der Leber eines süchen Kommehens tund, abne Baeilben nachweisen au bönnen, migt er selbet, dass dieser nicht etreng beweisend en.

Traissier verimpte Leber and Lange devier todigebovener Kindosphthisischer Mütter, Resultat negativ.

Auch Verf. michte im Jahre 1888/88 eine Atmahl diesbezuglicher Versache:

- a) Bei 96 von interention Müttern geborenen und in der ersten Zeit gesäugten Thieren kounte seh während einer fünfwörkentlichen Berkachtungsreit keine Abweichung von der normalen Entwicklung geschweige dem eine Tubercutose renstation.
- 6) Ferner wurden Thesle der Leber, als des beim Unbergange hauptsachlich betreffenen Organes, von 26 kleinen tedigeborenen Jungen übereuleuer Mütter auf andere Thiere übertragen. In keinem Fulle greine sich die Leber tabercubis.
- a) Um dem Einwande zu begegnen, dass tielleicht in underen Theilun des Fötze sich die Barillen abgelagert hatten, wurden von mir gans Einterponen im frühen Entwicklungsstudium, von inherenfosen Mattemsammend, zerkleinert und samutliche Theile davon, und zwar 96 Enterponen unf 114 Thiere verimplie: selbst im diesem Falls wurde keines der gemiglien Thiere tarberentés.
- d) Von Motterthieren, die an Impfiniserentiese der Genitalten litten, sturden 12 Einbryonen zerkleinert und sammtliche Theile verimpft, deuse Lebertheile von 4 Jungen, die gleichfalls von einer an Genitaltuberenisst leidenden Motter geworfen waren; auch hier waren die Resultate sammtlich negativ, also een 235 Früchten keine tubereules.

#### Kritik.

Fassen wir nun die Tintsnehen, die für eine placentare Vererbung sprechen, zusammen, so liegen beim Menschen im ganzen eiren 20 Falls vor, von denen für die Möglichkeit der placentaren Vererbung ein Thell mit Sieherheit, ein erheblicher Theil aber nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit spricht, so dass er nicht als religitiger Beweis ampsehen werden kann.

Die Thiermediein west eine nicht merheblich grössere Zahl auf, und dartie die Tuberenlose bei neugeberenen. Kalbern bisher in ihrer Haufigkeit selbet noch unterschutzt werden sein, da in den Schlachhäusern mit Bucksicht auf den Geschäftsbetriek die für solche Unterstehungen nochwendige Zeit und alt wohl auch das Interesse fehlt. Seinlem de Aufmerksamkeit darauf gelenkt wurde, ist die Zahl dieser Falle gestiegen. Während z. R. in Kiel früher in 8% Jahren nur 9 intereulose nürfzene Kalbert gefunden wurden, kennte Klepp, seitlem er darauf achtete. Is der kurzen Zeit von 5 Monaten unter 40% nuchternen Kalbern 26 inbereulose — 0.64%, constatieen, und sputer in einem Gemat 10 unter 847 —

Kntik. 251

1.18%. Man sieht aber darans, finss selbst bei genauester Beobachtung die angeberene Tuberentose auch beim Thiere immerhin nach zu den grössen Selienbeiten gehört.

Was den experimentalien Theil anlangt, so hat Gartner gweifelles den Nachweis gehefert, dass het den verwendeten Thieren (Kaninchen und weissen Minsen) miter Umständen ein Urbergung der Tuberkollneillen von der Mattse auf die Frucht stattfinden kann. Doch sact nicht übersehen werden, dass does Thiers mit Tuberkelbarillen fermlich überseltwemmt wurden. Man stelle sieh nur vor, dass, um dem Gartmer'seben Infectionsmains an entspechen, einer graviden Fran von 70 by Korpergewicht. 350 g (!) siner starken Tuberkelbaciden-Aufschweumung in die Trachen oder 35-140 o (f) in die Blutbahn oder eigen 1/-1/1. Liter in die Rangehhähle injigirt werden massten. Ein Uebergang unter solchen gang abnormen Bedingungen ist schliesdich nicht auffallend und berselatirt nicht ohne weiteres zu einem Schlasse auf die natürliehen Ver-Mensehen, Die Gartner sehen Versuche einel auch desnalls night gang manageband, da es sich night um eine isoliete Lungentuterenlass, sondern um eins zum Theile ein der Lauge ausgehende Allgemeinintermiose der Muttermiuse handelte.

Wenn ich dem die nahtriehen anderen Falle entgegenhalte — von 
9 Anteren, die unter mehr als 340 Thierfoten hochgradig taberenfoser 
Matter nur zweimal (Wolff und Cavagnis) ein positives Resultat durch 
Veringdung erzielten — so beweisen soch diese Versoche noch die 
Möglichkeit des placentaren Uebergangen, aber soc allem nach desem 
Settenheit, da selbst unter den erheblich günstigeren Bedingungen 
bes Millarinberenfose — siele eine derartige Vererbung nicht zeigt oder 
dieh zur bei einer Verenchsanordnung, die allen natürlich gegebenen 
Verlathnissen widerspricht.

Lagen wir uns also die zwei Fragen vor, ob die placentare Vererbung möglich, und ob sie an häufig ast, dans sie die Hauptverbreitungsweise der Tuberculase hildet, an mussen wir die erste unbedingt bejahen, die zweite ebense anbedingt verneinen.

Wenn einerseits ein Siebentel aller Meuschen an Totserenose stirtt und ausserdem noch ein erhöhlicher Theil inberculisse Herde in sich birgt, so müsste, die Erblichkeit als aussehlesslicher oder fast ausschliesslicher Moltes der Urbertragung, wie Baumgurten u. A. wollen, varunsgesetzt, auch anmberod ein Siebentel der Menserhen den Keim bereits bei der Geburt in eich Iragen. Nun versichern aber die namhaftesten Pathologen, wie Verchow, dass sie — bei jahrzehntelunger Erfahrung — niemals einen wirklichen Fall eengenitaler Tuberculose geschen haben, oder bezeichnen selchen Fall abs eine Raritat, die vielbeicht nur bei Uterustuterenlose der Momer verkomme.

In Preussen allein werden bei einer Berölkerung von 30 Millionen jahr lich 40,000 Kinder tode geboren und sterben 70,000 Kinder unter einem Monst, Wenn also von den Millionen Kindern unter einem Monst, de nur im Laufe der letzten 15 Jahre in den Culturstanten gesterben, ein Siebend den Keim in sich getragen haben sedt, und ich nehme nur jenen kleinsten Theil, der in pathologischen Instituten, Erzeikenhausern und Geboranstalten obdusiert wurde, wo seit vielen Jahren die Aufmerksankeit der Pathologien und dessen Punkt gerichtet ist — von den Schlachtmusern ganz abgesehen — was bedeuten sofelnen ungeheuren Summen gegentber die 20 zum Theil noch zweifelhatten Bestauchtungen beim Menschen?

Wurde es nicht die Thatsachen gerndern auf den Kopf stellen wenn nam daraufhin die Lehre begrunden wollte, die congenitale Usbertragung sei der fast ausschlieseliche oder auch nur häufige Weg der Verbreitung? Objectiv wird man nur schliesesen konnen, dass sie eine seltene Ansnahme bilde, die nur unter gang besonderen Verhältnisses eintrete.

## Redingungen des Uebergungs der Tüberkelbaeillen.

Diese ganz benonderen Verhültnisse berüben wehl darin, dass die leite Scheidewund, welche die Placenta zwischen mütterlichem und förden Kreishauf bildet, durchbroehen wird und dass gleichweitig Bacillen in des Stelle gelangen!

Am ehesten können beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein, wenn ein turberemlässer Herdt in der Placenta selbst sich gehildet hat Beile Bedingungen können auch zufällig zusammentreffen, wenn unter irgud welchen Eindussen, hobem Fieber, Toxinwirkung, in der Placenta Integnütsstatungen der Zottengelisse eingetreten sinst und gleichzeitig Bazilen in so reichlicher Menge im anütterlichen Blute kreisen, dass deren einze gerale an die betreffende defecte Stelle gelangen.

Tutarkellierde in der mennehliehen Placenta sind nach allem wie vor bücher wissen, selben; geranne Zeit hat man diese Organ soge für innem gegen Baeillen gehalten. Der Befind von Baeillen und die positive Verimpfung, über die von einigen Autoren Bersehte varliegen sind noch kein Beweis für eine tuberenlöse Veränderung des Gesche-Wirkliche Placentartuberenlose haben Lehmann bei einer an mei-

besister Miliartuberculese gesterbenen Fran und Schmort und Kockellei drei Franca constatirt, von denen zwei an senter Miliartuberculose, die dreite an ehronischer Lungenschwindsneht zugrunde gegangen waren.

Beim Rindwich scheint die Placentartuberculose händiger zu sein; Siegen, Kockel und Lungwitz, Novard berichten von selehen Bestnchtungen. Es erklärt sich daraus, dass auch congenitale Tuberculose beim Thiere etwas händiger als beim Menschen gefunden wurde; zurzeich geht daraus betwer, dass es fabsch utze, aus der Verbreitung angeborener Tuberenlesse bei nüchternen Källern einfach auf den Menschen zu sehliessen.

Die Pincentarinberenlose kommt wohl darum beim Rinde hanfiger vor, weit auch die Uterustaberenlose, die beim Menschen selten ist, sowie aberhaupt die Unterleibstuberenlose bei Kühen — nach Kockel und Lungwitz — eine wehrt häufige Krankheit darstellt, die auch ohne gleichneitige Allgemeintaberenlose bestachtet wird.

Beim Mensehen sind, wie die pathologische Erfahrung zeigt, die tüberenlösen Herde in der Placenta sugar dann selten, wenn die Blutbahn in reichlichster Weise mit Bacillen überschwemmt war — Miliartuberenlöse — und in allen Organen massenhafte Ablagerung dersehen und Tuberbelentwicklung sich zeigte. Schmort und Kookel, denen wir eine der ersten Beoluchtungen ein Placenturinberenlöse verdanken, haben dieses Factum eigens hervor; nur miehte ich die Ursache nicht mit jenen Autoren in der geringeren Disposition dieses Organs, sondern in der grösserun Worte des Goffasssystems ertlicken, das eine Ablagerung und ein Festhalten kreisender Bacillen minder begünstigt als einge Capillaren.

In den wenigen Fällen congenitaler Tuberculose finden wir finatstrhlich, asweit. Untersuchungen darüber eneliegen, fast siets inbereufose Veränderungen in der Pheenta etabliet, so dass betreter wohl mit jener in ursächHehem Zusammenhang stehen und die hauptsächlichste, wenn nicht auszehliessliche Vorbedingung dafür bilden.

Aber selbst wenn in der mütterlichen Phoenta ein telberculöser. Berd sich gebildet fast, siehen dem Uebergang der Baeillen in den fotalen. Kreislauf nisch immelie Hindernisse untgegen.

Schmari und Kackel isten bei ihren gemuen histologisches Unterstellungen der Photenturuberzules herror, dass die Photenturuber sich, "silbet wem sie eilbeimig von der tubersulisen Neubläting unsantert sind", mest lange Zeit vollig ober fast vollständig intzet erhalten und sich gam scharf von dem sie umgebenden Granulationsgewebe unterscheiden. "Selbat diejenige Zeite, au deren Obertharbe die primare Aussillung der Tuberkelbneillen smitfand und die infolgedessen des selligen Unterunges strettgeweite einbehot, feldbt lange Zeit unvernöcht. Mag die tuberzulise-Neublädung noch se mahreiche Tuberkelbneillen suthalben, innerhalb der von ihr umschlassenen Zeiten fenden wir die betzteren fast niemale." Es schemen

demonth die Zetten dem Durchtritt des Tuberkelbedilies grassen Widerstand migregeneussisch und west allmäblich seinem Augriff zu unterliegen

Wenn darn endlich die Zeite selbet von der Tuberenlose befäller und stellt nich, wie wir den zeben mehrtach bei den Blutgefässen (s. sich Capitel Pathologische Anatomie) hervorgehaben haben und Schmart und Kockel nuch hier beiegen, Thrombose, Verschluss der Gefässe nich wedurch ein Eindringen der Bacillen in die fötnlen, noch mit eirenlichen But erfüllten Gefässe längere Zeit hintangehalten wird.

Aus diesem Verhalten geht hervor, dass durch den Nachweit von Breitlen in der Placenta allein, wie er theils mikrookspisch, theils durch Verimpfung erheucht wurde, für den Uebergung der Bacillen in den Films noch nichts prajudicirt ist.

Ausser der Placentartubereulese ist die Möglichkeit mem Urberganges, wie erwähnt, gegeben, wenn die neuterlichen und fötalen Gelissunter dem Emfinsse liehen Piebers oder senstiger Factoren eine Gentiumitätsstörung orfahren haben und gleichneitig gerade un diese Stelle Tuberkeibacilien gelangen.

Solche Integritätsstörungen können hervorgerufen werden durch eine von der Tuberenlese ganz muchhängige Erkrankung der Placenta selber, durch ein Trauma, durch hohes Fieber, tielleicht auch durch einemerzeite Toxinwirkung. Wie aben erwähnt, finden sich solche Lasienen bei Syphilia nicht selten; es ist deshalb wohl erklärlich, dass im einer syphiliziochen Mutter, die gleichzeitig tuberenlös ist, einem aufeien Febergange direch die Syphilia die Pforten geöffnet werden, wefür ein klinisches Bespiel der von Hochkinger angeführte Fall bilder (s. aben). Solche phenistate Continuitatassterungen finden sich aber bei Tuberenlöse nach dem vorliegenden Beebachtungen nicht anders als, in Ausnahmefällen.

Mit dieser Continuitatsstorung allein aber wurde für eine intrauteiter Uebertragning der Tuberkelbaeillen noch niehts bewiesen sein, sondern die selbe erst dann zu einem Ereigniss werden können, wenn an die betreffenlie Stelle Bacillen hingelangen, wenn also Barillen im Blate kreisen.

Der von Schmort und Birch-Hirschfeld erwähnte Fall kam für dieses Zusammentreffen beider Bedingungen als Beispiel dienen. Es kandelt sich hier um eine von tolmernlösen Veränderungen mei Placenta, an der sich an der uterinen Fläche vereinneite Bulungen und mehrere als höferte un deutende Herde, zum Theil dieht under dem Chorionüberung finden Die Mittler wur an beebgradiger allgemeiner Tuberculoss rugrunde geganztst die Lange, Meiz, Lebez, Nicoe, Nebenniere waren mit zuhärserben Tuberkein durchsetzt und die Wand des Ductus (horneiten durch eine miliepede verkiete Drüss nerdört; im Immen des erweiterten Ganges lagen briekleis, kasige Macoon, im Lumen durchschafttener Chartengeflässe wurden zusaber mitten Blutkörpereiten vereimelte Bacillen gefünden.

Geride die Voraussetzung, dass Baeillen im Blute kreisen erritetet jeden Vergleich mit Syphilis, Poeken und mit kanstlich errengen Milabrand. Bei Infertienskrankheiten dieser Art sind die Blutbahn und alle Genebssäfte steta mit dem Contagium durebsetzt, ist also die Maglichkeit eines Ueberganges in die fitale Placenta viel leichter gegeben. Ausserdem werden durch die Erkrankung selbst all Lasionen, Himograngieen der Placenta geschaffen, die une das Verständniss des Urbergauges vermitteln. Aber selbst bei den Pecken gehören diese Fälle zu den Ausnahmen gerenüber jenen, wo am Embrye oder an der Frucht keine Zeichen der Krankheit sich aussern Sogar bei der Syphilis, der erlöchen Krankheit par excellence, bringen France, die während der Gravidität infeirt werden und zur Zeit der Entbindung die Zeithen frischer sephältischer Allremeininfection an ach tragen. Kinder zer Welt, die keinerlei Symptome von Synhi s darbieten, weder intra vitam, mech auf dem Sectionstisch, wenn sie aux anderen Ursuchen sterben (Birch-Hirschfeld). - Beim Milabrand kommt die ausserordentlich bobe Proliferationsenergie der Baeillen hinau, die bei ihrem so raschen Wachsthoun jede Schridewand auseinanderdrangen; protoden findet auch hier nur bei einem Bruchtheil der Falle ein Uebergang statt.

Ganz anders bei der Tuberculoze!

Hier finden wir Baeillen im Blute nur bei neuter Miliartnberenloss in reichlichen Mengen. Aber selbst wenn die Blutbalm mit Baeillen überschwemmt ist, sebeint die Filterkraft der Placenta für den Sebutz des Fotus gegen eine Invasion zu genügen, wie dies die früher erwähnten histologischen Befunde und eine Beihe klinischer Beabsehtungen etweisen.

Wir sehen dies beispielsweise an einem von Heiter bestuchtsten Fall, eitiet von Rohlff, wo trotz beebgradigster Tuberculose der Niere, des Ursters und des Uterus, und trotzdem sammtliche Organe, selbst die Blutbahn, mit Tuberkelbseillen erfüllt waren, im Fous keine faeillen gefunden wurden. Achniliebe Fälle theiten Wortchselbaum und Birch-Hirschfeld mit, und die Experimentalpathelogie (siebe S. 248 ff.) hat uns deren ja zahlesiebe aufgewosen. Hagembach berichtete von einem Kinde, das, von einer in Agonie befindlieben phthiaisehen Motter geboren, bis zum 14. Lebensjahre, dem Zeitpunkt der Mittheilung, beine Spur von Tuberculose und Scrophulose zeigte.

Noch schwieriger, wenn nicht unmöglich, wird ein solcher Unbergung bei der ehren isehen Lungentuberentose, wo das istut, wie zahlreiche Untersichungen bestätigen, in der Begel barillenfrei ist oder doch nur seitweise vereinzeite Barillen enthalt, am allerwenigsten in ihrem frühen Stadium, das noch am ebesten für die Geburten in Betracht kommt. Wohl haben Arnuld, Brissand und Toupet bei Phthisikern kleinste, kann sichtbare Tuberkel in der Leber gefünden, und andere Auteren im Blute, selbet im Muskellleisch nach dem Tode oder in der

lehnen Periode der Krankheit Tuberkelbesüllen nachgewiesen; unch Preziehe herichtet von einer solchen Blatinfection bei Langenschwindsucht (a. weniger als der Halife der Fälle).

Aber offenbar sind in diesen Fallen die Baeillen erst kurz vor den Tode ins Blut oder in die Organe gelangt; das bewest das Fehlen anntomischer Voranderungen oder deren noch sehr geringer Enwicklungsgrad, ein Befund, der bei der ausgespruchenen "Disposition" der Gewebe eines Phthisikers sonst unerklarlich wars. Die Invasion ist also erst gegen das Lebensende eingetreten und seht wahrscheinlich mit diesem durch die gleichzeitige Prostmutfnahme sone im arsiehlichen Zusammenhange, wie wir später bei Besprechung der Todesursache ausführen werden.

In den Fällen eingemitaler Tuberenlose, die nicht durch angesproebene Piacenturtuberenlose erkliet werden, fehlt auffallenderweise dem
auch bis jetzt, soweit Angaben darbber vorliegen, in keinem Falle das
Moment, dass die Mutter an ausgebreitener Milliortuberenlose — nur in
einem Falle von Schmort und Knekel an hochgradigster Lungeatzbeeulose — gelitten hat, und zwar in einem so kohen Masse, dass der
Tod schon vor, wahrend oder kurz nach der Geburt eingetreten ist. In
keinem einzugen Falle hat, soweit mir bekannt ist, die Mutter die tietunt
langere Zeit überleie.

Wenn aber auch bei Miliar- und hochgradigster Langentuberculose ein intrauteriner Uebergang der Bacillen hanfiger vorkeine, ja, wenn er selbst die Regel bildete — wis nich der Angeführten nicht der Fall ist — so hätte gleichwohl die Erblichkeit für die Verbreitung der Tüherculose nur eine sehr geriage Bedentung.

Denn wie wenige een den z. B. jahrlich in Deutschland as Teberselese sterbenden 150,000 oder jeizt 120,000 Persepen sammen een seleben Mattern mit Minne- oder hochgrafigster Langeutsberenies de het oder bald nach der Geburt ihrem Leiden erlegen sind? Das sind seh ner verschwindende Ausnahmen.

Haupt, der geneigt ist, die Grenzen der Beredital am westellen an einben, komite bei 617 seiner Patienten nur bei 143, also meh nicht einmit bei einem Viertel der Fülle, Behatung von Seite der Matter nachweisen. Der waren aber nicht Mutter mit Miliartaberentose oder hortgradigster Langutuberentose im Augenhücke der Geburt, sondern Mutter, die überkaupt ingend ein mat, vielleicht Jahre und Jahrzehmte nach der Geburt des hinden, interenties wurden und sieh wahrscheinlich zum grössen Teil während des Geburtsantes nach der Kesten Gespralieit erfrent hatten.

Von 751 Mittern meiner taberrakeen Patienten starben nuch der Geburt des ültesten inberenissen Kindes im 1. Quinquennium 45., daren 16 un Tuberculese, i suspect. 5 unbekannt 2. 58., 19 . 2 . 7 während 648 Mitter über 10 Jahre nachher noch lebten, also bei jenes Geburt nicht hochgradig tuberculfe min konnten

Kann nun auch keine Bede davon sein, dass ein merkbarer Bruchtheil der Tuberenlösen durch intranterine Infection die Krankheit erworben lat, so lantet die Antwert wesentlich unders, wenn wir die Frage aufwerfen, ob Matter mit Miliar- und hochgradigster Langentuberenlise nicht läufigen, als gerade die 20 Fille uns bekunden. Früchte mit Bacilien zur Wolt brungen.

In Sachsen — für andere Lander habe ich keine Angaben darüber gefanden — sterben z. B. jeo Jahr eiren 100 Wöchnerinnen in den ersten tier Wochen nach der Geburt an acuter und chronischer Tuberembee, die also offenbar auch sehen unbrend der Geburt einen heben Grad erreicht hatte. Es wurden also auf Deutsehlund pro Jahr eiren 1400 solch hochgraftig tuberculöse Wöchnerinnen treffen. Man kann unbedenklich nurden, dass von den entsprechenden zur Welt gebruchten 1400 Kindern vollsicht bei mehreren der Bacillus abergegangen ist. Hat das auch keine Bedeutung für die Gesammtheit der Tuberculose und ihre Verbreitung, so wurde es doch für das einzelne Individuum eine Belle spielen.

# Das Schicksal congenital Tuberculoser.

Aber was ist das Schicksal solcher Kinder mit congenitaler Tuberculoso? In einem Falle hat das kund 3 Wochen, in einem 8 Tage reicht in den anderen hat es sich überhaupt nicht um susgestragens Kinder, sondern am 5-smonatliche Föten gehandelt, die zum Theil durch den Kaiserschnitt an Sterbenden sehr Gestorbenen entbanden wurden.

Wenn ansunhassweise ein Urbergung von Barillen auf den Fotus sattifindet, so ist anzunehmen, dass der gleichtestige Urbergung der affinitien Tuberkelproteine von Seite des damit gesettigten nutterlichen Organismus im Vordergrunde steht und deurtige Früchte oder Kinder alsbald zugrunde gehen.

In der That lassen sich alle hishengen Beimale zumächst nur dahin denen, dass durch eine wirkliche Intection der Frucht ein als baldiges Absterhon stattfindet. Es liegt aber kein einziger Beweis vor, dass eine selche inficire Frucht ein extranterines Leben über nichtere Worben, einige Minute fristen knnn, gesichweige denn, dass wir berechtigt sind, eine erst in späteren Jahren sich manifestirende Tuberenless — und das ist der springende Paukt für die Praxis — auf eine Intranterine Infection zurbekraführen.

Die Bestachtung, dass besonders bis horiegradiger Tebermisse nicht an seiten Abort oder Frühgeburt eintritt, wurde zueh ein Thierdresen gemacht. Desgleichen geben ausgemagene Früchte mit Tubermisse kan augrande.

Ein wiehtiger Umsand erheiseht noch eine kurze Erwähnung. Die bis jetzt gefundenen Ertichte, die als congenital tuberende angesprochen werden, reigten keines under alle undkroskopisch sehr mikroskopisch zuchweisham tuberenden Veranderungen in ihren Organen, tiefende finden wir nor bei einigen solche Berde constatirt; in der Mehrzahl wurden Barillen uttr im Blin oder in den Lebergedissen mikroskopisch festgestellt, und nur durch Verimpfung des Nabelsenenblittes oder der Organe, besonders der Leber, Tuberculese constatirt. Es deutei dies offer der Gebert statigefunden hat, wellsicht sogar während dieses Actes selbst, möglicherweise, indem durch den erheblichen Druck der Ubernscompressen Gefassoerreisungen eingetreten sind.

Es ware weit bergeholt, wenn man hieraus etwa eine vernehrt-Widerstandskraft des fötalen biewebes, auf die wir weiter imten noch inher eingehen werden, folgern wollte. Violmehr findet dieser Befund seine Analogie in den sehon oben erwalinten, gleichfalls unkroskopisch und meist auch mikroskopisch unveränderten Organien mit Bacillen, die wir in der Leiche des Pfithistkers ebenfalts finden und als eine grämerale Bacillen-Invasion au dennen gezwangen sind.

Noch eine Beibe underer Thatenehen ist mit der Annahme eine überwiegend bereditzen Einflusses unvereinter. Ich neune besonders der

## a) Widerspruch der Altersfrequenz.

Die Annahme einer hanfigen songenitaten Untertragung steht in Widerspruch mit der relativen Froquenz der Tubercalese in der empelnen Lobensultern. Denn urthrend man in diesem Fall erwuche müsste, dass sie in der Kindheit die grösste Verbreitung hat und derch den successionn Tod der unbergelösen Individuen mit zunehmeren Alter inneer mehr abnimmt, zeigt sie gerade ein umgekehrtes Verhalten.

Jeh verweise unf die oben (s. S. 233) angeführte Tabelle über die Sterblichkeit au der Tubereulose in den verschiedenen Altersklassez und deren Exegose.

Eine Unterscheidung auch Lebensmonaten, die im ersten Adress wiehlig wire, lüsst sich beider um der allgemeinen Statisfik nicht treschen. Doch zeigt die Tabeile deutlich, dass die Taberculese zum in der

ursten Lebensjahren mit den dort angegebenen Grunden relativ hantig ist und vom dritten Jahre an immer mehr sinkt; hingegen vom 15. Lebensjahrt, bis zit welchem Zeitpunkte erst ein Siebendel aller Taberculous-Tadesfälle eingetreten, lässt sich eine fortsichreitende Steigerung bis ins Alter von 60—70 Jahren erkennen, worunf wieder ein Ruckgang bemerktur ist.

Von Standpunkte einer Herodität wurde eich dieses Verhalben nicht erklicen lassen, während bei axtranteriner Infoation, wie wir geschen laben, die Erklärung sich von selbst argibt.

Die Taberculese ist bei Erwachsenen und alberen Kindern im vorgeschrittenen Studium so einzukterischen, dass sie unsehner der Laie
erkennt, und es hietet uns Jaher die allgemeine Mortalitets-Statistik
a deser Hinsiche zwerfassige Zahlen. Für die erste Kindheit jedoch,
wo das Krankbeitsbild oft nicht zo typisch hervortritt, mechte ich sie
nicht als ganz mansogebend betrachten. Zur Pritting und Vervollstundigung seien daber moch die Besultate von Klinibern und Pithologen
ungefürt:

Demone hechachness unter 36.148 Patienton des Kinderspitals 1932 — 5:3%, mit taberentosen Erkunkungen.

Lannelongue hat 1005 Falls ausserer Teherculese beelmehtet. Von Kesen kamen auf

| day | 1.  | Lehrneider | A         | 8711 |
|-----|-----|------------|-----------|------|
| -   | 9   | -          | 11 11 1   | 144  |
|     | 3.  |            |           | 107  |
|     | 4   | -          | -211-1-21 | 108  |
| -   | th. | -          | V 1       | 99   |
|     | 6.0 | 10.        |           | 299  |
|     | 11  | th         | ****      | 125  |
|     |     |            |           | 9697 |

Nuch Birdert's Zusammenstellung von 1308 Autopaleen tellerenkoer Kinder standen im Alter von:

Die Todesfalle an Toterenloss zu der Sterblichkeit im kindlichen Alter überhaupt beingen nachstebende Statistiken in Benichung:

<sup>&</sup>quot;I Dorunter 10 his on 9 Worken;

<sup>&</sup>quot;) Wis such thartner homest, orgin the Summiruse car 36t withred to deck 1005 min sollies.

|        | Blicond  | n. Selmert a | MERSON NA   | Matter   |           |                      |  |  |  |  |  |  |
|--------|----------|--------------|-------------|----------|-----------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Aise   | Asimphia | DATHGAST,    | all spendig | Assessed | - Respond | damages, ballered li |  |  |  |  |  |  |
|        | Auditor  | Abellet      | - 3         | and and  | Aberita   | - 5                  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1    | 1438     | - 64         | 45          | - 89     | 3         | 01                   |  |  |  |  |  |  |
| 1-0    | 781      | 230          | 193         | 535      | 78        | 268                  |  |  |  |  |  |  |
| 1-10   | 929      | 78           | 35/0        | 100      | 39        | 372                  |  |  |  |  |  |  |
| 10-15  | 162      | .66          | 51-6        | 74       | 35        | 478                  |  |  |  |  |  |  |
| Sammer | 200      | 459          | 164         | 500      | 150       | 200                  |  |  |  |  |  |  |

Bes Müller felden die Kinder unter I Mount (!), daher die lane Zahl von 30%,

In den ersten Lebensmonaten kommt die Tuberenlose zu gut wie gar nicht vor.

Sohwer hal unter

Nach Hutinel kamen auf 118 Kinderantopsiem 4 Toberense (— kamn SV<sub>g</sub>V<sub>g</sub>), die im Alter con 41 Tagen, 2, 6 md 7 Monten standen; die jungeren mit Knoteben in der Lenge, die zwei altere uit Lengentuberenisse. Im 1.—2, Jahr zeigte ein Drittel der Kinder telerculose Lasiones.

Nach Hervisux waren: Unter 196 Kinderautspeiern nur 18 Tabercultee inter 2, und 10 unter 4 Jahr: nur 2 unter 3 Wochen.

Nuch Froebelius: Unter 16.581 Autopsieen von Kindem unter 2 Jahren auf 416 - 4.5%, tuberculus, dasse 3 unter 3 Wocken.

Nucli Quegrat: Unter 35 Obductionen von Kindern unter 2 Jahren 11 tebercules, das jüngste 3 Monate

Nach Epstein: Unter 200 Autopsisen von Kindern, überwiegend aus dem ersten Haltgahre 9 tuberendös, und zwar im Alter von 10 Wocken bis 10 Monaten.

Elebs heht bervor, dass im Prager Findelhaus an einem sele grossen Materiale die Enzatchung der Tuberenlese fenhastens 5 Wocken nach der Geburt constatirt wurde.

Nach Heller starben in Kiel von 100 im gleichen Alter Gestorbenen an Tubercubese:

Unter 350 todtgeborenen Kindern hat er keinen Fall von Tuberenlose gefunden.

Kossel fand unter 286 Kinderobductionen 22 an Tuberculose podorbene Kinder im Alber von 2 Menaten bis 5 Jahren.

Neumann unter 142 Kindersestienen, und zwar-

| im | Alter | 100 | 0- 5  | Manaten | unter | 36. tabere | nio otio |
|----|-------|-----|-------|---------|-------|------------|----------|
| -  | -     | 4   | 6-12  |         |       | 33         | 7.       |
|    | -     |     | 1-3   | Jahren  |       | 28         | 10       |
|    | -     | -   | 3-5   | -       |       | 18         | 13       |
| -  | -     | -   | 6-10  | 1       |       | 16,        | 12       |
| 2  | 3     | 6   | 11-14 |         | 2     | Homes      |          |
|    |       |     |       |         | -     | 42         | 47       |

Mit freundlicher Erlaubniss des Herrn Geheimrathes Virehow habe ich ans den Sectionsprotokollen des Berbiner Pathologischen Institute von den Jahren 1876 bis 1891 durch meinen damaligen Assist-uten, Herrn Dr. Rothe, die Protokolle über die in den ersten 5 Lebensjahren posterbenen Kinder ausziehen lassen. Meine Zusummenstellung ergabfelgendes Resultet:

|                                                         | STATE OF | the Wanter | 1-1 March | 1-1 Maps | S-d Samon | 6-7 Neuron | sent News | Strong do | Colt John | 2-4 /Ho | s-4 50s | 6-3 /46+ | Seman |
|---------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|-------|
| Amski der ebbn-<br>eirten Kinder, .<br>Darunter mit te- | 184      | 25)        | 50        | 33       | 96        | 88         | 63        | 748       | 811       | 189     | 160     | 134      | 1542  |
| bermiken Ver-<br>änderungen                             | 4        | 5          |           | 2        | 8         | 15         | 18        | 41        | 82        | 36      | 51      | 20       | 263   |

Kamerhoog, 15 Kinder, moramer delt 22 mil Unberedites Review belieden, utbieden, meil eine Aberhauptin Ohler, aus der Tabelle aus.

All diese Zahlen erheischen eine sehr versichtige Beurtheilung, denn sie stutzen sieh vielfäch auf das Material von Kinderkrusbenhäusern, welches je nuch den Aufmahmebedingungen in der Zusammensetzung oft sehr uesentlich differet und sich harptsächlich aus den armsten Klasses zusammensetzt, die mehr au Tuberculose leiden als beser situiste, Ferner kommt in Betracht, dass Kinder bei ganz uesten, rusch zum Vode (threnden Krankheiten nuch in den anneren Klassen meist in der Familie verbielben und hauptsächlich nur, wehn sie eine längere Pflege erteisechen (wie bei Tuberculose), dem Spitale zugefährt werden, so dass die Tuberculose oft eine grönzere Reille zu spielen scheine, als den thatsachlichen Verhältnissen entsprecht.

Von der eigentlichen Frequenz der Tuberenlose in den ein zelmen Altersklassen geben diese Zahlen inseiern kein richtigen Bild, nis die Berschungen von sonen hiertur falsehen Gesichtspunkse ausgeben. Statt die Tuberenlissen mit den Lebenden der betreiffunkst Altersklassen in Berislung zu setzen, vergleichen sie dieselten zub neder nuter sich ober mit den überhampt Gestorbenen, hann also in dem einem Falle die ungleichnussige Vertheilung der Lebenden mit die verschasienen Altersklassen, im anderen den Einduss von Factoren unberucksichtigt, die von der Tuberenlose ganz umblängig sont, a. keine vernichte oder verminderte Diphtheriesterblichken. Es ist ihler falsch, weim solche Zahlen inner wieder kruikles inm Aufein om Hypothesen hermigszogen werden.

Mit Sicherheit lässt sieh aus diesen Angaben nur sotiel entnehmen, dass die Tuberenlose in den ersten 3-4 Weehen so gut wie gar nicht vorkommt und auch in den ersten Nonalen noch äusserst selten 1st.

#### Acalogs Estabrungen der Thiermedicin.

In trelem Einklunge mit dieser Thatsache stehen auch alle wirktigen Aufschätsen, die teit in dieser Richtung der Thiormotiein verlanden.

Eine von Verfasser 1889 augestellte Umfrage in den grieseren Sehlschikausern Deutschlands, zum Theil bis 1881 zumehgebend ergal, den

700 39.884 mehterses Kalbero 2 = 0405%, 2,312.994 Kilbero olose Alterangalo 178 = 0508%, 1,339.129 Kimbra 35.154 = 248.9,

tribercaline warea.

Auch Bick! hat sich auf Grund der Ermittlungen über die Verbreitung der Perlaucht im Dentschen Beiche dahin arsasspreien, hies im allgemeinen die Poberenkon bei Thieren unter 1 fahr sehr konde ombreitet int und knun 1%, der nachgewiesenen Fälle belegt. Sie minnet im geraden Verhältniss mit dem Alter der Thiere zu umleh bei den Alternatuten von 1—3 Jahren stwa das 10fache, son 3—6 Jahren möhr als des 50fache und über 6 Jahre umhr als das 40fache der Zürter des 1. Lehmsiahr.

In Pressure worden such den Erhologigen des Ministerius for Landwickschaft in den Jahren 1894 und 1895 in den Schliebskapert

February 1950,704 takes takes

In Bailen wurden im Jahre 1888/89 von den Schlachtthieren talerrulie brittischen.

| Källier | 0.0000000000000000000000000000000000000 | 1/24000 |
|---------|-----------------------------------------|---------|
| Binder  | and Kalherien                           | 0342 %  |
| Koln    | (0) 1 - (*) 3.0 (**) 2.1*(**)           | 494 %   |
| Orlisen |                                         | 125 %   |
|         | *************************************** |         |

In Suchmen mit obligatorischer Fleischerhan wurden inberenlisbefinden:

| You | 120,490 | Kalbern | in | Alter | bis zu 6 Wuchen 3.           | = | 0.002% |
|-----|---------|---------|----|-------|------------------------------|---|--------|
|     | 660     | Bindern |    | *     | ton 6 Worken bis 1 Julir . 1 | _ | 0.15 % |
| -   | 6.328   |         |    | ×     | . 1-3 Jahren 440             | - | 69 %   |
| *   | 15,307  |         |    |       | . 3-61285                    | - | 97 %   |
| 4   | 11.101  |         |    | -     | nber 6 Jahrs 1881            | - | 169 %  |

Bei Mensch und Thier bestachten wir als, von Racitaten abgesehen, die Tuberculose nicht früher, als nach einigen Wochen extrauterinen Lebeus, mit anderen Worden nicht eher, als bis sie bereits der Ausdruck einer postfötalen Ansteckung sein kann.

Dose Ansteckungsgelegenheit bietet sieh, wie kaum hervergelieben zu werden brazelit, beworders burig gerade in der eristen Zeit nach der Gebort und in den ersten Lebensinhren, wo das Kind fist dagend im geschlossenen Raume wi den Eltern, besonders bei der tubersubösen Mutter sich befindet und aussendem durch die for ansehliessiehe Milchernahrung gefahrdet wird. Ist in nicht auffallend, dass die Teberentose, wie wir uns an der preussischen und lavorischen Statistik überzougen können, bei den Kindern in den exten rwei Lebensiahren aumiherne dieselbe Fraqueux zeint, wie bei den Fransen im Alter von 18-28 Jahren, also in den Jahren. die für des fiebustsgeschaft in erster Linie in Betracht benmen? Solahl das Kind eine gewisse Bewegungsfreiheit erlangt, alse vom 5, oder 4. Jahre, bewonders über, wenn es durch die Schule dem engen, Lorslichen Kreise entzegen wird, sinkt die Tuberculesefrequena. Im sonteren Kindesalter ut die Gefahr in der Familie voor die gleiche, das Kind also der Gefahr durch die Schule mehr oder annder entragen. Dech haben wir diese Verhältnisse bei dem Eindusse des Alters schon genner betrachtet. Jodenfiels ware es meh albelen ungerechtfertigt, für Falls von Frühtuberenlese, uis sie von Demme, Plesch, Bosselut, Querrat varlegen, die congenitale Uchertragung in Auspruch zu nehmen.

Uebrigens sind in manchen Fallen schon die jungsten Kinder auch der Anstrekung durch freunde Pressunen ausgesetzt.

Emen instructiven Fall in dieser Beziehung hat z. B. Wassermann besituchter: Em kind von 10 Worten hatte absgebreitete knoge Herde in der linken Lungs, Bronchaldensen, Laber, Niere, Mittelohr, Die Mutter

war gesund. Genauere Nachterschung orgab nun, dass die Mutter mit den Kinde 8 Tage nach der Geburt eine Woche lang bei einen hoelgradig tuberenlisen Schwager, welcher herumspielete, zugebracht latte.

# 6) Angeblicher Schutz durch Wachsthumsenergie.

Angesichts der seltenen Falle wirklich nachweisbarer congenitaler Toberculoss sucht man sich mit der Annahme zu beien, dass die erhöhte Wachsthumsenergte des fötalen und kindlichen Gewebes die Entwicklung der Tuberkelbseilen bemme.

Aber wie lasst sieh damit die Tuntssche vereinigen, dass die Tuberenlose in der Mohrzahl der Pille erst lange Jahre, nachden jedes Wachsthum aufgehort hat, in der Hilbe der Falle erst im 40. md 60. Lebensjahre, sieh offenbart? (Siehe Statistik S. 233.)

Neuerdings wehrt Baumgarton selbst diese Auffassung ab mit will jetzt so verstanden sein, dass das Wachsthum der Bacillen ster in Embryo und in der ersten Zeit des jastembryomaten Lebens soweit zurückgehalten werden kann, dass sie keine oder ner minimale, selbst der autmerksamen Untersnehmig entgehende Gewebsveränderungen bervurrifen, während nach Ablauf dieser Zeit, "also sehen in den ersten Lebensmonaten oder doch spätestens im 1. oder 2. Lebensjahr, greifbare tabarendese Herde sich entwickelten", welche oft nur der obdazirende Austum bei sohr gemmer Untersnehung festzustellen im Stande ware. Dess seruften Herde bildeten dann den Ausgangspunkt der späteren annäfesten Tuberculisse des Junglings- und Mannesalters.

Baumgarten stätzt sich mit die oben erwähnten Mattucci schen Vermehe, we die aus infearten Eiern ausgekrechenen Hülmer erst mich 1—4 Monaten makroskopisch fuberendese Veranderungen zeigem. Diese Befande lassen sich über ehensu gut dadurch erktären, dass die gröstettheils wehl abgesterbenen Raeillen vom Embryo erst unmitteltar vor den Auskriechen aufgenommen wurden, da ja nicht die Keinselseibe selbst inficirt worden war.

Diesen künstlich erreugten Buritäten siehen gegenüber die zahlreichen Abkommlings der tuberrules infeirten Mütter, die gesam digebliebes sind, such wenn man sie lange Zeit am Leben liess. (Siehe S. 249 ff)

Die Hypothese einer besonderen Widerstandsfähligkeit des Stalen Gewebes gegen Infectionskeine wird auch durch undere Umsunde wierlegt. Ein Bliek auf die Mortalitätsstalistik zeigt uns, dass gerade das kindliche Alter am meisten von Infectionskrankheiten beimgesucht wird und sich ihren gegenüber am wenigsten resistent zeigt.

Ebensowenig host sich als Beneis für eine solche Resistenzfähigkeit die Syphilis hereditarin tarda anführen; dem diese bedarf vol 21 sehr selbat noch der Statze, als dass sie bereits die Grundlage für andere Bypethesen bilden könnte. Vielfach wird sie bekanntlich bediglich als Spätsymptom tertiaren Charakters bei solchen Individuen aufgrefasst, welche in den ersten Lebensmonaten au den gewöhnlichen Erscheinungen der bereditären Syphillis gelitten linben, die aber von den Müttern, auf deren Anannesse nam meist angewiesen ist, übersehen wurden (Karsowitz), Wenn man aber sehen die Syphillis zum Vergleich beranziehen wollte (was aus anderen Gründen mitaltssig ist), so spricht gerade die Syphillis gegen eine solche Widerstandstahigkeit, weil sie meist sehen im Fötns ausgesprochene Veränderungen oder ein Absterben der Fracht bervorruft. Wird es jenund versuchen, eine im 30. oder 40. Jahre oder später mittretende Syphilis auf bereditärs Einflässe zurtekzeführen?

Die Erfahrung befehrt uns ferner, dass die Zeit der grössten Wachsthumsenergie, die ersten 2-3 Jahre (in den ersten 16 Momten tervierfacht sich bekanntlich das ursprünglichs (sewicht des Kindes), weit mehr Tuberculose zeigt als beisperkweise die 6,-10 Jahr, wo das Wachsthum langsamer vor sich geht.

Sind nicht gerute jene Feten und Neugeborenen, die mit ausgeprügter Tuberculose gefunden wurden, ein sprechender Beweis, dass das fötale Gewehr dem Tuberkelbseillus, wenn er wirklich eindringt, keinen Widerstand entgegenrusetzen vermag?

Bekundet zu alledem nicht gerade im kindlichen Alter die Tubereulose eine ausgesprochene Tendenz zur weiteren Ausbreitung!

Weigert sagt, bei Kindern propagirt das Tuberkelgift leichter als bei Erunchsenen; auch Cornel hebt die grosse Energie herver, mit der sich die Tuberrubsse der Neugeborenen zu verbreiten scheint.

Prochettus spricht sich dahin aus, dass die Tuberenlose die zurtesten Alters hochst selben in wenigen Organen beralisier ist, sondern meist raseb durch Vermittlung der Lymph- und Bintgetisse eine allgemeine wird.

Im gleichen Sinne aussert sich Landouzy, und Michael hebt bercer, dass das Tuberkelgith, wa is im kindlichen Körper wirklich zur Ansiedung gelangt, ausserst intensiv wirkt, im Gegensutz zum Erwachsenen.

Auch Househ führt an, dass die Tuberenloss bei Kindern bes zum Beginn der 2. Deutition sich im allgemeinen durch einen sehr stürmischen Verlauf auszeichnet, dass es sich meist nur um eine Prist von Monuten, höchstens um 1—2 Jahre bis zum Tode handell.

Nach meiner oben erwähnten Zusammenstellung der Sectionsprotekolle des Virehauf sehen Pathologischen Institutes, die his fünf Jahre alten kinder umfassend, decumentirte der interculten Process seine Tendenz fer Ausbreitung im kindlichen Alter folgendermassen:

|            | 1            |                      | 2.11  | u.s    | HI     | 11         | ы,   |           | iera v<br>Lieder | Array<br>Thisphi |          |                    |                  | 541     | 100 |         |    |
|------------|--------------|----------------------|-------|--------|--------|------------|------|-----------|------------------|------------------|----------|--------------------|------------------|---------|-----|---------|----|
| Aires      | Sald der Die | Photo and<br>Bearing | Dates | Tremes | Pharms | Champharas | Down | Membershi | Petitions        | Taker            | Ne.      | State and<br>Flate | Session Services | Testing | Bry | -19861- | -  |
| 0-1 July   | 43<br>85     | 38<br>70             | 1 9   | E CL   | 1 3    | -          | 9    | 1000      | 19               | 31<br>44         | 27<br>43 | 23<br>25           | -                | 1 2     | N   | 18 25   | 15 |
| 2-3        | 56           | 47                   | M     | 1      | 1      | Ê          | 11   | 10        | 8                | 124              | 17       | 12                 | 2                | E       |     | 74      | 10 |
| 8-4<br>4-5 | 30           | \$1<br>\$1           |       | 1      | 9      |            | 10   | 0         | 7                | 16               | 18       | 15                 | -                | A       |     | 10      | 2  |
| South      | 93           | 923                  | 8     | 8      | 7      | t          | 51   | 71        | 62               | 532              | 3.00     | 82                 | L                | 0       | 2   | 100     | 37 |

Von einer Widerstandsfälingkeit des kinnischen Geselbes geges Tuberkelbasilien kunn augestehts dieser Zahlen wold keine Bede sein die durchselmittlich bei jedem Kinde siehr als drei Organe ergriffen waren.

Der Begreiff einer grüsseren Widerstandsfähigkeit des földen und kindlichen festrehre ist somit übreh Thatsachen nicht gestützt, sonden widerlegt.

### er Lutenz der Tubereuluse.

Die des Schenheit congenitaler Tuberculose, sowie die releit spinliebe Tuberculosererbreitung unter den Kindern die Amaline siner intenuterinen Usbertragung des Krankheitskeines sehlschterdings nicht stumsendern ihr geradeze widersprechen, se hat eine den Begriff der latzeites Tuberculose zu Bilfe genemmen, in der Verstellung, dass der Tuberkebaralise wohl intrauterm übertragen werde, über in der Mehrmal der Falle runkebst nicht zur Entwicklung kommon könne Erst sein Moneine einterten, die den Organismus sehwachen, den Nihrheiten geeigner nuchen, werde "die sehlmemernde Basillenbest zu ussen laber erweckt"; erst dann profiterire der Basillus, besite sich uns und inse die Kehrunkung offenkundig zu Tage treten.

Diese Verstellung gründet sich auf die Thansiche, dass nicht eiles naf dem Sertionstisch auch an solchen Personen, die an anderen Krakleiten als Tuberculose gestochen sind, tubercullase Veranderungen sich tetfinden, die intra vitam der Besbuchtung entgangen sind, oft nitr geringen ferales, oft world halb in Ausheilung begriffen oder auch gant anspekalt.

Schon Lebert betonte die Hantigken zufälliger tuberenkter Betrade. — Baumgarten sprach sich dahin aus, dass er annaheral tjeder 3- bis 4. Leiche irgend etwas von lateuten oder abgeheiten twecultern Leinligerensen aufzinfinden im Stande war, die an TubereiVerstorberen hierbei ansgeschlossen. — Ballinger ninmt mit Einschloss der an Tuberenlose Gestorbenen etwa 40—50% interculose Befonde in den Leichen des Pathologischen Institutes Moncleus an; er augt, "dass hier bei ungeführ einem Viertel aller Erwachsenen, die nicht an Tuberenlose zugrunde gehen, suberkelvenlächtige Spitzenaffectiozen verschiedenen Grades angestoffen werden". — Heitler hat nich den Sectionsprotokollen des Wiener Pathologischen Institutes von 16,562 Leichen in 780 Fallen, also nabera 4/8%, obsolete Knötchen in der Lange gefunden. — In den Leipziger Sectionsprotokollen von Birch-Hirschfold war de Tuberenlose in 23—26% der Falle als Nebenbefond notiet, wegen des Mangels eines grosseren Kinderspitales kamen meistentbeils Erwachsene zur Section.

Endlich erinnere ich au die früher eitirten Angeben von Lesemis. Pizzini, 7 Spengier, Kossel, Verfasser über anscheinend gesande Detsen, meist Brouchiabletsen, die sich durch Vertragfung oder bakterislegisch-histologische Unversuchung als tebercules erwissen.

Da die Tubereniose durchschmittlich zien 3 Jahre danert und ein tuberenlös Inficirter wie jeder andere tür alle übrigen Krankbeiten empanglich ist, so wird nothwendig ein bestimmter Procentiatz der Tubereniosen im Lanfe dieser drei Jahre, bevor die Krankbeit übren naturtielem Lauf beendet hat, von sonstigen Krankbeiten oder von Unglocksfällen fähingeraft werden und deshalb ein Theil dieser Leichen stets inberenlöss-Herde der verschiedensten Entwicklungsstation, im 1., 2., 3. Mount, im 1., 2., 8. Jahr, zum Theil auch in Ausheilung begriffen oder ausgebeilt, untweisen mitssen.

Um wieviel die Befinde an lalenter Tubereulose die statistisch nuthwendige Anzahl der durch intercurrente Krankheiten vorzeitig unterterchenen Tubereulosen übertreffen, lasst sieh nach den vertiegenden Angalen nicht feststellen. Dem diese Zahl döfferer nach den Alterskiessen, task der socialen Herkmoft des Leichenmaterials, kurz nach der Verbentung der Tubereulose in den betreffenden Berotkerungsgruppen, not der sie in diesettem Verhältniss steht. Pathologische Institute werden stets eine wesentlich hährer Ziffer zeigen als die Gesammtbevolkerung

Die Befunde tassen ein richtiges Bild über die Haufigkeit auch desließt nicht zu. weil zum Theil histologische und bukteriologische Beglaubigungen des toterenlösen Charakters der Narbes und Veränderungen felden und selche Narben deshalb auch anderer Natur sein kounten.

Es hat den Anschein, dass die Zahl der thatsachlichen Betaude jeur mathematisch nethwendige lateute Valuereulose nicht untresentlich übersteigt. Dech mig des zum Theil damn liegen, dass all die ausge-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Van Pizzini's 12 position Implementes — 30 Leiches — sind Origens table size statementes; were z. B. 7 Tage rath for Implerg minimizing Telecockee as Lungs, Leber, Mile authors, to Aurite size Versachercher verlagen.

heilten Falle mit inbegriffen sind und dass die Befunde sich vielfach auf Triberendose der Drüsen beziehen, die besonders beim Kinde haufg arkrankt sind und für welche die Wahrscheinlichkeit einer Audeilung viel grösser ist als für die sonstigen Geweber wiederhalt sehon linken wir auf die Drüsen als Schutzungane des Körpers hingewiesen.

Ein einetes Urtheil über die Hinfligkeit wurde eine praeies Scheidung voraussetzen zwischen wirklich geheilten Fällen, die nicht nicht ab latent bezeichnet werden kannen, solchen die in der Entwicklung begriffen und, und den wirklich stillstehenden, über nich virnlenten.

Die bis jehrt vorliegenden Untersuchungen genügen dazu urcht, gesehweige dem dass sie mis dazu berechtigen, schwerwiegende Schling
aus ihnen zu zieben. Bedenken in der oben erwähnten Dentung unte
auch der Umstand erregen, dass man solche latente, in der Entwicklung
selbeindar stehen gebliebene Herde keineswege zur bei kraftigen habridnen, sendern ohne jegliehen Untersehied auch bei Schwachen constatirt hat bei denen der Bacillus offenter doch ein georgieses Terraia,
wenn man so will, gefünden halte.

Durien wir in den intenten tuberenkösen Herden eine Statze für die Erblichkeitsbehre seben?

Schon ihr Sitz, mrist in der Lange oller den Beorchialdrasen, nost eine wiehe Erklärung zur als gezwungen erseheinen und deutst doch witt mehr auf eine Inhalationsinfection hin.

Welche biologischen Thatsachen geben unz ein Becht, auranehmen, dass der Baeillus im Korper Jahrzehnte, 40-60 Jahre, unch welcher Zeit er die meisten Menschen dahmrafft, im Körper latent bleibe? Seisen Colonbeim hat eich gegen die Erblichkeitslehre gerade aus den Gruste ausgesprechen, weil er nicht glaubte, eine so lange latent bleibende Krankheit statuiren zu könten.

Hier host segar die Syphilis, die num so gern als Vergleich lerarnoht, im Stielt. Denn bei ihr ist uns eine derart lange Latera subkannt, und gehört selbst one über Jahre himmogehende zu den Sebenheiten. Und bei der Schwindsneht soll das sogar die Regel sein!

In der Cultur auf Serum, wo sich die Baeillen verhaltmonntssig large halten, wo sie keinerlei Anfechtungen begegnen, wo ansehmuend die güntürsten Verhaltubsse für sine Conservirung verliegen, halten sie sich nicht langer als ein haltes Jahr.

Arch im menschlichen Körper geht der emzelne Bucillus, wie sehem Koch termuliete, wahrscheinlich hald zugrunde; wenigsten spracht dafür der Nachweis Kitasato s. dass die meisten der im Spatim befindlichen Bacillen bereits abgestorben sind.

Spricht also die Biologie des Barilles geren eine se lange Latenz, se tassen sich auch zus klimischen Beobachtungen beine Beweise dafür finden.

Wenn an ein serophnioses Habstelden nach Jahren scheinburer Ansheitung eine Lungentuberculose sich anschlieset, wenn ein vernarbter Lupusherd unch Jahren wieder aufbrieht, könnte nom an eine zwischennegende Latenz denken; ober all diese Fille lassen logischerweise obense gut die Möglichkeit einer neuen Infortion zu, ja, machen diese umse wahrschemlicher, wenn der Patient im gleichen oder ahnlichen infertiösen Mitten weiterlebte (Reinfection).

Endlich sind die alten Herde mit käsigskreidigem Inhalt, wie sie Kurloff mit positiven Erfelge verimpft hat, nicht als Beweis für lange Viralem massgebend, da ihr Alter nich nicht annahernd zu bestimmen ist.

Bis jetzt fehlen alle Beweise, dass der Bacillus, ohne dass er geleiht und sich vernschrt oder ohne dass er durch Abkapslung unschadlich gemacht wird, sich jahres und jahrzehntelung im Körper varubent hielte und eur auf einen gesigneten Nahrboden warte. Die Aussicht Wolff's, der einem Beweis für die lange Lebensfähigkeit des Bacillustarin erbücken will, dass er in einem offenbar seit langer Zeit obsoleten Herd für blare Bacillen gefunden hat, braucht wohl ihrer Nahrität wegen tricht eigens widerlegt zu werden; sonst mussten gekochte oder in Spiritus-Jahrzehnte unfbewahrte Bacillen gleichfalls noch leben.

Nun hat man sich noch mit der Annahme helben weden, dass in mesen alten Herden sich Sporen hilden, deuen man eine ausserordentlich lange Letenszähigken zusprach. Halten wir mis aber in die Thatsachen, ohne der Phantasie freien Lauf zu lassen, so wissen wur auch hier bis jetzt nur das eine, dass ürberentlises Material oder Culturen in jeglicher Form, ob fesicht oder trocken, ob mit oder ohne sogenannte Sporen, in einer verhältnissmässig kurzen Zeit — von ½—1 Jahr — über Virubenz einbussen, wufern wir ihnen nicht einen geeigneten Nahrhoden hieten.

Der Begriff der latenten Tubereulose vermag also in keiner Weise, wereit wir uns an Thatsachen halten, die Hereditätslehre zu stützen.

## d) Widerspruch aus dem pathologisch-anatomischen Befund.

Jeder Zweifel an der extrantserinen Actiologie der kindlichen Tuberculose, von der der Erwachsenen ganz zu schweigen, wird auch durch den pathologisch-unatomischen Berund beseitigt. Nach dem Localisationsgesetz (s. S. 64) sehen wir dort, wo die Tuberkeitseillen in den Organismus eindringen, oder in den nachsten Lymphdruom die ersten und weitest vorgeschriftenen Veränderungen. Bei intranteriner Echertragung massen sich demyemitse in der Leber als der Eintrittsstelle des durch den metterlichen Kresslant eventnell inficirten Blutes auch die ersten mit principalsten Veränderungen finden. Thatsachlich finden wir such in all den der Kritik standhaltenden congenitaten Fällen ausnahmsten die Leber und die Unterfeibeurgant hauptsachlich erkrankt, hingegen bei der überzeitigenden Mehrzahl Luberentover Kinder nicht die Lungen mit die Bronchindernissen ergriffen.

| se Bronchialdrusen ergriffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nach Brederi's Zusammenfelling wiren miter 1346 intermiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KinderJeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| die Lauge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| der Darm 31-6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| die Lymphdrusen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| das Peritareum 183%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| egrifes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Leroux find unter 214 Antopolous kinddoler Philioir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| die Lenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _ Mile 101 _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , Leber 82 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Engeweite 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nices II .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| , Kniehen 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| afficirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nich Müller waren in 150 interention Kinderleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| in Large                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . Lympishmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . Fleura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . Mile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| der Darm , 58 00°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eleter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Note 25 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Knochen und Gelenko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| interestic erkruckt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Za ibniches Resultates kan Querrat. Auch Fleich beseubset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| on Brenchishtrisen als die ein häufigsten, ein omwenden und am bübenen<br>oggeffenen Ongane in den Leichen unberculisen Kinder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Noch Steiner and Neurenther staren unter 302 teterenber Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| istehm 200mml die Lymphirmen und deren 286mal die Broschialdenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Interestin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carr soustant, dass inter 120 Patten die Krankheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| von der Brusthölde in 19 Philes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| som Abdomen 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| you citer oder der anderen dieser Körperhöhlen 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| HARDESTAND WAY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nich Neumann hatten unter 47 oldneisten taberenken Emlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Breeduildenentsbereitse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Brotelinkleusertsteersless and Taberraless abderer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (trps://www.incommon.com/de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Television shar Betheiligung der Bronchistertoon I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The state of the s |

Wenn nich den Angaben einzeleer Anteren die Knocheniuberenkon em Vordergrunde steht, wie den z. B. bei Brandenberg der Fall ist, so beruht dies, wie der genannte Verfesser selbat nambt, auf der Eigenart des von üben ausammengestellten Materiale

Astralich ist in hei Damme, der übrigens gleichfalls die Tuberentoss der Bronchint- und Mesentociablichen au den häufigsten der an der Leiche

nachweisharen Erkrenkungen rechnet.

Dass Karcheninberenfose keinerwege auf einen congenitaten Ursprung bigweist, abenseurenig wie etwa osteomyelitäsche Processe, haben wur schon an anderer Stelle cowilhat.

Diese stark hervortretende Hänfigkeit und die Ausdehnung der Lungen- und Bronchial-, event, der Mesenterialtuberenlose im Kindesalter charakteristren diese Organe als den primären Herd; sie sprechen souit kategorisch gegen eine congenitale Heredität und weisen auf Entstehung durch Inhabtion ader durch Nahrung hin.

() Wirkungslosigkeit der "Herodität" bei raumlicher Trenung.

Die extramerine Entstehung der kindlichen Tuberenlow wird endlich dieberh doeunsenliet, dass die Kinder tuberenlöser Eltern, falls sie dem Kreise ihrer Familie, d. h. der Austeckungsgelegenheit entzogen werden, unch von Tuberenlose frei bfeiben.

So hat Epstein im Prager Findellines beobachtet, dass Kinder inbersaltier Mütter, von gesanden Ammen gesängt, gedieben, wahrend solche, die von der knacken Mutter gesängt wurden, hald der Ynberculose erlagen. Während von Jahre hat Epstein im Findelheine keine Tuberculose bei Säuglingen gefunden.

Die Nürnberger Walsenhame sah Stielt bei einem Durchschnittsbestund von 190 Kindern, darunter vielen hachgradig toterenden belauteten in seht Jahren auf einen einzigen Erkmahungsfall im Tabercalese und machte unter des eutlassenen Zöglungen um einen einzigen erichen stiefindig, ab-

schoo hereits viels vice Zwanniger-Jakre erreicht hatten.

Nach Schmitzfein sind bei 41% der Kinder des Mincheser Wassenhausse beide Ribert, bei 43% Vater oder Bittler au Veiberenkom gestorben. Dennoch hat er unter den 620 Kindern nur 2 Fülle von Tuberculose

brobachist.

Um die Verhältense auf breitere Grundinge Marmetellen, habe ich mich as 51 Wassenberger mit einem diesbenüglichen Fragebegen gewandt. Leider aber Schliten in den meisten die Unterlagen für eine etzelte Beautwortung. Ans den Antworten, soweit branchtar, liese zich franchlien, finen in einer Anzahl Wassenhäuser mit einer Schlitehen Durche haute-Kopfstrike von 510 während 5-21 Jahre unter 7245 Personenjahren som den Erkennkungsfalle an Tuberenlens en verzeichnen waren, die erst einige Zeit nach der Anthalme inz Waisenhaus eintralen, so dass also tretz der schülten hereditiese Belastung der Waisenkinder die Tuberenlesefrequent sernindert war.

In vision anderen Waleschinsern freilich Meximift die Tuberenloss das Durchschnittemanes zieht un Weschnich. Der wahre Grund aber ist augesichte der ersten Umppe offenbar nicht in der berechteren Bapouzion der Insamen zu erschen, sendern in den mangelhaften bygienischen Vonkehrungen und dem engen Zusammenleben, die im Falle einer Ernschleppung die Indertinangelegenheit vermehren.

Sind die Kinder nach der Entlassung aus dem Watsenkeine in den verschiedenen Werkstitten mannigfacher Infestionsgefahr ausgemetzt, so arlingen sie derselben ebensegnt wie unbehäutete.

Enen intercounter bettrag in dissen Fragen verdanken wir Bernheim, for gelehfulls gefinden katte, dass die Nachkommenschaft interediser Kanischen, Meerschweinschen und Hunde inberenlies wurde, wenn sie zu den Eltern mennennen blieb, dagegen nicht orkrankte, wenn sie sefert nich der Gebort entfernt wurde. Dem gemannen Auser war die Gelegenbeit geboten, Junal inbercubies France von lebenden Zwillingen zu enthänden Er seine so durch, dass jedensen das eine der Zwillinge von einer gemake Amme, welche mit der Mutter ausammenwelente, aufgeorgen, des anlare sein Land gewiekt wurde. In allen drei Fällen erlages die erden Kenter, wührend die auch Land geschickten Geschwieber gestud blieben.

#### Schlussfolgerungen.

Fassen wir also das, was wir über die Vererbung des Tuberkellundes wissen, rusammen:

- 1. Die Annahme einer germinativen Uebertragung des Tuberkelbarillus, einer Vererbung von Seiten des Vaters entbehrt Jeder positiven Grundlage.
- 2. Die placentare Lebertragung ist hingegen zweifelles möglich. Aber die ausserordentlich geringe Zahl der bes jett festgestellten Falle, trotzlem seil Jahren die Autmerkspoleit rahlricher. Pathologes unusgesstet auf diesen Punkt greichtet unr. ferur de 
  Resultme des Thierexperimentes, sowie klinische, pathologische 
  und statistische Thetsachen besonderen klinischen Dabergang als ausserordentlich seiten und zur von besonderen Umständen, nie bedgrafige Ubsustaterralose mit Placentarbitanar, abhängig erschenen.

Im grossen und ganzen wird man gut thun, im speciellen Fallswenn nicht Zeit und Befund den früher angeführten Bedingungen ettsprachen, der Annahme einer erhöllichen Urbertragung gegennter so skeption sich zu verhalten, wie gegennter den "idiopathischen" und "rheusstischen Eiterungen", Begriffen, mit deuen man ehreben zu freigehig war, die aber heure im Liehte moderner Forschung zu einer recht fraglichen Existenz risammengesehrungft und.

Eine praktische Bedeutung ist einem solchen Lebergange abzusprechen, umsomehr, als derartige Früchte und Kinder, wie es scheint, alsbald zugrunde gehen.

#### Atavismus.

Ist schon die directe Vererbung von Mutter auf Kind nur eine seltene Ausmahme, so bedarf die Antahme einer atavistischen Vererlung von den Grosseltern her mit Ueberspringen der gesund bleibenden Ebern, wie sie von einigen Heissspornen der Rereditätslehre vertreten wird, kaum einer erastlichen Widerlegung.

Engegeben, dass sich Eigenschaften und Eigenheiten des Organismus auf atavistischem Wege vererben, so kann damit nicht im entferutesten die Uebertragung eines lebenden pfanzlichen Parasiten verglieben werden. Seibet bei der Syphilis, der zur ihzge erblichen Krankheit, will niemmed eine atavistische Vererbung behaupten. Man musste damit die Verstellung verbinden, dass der Taberkelbarillus von den Grosseltern auf Vater oder Mitter übergebe, dass er entgegen allen Localisationsgesetzen sich hier gerade im Orarium oder im Testikel festestag jahrelang lebe, öhne sich zu vermehren, und dass er — es kann sich duch auf um einzelne sich latente Keims handeln — gerade im Momente der Ochabitation gewissermassen auf dem Rücken üben jener Spermuselle, welche unter den vielen tausenden!) ejaculärten zur Befruchtung bestimmt ist, ins Ovulum eindringt. Das begreife, wer kann! Mit einer naturwissensphaftlichen Auffassung der Dinge ist solches Denken jedenfalls unversinhar.

# II. Heredithre Disposition.

Wir erwähnten im Eingange dieses Capitels, dass ein Theil der Aerzte, und zwar der weitaus merwiegende, die Heredität so auffasst, dass nur eine gewisse Disposition zur Tuberenloss erblich übertragen wird. Es existiren zahlreiche Angaben, welche die Haufigkeit dieser Art Heredität darthum sollon.

# Angebliche Haufigkeit.

In mehstehender Hänfigkeit betruckten die Autoren die Phthise als heroditär:

| Louis         | <br> | <br>in 10% |
|---------------|------|------------|
| Hirschsprun   |      |            |
| Barthez and   |      |            |
| Lehert        |      |            |
| Pidoux, Pier  |      |            |
| Schaffer (310 |      |            |

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Lode reduct and eigen Samenergum beins Messalese sires 225,000,000 Spermatocoop.

| Jaenbasch.                                | 27%               |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Briquel                                   |                   |
| Cotton                                    | 33%               |
| Herard, Cornil and Hanot (100 Phillisker) | 38%               |
| Borkendahl                                | 47%               |
|                                           |                   |
| Hill                                      | B0.               |
| Lendetmshr sie                            | 00%               |
| Drimme.                                   | 50%               |
| Valia                                     | 50%               |
| Sollr (250 Phthisiker) rirea              | 55%               |
| dayon saltens der Eltern                  | Cont.             |
| Grossitem                                 | 35.               |
| . Settenverwanden                         |                   |
| Fuller                                    | 60%               |
| davon seitens der Eltern                  |                   |
|                                           |                   |
| des Onkels und der Tunte                  | 15%               |
|                                           |                   |
|                                           | 670.              |
|                                           |                   |
|                                           | 20%               |
| Rufe                                      | COLUMN TO SERVICE |

Die auffallenden Differenzen zwischen den Zahlen 10-85%, der einzelnen Autoren legen een reruberein die Vermuthung anbe, dass die Begriff dessen, was man unter Hersdinit versieht, ein sehr debnharer ist und nicht der abjective Thatbestand, andern das subjective Urihal des Beobachters einen ansschlaggebenden Einfluss sut die Zahl medde,

Wildrend die einen eine beredities Belastung nur dann annehmen, wenn die Mutter oder wenn eines der Eltern an Tuberendose leidet, ziehen andere die Grosseltern mit in Berhunng, wieder undere die Geschwister der Eltern tengenannte selluterale Herzedität). Auch sie werden überboten von denen die eite Herzelität exestrairen, wenn Tuberenlose bei irgend einem Verwanden in unt-, absteigendes oder seitlicher Linie verkomme.

Die so berechneten Zahlen können zunächst lediglich als ungefahrer Austruck gelten, wie oft in den Familien mehr als ein Fall von Intervalose serkommt. Den Anforderungen, die eine wissenschaftliche Kritik an eine Statistik zu stellen gezwungen ist, entsprechen aber die bisher bekunnten Angaben in keiner Richtung.

# Mangel der varliegenden Statistiken.

Zunichet sind die den Procentwerhiltnissen zugrunde liegenien Zahlen hindig viel zu klein. Die Statistik ist (was in der Mediein inner nieht den Schwankungen und Zufaltligkeiten, den natürlichen Fehlernicht den Schwankungen und Zufaltligkeiten, den natürlichen Fehlerpullen unterworfen, die bei kleinen Zahlen sehon einen merkharen Aussehlag geben. Die untschuldigende Versieherung einzelner Antoren, dass
"das kleine Material besenders sergtältig beobschtet" wurde, zeigt wenig
Verständnas für den Begriff der Statistik, für des was die Statistik
teisten soll und leisten kann. kleine Zahlen lassen sieh ein- für
allemal statistisch nicht verwerthen. Wolfes nun das beherzigen,
us wurden zum Theil unch die unaufhieliehen Widerspruche der mediemischen Statistik aufhören.

Zweitens liegen den aus diesen Zahlen gezogenen Schlüssen auf bereilitare Einflüsse auch logische Fuhler und Mangel augrunde.

Denn in der Thatsache, dass bei einer bestimmten Auzuhl Kranker im gleiche Krankheit such in der Familie aufgetreten ist, begt meh nicht der Beweis eines ursächlichen Zusammenhauses dieser Krankbeit. Auch bei Scharlach z. B. finden wir, dass die Ettern gleichfalls Scharlach hatten, ohne dass jenund deulalb an eine Heredität deukt. Dieser Gedanke kunn sich erst an den Nuchweis knupfen, dass eine Krankheit zusschlisseheh oder wenigstens erhebtett haufiger bei den Nuchhommen der mit der gleichen Krankheit behafteten vorkenunt als bei anderen Persturn.

durchschnittlich je 2 Geschwister der Etem 4
Geschwister des Patienten 2

12 Personen.

Rechnet man (wie einzelne Autoren, Wall'i) dazu die Vettern und Busen uz., so ergeben sieh im ganzen 16-20 Personen.

Zieht man selbat tur die Gesterbenen in Betracht und berürksichtigt dabei, dass durchsehnittlich

1 Tuberculosce and 7 Gesterbens überhaupt,

I . . 6 . in Alter on ther I Julic,

25 \_ \_ \_ 20--0) Jahren

trifft, so ist es doch wahrlich nicht auffallend, wenn eine inter den zur Familie des Tuberenlisen gehörigen theilweise gestorbenen Personen noch 1-2 Tuberenlise trifft, sondern entspricht dies sollkommen dem Durchschnittsverhältnisse der gamen Beröfkerung.

Durans einen hevelitären Einfluss zu folgern, ist abso sin untinmitischer Fehlschluss. Es nüsste zum mindesten zuhlenmissig meingetriesen werden, fisse unter den Angehörigen nicht tuberenförer Personen sich nicht annuhernet die gleiche Tuberenforefrequenz peigt wir in den Familien Tuberculiser. Dieser Nachweis ist aber in keiner einzigen Statistik bisher in exacter Weise versucht, gesehweige denn orbrankt worden.

Kuthri (eiter nach Dürck) prüfte die Frage, innieweit die Ehem bei taberculiern und nicht tuberculieen Patienten eine Tuberculoss migten. Auf Grund sorgfültiger anannestischer Erhebung fand er keinen wesentlichen Unterschied.

Aber selbst mit dem Nachweis, dass die Kinder Tuberenkloer haufger dieser Krankheit verfallen als die Gesunder, ist zunächst für die Erblichket noch nichts bewiesen, da diese grassere Frequent ebenso gut die Folge des intimeren Verkahres mit den tuberenlösen Eltern oder Verwanden, die Folge der vermehrten Ansterkungsgelogenheit sein kann. Die meisten Auturen verfallen in den Fehler, von den zwei Maglichkeiten nur die der Herodität berausungreifen und die andere einfach zu ignorien.

Legischerweise wird nur dann ein herenlitürer Emflass als siehter angenommen werden fürfen, wenn die betreffenden Personen dem Kreise ihrer Eitern und Verwandten entrückt waren, wenn eine vermehrte Infertionsgelegenheit durch die Familie oder soustige Verhaltnisse une geschlossen werden kann.

Dieser logischen Anforderung genigt aber keine einnige der bei jetzt verkandenen Statistiken.") Vielmehr beschrinken sich die neiden Autoren mit einer gewissen Obertlichtlichkeit durant, den einen oder anderen naberen oder entfernteren Verwandten als inhercuks zu enstativen, um damach mit dem Anstrucke "betastet" die Hersdität als bewiesen daraustellen, während sie doch als der wirksame Factor ersterwiesen werden soll.

Eine solche Zusammenstellung ist daher auch keine wissenschaftliebe Statistik, senderu gibt aur ein Zerrbild und kann nicht als Smissder Heroditatsdehre dienen.

Nun host man vielfach die Behauptung, dass jeder erfahrene Amzahllese Beispiele anzufähren vermöge, in Menen die Kinder Tubernloser, auch wenn sie von den Eltern entfernt und rämmlich weit getrant waren, successive und oft in einem bestimmten Aller taberentes warden.

Abgrachen von dem zweifelbaften Werthe solcher rhetorischer Hypwisel ("jeder Arat zahlbose", wenn dieselben nicht durch sitte

<sup>7)</sup> Verliede bilden diese Zuhlen vool aber, wie dies Brandenberg in sine meter Hagen bach-Burkhardt gefertigten Dissertation ganz rechterberechtet, harpt michlich den Acedenich des Infectionsgelegenheit in der nigemen Familie des Palenten.

Armald Beispiele beglanhigt werden), zeigen auch hier die wenigen dieseternglichen, in der Literatur mitgetheulten Falle eine Lucke in der Beweichhrung; denn er fehlt der Nachweis, dass die betreffenden Kinder nicht bei ihrer Trennung bereits tubercules und dass weitere Infectionsgelegenheiten am fremden Orle nusgeschlossen waren.

All diese Erbebungen leiden, selbst wenn sie eich nur auf die Eltern Ses Patienten beschränken, noch an einem sehen friher erwältnten recht bedenklichen Mannel, der ein vomherein für die Beurtheibung der Frage gant unbranchlar macht, sie ftreen nämlich in der Begel nur darauf. has since develop ubschaupt interente war, ohne alle Rücksicht, zu welcher Zeit die Krankheit eintrat. Sie umfassen daher auch die für die Erblichkeit ganz brederanten Fälle, wo die Eltern zur Zeit der Zeugung and Gravidität much ground waren und seid 10 les 20 Julies später, vielleicht erst nach dem Kinde, sogar auch dessen Tode, erkrankten, zu this torber the Franci zu losen ware, trie oft die Eitern durch die Kinder \_belastet, d. b. infeirt wurden.

Wie nothwendig die Berickstelzigung dieser reitlieben Verbältnisse ist, ergibt sich ans meiner früher sup-führten Untersuchung. Nämlich in 151 Familien starben an Tuberealisse nich der Geburt der ülberben und ersten tuberculis presentenen findes

im ersten Quinquennium 14 Viter und 16 Momer . rweiten . 28 . . 19

In Smins starben also, wenn ich hierva noch die suspecten Fälle (drei Vater und drei Mitter) rechtse.

in den ersten nehn Jahren nach der Reburt 40 Vater und 38 Mutter,

wahrend nach dem zehnten Jahre mit den Surpecten (20 Väter und 22 Mötter) .... 125 an Tuberculose gretorien sind, bei deuen die Tuberculose sur Zest der leadishen Geburt so gut wie ausgeschlossen bet

Auch die weiteren Schlussbilgerungen, die an die mitgetheilten Zahlen der Beredität vielfach geknüpft werden, beson sich nur auf die vorgefasste Meinung der Heredität partout zurschüdzen; so die Belauptung, dass die bereditäre Tuberculose sieh in weniger vorgesehnttenem Alter Jussere, als die erworbene (Lendet): dass sie gewölmlich in der Kindheit ader Jugend sich entwickle, wahrend die acquirirte sich ziemlich spit minifestire (Hanot); dass die ererbte Schwindsucht vor dem Dt. Jahr weit über die Hälfte ihrer Oufer woggerafft hat und dass meh dem 50. Lebeusshr kaum noch ein Zehntel am Leben ist (Bockendahl).

Vom Standpunkte der Pamilieninfection lassen sich die diesen Behamtungen ingrunde liegenden Facta gut verstehen. Für Kinder in der Kreis der Personen, mit denen sie verkehren, meist durch die

Pamilie begrennt; selbst in den Schudjahren kommt der Verkehr un anderen Kindern als Interniusgefahr wenig in Betracht. Ein Bilch zuf die Statistik belehrt uns, dass die Tuberenlöse unter den Schulkunten il. h. in den entsprechenden Altersklassen, weit weniger verbreitet in als in spoteren Jahren.

Wenn also Kinder tabercules uerden, so ist in der Regel die Intectionsgelegenheit bei den Angehörigen zu finden, und es erklart sich daher wohl, dass in den jungeren Jahren die Heredität eine grössers Bolle zu spielen selt eint und dass Kinderarzte dieser Gefahr einer Tusschang über den ursachlichen Zusammenhang um meisten ausgesetzt sind.

Bei Erwachsenen hingegen oler gar überen Indiriören, die grösstentheile von ihrer Familie länget getrennt eind oder die den gamen Tag durch übern Bernf mit bemden Personen zusammengefahrt werden, wird die Krankheit dementsprechend häufiger auf eine Infestier durch fremde Personen zurückzufahren sein und die "Hereditätseißer daher eine niedrigere bleiben.

Auch das scheinbare Vorwalten der Ertörelikeit von Seite der Mutter oder Grossmutter gegentber der des Vaters, wie dies einzelse Anteres (Leudet) betonen, findet vom Standpunkte der Infection, wie sehm erwähnt seine naturliche Erklärung dadurch, dass die weiblichen Glieder der Familiwott mehr im Hause sich aufhalten als die mannlichen, dass sie wot mehr als diese bei der Pflege und Ernichung des Kindes thätig sind.

Ebenso verstanflich ist es, dass: wenn schon in eine Farilie tesonders tolange die Kinder noch nicht erwachsen und, so lange ib noch am hitzstieben Berde ihr Heim finden, ein Fall em Tubertales stageschleppe wird, derselbe neiters Fälle nach sich zieben kann, eine deshalb die Annahme einer hersditären Dasposition zu wehttertigen.

Bei genauer kritischer Durchsicht ist man also überruscht, und wie neuig pröeisen Thatsachen das Dogma der Heredität der Tubercukse beraht.

Es ist hier nicht der Ort, in sine speci-lie Kritik eurzigeben. Wem ist mit Riffel's Arbeit sine Ausnahme maehe, rechtfertigt mich der Umehnl. finse ein vielfach als eine Hauptstitze der Herontättelehre angeführt wird. Riffel hat suf 112 Seiten gegen 100 zichliche sumstörende Fehler und Widersprüche fertig gebracht. Von der merkwurdig langen Lebenshmer einzelner Personen will ich absehen. Einer, der 1781 sich verteirnten, bei fehr 100 Jahre später noch einmal den Bend der Ehe geschlossen. Auch

<sup>&#</sup>x27;i Mit wie werig Sergialt wilde Ethilonizen gemeht verden, dalle dere ih Britgiel, dass Ich in einer der um Statte der flerofrühliches meint eitzitten Armeite in einer Aleinen, kann (), Seits einenhimmenden Tabelle neum flerinnunge sier Iriek fehler in den Zulden turd, und die der betreffende buter, der um remektedense Soften die Erzeitseit winne Bescheitungen bevrochsite, auch italie. Wies gewijne Gereicht in der betrechnung milleber Zuhlen mare dahm dere wehl im rupfelden.

des Todies, die Riffel oft sweimal in verschiedenen Lebensaliers sterben liket, will ich die Rube gönnen und sie nicht wie Riffel Jahrzehnte noch lem Tode verheirsten. Aber Frauen verwandeln sich in Minner, ein Madchen beirntet bereits mit S Jahren, ein Knabe starbt mit einem Jahre und beiratet gleichwohl 18 und 20 Jahre spitter: ja ein Midchen stirbt mit einem Monate and herstet 30 Jahre spitter sinen Witwer and Seksamt 7 Kinder: eine Ancerwandte Riffel's warde sogar erst 24 Jahre nach ihrer Verhorning gehores! - Riffel scheint das Elimaleins to wenig zu gelingen, wie nach seinem eigenen Geständniss die Tuberkulenfruren. Denn er rählt von Jahre 1883-1886 16 Tage, von 1885-1888 einen Morai, een 1797-1799 selin Mercate, von 1831-1876 einmal 44, einmal 47 Jahre u. s. w. - Kura, die ganze Arbeit wimmelt van Fehlem; doch Maupt neunt diese Arbeit "feinig und beweiskräftig", F. Wolff "werthvoll" Es geht nichts über sons gewisse Bescheidenholt in den Ausprüchen. Mir ist in der gamen Literatur keine mangeflaftere und unwissenschaftlichere Arbeit becarnt. Und das sell ein "beweisendes Material" für die Erbiichkeit bilden?"

Ebensowenig wie die bis jetzt beigebrachte Statistik kann die sogenannte Erfahrung den Ausschlag geben. Denn wie sehr dieses Erfahrung tauscht, soweit sie nicht ziffermässig sich darstellen lüsset, zeigt am besten die Jahrzeinste und Jahrbunderte lang als Axiom hingestellte Annahme, dass die Tubereulose besonders in den Bläthejahren ihre unbeitralle Wirksunkeit entfalte, wahrend beute unbestreitlur feststeht, dass diese Annahme — wenn so auch in manchen Lehrbachern immer noch wiederkehrt — eine total falsehe ist (s. S. 236).

## Inners Grande für hereditare Disposition.

Es wird sich fragen, ob wir aus inneren Grunden eine selche Annahme bis zu einem gewissen Grade für gerechtfortigt halten.

Es ist zweifelles dass gewisse Eigenschaften der Eltern auf die Kinder übergeben, so die Farbe der Haare, der Augen, die Statur, so auch Kraite und Schwäche des Organismus.

Es ist daher wohl erklirlich, dass Kinder, deren Eltern, besonders deren Mutter, durch Tuberculese oder Krebs oder Typhus oder senst eine Krankheit zur Zeit der Zeugung oder der Geburt gesehwächt waren, sehwücher zur Welt kommen und einer Infection leichter zugänglich sind als Kinder kräftiger Eltern.<sup>3</sup>)

Nun wissen wir, dass bei Tuberculese, je nach dem Grade der Krankheit, derch Bakterienproteine eine under oder minder starke Vergiftung des Organismus stattfindet, die früher ader spater den Untergang des Individuums herbeiführt. Dass diese im Blute Belieben Bakteriengifte unter Umständen einen Einfluss auf die Beschaffenheit des Samens

<sup>7)</sup> Fan wirtlich es drünkte ich mich in meiner 1888 erschiemenen dienbesäglichen Arbeit aus, wie ich gegenaber jesen Austren (Bellinger a. R.) betom, die mir sies volle Abbeignung der Disposition tenskoleien.

auseben konnen, ist möglich; dass sie von dem mütterlichen Organismus durch die Placenta auf den Pötns durch Endosmuse übergeben konnen, ist a prieri wahrscheinlich.

Wenn auch die Piaconta sach den klinischen und experimentelles Erfahrungen für corpusculäre Elemente, für Hakterien undurchlässigist und diese Schranke nur in den seltensten Fällen unter abnormen Verhiltnissen, nach Gefässlisionen oder constigen authologischen Veränderungen. durchbrochen wird. So ist en storas wosentlich underes, soluid es seh um chemisebe, lösliche, diffusible Stoffe handelt. Schön die Arbeiten con Schauenstein und Spath, 1858, Mayer, 1877, besonders un Gusserow u. A. haben machgewissen, dass im Gegensatz zu den festen Substances solch tostiche Stoffe wie Ferrocyankalism, Jodkalium, saliestsaures Natron aus dem mittierlieben Blut auf den Fötte zum Theil übergeben. Es ist daher auch für Es Tüberkelproteine deren Aufnahme ins Blat durch Allgemeinerscheinungen, wie Abanlane des Körpergewichtes, Animie, Fieber etc. zu Tage tritt (während die Baeillen im Blufe felben), ein selcher partieller Uebergang in gewissen Greuzen wohl anzmehnen; besonders von Seite einer im vor gesehritten en Stadium der Tuberculose befindlichen Mutter, deren Blut gewissernaussen mit diesen Giffen (berladen ist.

Meistentheils werden derurtige Kinder wicht alsbahl entweder zutrentern zugrunde gehen und einen Abertus hertorrufen, der ja nach klinischen und thierurutlieben (Siegen) Besbuchtungen bei phthisischen Muttern nicht selten eintritt; oder sie sterben hald unch der Geburt obnerkennbure Ursuche unter dem Bilde des Marasmus und der Atrophie.

Bei einem geringeren Grade einer derartigen Vergitting joloch und bei besonders sorgfaltiger Pflege eind solche Kinder vielleicht fünger, rielleicht dauernd um Leben zu erhalten, judem die transandirten föllstoße allmählich wieder aus dem Körper eliminist werden, sei es ele, sei es nachdem bereits unter ihrem Einflusse eine bleibende und irreparable Schadigung in der Entwicklung des Organismus stattgefunden hat.

Wie die Thierversoche andeuten, die allerdings noch nicht in grossen Umfange vorliegen, scheint ein Organsums, der bereit, unter der Wirkung der Tuberkelproteine sieht, eine gewisse Unberempfindlichkeit gegen des inbercultes Gift zu erhalten und, wenn eine neue Inbetim oller Vergiftung eintritt (also bei Einverkelbung selbst sehr schuscher Dosen beleinder oder (oller Bazillen), ausserordentlich rasch zugrunde zu gelten (siehe S. 37). Möglicherweise findet dies auch auf den Menschen seine Auswendung.

Zunächet sind dies Vermuthungen, denen aber auf Grund der experimentellen Befunde die innere Wahrscheinlichkeit nicht abgesprechen werden kann.

Es wird wesentlich von dem Sanlam der Krankheit der Mutter zur Zeit der Graviditat abhängen, ob und inwieweit eine Beeinflassung der Frucht stattfindet. Auch von Seits des Vaters wäre eine solche Beeinflussung, wenn nach im minderen Grade, denkbar. Doch bedurfen alle diese Punkte noch eingehender klinischer und experimenteller Studien. Man muss erst die jetzt tibliche Angabe in den Krankengeschichten .lereditare Behatungt, soluld irgend ein unberes oder ferneres Glied der Familie irgendwa und irgendwann an Tuberculose erknakt ist, fallen lasson; man muss erst die weise Beschränkung sich auferlegen, nur die Falle berausungreifen, in deneu Vater und Mutter zur fraglichen Zeit wirklich interenties wuren, und die Erbebungen nach der bezeichneten Richtung vertiefen: dann wird aun brauchbare und vielleicht werthvolle Autoridass über diese Punkte erlangen und den Einflus einer breditiren Belastnar, freilich in bescheidenerem Umfange, aber dafür um to markanter hervortreten sehen, während die bisherigen für die Beartheilung der Bereibnitäfrage werthlos sind.

Ein masssgehender Einfluss auf die Entwicklung und Verbreitung der Tuberenlose kommt auch der hereditären Disposition nicht zu, eine Entscheidung, die von einschneidender Bedeutung ür Prophylase und Thompie ist.

# 7. Camitol.

# Disposition.

Anseer der eben erwähnten, von tuberenlosen Eltern, besonders Mutern, möglicherweise stammenden specifischen Disposition für das tuberenlose Virus nimmt man gemeinhin au, dass von überhaupt kranken geschwächten, haehbetagten Eltern, nach Brehmer besonders meh om Mättern useh rasch aufeimander folgenden Geborten den Kindern eine preuses Schwiche des Organismus, eine sammtische Mindernertligker mitgetheilt wird, welche diese für die Infection mit Tuberkelbasilen regingiger macht (horodature Disposition), dass diese Schwicke abn usch extrauterin, sei es in den Entwicklungsjahren oder spaser, erworben werden kann (acquirierte Disposition).

Als der prigranteste Ausdruck einer selchen meist berecktirer Disposition wird der phthisische Habitus betrachtet, besonders charakterisirt fürsch schmale, hohe Brust und Langen, dunnen Hals.

# Disposition oft gleich Exposition.

Die Annahme der Disposition ist eine alts. Sie ist hervoorganger aux der Vorstellung der Phthise als einer Constitutionsansmalie, felikt gleichtzeitig einen Austäufer der Krasenlehre und die Brücke zwisches dieser und den Tuberkelbneilben. Früher war die Annahme der Die position ein unthwendiges Bindeglied, um die Versehontbleben vieler Menschen von Tuberculess angesiehts der remeintlich alltderall ten breiteten Tuberkelbueillen zu erklären. Nachdem die Ubiquitätelen aber als falselt sich geneigt hat, nachdem wir wissen, dass Yaberlofharilles in emigrenassen erbeblicher Meure und virufenten Zutanb hamptsächlich eich nur in Aufenthaltsraumen von Philaislicen änden: mehdem wir weiter in den früheren Capiteln (Contagiosität) gesehen haben, wie ungleich die Infertionsgefahr für mehrere unter anscheibeid gleichen Verhältnissen lebenden Menschen bei genanerem Eingehen auf die Einzelheiten sich gestaltet, werden stets zuerst die extraindividuellen Verbaltaisse and quantitative Exposition eines Individuous zu erfarchen sein, basor wir Individuelle Factoren als die Ursache für das Euristen und Austhriben der Infertion ausgeseben.

Wests, 283

## Quantitat der Gefahr.

Es gibt Intertiouskrankheiten, bei deuen die Disposition des Einzelnen eine grossere Bolle zu spielen scheint; die Tuberenlose aber nihert sich volmehr jenen, für die alle oder fast alle Menselen empflaglich sind, wie Pocken und Syphilis. Die Thatsache, dass verschiedene Species einen verschiedenen Grad von Bereptrotat gegentlier der Entwicklung der Tuberkelberillen zeigen, z. B. die Hunde eine geringere als die Mesrschwunchen, gibt noch kein Becht, auch für die Individuen derselben Species "Mensch" eine gleich grosse Variabilität, sieh steigend bis zur absoluten Immunität, anzmehmen.

Daher kann man nich Disponirte und Immune nicht einander gegenüberstellen, die der Unterschied lediglich ein gradieller ist und eine terminderte Disposition durch vermehrte Infectionsgefähre der Infectionsstoffe mehr als ausgeglichen wird. Die Thatsache, dass ein Siebentel aller Menschen an Tuberculose stabt und ausserdem in mahlreichen anderen Leichen taberculose Herde gefünden werden, sollte genügend davor warnen, dieser relativen Immunität einen massgebenden Einfluss in praktischer Beziehung einzuraussen.

Für viele Fälle, die wir früher nur durch die vermehrte und vorninderte Disposition erklaren kennten, wird nus die Quantitat und Qualitat der Infectionsgefahr eine Erkharung bieten. Den fördanken, als obdie Disposition für das Zustandekonnen einer Infection oder Erkmukung
denso wiehtig oder noch wichtiger als der Bacillus sei, nutssen
uir als sechlich nicht gestützt zurnekweisen. Denn zu oft finden wir,
dass die gesundesten, krattigsten, durch ihre Familiengeschiehte in keiner
Weise belasteten Individuen, aline durch Excesse oder verhergegangenKrankheiten u. s. w. geschwacht zu win, der Tuberculese verfallen und
umuffinitsam an ihr zugrunde gehen. Erinnert sei eur an die tuberculesen
Preseringer und Presestiere.

## Wesen der Disposition.

Wenn man die Disposition in ablieher Weise als "eine specifische Vulnerabliane", "eine Schurzehung des Lebensprocesses", als "eine allieuweine Depression", als "ein Missverhaltniss zwischen Leistung des befallenen Organs und der ihm zufallenden Arbeit" bezeichnet, so ist damit neuig gewennen, da diese Wiete nicht einem bestimmten Begriff decken, sondern nur eine Umschreibung dessen sind, was man eben nicht kennt. La prödlisposition est un met pour mesquer netre ignorance", sagt der Klimiter G. See.

Es liegt une nichts femer, als in Abrede zu stellen, dass es eine Beihe von Momenten grit, welche die durch schuittliche Emplinglich-

ken des Individuems in besteutendem Mansse zu erhöhen vernigen und die besonders dann, wenn eine Infection bereits eingetreten ist, für den Verlauf der Krankheit geradem von bestimmendem Einfines sind.

Die Doposition kann man sich vorstellen entwoder als in den Gerehsaften des Organismus (chemisch oder humoral) ader in der vitalen Kraft der Zellen (collular) berühend, wobei eine sehnzie Tronnung nicht put möglich ist, da ja das eine vom andern influirt wird. Die Disposition kann ferner eine all gemeene sein oder eine auf gewisse Organe beschracht. Sie kann endlich bedingt sein durch rein mochanische Verlahmisse

Urber die, wenn ich kurz so sagen darf, natürliche homogie Doposition zur Tuberentese wissen wir voreret schlechterlings eishle. Zwar sehen wir bei einer Beihe anderer Infectionskrankhviten dass mancher Mensch eher und leichter ergriffen wird, mancher woder many verychout Meild, abwohl or mitten unter selchen Kranken lebt. Dorli ist die Frage effen, ob nicht meh heer die Infectionsgefahr nur eine vermeintliche war, wie wir dies bei tusseren Pallen (in den Capada der Infection) peschen haben, und ob thatsachten die Berührung der Keime mit einer die Entwicklung derselben zulassenden Stelle stattgefunden hat. Das Vorkommen von Preenmoniekelsken im Musie kunn nicht als ein Beweis dafür gelten, denn der Mund bieter so wente uris die Ensere Hent dem Pneumocoorus und dem Streptococcus die Bolingungs ner Entwicklung. Wir finden faher selbst bei den augesprochen disponirten Paeumeniker keine Proliferation der Paeumelokkon im Munde, met es liegt der Schloss mahe, dass diese Proifferation (unter dem Bilde der Prougonie) ehm nur denn rintreten kann, wonder Paentrococcus his in die Alveolen oder feinsten Brundholen koren. - Die Befunde von Choleravibrionen im Darme olme gleichnitze Erkrankung binnsen mit mehr Berhi für die Disposition herungsorpuwerden. Wie weit aber für das klinische Bild der Cholera das elnehzenige Verlandensein gewisser anderer Bakterien wesentlich mit in die Wagochale fallt, ist noch die strittige Frage. Der Nachweis julkopeter Keins an Stellen, die toust für deren Entwicklung passend sind ohne Erkmakung, ein harmlesse Schmaretzerthum derselben, ist einwartbel nicht erbracht, zumal die merphologische fileichheit und selbst schrinkt puthorous Eigenschaften eine Litentijfat nach nicht beweisen, wie wir erst neulich bei der Aslmlichkeit der Tuterkelberillen und der Batterbarillen erfahren baban.

For die humerale Disposition kann das Facture, dass Moneden, die gewisse Infectionskranklieden überstanden Imben, langere Zeit jegen diesetten immen sund, mit Becht in Auspruch genommen werden, mit Behring hat darunt mit Erfolg die segensreiche Entdeckung witte Wests 285

Diplitherieserums gegründet. Diese Immunität ist aber nur nine zeitweilige, sie ist bei den verschiebenen Infectionskrankheiten ausserordenflich verschieben und bei manchen soviel wie gar nicht verhanden; im Gegentheil, ganchenal zebeint es, wie z. B. bei Bothlauf, Malaria, Pasumonie, Infinema, Gelenkrheumatismus, als ab das Bostehen der Krankheit dem Körper geradeze für neue Attaquen derseiben Krankheit geeignat muche.

Bei der Tuberenlose unn liegen keine Krfahrungen vordass derjenige, welcher einmal mit gutem Erfolge der Krankheit Widerstand geleistet, bet dem ein Inbereuloser Herd zur Heilung kam, für langere oder auch nur kürzere Zeit gegen eine neue Invasion geschützt sei. Ja. es scheint fast, als ab die Tubereulose au jener letzteren Kategorie gehere; dem nur zu eft finden wir, dass, wenn sine kisige Scrophulose, ein tubereuloser Spitzenkaurch, ein Lupus, ein Gelenkherd zur Heilung kam, nach einigen Jahren eine neu-Infection stattfindet, die dann all unnafhaltsam zum Ende führt.

Ein weiteres Bedenken ist Folgendes: Man bedeachtet off an dem nämlichen Individuum, dass an einem Organe die Tubereulose zur Ausholdung kommt, an einem anderen weiterschreitet, ja, dass zu gleicher Zeit in dem namlichen Organe, z. B. in der Lange, im Darm, der eine Herd heilt, der andere sich vergrössert; man ladet sogar, dass der nämliche Herd, z. B. eine Curerne an der Peripherie, in grossen Umfange einem Vernarbungsprocess und unmittelhar daneben oder dazwischen die Tendenz rascher Ausbreitung negt. Wie sell man von dem Standpunkte aus, dass in den wenigstens für das gleiche Organ gleichen Gewebssaften die Ursache für die Disposition negt, dies erkäuren? Sellte man dann nicht erwarten, dass der ganze Organismus oder wenigstens das ganze Organ die gleiche Tendenz entweder zur Heilung oder zur Destruction zeigt?

Da die Hypothesen über eine in den Geweitsselten berühende natürliche Immunität gegen Tuberculese lediglich unf Vermuthungen sieh stützen, darf ich mir wehl erspuren, auf die serschiedenen Theorieen und auf die noch nicht zu einem endgiltigen Urtheil berechtigenden Versiche een Koch, Grancher und Martin, Lannelongus (negativ), Elete, Foa, Ogata und Jasuharah, Héricourt und Richel, Babes, Kitaaato, Maragliano, Behring hier einzugehen. Uebrigens wurde selbst eine künstlich geschaffene Immunität nich nicht den Beweis für das Verhandensein einer natürlichen in eich schliessen.

Auch die Anmhuse einer verschiedenen Wisterstandskraft der gleichartigen Zellen, so es auf der Busis der Metschnikoff'schen Phagorstenfloorie eder in anderem Sinne, ist vorläufig nich nicht so genugend begründet, dass man sie als aussehluggebenden Fastur in Richnung nieben könnts.

Fest steht der variable Widerstand, der von verschiedenartigen Zellen dem Eindringen des Racillus entgegengesetzt wird und der dadurch die Disposition der einzelnen Organe heeinflusst.

So ist es zweifelles, dass die Haut durch die verhomten Epidermissellen weniger dispaniet für, oder richtiger ausgedruckt, mehr geschitzt gegen die Incasion der Bacillen ist als die Schleimhaut, dass ferner das Schleimhautepithel einen grösseren Schutz gewahrt als das Endothel der Gefasse. Das dieles Plattenspithel haben wir minentlich im Osaphagus und in der Scheide als Schutzmittel kennen gelernt.

Auch das Flimmerepithel verleiht im unverletzten Zustande, ein wir schon berverhoben, besonders den Bespirationsorganen einen beleuteiden Schutz, indem es Baktenen, die sich in der Truchen und den Bestehen tes zu den Alveolen ablagern, wieder heransbefindert. Seine Kraft und Leistungsfähigkeit ist eine verschiebene. So gut katarchalische Zustande (siehe S. 133) dieselbe erheblich berabsetzen und eine Infection erkiehten, so durften auch sechwachen de Krankheiten. Anamisen, Beconsulescenz, vielleicht neute oder ehronsche Alkoholvergiftung (im Lahmungsstadism), höheres Alter, gustarte Innervation, Ablunft ein geschwächten Eltern, in der Euergie und Kraft dieses Epithen nesenläche Schwankungen herverufen, so dass bei dem einen Infectionen eingeathnesse Beeillen wieder heransbefordert werden, bei dem aufen die Zeilbraft dem Transporte nicht mehr gewachsen wecheint. Leiter segen noch zu wenig Unbersochungen aber diese Punkte vor.

Processe fixirt sind, werden, wie nan annehmen darf, wegen erschweter Entfernung eingenthmeter Bacillen einer Infection mehr expeciet sein. Desgleichen erleichtern alle Krankheiten, welche mit ganzer über theilweiser Verstopfung der Nase einhergeben, wegen der erzwingenen Mandathmung die Infection, wodurch, wie wir an anderer Stelle gesehm Inden, der Weg nach den tieferen Luffwegen verhürzt und zwei wesselliche Filter nusgeschaltet werden.

Man war häufig geneigt, die verselnistenen Organs in dem Mannfür disponirt zu erzelnten, als sie auchr oder minder haufig an Tuberenkoerknunken. Die Erkrankungsfrequenz gibt uns, wie aus den Thierenau benbervorgelnt zumiehst nur ein Rild, was oft die Tuberkellurillen Gelspurhan hatten, ins Geurste selbst einzudringen, ohne wieder aus demakten,
z. R. meh den Drusen, weggeselnremmt zu werden. So ersehent da
Lunge als am meisten disponirt, weil die Raeillen die meiste Gelspullen
inten, auf dem Athornugswege in das Gewebe des Körpers selbst mate-

fringen (a. S. 157 ff.), und weit bei der Miliartuberculose die Lungen das erste Filter darstellen, das die am häufigsten in die verose Bluthahn üureligebrockenen Bacillen zu passiren haben. Ob in der Flut eine erhöhte Disposition der Lunge besteht, ist bis beute nicht einwandfrei erwiesen.

Die bäufigere Erkrankung der Brustürine der Eich gegenüber der der Eren täuseht z. B. eine grössere Disposition dieses Organs vor; de facts aber erklärt ein sich offenbur dadurch, dass vielfisch die üble Gewohnheit bermoht, beim Melken die Hand mit Speichel zu benetzen, und tuberenlisse Melkfrauen, besonders wenn die durch tiefere e Rauspern den Speichel verauchren, dadurch leicht Spotum mit Bueillen unf das Euter übertragen können. Beim Menseben wird mit der Brustdrüse weit weniger manipuliri; dieh ist auch hier das Auftreten besonders is den geschiechtsreiten Jahren ein Fingerraeig für die Entstehung.

Die scheinbure Desposition der Brüsen, des Darmes, Kehlkopfes und anderer Partiern des Körpers berüht, wie wir hei der Infection der berreffenden Organe erklärten, zum grossen Taeil auf einer vermehrten Exposition und ist vielfach auf rem mechanische Verhältnisse zurzekzelleren. Die einzelach Punkte sind in den betreffenden Abschnitzen erörtert (s. S. 72, 77, 82, 85, 87, 91, 94, 103, 111, 112, 115, 117, 127, 138 n. s. w.)

Noch eine Beilie anderer Fartoren kommt als disponirend in Bemeht, und zwar:

### Alter und fieschlecht.

Ein verschiedenes Verhalten gegenüber den Tuberkelburillen migt das Individuum nach seinem Alter. Nicht als ob die den einzelnen Altersstufen zukommende Prequenz der Erkrankung in individuellen Eigenschaften beruht, sie ist vielmehr extraindividuell begrundet in dem verschiedenen Quantum von Infectionsgefahr, der die Altersgruppen expeniet sind (a. S. 233 ff.). Im Organismus selbst hingegen liegt die Ursache für die Verschiedenheit des Effectes, den der Tuberkelburilles herveruft, wenn er mit ihm in en ge Berührung kommt und sieh ausseleht.

Beim Kinde stehen die Drusenerkrankungen im Verdergrunde, beim Erwachsenen die Lecalisation in der Schleimhaut und deren respectiven Organier. Als Effect inhalirter Bacillen finden wir beim Kinde die Bronehinfdrusen geschwollen und verkast: die Lange ist nicht selten frei oder wird oft erst seeundar von den Drusen aus auf dem Lymphwege segriffen, wie der Sitz der Herde um Lungenhiles, nicht an der Spitze territt. Beim Erwachsenen hingegen sind die Alvesden und feinsten Bronehoulen der Ausgangspunkt der Erkrankung und die Lymphdrusentiberenlass bildet hier erst die serundare Erochsimung

Beim Kinde sind die Mesenterialdrüsen ergriffen, der Darm ist oft freit beim Erwachsenen hinwiederum bilden sieh ausgedelnde Uberationen in der Darmschleinhaut und die Mesenterialdrüsen-Tuberculses steht im Hintergrunde. Nachdem uns mehrere kundert Vermehe an jungen Thieren belehrt haben, dass die intaete Schleimhaut für Bacillen durchgängig ist, unterliegt es keinem Zweifel, dass die Tuberenkose der kindlichen Bemehalund Mesenteriablrusen auf em Kindringen der Bacillen durch die intaete Bespirations-und Darmunecesa zurückenführen ist. Die kindliche Schleizhaut ist durchgängiger, die kindlichen Lymphwege und, wie angenemmen wird, weiter (Hüter), jedenfalle de facto leichter pussirbar, audass die Bacillen ohne Hinderniss weiterwandern und erst in den Deusch aufgehalten werden. Desgleichen ist die Tuberenisse der Halsdrüsen und eine Einwanderung von den Schleimhäuten der Nase, der Mund-und Bachenhöhle, der Tunsillen, der Conjunctiva ete, zurückmiführen

Beim Erwachsenen, wo die Lymphwege unurgsamer, wie en vielgebranchtes Filter zum Theil verstopft sind — ich erimere nur an die zahlreichen Kohlenpartikel, die im alteren Lungen in sichtbarer Weise die Wege verlegen —, wird der Bacillus früher aufgekalten und konnt schen nahe der Eintrattsstelle zur Entwicklung.

Achniiche Unterschiede zeigt die Hant; die Sinere zustere Ham des Kindes ist durchgrangiger als in spateren Jahren.

Die Reihenfolge für die Durchlüssigkeit dieser Gebilde wiralso felesade: Zuerst die kindliche Schleinsbart: der Barillas geht daber durch and wird cost in den Hals-, Broughial- and Mesentenalertsen artgehalten. - Weniger durchlüssig ist die Schleinhart des Erwachsenender Bacillus wird in der Schleinham selbst oder nahe unser dersellen anfectalten, and cost wenn er weitere Gebiete ergriffen hat, findet er dit und dert noch eine Pforte nach den Drüsen, - Dunn die kindliche Haut: diese gestattet kunn under den Kintritt, doch immerhin cher als die flat des Erwachsenen, Jaher die Inposen Veränderungen und deren relative Hinfirkeit in der Jugend, zum Theil poeh mit Betheiligung der Drusen, zum Theil shae dieselbe. - Zuletzt die Haut des Erwachsenen, webbeillnes &-rheren Enithels and three festeren Bindepewelstlizes wegen in der Begel, wenn nicht Listianen verhanden sind, ein Eindringen gast und gas verwehrt, daher such der Lupus in diesen Jahren nur mit achtener neu ansträtt, fails aber thatsachlich eine Verletzung varliegt (a. 5. ber Sectionen oder bei Tuberenlosis verrugesig entis), der Herd in der Regel Iorafisirt bleibt, und die Deisen selten und nur bei umfangreichen Herden oder tiefen Wunden ermiffen wenten.

Auch das Gerechtecht ist von Bedeutung. Die webliche Ham bildet eine Mintelstute zwischen der des erwachsenen Mannes und der Kindes Wir finden beim weiblichen Geschlecht seltener als beim Kinde aber ofter als beim Manne Lupus und umgekehrt ober als beim Kinde aber seltener als beim Manne berale inberenisse Mundrachemförstenen. Klina. 980

2 B sach F. Block betrafen von 144 Lapucialien aus manuliehs tieschlecht 46 — 31.9%, das weibliche 88.1%. In mehr als der Haltte der Fälle begann die Krankheit in den beiden ersten Quinquannien. Nach Sachs waren von 161 Lapuskranken 37.88%, manulieh und 62.11%, weiblich. Die Zeit des ersten Auftrebens fiel auch hier meist vor das 20. Lebensiahr.

Von 138 Fallen tuberenföser Mund- und Nassumfischienen exclusive adensider Vegetationen, die ich aus der Literatur rusammenstellte, standen

| im Alter | von 0-9 Jahren | 0   | mentan. |
|----------|----------------|-----|---------|
|          | 10-19          | 4   | 8:      |
| 7 9      |                | 108 | 19      |
|          |                | 112 | 26      |

Diese Affectionen sindulso im jugendlichen Alter ausserordentlich selten und die Münner überwiegen bedeutend die Franzu. Ebenso erklärt sich die natorische Seltenheit einer Larynxtuberenlose im kindlichen Alter.

Eine weiters Folgs der aben berührten Alterseigenthumlichkeit ist, dass die Bazillen aus den Brüsen, wenn diese auch ein ziemlich zuverlässiges Filter biblen, doch im jugendlichen Alter eber als beim Erwachsenen wieder lockennum und auf dem Lymphungs eich weiter serbreiten, sowie dass sie bei der grösseren Lödirbarkeit der kindlichen Gefasse in die Butbalm gelangen und daher beicht eine Miliartuberculose, hervorrafen, die ja ebenfalls bei den Kindern wie bei den kleinen Theren eine überwiegenden Belle als in den späteren Jahren spielt. Auf die Verschiedenheiten, die aus diesen Factoren nach für den Verlauf der Langenphilise in den verschiedenen Albern resmitien, werden uir später zu sprechen kommen.

# Schwungerschaft.

Ein Einfins der Sehwangerschaft auf die Entstehung der Langentabereulose ist nicht festgestellt (über die Einwirkung auf dem Verlanf siehe später), wohl aber wurd die Ambildung einer Niewentuberculose hin und wieder mit ihr in Beziehung gebrucht, ebense wie mit der Lactation die Entstehung einer Brusidrusenanbereulose. Leider ist in den bis jetzt bekaunt gewordenen, ziemlich seltenen Fallen betzterer Art auf die Moglichkeit der Infoction, sei es durch ein tubereulosen Eind oder durch die wahrend der Lactationsperiode viel haufiger stattindende Manipulation an der Brusidruse zu wenig oder gar nicht Ricksieht genommen.

#### Klima.

Printer schrieb man warmen Gegenden eine schützende Krall gegen Tuberenfose zu; man ernehlete sie für fres von Schwindsweht und schiekte

die Patienten dorthin; mach anderen Autoren (Pognenik u. A.) selbe im Gegentheil die Hitze zur Entwicklung der Tuberculise mehr betragen ale die Kalte. Dunn kam eine Zeit, wie man die Höhen beschwinderehtlimmene Zonen erkliebt. - Die einen legten das Haustermicht für die Seltenbeit der Pathise auf eine gleichmassige Temperatur mit geringen Schwankungen und haben den witen Einfluss von Bekaltungen berear; Hirseli diagogen sonstatirte das cellete Vorkonnen der Schwindsschie bei ungleichmassiger Tomperatur in den Kirrsonsteppen und den Gebergen Deutschlande. - Nach Grimshau schiegen sampline Gerenden meht mehthedig für Phthisis zu wirken, ehm angelehrt, and Livein berichtet, dass die Mortalität in Danzig mich Durchführung der Canalisation baber war als zuerst, ebenen ander-Autoren von anderen Orten, wahrend Bowditch der feschles Roden. boschaffenheit eine grosse Bedeutnog für die Entwicklung der Telerculose bennisst, and Ziemssen the Abrahme der Tuberculose in Muschen and the Assauring der Stadt zumekführt. - Im Allgemeinen wird trockenes Klima für zweckmissiger gehalten, auf der anderen Seite constatirt Weber eine missige Mortalität au Phthise im fruchter Busmark und Holland und worden Secretion prophylaktisch und theracetisch empfolden. Aus doorn widersprechenden Bestachtungen whee wir. days to know on Klima gift, do night hald als dispenirent hald als schulzend angesprochen worden wars.

Das eine steht heate fest, dass die Schwindereht in alten nie genden und allen Heben verkommt, mit der Beschrinkung fielleh, dass, je abgeschlossener ein Ort von Weltverkehr liegt und die je geringere Weltwickeltigkeit die Berockerung hat, eine umso geringere Wahrselbeitelkeit der Interetion gegeben ist. In mehreren franksischen Alpenhaben, in denen vorber die Tubergehosseine unbekannte Kruntbeit war, wurde direch das rusche Umsichgreifen der Tubergehos, winde ein Full emgeschleppt mar, der wahre Charakter dieser scheinbaren Immunität enthällt. Emen gewissen Einduss der Höhen laue miehte jeb jeloch niehe ganz in Abrede steilen, insofern Stantpartikel in der erbeitlich verdinaten Luft der Höhe beichter zu Boden sinken, wohren nahurpenses seurcht die Insofern als eine spatere Mischinfection be m waren gewissen Griebe erschwert wurd. Dieses Pastum gatt sieh auch in der geringen Gehalt der Gebergeluft zu Keinnen (Winnet) zu erkennen.

Wie wenig Erkältung, Durchmosenny, Temperaturuschsel allen etme gebond sind, zeigten is. S. 239) une bereits ganzo Gruppen von Bergarbeiten, welche trotz ihrer in dieser Bezielung der Hygiens behasprokkente. Verhaltnisse eine geringe Erkrankungszüffer au Tuberguliss aufwesen.

Als Beuvis ütr den mehtheiligen Kinfins des Klimwechols, besonders wenn er mit fodingenseluft errbunden sei, hört man gewährlich berrucheben, dass die Affen, wenn sie aus ihrer warmeren Heimat impertiet werden, stets nach kurzer Zeit an Tuberenless zugrunde geben. Diese Begründung ist einseitig. Warum sellte das nicht ebenso leicht auf Infection durch inberenlose Stallgenossen (Affen husten), Warter und Besieher zurückziefthern sein?

Thatsichfich spricht sich ein Fachmann, Kraus in Schönbrunn, sinhin aus, dass die Affen in den Behaltsen der Zwischenhaudler infizier werden; dem nach soner Erfahrung hielben sie bei deretem Importe und ferngehalten von Intectionsgefahr gesund, also irsta Klimawerhsels, tratz Gefangenschaft, tratz niedergedrückter Stimmung.

#### Speinle Verhältnisse.

Schlichte sociate Verhaltnisse, mangelliafte Wohnungen, sitzende Leberstreise werden seit Alters als zur Tuberculese und Screphulese disputierend terantwortlich gemacht. Erfahrungsgemass tekranken die seleben Schndlichkeiten ausgesetzten Individuen tautig au Tuberculese. — Sociale Madre hängt aber fast untrennbur mit eingem Zusammen-wahnen und dieses, sowie der Anfenthalt in prochlossenen Riumen mit einer vermehrten Infectionsgelegenheit zusammen, die auch auch durch den Mangel an Licht und Lutt in den Wohnungen der unterso Klassen erheblich gesteigert wird (siehe S. 30, 44, 221, 223). Solunge absolutzerer Factor nicht in Abrechnung gebescht wird, kunn mit ein zusahlen gesteiges Bild über die Bedeutung gebescht wird, kunn mit ein zurchseiten gesteigen.

Besenders wird schlechter Ernährung und Blintsidung eine berverragende Rolle augeschrieben.

Nach De Toma wurden Thiere nur bei ungenügsseler Ernährung und in dunkten Raumen durch inhalation tabereulte, meh Preusshei Hunger und Diahotus beichter infirirt. Nach meinem Versuchen und denen Anderer sind sie, virubune Infectiousstoffe vorausgesetzt, ausnahmistes auch bei bester Ernährung inficiet werden.

Ehedem als man die Diagnoss erst spater stellte, wenn die Krankheit dem Körper den Stempel der Ammie aufgebrucht hatte, trat die Unterschied zwischen Gesunden und hertsaterpekommenen Tubervalsoon noch markanter herrer. Die in der Praxis gewonnenen Eindracke scheinen im bestätigen, dass unzweckmassig und mangelhaft genahrte Individuen häufiger im Tubervalsoo erkranken als solche in guten Ersahrungsmehnd. Leider existiren aber keine zuverlässigen Augaben mit Beruchsichtigung oventreiler Infectionsgefahr durther, und man werd an der Richtsgleit der Betrachtung schwinkend, wenn man so lautig kräftigen Phibisikern in vorzugliebenen Ermahrungsmestand begegnet.

Wichtiger als für die Entstehung ist die Bedeutung der Ernahrung für den Verlauf der Philaise.

Als sprechendes Beispied, dass die serialen Verhältnisse, die mangehafte Ernährung, der Nothstand, als solche nicht überschützt werden
durfen, übere ich die Beskachtung Virchow's au. der bei dem Studium
des Hungertyphus in Oberschlesien (1848) als suffidhend beiente wie
wenig Tuberculose er unter den dortigen Einwohnern gefunden habe.
Der Hungerkunstler Cetti soll mach Klemperer tuberculos gewenen sein,
nach Senator eine nartöge Infültration der Spine gehabt haben und
soch ist von einer Euszerhalten unch seinen wiederholten Hungerperischen
nichts bekannt.

Die von M. Bidder aufgestellte Theorie, mich welcher die Disperium für Tuberenlose zum Theil von den quantitatione Verhaltnissen rwischen Kall- und Naurensaleen abhänge (begründet zum den Beichtbum an Kall- und Armitt an Nationaaleen in Aselie und Nabrung der "pradispositien" Herbivoren, hat E. Israul einer Prüfung durch Pätterungsenperimente in Thieren (Kaninchen und Kalten) unterwerfen mit durchaus negativen Besulption

Ein underer Auter, l'ognenik, betrachtet alle Sauren als dispunsent zu Tuberculese, da er sich einer corpulenten und blübenden Fran mit starber Vorliebe für Salat erinnert, die nu Tuberculese marbili?

# Heberaustrengung, Sorgen.

Als dispositiond gelten auch kerperliebe und geistige Unteranstrengung, starke Gemüthsaffecte, erdrickende Sorgen und Kummer, zuwis Excesse, zu gemissreiches, aufreibendes Leten. Es ist dieses Momenten eine gewisse Einwirkung auf Entstehung, manz besonders aler auf den Verlanf (s. später) nicht abzusprechen, indem die Indirect die vegetative Thatigkeit herabesteen und auch die Ernahmung die Gesammiorganismus beeintrichtigen.

In den Kintluss disponsender Momente glante nom seit hanye Velt die Ursache für die grosse Veröreitung der Taberenless in der Armee erfeheken zu durfen. Unter underem hat vor wenigen Jahren Schmidt me Bollinger's Schule die Armee und Grilbevolkerung darauftin reglichen und ist bezuglich der Armeen überhaupt und der baperischen instesondere zu dem Resultat gekemmen, dass "allenthalben die Ordbevolkerung, uns Verluste durch die Schwindercht anbeiangt, erhebieb besser austeht als das Militar", so dass es also kum möglich zei, fass die Tuberenlesse aus dem Grilstande bei der Recrutirung ins Militar pluscht werde. Da man es hier mit ausgesneht kräftigen Leusen zu fam hat, die a proci nicht disponirt sobeinen, so machte man die übergrosen Austrongungen und Strapusen des Militardiensies, das Ternistertungs,

Arass. 293

me in mangellatte Ernahrung, die vollständig verlinderte Lebensweise, einzelne Autoren, z. B. Finkelnburg, das grosse Heimweh für diese habs Tuberenless-Frequenz verantwortlich.

Eine kritische Betrachtung führt uns zu anderen Beselfigen. Es zeigen die verschiedenen Armeen folgende Tuberenlose-Verbreitung:

|                                          | Errore der derch-<br>eitstätigken Jahren<br>Delphiebe | Alberthouse do<br>Telepopee | Typ solder-bir<br>fortifie |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Prensische Armes                         | 7,598,024                                             | 24.012                      | 31-7                       |
| Bayerische Armee                         | 967,000                                               | 2.000                       | 39.5                       |
| (1853-1892), 20 Jahrs.                   | 6,396.126                                             | 50.487                      | 56-5                       |
| Belgische Armee<br>(1800–1888), 19 Jahre | 791,175                                               | 3.034                       | 49-6                       |

Bei der Civilbevölkerung wissen wir die Zahl der Erkrankten nicht, dech muss, da die jährlichen Sterbeniffern anunhernd gleich feiben, die jährliche Erkrankungseiffer, gewisserungssen der Nach und ist der Tüberenlose-Mertahtit, dieser offenbur das fölsichgewiede halten, und zuur, wenn die einzelnen Altersklassen berücksichtigt werden, eine durchschnittlich dreijährige Duner der Fuberenlase vormusgesetzt, der Sterbeziffer der um drei Jahres alteren Altersklasse untsprechen. Es kennnen also gemiss unseren Tabellen (S. 204) auf das Alter von 20 Jahren einen 84 Erkrunkungen auf 10.000 Lebende.

In der Armee sind die Heitungen mitgenählt, die bei der frühzeitigen Erkennaniss der Krankheit häufiger verkommen und auch im Falle einer Wiedenrkrankung als doppeltgrahlt abgezogen werden missen-Es urtribe also z. B., da in Preussen von 24.012 an Taberculese Erkranknen 3225 als peheilt bezeichnet sind, die Zahl der Erkrankten zu einem Vergleich mit der Grifbereitkerung um 4:25 pro 10.060 berahzusetzen sein und 27-5 statt 31-7 betragen.")

Theilen wie die durchschnittlich dreijährige Krankheitschauer der Unberentose in sechs halbjährliche Abschnitte, so gestalten sich die Verlmimisse ungeführ folgendermassen;

Von den in einem bestimmten Jahre zur Stellung kommenden, inberculis inferiten und theilweise sehan erkrankten Personen (84 auf 10.000 in der betreffenden Altersklasse) gelangen die im betrien Halligahr ihrer Erkrankung, also dem Tode nahr Befindlichen, das sind 14 %, aus wegen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Die Zahlen für die österreichlisch-ungarische Armes beschen sich auf Beskundelte, Die Zahl dieser ist, mit die den Beskund aus den Verpahren enthält, etwas geware als die der Eckranden, und ausm im Verhältung von DO 95.

<sup>&</sup>quot;In Eayure sind von 2000 Erkenekten Die als gehalt bezorbest.

hochgradiger Erkrankung überhaups nicht mehr zur Stellung, die im 3.—5. Semester ihrer Infection Befindlichen, also drei Sechstel — 42%, werden altabercules erkannt und untauglich erklärt, hingegen die im ersten und zweiten Halbjahr der Infection befindlichen zwei Sechstel, also 28%, entgeben noch grössteidheils der Diagnass-

Die als tauglich Betundenen, under deuen sieh aber eiten 28% httml.

Tuberentisse befinden, leben nuch der Stellung nach etwa ¼ Jahr bis zu ihrem Einzuekungstemmin in den gewohnten Verhältnissen, sind also der gleichen Infectionsgefahr ausgesetzt wie die übrigen zum Heurschenen untanglichen Alberogenossen. Es muss decknih diesen der haltjährliche Infectionsantheil mit 14% noch zugesehneben werden.

Unter den im Herbste Einrickenden missen sich also 42%, bereisInfinite, aber grösstentheils noch latent Tuberculise in den verschiedensten
Entwicklungsstaden, und zwar 14 im ersten. 14 im zweiten und 14 in
dritten Halbjahr ihrer Infection befinden. Bei den im dritten und vierten
Halbjahr ihrer Erkrankung Refindlichen — 28 — wird die Tuberculosim ersten, resp. zweiten Halbjahr des Dienstes affenkundig zu Tage treten,
während die im ossten Halbjahr der Infection Befindlichen erst im zweiten
Dienstinhr erkranken.

Eine Bestatigung für die Richtigkeit unserer Auffassung bietet im der Unstand, dass die Tuberenloss in der Armee mit der Buser der Dienstjahre abnimmt, während, die Diaposition als den masseylenden Factor romnegesetzt, mit der Duner der Dienstzeit, der Unbermistrengung o. s. un immer nahr Individuen der Tuberenloss zum Opter fallen mitseen.

Von 842 on Lungentuberruluse und Lungenbürtung Erkeintten der beverischen Armee!) 1800-94 ondallen

| MILLERY | A TOTAL CHIMATICAL |       |
|---------|--------------------|-------|
| auf das | 1. Halbjalir       | 37.9% |
|         | I. Dornstjaler     | 554%  |
| 200     | 2                  | 22.2% |
|         | A                  | 144%  |
|         | 4 mai domber       | 100%  |

Es unterliegt also keinem Zweifel, dass eine Aurahl Tuberchoot resp. Infleiter in die Armee omtreten, und dass der Militardient ab solcher trotz der jetzt ausserneßentlich gesteigerten Antonierungen für für Erkmittungen an Tuberchosse nicht vernahwartlich gemacht werden kain. Ja, die Abundene der Erkmittungen, die sehren im zweiten und nach nahr in dritten Dienstinder — bei der fütberen dreijahrigen Dienstzeit — bereutzt und die hast leinte der zuf das betroffende Lebensalter kommunden Zuhl ein Neuerkrankungen mintekbleibt, durfte gerodern datur sprechen dass da bezugliehen Altersklassen in der Armer his zu einem gewissen Grade ter Neuenfaction gegenüber übere einfeln Alterskrassen geschung sied.

<sup>&#</sup>x27;s Far dis personale Armes delen mir distantigante Zahim nickt as turcu

Dieser Schutz ist freilich kein absoluter: dem zweifeltes kommen auch in der Armes Ansteckungen vor, besonders da, um die Kasernsmentsverhältnisse nech mangelhaft sind: ganz erheblich mögen sie in früherer Zeit gewesen und in mancher Armes beute nech sein, wo die Kasernsmit engsoem Zusammenwehmen und mangelhafter Beinfieldseit gleichbedeutent ist. Auch die Bürgenquartiere, z. B. in den Mantvern, mögen eine nienliche Ansteckungsgelegenheit abgeben. Aber als umgleichendes Muman fielt hier der ausgelichate Aufunthalt der Sublaten im Freien, der sieh bei der gleichalterigen Givilbewilkerung nieht findet, die dadurch verminderte Infectionsgelegenheit in die Wagseliale.

Ein enusaler Zusammenhang zwischen der Tuberenlese in der Armee und den angenommenen Schadlichkeiten des Militärdienstes. Ueberanstrengung etc. Iksel sieh somit nicht feststellen.

Darum lassen auch die Feldzüge, obwohl dech die denkhar grossen körperlichen Strapazen, off unganstige Ernährungswerhältnisse, schröffer Witterungswerhod, Nusse und Kälte in Bivonars wie kaum irgendwo auf den Organismus einwirken, eine grossere Verbreitung der Tuberenlessvermissen. Im Jahre 1870/71, wo auf deutscher Sene einen 1.000,000 Mann, weniger sorgfältig ausgewählt als in Friedensreiten, im Felde standen, starben in den beiden Jahren zusammen nur 1630 Mann an Schwindsacht, so dass, selbst zugegeben, es sei nuch spüter ein Theil der Krunkheit erlegen, von einer auffallenden Zunahme, wie nun sie roransselzen sollte, nicht die Bede sein kann. Im Gegensatze dazu zeigten die in Dantschland kriegsgefangenen französischen Solfaten, "die einer regelubsegen Lebensweise und belanglieben Bahe sich erfreuten" (Guttschadt), nach Kelch eine ganz erheitliche Sterblichkeit au Tuberenlese, die in den engen Zusammensen ihre unturtiebe Erklärung findet.

Arhnitch berichtet Tholozam, dass in den während des Winters 1854 55 vor Setustopol gelagerten Armsen trotz der excessiven Strapuzen, trotz des häntigen Nachnitenstes, ungemägender Kleidung und Ermhrung, trotz Kalte und Fenchtigkeit die tuberenfosen Krankbeiten fast gleich Nutl waven.

## Alkohol and Tabuk.

Auch den Atkohol haben esazelne Autoren (Kronzak, Mackenzie)
für disponirend erklärt, Kraus in Lüttich, Laumay und Lausermax ihm
eine die Phthise beschleunigende Wirkung augeschrieben. In nunchen
Temperenzlerschriften, die für alle Laster und Schwächen des Menschengeschlerhies den Abasus spritussorum und odest den Uras derselben zu
beschubligen pflegen, finden wir die Tuberenless unter den unten Folgen
des Alkeholismus. Andere Autoren wieder (Meyerhoff Peters und
Fackson) fanden unter den Phthisikern nicht besonders und Alkeholiker-

und die Zeit liegt nicht weit hinter mas, wo einzelne Aerzie ihre Phthisker in einer gelinden Alkoholistänbung hieben und den gemetigen Endam rühmten. Ein zuhlenmassiger Nucleweis, dass der Alkoholinissbength me Phthise disponent existirt his jetzt nicht.

Nicht viel anders ist es mit dem Tubak. Vor eiera 20 Jahren versäumte man nicht, auch das Rauchen unter den zur Philise dapanirenden Factoren aufzuzuhlen. Heute lässt man Phäbisiker, fells sie keine Halserscheinungen haben, ohne Schaden massig muchen. In der Hauptsache haben alle diese Passionen wehl aur bei Missbrauch einen indirecten Schaden, indem sie die Ernahrung berahoetzen.

#### Bernf.

Einer erhöhten Disposition sind die Angehörigen einzelner Berutsurten ausgesetzt, so dass solche Personen selbst bei einer anschenust geringen Ausbekungsgelogenheit gleichnohl hänfig der Tuterenloss mefallen. Ein Beispiel bilden die Steinhauer, deren Lunge durch den spinm Stach gereit wird. Die Anhautungen des Stankes bilden sehen in den Bronthielen ein Uspat mortum, von dem Bezillen zur sehner fertgeschafft werden können. Obwohl diese Leute den grössten Thall des Tage im Freien sind, werden sie daher selbst durch übern zeitlich beschraaten Verkehr mit Tuterenlosen im Kneipen, sowie während des Winters, up sie oft eine andere Beschaftigung haben, sehr häufig infeirt.

In the meisten Bernforten ist aber die erhähte Taberenkon-Frequetz nicht einer grösseren Disposition, sondern. Wie schon erwahnt, der vermehrten Ansteckungspelegenheit durch Arbeit in engen, stanberfallen Raumen zumschreiben (s. S. 222 ff.).

# Krankheiten.

Einer grossen Beihe von Knuckheiten hat num im Laufe der Zeit einen zur Tuberenless disponirenden Eintluss, 60 auch denselben Krankheiten wieder eine sommnissende Kraft teigemessen. Alle diese Angaben sind nur mit grosser Vorsieht aufzunehmen. Denn erstens stützen sie erk oft nur auf Erfahrungen und Eindrucke des einzelnen, zweiten sind soweit Zahlen vorliegen, diese viel zu klein für statistische Betrachtungen dröttens vergegenwärtigt nun sieh, wenn man die Zahlen auf Gesterbeitebrzieht, bei weitem zu wenig, wieviele zehon unter den nicht an selcher Krankheit Leidenden in dem betreffenden Lebensalter an Tuberenloss ungrunde gelein.

# Blut and Herzkrankheiten.

Bei der Anamie und Chiterose, die gleichfalls als disponirent augwien werden, landelt zu eich im grossen und ganzen laufig bereits un eine Wirkung der Tuberrukose. Umgekehrt hieht eine gresse Zahl von Jugend auf stets blanser Menschen gesund, während zahlreiche robuste Lente stakungerafft werden.

Andere nehmen auch die Enge der Aorta in Anspruch; Brehmer sehrieb der Kleinheit des Herzens und seinem Missverhiltniss zu einer grossen Lunge in erster Linie einen massegebenden Einfluss auf die Enwicklung der Pitthise zu; such diese Hypothese kann der Kritik nicht Stand halben.

Hingegen wird ausgesprechenen Herzklappen/ehlern ein gewisser Schutz zuerkannt. Man will dies mit einer in den Lempungefassen stantinsenden Staumg erklären. Ans dem gleichen Grunde hill man auch Kyphotiker in pewissem Sinne ütr geschutzt. Birch-Hirschfeld find ander 4819 Sectionen 907mat — 20.8 ehronische Lungenschwindszeht, unter 107 mit Herzklappenfehlern fund — 4.6%, dagegen zeigten 2 Fallsvon Stenses des Pulmonal-Ostiums eine Lungenfuherenlose.

Ueber den gunstigen Einflass, den sielleicht ventes Staumgen in der Lange ausüben, s. bei Verhaut und Heilung.

### Diabetes, Malaria.

Van den als disponiered gehenden allgemeinen Krankbessen steht der Diabetes, welcher gewähnlich mit Sinken der Herz- und Muskeltätigkeit einbergebt, in erster Linie. Die bei Diabetes auftretenden Lungenveranderungen betrachtete man fruher als eine besondere Form der Phthise,
bis v. Leyden, Riegel, Immermann und Buttimeyer durch des
Nachweis von Toberkelbachlen die bleutinkt mit der LungentaberenlosSiste-liten. Hier scheint man mit Beeht nicht nur von einer beichteren
lafertion, sondern nuch von einem besonden Nahrhoden für den
Bacillus reden zu können, umsonehr, als bekanntlich Zusatz von Zueker
zum Nahrhoden das Wachschum des Bacillus uppiger gestaltet. Nach
tormain Son stirkt ein Viertel (23%) der Diabetiker an Phthise. Freilich ein zweifellanter Beweis, da das Procentverhiltniss der Tuberculese
zur Gesammtsterblichkeit in den str Diabetes in Frage kommenden Albersklassen nicht geringer ist.

Nach einigen Ausges sall auch Malaria eine Pradisposition schaffen.

## Psychusen.

Das häutige Auftreten um Tuberenfose bei psychisch Erkraukten, besonders bei denjenigen Formen, die mit tiefer Depression und apathischsingerosen Zustanden und Hernbockung der vegetativen Functionen einhergeben, fasst sieh durch die peringere Bedeuerrepbackeit auf eingesthmete Stanbyartikel wohl erktaren. Aussendem ist besonders in Austalten durch das Zusammenwehren mit anderen Plathisikern auch die Austeckungsgelegenheit erhöllich vermehrt; die eiel im Freien sieh millahenten Geisteskranken leiden weniger an Toberculese (s. S. 226)

Ob dareben noch eine Disposition im eigentlichen Sinne ordingt, derzet, dass der Nahrboden ein genstiger ist, dafür fehlen bis jetzt Beneise. Dass jedoch der Hauptgrund der erhöhten Tubereulosemormhiza nicht in diesen Unstanden, sondern in den durch das Anstaltischen gegebenen Intertiensgelegenheiten zu suchen ist, zeigt die erhöhliche Abnahme der Tubereulose in den prenssischen Irremustalten, seit die Durchführung prophylaktischer Mansonahmen angehalent ist.

#### Defrete.

Im locaten Sinne wirken disponirend alle mit einer Continuenstrennung des Hant-mit Schleimkautepathels verlandenen Lüssionen, Wurden
jeglieher Art, zufällig oder nach Operationen, die dem Eindringen im
Baeillus die Wege ehnen. Als solche bahen wir kennen gelernt an der
ausseren Hant sonie der Schleimhaut Risse, Rhagader (Toberenfesis ents
verencosa), flässe, Kratzwunden, Stiehe bei Sectionen, Insectentische,
Tamwirung, Impérunden, Abschenzungen durch spitze Zahnvorsprunge,
Zahnentractionen, Verbrennungen (Hant, Zunge), Artzungen (Desophagus),
Nabstrunden (Peritamealtuberenloss), Abscharfungen durch barte Kohpartikel (Bectom), in der Nasse Bohren mit dem Pinger, Oberingstoden,
intensive gegenseitige Berührung verschiedener Partieen (Processus tocaka)
Verbetzungen des Auges (Instaberenfoss durch Ströhhalm etc.), Abschurfungen an den Genitalien durch Frendkorper und Lausebosse u. s. v.

Mit Berufung auf die Versache Celli s und Guarnieri's webie durch Einstlusung trocken verständer Spata nur dann ein posities Resultat erheiben, wenn die Lautwege der Thiere vorher britist warm giarben einige Autoren, in solehen Defecten eine nothwendige Verbelingung für die Infection selses zu diefen. Mit Umrsehlt: dem an Taisenem von Thieren genuschie Versuche anderer Forscher (darunter über 3000 Versuche vom Verfasser) teureisen, dass auch von der inverletzten Hatt und Schleinshant aus durch Verreibung, durch Verführerung oder durch Verstütbung von inherenlösen Infectionsstoffen sowohl mit unsern an trockenem Wege regelmässig eine Taherenlose erzengt und Die Felbrequelle der dem widersprechenden Versuche von Celli und Guarnieri u.A. haben wie oben nachproniesen (v. S. 61).

## Entzandungen, Katarrhe.

In gleicher Weise wie durch Verletzung gesetzte Detiete des Epithels konnen auch solche infolge krankhufter Zustände, z. R. Ekrese (s. S. 76). Kuurrhe (Bronchites, Purummier) eine Austellung des Telerhelbseelles erleichtern, mit der Einschrankung jedoch, dass mithliche Secreties wieder eine Elimination der Eindringlinge berbeitzufahren vermag, ein Umstand, der die diametral untgegengesotzten Berbachtungen verschiedener Auszen in dieser Hinsicht erklärt.

## Trauma.

Bezüglich des Trauma wurde sehm gelegentlich der Infection der Pleura, der Knoellen und Gelenke (s. S. 186), des Gehirus (s. S. 189) hervorpchoben, wie es eine Tüberenloos der Organs berbestuführen sernag. In gleicher Weise kann durch eilehe Toumen, die direct oder füreh Contrecoup und verkiste Bronelsialdrüsen oder einen überenlosen Langenhard wirken, eine Infection der Lange, und usun Baeillen in die Blutbalin gelangen, irgend welch anderer Organe zu Stande kammen. Naturgenlass Helten diese Baeillen da am ersten liegen, wo durch Zerststeing der Blutgefasse die treie Bahn versperit at. Auf solche traummische Phthisen unde besonders eingebend ein Mendelsohn, Guden, Grawitz und neuerfüngs in einer trefflichen Arbeit von Reinert hingewiesen. Der intgen Vorstellung, als ob in solchen Fallen Baeillen im Blute von vernberein kreisten und gewisserungsen und ein Trauma warteten, um sieh ansiedeln zu kennen, sind wir bereits an anderer Stelle entgegengetreten.

# Syphilis and Gauerrhoe.

Van dem Gesichtspunkte aus, dass jegliche Verletzung ein Eindringen der Tuberkoftweillen ims Gewebe softet erbeichtert, wird num auch die Synhilis als begunstigendes Moment für unbereilles Infectionen betriehten konnen. Combinationen beider Krankheiten, und zwar in der Weise, dass der Tuberkoftweillus auf einem syphilitischen Herde sich ansiedelt, oder auch nurgekohrt, dass er dem Syphilistirus den Wog obner, werden nicht selten beitrichtet. Ich verweise auf die Mitheilungen von Hiller, de Renzig-Massel, Grunwald, Arnold, Agnanne, Elsenburg esseundhe Tubersulese), Helwes, Iraal, Schuehardt, Fabry (am Pragetium), Bosnier (Syphilis und Lugus besonders am Bachen und Larynxa Guidane, Rieder (am Mastdarm), Potain. Hin und worder baucht en sich beliglich um taberentom Erscheinungen bei Syphilitikern, die nicht nothwendig in einem ranselen Zusammenhang mit der Luses stehen.

Für die Genorrhoe liegen Beebschtungen vor, dass sie die Entstehung ouer Tuberenlass der Hoden (Sammonde, Karewski), der Urethra (Ahrens), der Niero u. s. u. begünstigt.

## Carrinons.

Dan eben Gesagte gilt auch für des Careinom. Auch bie finden wir an des verschiedensten Organen eine Symbiose beider Processe. An der Ham wurden solche Falle von Lowin, am theophagus von Zenker und tordun, im Laryny gleichtells von Zenker, am Beum von Lubersch, im Mastdarm von Baumgarten, am Ohrlippehen von Haug beschrieben. Während in diesen Fallen unschrinend der Teherkelbarilles in die durch den carcinomatissen Process des Epithels beraibten Gewele eindrag, finden wir sich umgekehrt eine Erablirung des Carcinoma auf inbereubten, besonders luposen Herden, Näheres finden wir in den Publicationen von Lewin, Priedlander, Wober, Piek, Volkmann, Krone, Schütz, Nielsen, Hobra, Doograve, Konibaschieff u. A.

# Typhus.

Auf die Aussiedlung des Tuberkelbarillus in typkes en Darmgeschwaren haben. Master u. A. hingewiesen.

In alber diesen Fallen bandelt so sich offenbar zumächst nicht un sine Beeindussung des Nährbodems des Bazillus, sendern um die Erleichterung wines Eindringens, wie sich dies daraus schlossen best, dass sich der Bazillus nicht au irgend einer Stelle des befallenen Indiodamus localisiert, sendem dort, wo die Pforten eröffnet sind.

Die Beotschtung, dass fraher Typhise oft bald mit Lurgentnberculase ins Krankenlaus zurückkehren, lässt sich mit einer während ihres ersten Krankenlapers erfolgen Ansterkung wohl vereinen.

## Masorn Kenchhuston, Scharlach,

In besondere thlem Bute, die Tuberrulase zu fürdern steht eite Gruppe von Infectionskrankheiten, die das Geneinsame haben, dass so manentlich die Athmengsergane erheblich in Mitteidemschaft zielen. Es sind den Massen und Kenchhusten, in geringeren Grade Scharlach und noch weniger die Diphtheris. Der begunstigende Einfluss ist ein doppelter.

Diese Krankheiten gehen vielfach mit Beizungen der Schleinhaut und Lüsionen des Epithels einher und vermitteln dadurch ein leichters Eindelungen der Bacillen, so dass sie die Infection selbst, und zwar des Respirationsapparates, beginnstigen,

Sie sind ferner in der Begel von einer mehr uder minder erheldiehen Schweibung und Durchstankung der Drusen, besanders der Bronchiabletien begleine. Sind diese Drusen bereits vorher, wie dies nicht so seiten der Fall ist, durch einen Eleinen inbereubisen Herd geschwollen, se tritt gewissermassen ein Platzen der Kapsel und ein Durchsiekern und Mobilisitzen der Barillen ein Diese siedeln sich dann entweder an der angrenzenden Langupartis (daber der Hampteitz am Lungenhölus) oder, wenn sie in die Blatbalm gelangen, am tripund einer anderen Stelle (Meningen, Kaochen n. s. n.)
an. Auf diese Weise erklärt sieh die Manifestirung eines bisher latenten
Hordes, das kniefen Eintreten von Lungentuberculose, Miliartuberculose etc.

in Gefolge der oben geminten Krankheiten. In welcher der beiden Biehtungen, ob auf die Infection oder die Verbreitung der Tubereulese, in Einfoss ausgeübt wurde, liest eich zum Theil aus dem früheren oder spassen Auftreten der Erscheinungen folgem. Beim letzteren Modissehliessen wegen der grösseren Zahl der in Action tretenden Basilien die tubereulesen Symptome sieh fast unmittellur (inch wenigen Wochen) der vorwiegegangenen Krankheit an, eine Primit-Infection hingegen tritt meist erst nach Monnten zu Tage. Bekennnt man selehe Kranke hinreichend trih zur Untersuchung, so lasst sieh ich bereits eine Drussusserkasung ronstatiren (Marchand). Diesen Anschluss der Tubereutose hestsichtet man taler am hänfigsten bei scraphulesen Kindera und selehen von tubereulisen Eltera (Infectionsgelegenheit). Auch die inberenkosen Erkrankungen des Manelohren, das besonders durch den searlatinisen Process amehemend zugänglicher genneht wird (Ofitis suppurativa searlatinosa), finden eine übnliche Erklärung.

### Influenza.

Als Ende des letzen und Anfang dieses Decemiums die Luftwurzs durch die Lande tog, wurde von vielen Seiten als eine hüntige Polgeerscheitung derselben eine Lungsuphthisse bervorgehoben. In der grossen Mehrzahl der Palle über handelt es sich wehl nicht um die Begunstigung einer Primär-Infection, eine erhöhte Disposition sondern um die Verbreitung eines bereits bestehenden, eisfleicht latenten Herdes in den Lungen, eines durch das Influenmeseret oder durch Mobilistrung von in den Deusen eingelageren Bacuten. Dass die inberenkose Infection durch die Influenm nicht erheblich vermehrt worden ist, lasst sieh am einer Arbeit P. Sporlings schliessen, nach welcher die Zahl der an Philipse in jeuer Periode tiextorbenen nicht wesentlich erhöht, sondern um ein früherer Einfritt der Schwindsuchtsserblichkeit zu constaturen wur. Ein gleiches Ergebniss hatte eine Influenanstatient im Massachussits.

Oh all die rertemannten Krankheiten irgend einen Einfluss auf den Organismus als Nährhoden des Taberkeltmullus ausüben, wie dies vielfach angenommen wird, ist, vom Diabetes vielleicht abgesehen, weder bewiesen, mehr überhaupt untersucht worden.

Interiefern bei den vorstehend aufgeführten Factoren, z. B. Masern. Alkoholssens, auch eine Schwachung des Flimmerspithels und die dadurch erschwerte Hemusbeforderung eingenthmeter Bacillen im Vordergrunde steht, ist vorlaufig soch nicht abzuselsen, da unsere Kennthisse über das Verhalten des Flimmerspithels gegenüber solchen Einwirkungen toch au mangelhaße sind.

## II. ABSCHNITT.

# Lungentuberculose.

1. Capitel.

# Pathologische Anatomie.

# Allgemeines.

Schon der aussere Aublick sines an Langentuberenlass gestutenen Menschen ist vielfach so typosch, dass die Dingnose prima vista zu stehn ist. Die bis zum Skelet abgemagerte Leiehe, die eingefallenen Wangen tieftiegende Augen, weitabstehende Obren, die hervortretenden Backen und Hoftknochen, die teksoe, ausmische oft ins Schmulziggrane gebende flan, gerunzelt, faltig, besonders un der Brust mit Schuppen und Pitytiass tersocolor bedeckt, offenbaren uns die sehwere Leidensgeschiehte.

Im Gegensatz dazu treffen wir manchmal wehlgenahrte Leithen, mit reichlich entwickeltem Felipolster, kruftiger Muskulatur, im Tole nach binbendem Aussehen, deren Lungen umfangreiche Zerstörungen unfweisen.

# Die Lungenveränderungen.

Die Veranderungen der Lunge selbst erfontern ein Eingeben mit ihre verschiedene Enistehungsweise,

Die Tuterenlose der Lange lässt sieh auf hamatogene, lymphogene oder nerugene Infection zurückführen.

let die Blutbulen durch den Einberch eines im Körper bereits vertanderen inberenksen Herdes mit Tuberkelbneillen übersiet, so tritt abaprechend der Menge und Vertheilung der Bacillen eine über belde Laupen disseminitie Millartuberculese ein und bildet eine Theilerscheinung der allgemeinen Millartuberenkose.

Auf dem Lymphwege werden Fuberkelbacillen von honerhluden Theilen, von einem cariosen Wirbel, einer cariosen Rippe, besonders haufe von eines buberengesen Bronchindernes aus mit eventuellem Durchleuch der Kaped, eingesehleppt, Von dem Lymphstrame und den Gewebsspalten aufgenommen, werden sie hier und dort deponirt und rufen miliare Tuberkel oder auch grössen Herde bervor, die durch ihren apprositionellen Sitz in der Umgebung des Ausgangspunktes ihre Abstanzung von diesem meist deutlich verrathen. Da in solchen Fällen das Eindringes der Bacillen in der Begil sin successives ist, so erweisen soch die in der Peripherie gelegenen Knötehen meist kleiner und junger als die dem Mutterherde milieren.

Bei der Entstehung der Lampentuberentess spedt aber die wichtigste. Belle die Infection auf dem Luftwoge.

Es ist state die Maglichkeit des Durchbruches eines Inherenbasen. Processes in Brouchien oder Trachen, besonders von Seite einer Lymphtense, unter Umständen auch die Aspiration krisiger Massen alss einem algerirten Triberkol des Kehlkopfes, der Transilen, des Nassannehenraumes, ins Auge zu fassen. Doch bilden diese Verkommnisse erfahrungsgemäss eine Seltenheit und est das Hauptmomend für die Langeminfection zweifelbes in der Einathmung inberenfoser Keines aus der Umgebung des Meinschen zu erblicken.

Nachdem wir den übertriebenen Vorstellungen von dem reichhaltigen Barillengshaus der Luft — wie ich plauben dart mit Ertolg — entgegengebreten und und uns die physikalischen Senwierigkeiten vorgegeswärtigt haben, die dem Eindringen staubfermiger Partikel in die tieferen Luftwege entgegenstaben, en untsom wir annehmen, dres es eich in der
überwiergenden Zahl der Fälle nur um die Einathmung einzeiner Keime
oder Keimperbände handelt. 1)

#### Erste Localisation.

Man ist mit Rindfleisen viellich geneigt, hauptsiehlich die Uebergangsstelle der feinsten Bronchien zu den Abrenken als Ausgangsprukt
die ersten Veränderungen zu betrachten. Aber is ware zu neit gegangen,
dies als alligemeine Roppel aufmistellen; wenigstens ist kein Grund abzuschen, warum der Tuberkelbezillis, der unter Umständen von den
Bronchoden bis zu den Bronchaddrusen wandert, ohne irgendeine Verunterung berverzurungen nicht auch an einer hollichtig anderen Stelle
lauge dieser Rahn, ob zum innerhalb der Bronchieben oder direct in den

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Anders ist en, ment das befredende Industrians over annaroderellen mirken Enntmung von Rasilion abagesetzt ist, mis betredelerene der bekannte was Schwe-ningen eilere Fall, den Doner Tappralaur a betreffend, zeigt. Doner, sin erhe trattper, beredere micht belanterer, gesunder Rann, hatte sich micht abhilden lauen, in dem Rasses, in weitenem Hunde eines Industrien mit taberrellesem System magnetet samt, zu verweiben; er wies bei minem hart darauf erfulgten Tode die gleichen weitsten Berde in des Langer und mie die gestellisten unferenen Hunde.

Alveslen oder ein andermal erst in den Lymphgefissen, eich absetzen mat eine weitere Entwicklung eingehen sallte Finden wir dech auch einzathmete Kohlempartikel, wie Armeld's Untersachungen gezeigt laben, an den verschiedentlichsten Punkten depoalet. Feruer spricht auch gegen eine gesetzmissige Localisation, dass wir bei der experimentellen Inkalationstuberenlose die Vaberkel verschieden localisiert finden.

Je nachdem die eingeathmeten Tuberkeitsteillen sich un einer inzubrouchial, intranbrodur oder interstitiell gelegenen Stelle festsetzen, rafin sie die typischen Veranderungen bevor, die wir als histogenetische Enwicklung des Tuberkels besposchen Indem. Sie führen zur Wucherung des betreffenden Egitliebt, der fixen Zeilen und rufen entzundliche Anlaufung von Leukoryten mit danuf folgender Verkösung herrer. Der Lungentuberkeit stimmt in allen wessentlichen Theilen mit den Tuberkeit der andern Organs überein.

#### Schicksul des Initialtuberkels,

Erfährt der son entstandene Tuberkei zur rechten Zeit in der Preipherie eine fübreise Bogrenzung, so erwachsen für den Organismakeine weiteren Folgen: andermielts denngen einige von den intwischen
unssenhalt vermehrten Bueillen radiär in die Umgehung, verbreiten sich
doet nach allen Seiten auf dem Bronchials oder Lemphrage oder jer
continuitatent. Unter Wiederhelung des vorher geschildieten Precesse
entstehen ein oder mehrere istdirte oder Conglomerattuberkei die
kasigen Ventra können confluren und einen mehr oder minder grosen
käsigen Kunten bilden.

für Sprachgebrauch bat tahin getührt, inberentim Verlaterungen in der Lunge, besonders wenn die mit Einschneidung einbergeben, ab Lungeaphthise oder sehlschihm Philipse zu bezeichnen, da die oft zu blelichen Verlanderungen führenden anderen pathologischen Processe, z. E. Syphilie, so seiten eind, dass die praktisch wenig zur Geitung kommen.

#### Kassknoten.

Auch dieser kassknoten kann sich, besonders solange er nicht einen alkurrossen Umfang erreicht hat, durch fibröse Wucherung in der Peripherte abkapareln. Sein weiteres Schicksal ware in diesen Palkentweder, dass er eingekapselt bleibt, dass sein knoper Inhalt durch Aufnahms von Kalksalzen verkreidet und verkalkt, die Buellen straklich augrunde gehen und also, wenn man so will, eine Art Heilung sittin.

Oder der berührnhaltige, kasire Inhalt erweicht, bricht nach eine offenen Brenchinkrichte durch, entebet sieh und kann mit den normlen oder pathologisch rermehrten Seeres nach answen geführt werber. Bei einer ziemlich vollkommenen Entleszung kann sieh im Janera de

jent gebildsen kleinen Caverne ein Grannlationsgewebe etablieen, das eine Zeitlang seeernirt, eich allmittlich teinigt, worauf eine auchige Cantraction sich einstellt; die Wande können sich gegenseitig berühren, vereinigen, und eine glatte, sehwistlige Narbe bleibt zurnek.

Die Beste solcher Heilungsvorgunge finden wir bekanntlich nicht selten in den Leichen von Personen, die sonst keine Spar weiterer Tubercalise reigen.

Aber freilleh, so gunstig wie in der beiden bespeschenen Fallen, dass entweder ein abgekapselter Kreide oder Kalkherd oder eine Narhe mrucktbeilet, gestalten sich die Verhaltnisse für gewöhnlich leider nicht. Dem einem ist die filesse Kapselbildung nicht genügend dieht der mill sich nicht frühzeltig genug ein, um den in der Peripherie besonders zahlreich verhandenen Tuberkelbarillen den Durchtritt nich der Ungebeng und die Weiterverbreitung zu wehren. Auf diese Weise gelangen Barillen in das in der Lunge besonders reichlich entwiebeite Lymphgelbesystem ader in die Brunchinien und etabliren neue Henle.

Auch der aus dem Klasknoben, rosp, der kleinen Carerus gusgeschiedene bacillenbeladene Inhalt wird nicht immer ohne weiteres aus dem Körper entfernt.

Fürs erste üben die chemische Beschaffenheit des Krees, die Proteine und Stoffwechschroducte der Bacillen einen gewissen Reiz auf nie Bronchialschleimhaut aus und führen eine Hyperamie und reichlichere Schleimssecretion herbei, wodurch die Heransbefirderung der knigen Materie erleichtert wird. Anderersetts gelangen durch starke, tiefe Inspirationszunge gelegentlich kleine Theile daron leicht in andere gestude Luftunge, hamptsachlich wohl in die dem Multerberde zumlehst gelegenen, unter Umständen aber auch in entferntere, bei krättiger Aspiration selbst in die Bronchien der anderen Lunge, ja unweilen konnen grosse Lungsmabschnitte gleichzeitig befallen werden.

Wird nun auch durch folgende Exspirationen oft ein Enel davon wieder entfernt, zu können durch Boste, besonders wenn sie in Endtroachien und Afrechen aspirirt wurden, hangen bleiben und dort neue Veranderungen inaugueiren.

de nachdem die Ausbreitung auf dem einen oder anderen Wege, durch das Lymphsystem oder durch die Bronchien stattfindet, gestalten sich am die pathologischen Veranderungen ausserordentlich viellartig: rielartig nach je auch der Zuhl der Bavillon, vielartig je mehdem blemie Barillen oder bereits abgestorbene und deren Proteine und Stoffweitselproducte in Wirkung treten.

Im allgemeinen lasst sieh nunehmen, dass die aus der Peripherie eines Kaseknobus stammenden Tuberkeltszeillen in der Mehrzahl noch am

Loben sind und die von ihren hervorgerafenen Gewehsterunderungen einen vorwoegend probliferiesenden Ummkter an sich tragen, dass sie femer sei Aufnahme in die Lymphbahmen meist in beschrünkterer Annahl me Gelmag kommen und deshalb mehr isolirte typische Tuberkel hervormlen.

Anders gestalten sich die Verhältnisse, wenn der Infertiensstoff am dem Innern eines Kascherdes einer sehnn einige Zeit bestehenden Owerne kommt, wo die Bacillen bekanntlich zum grösten Theil abgestarben und zerfallen und die Gifte der Bacillenbeiber, die Prateins von der Umgebung bereits aufgenommen sind. In diesem Falle werden die entzündlich exaudativen Processe im Vordergrund stehen: die ret einzelnen besuden Bacillen ausgebenden Proliferationsvergänge kommen wehlt gleichnetig, aber weniger markann zur Geltung.

Bei Verbreitung auf bronchialem Wege und durch Spatzer finlet eine förmliche Inundation des befällenen Gebietes statt, die ihrerein dem pathologischen Producten einem eigenartigen Stempel aufdrückt.

Die erzeugten, such Qualität des Infectionsstoffes und nach Infectionsnodes verschiedenen Geweissterunderungen lassen sich nicht numer schaft anseinunderhalten; sie kommen in der Lunge auch meist nebensitzunte vor. Doch kann man zumehst zwei Hauptformen unterscheiden, die tuberentiese Peribronehitts und die kässige Pueumonie, zu ihnen als deitte Poem noch die durch Combination von Tuberkeltweillen mit anderen Bakterien erzeugten Verunderungen, die Mischinfection ohr Seemdärinfection, tryten.

#### Tuberenlise Peribronchitis,

Die ins Lymphsystem gerathenen Tuberkelbarillen werden in die Blatgefiese und Bronchien in die Blatgefiese und Bronchien in die und Verlaufe begleitenden und umgebenden (perivasentaren und peribronchialen) Lymphalmen urseichteppt, sieden sich hier in kürzeren oder längeren Abständen an sid geben zu wener Tuberkelentwicklung Vernahosung. Man trifft abstantings der Blatgefiese und Bronchialen oft auf weite Strecken bin gate. Bei hen von Tuberkelt, die je naber der Ursprungsstelle, die treshöhere Entwicklungsstufe zeigen, also ein amso höheres Alter vernaben. Auseheinend findet der Transport zum Theil auch in einer dem gewilde liehen Lymphstrome entgegengenetzten Biehtung statt, vielleich durch desen Veranderung und Umkehrung bei Verschluss einzelter Lymphstalmen und durch Fortleitung in den Gewebesquillen.

Die besprechenen Zustände bezeichnet man als Tuberrubatis prie bronchiudis und perivuscularis, auch wohl bei stärkeren entstallichen Vorgängen als Peribronchitis tuberculasa (Lymphangitis and Perilymphangitis tuberculosa). Viellich entstehen diese Knötchen an gransen Sammelstellen der Linsten Lymphspalien, am Unbergunge der Abredengunge in den Bronchiebes, den sie wie einen Bing ungeben, in dessen Mitte sein Lumen als feiner Spall erkennbar ist. Greift der Process auf mehrere Bronchieben über, so entstehen oft klechlaufermige Herde.

Haben sich Bacillen im Lumen der Brenchieben und Brouchten singenistet, so entsteht hier eine Tuburculosis brouchistis oder eine Branchitis tuberenlusa, die abenso eine tuberculise Perileparchitis im tufolge haben, wie aus ihr entstehen kunn.

Joder dieser Herde kann nun für sich die ganze Entwicklung mit all ihren Ausgängen durchmachen, sich mit anderen kassen Knoten verenigen und zum Centrum einer neuen Ausbreitung werden.

#### Klisipe Pasumenie.

Im Gegensatre zu diesem meist interstitiellen und intraalveolzen Saz spielen sich die pathologischen Veranderungen hauptsiehlich im alveolaren Parenchym und auf der Bronchialsehleumhant ab, wenn die Intertionsstoffe durch Aspiration von den Bronchien her in gesunde Langentheile gefangen. Da is sich hinderi gentfanlich um proteinreiche Massen handelt, proten die entrandlich exsodativen Vorgange in den Vordergrand der Erscheinungen. Es kommt zur Läsigen Pronumonie, resp kreigen Bronchopmenmonie, die matemisch ein von der überenfosen Periteenchitis zweifeiles verschiedenes Bild darkietet.

Bleiben die aspirirten Massen, ohne bis in die Abroden zu gelangen, auf der Schleimhaut der Beorchien und Brunchieben Begen, so führen sie zur Brunchitis enserosa mit tolgender Bronchiektasie.

Beschrinkt sich die kisige Pneumonie auf emzelne Arceden, so rufen die kleinen, oft kranzformig um einen Endbroncholus ungwerdreben Berdeben den Einfersch militere Tuterkel hervor tmilitare kasige Pneumonie). Umfassen sie einen Lobulus (Jobulare Rusige Pneumonie), so erscheinen sie als klaige Inseln, von entrümflicher Zone umgeben und über die Lungs zerstrent. Palls diese Inseln dieht stehen und fas befallene Gebiet eine grosse Ausstehnung hat, kann die klaige Pneumonie auch Inhäres Aussiehen gewinnen. Da die einzelnen Lobuli nicht immer zleichneitig, sendern off successive befallen werden, zu finden sieh verschiedene Staffien nebeneinzuder.

Die käuge Pusumonie wird durch die Bildung eines nähen, glasigen, truciss- und, wie besonders Orth betont lat, übrinreichen Exsulutes, senie durch lebhafte Proliferationsvergünge, Losstossung des Epithels (daher meh Buhl Desquamativ-Pusumonie) und zellige Anhantung von Leukocyten und rothen Blutkörpers singsleitet. Im weiteren Verlaufe fallen die juthälogischen Producte der Verkäsung aubeim (kasige Hepatisation).

Die Schnittfliche hat ein unfangs graurothes, später gelblichweisen, spakes, gekörntes und trockenes Ausschen, erscheint luftbeer und ennaert dann an den Durchselmitt der sogenannten Landleberwurst.

Kount es zur raschen Erweichung, Einschmeltung und Zersterung, so spricht nun von Phthisis Horida.

#### Gelatinose Infiltration.

Es gibt noch eine besondere Form, die sich von dem gewöhnlichen Bilde der kösigen Pneumonie dadurch differenzirt, dass die Proliferation der Abreslarepithelien und die Epitheldesquamation nur nehr massig und spärlich ist, himpegen das Feld durch Bildung eines sehr reichtlichen Exsudates von seröser, gelatinöser, hie und da förinöser Beschaffenbeit beherreicht wird. Das Exsudat, diffus über grössere Langentheile betersitet, britt entweber selbstandig und öder schliesst zahlreiche Heimer oder grössere verlasse Herde von stärker proliferirendem Charakter ein

Diese Form, als gelatinose Infiltration oder glatte Pneumonie bezeichnet und besonders von A. Frankel und Trojo genan studit, reichnet sich auch dadurch aus, dus Tuberkelbaeillen in den son ihr afficieten Laugentheilen so gut wie ganz fehlen und auch andere Bakterien gewöhnlich nicht gefunden werden.

Von der käsigen, durch die Kasekerde reprisentirten Promininunterscheidet sich die glatte Preumonie ausser durch die anstemischen und bakteriellen Merkmate auch durch den Verlauf, insetern sie meht nelle wendig in Verkäsing übergeht, sondern sich auch zuriekbilden und zur Beserption gelangen kann. Dies Entstehung verdankt sie offenlar worauf der meist negative Baeillenbefund hindeutet — hauptsachlich die Aspiration eines aus alten Kasekerden stammenden Materials, in den die Tuberkollineillen grosstentheils zugrunde gegangen und zertallen, ihre Proteine dagegen um so michtlicher sorhanden sind. Enthalt dasselle noch tebende Baeillen, sie kommen diese selbstrennfandlich zur Eriwicklung und bilden komptsachlich die käsigen Inseln, die Uebergange zur gewöhnlichen kösigen Preumenie.

#### Mischinfeetion.

Die pathologischen Processe werden schlieselich auch dahreb modificiet, dass in den taberenbesen Herden, besonders haufig in Carenen sich anderweitige pathogene Bakterien, und zwar nach des Verfassors Befond vorwiegend Streptskokken, femer Processen, Pyrgonaurens u. a ansiedeln. Diese finden nicht nur einen guten Nahrhalen, sondern selenen nuch autiv an den weiteren Processen Theil, wie Ein aus ihrem Verhalten in den Carvennenvanden, besonders bei macher Einsehmelzung, bevorrgeht, wo man sie Schritt auf Schritt den Tuberkelhaeilten folgen und denselben segar vormsseilen siehr.

Diese secundar eingewanderten Bakterien vernogen nicht nur Eiterungsprocesse hervorzurufen, zu unterhalten und den Zerfall des Gewebes, wie besonders die floride Phthies zeigt, rapid zu beschiemigen, sondern die rufen meh, in bester gesundes Gewebe verschlepst, zuweilen selbstandig procumonische Verdichtungen hervor, die sich von den gelatinis infilmirten Stellen durch geringere Transparenz (A. Prankel und Troje) unterscheiden sollen (S. weiters: Cap. Conplicationsur.)

#### Weiteres Schieksal der tubereulösen Herde,

Das weitere Schicksal der peribronchitischen Tuterkel und der känigen infiltraten Partisch gestaltet sich almlich wie bei den kleinen printeren Herden, Tuterkels und Käscherde kleineren Umfanges werden häufig durch filtresen Wucherung gegen die Nachbarschaff abgekapseit und können im weiteren Verfanfe verkreiden und verkalken. Solunge nech käsige Massen verhanden sind, bleiten dieselben, wie es scheint, nach virulent. Him und wieder lickern sich später die Kalkeoneremente, stossen sich ab und werden mit dem Spatam ausgeworten (Lungensteine).

Dose Derisen Wucherungen, deren sehen früher (bei Einkapslung der Initialinterkel) Erwahnung gesehah, spielen bei der Heilung tabernikur Processe eine grosse Relle. Sie beruben auf einem entzelnellich indurativen Process, der in der Peripherie der küsigen Herde entsteht, Inden die Induration auf das zwischen den einzelnen Knoten begende Langengewebe übergreift, das zum Theil durch Verstoptung des zutürrenden Brosobiolus collabort ist, kann sie weite Strecken, besonders an der Langenspilze (Spitzeninduration), in ein schiefrie graublan jegmentirtes, narbiges fibroom Genebe verwandeln, in dem die Kisse und Kreibeknoten wie eingesprengelt begen. In der Emgebung der schwieligen Narben bildet sich all nomplementares Emphysem. Diese indurativen Processe finden sich besonders bei chronischem Verhaufe, und dem sie nech in urstellung stehen, und stellen einen relativen Heilungsvorgung dar.

Bei grösserer Ausdehaung der Kaseherde tritt in der Regel som Centrum aus, rielfisch unter Betheiligung der sehen erwähnten pyogenen Bakterien, eine fortschreitende Erweichung und Vorffussigung des Inhaltes ein, und es bildet sich zunzehst eine von Kase umgebene, abgesehlossene Caverne (Vomica) Fraher oder spater findet ein Durchbruch mehr einem oder mehreren Besochien und eine Entlierung der erweichten Mussen statt, die zuur den Vortheil mit sich bringt, die in-

fortibien, giftheladeren Stofe aus dem Körper zu entfernen, aber auch all den Gefahren einer neuen Aspiration auf dem Wege meh ausma Thir und Thee offnet.

Tritt eine völlige Kulberrung des Carerneninhaltes ein, ar reinigen sieh die Innermände durch Abstessen des kastgen Betritus und unter Rithung eines pefrochnitigen, gelegentlich kleine perendymentse Batragen (tech) veranissenden Granulationsgewebes. Gesellen sich dam unbrunns Veränderungen in der Umgebung, so kann auch hört noch eine retatliss Heilung zu Stande kommen. Dubei legen sich entweder die Wände ausmander, vernachen und es entsteht eine alt seben an der Lungenober füche kenntliche Schrungung und Schwielenbahung oder es bleibt, neus die Carernen von grosserem Umfange sind und die Wande durch nilmsite Entzindungen, trie sie besonders in der Spitze häufig vorknumen, am einander gehalten werden, ein Hohlmann von selbst Tanbenei-bis Hahnsongrosse und darüber bestehen. In diesem Falle droht (selbst wenn die Baeillen abgestorben sind) dem Körper immerhin noch die Gefahr, das sich Eiterungsprosesse, selbst brandige Zensterungen in selchen effenen Carernen etablisse und das Leben in ernster Weise bedrehen.

In anderen Fallen schrectet der Zerfall in der Penpleris unzufhalteam vorwarts oder wird zur an wenigen Stellen zurückgehalten. Benachburte Cavernen conflueren und bilden ein vielläch ausgebrehtensunzegehntsaigen Höhlensystom mit fetzigen Wanden und zahlreichen Balken und Leisten, den mech übrig gehlinbenen Besten des pretinten Geneben.

Der Ansig-eitrige Inhalt gestinnt eine graue, graugelbe oder brauer Beschaffenheit und enthält unter anderem elustische Fasern, da sich bem Zusammenbruch des alteofaren Gerustes longelist Inben, sowie sehr abbreiche Tuberkelbneillen und weisse Brockehen, die ob wahre Beitreiburu von Tuberkelbneillen darstellen. Häufig sind auch andere Bakterien, Steptetuscus pyng., die gewöhnlichen Eitererreger, Diplokekken etc. augegen-

Am reichlichsten findet man die Tuberkelbacillen in frischen, kielen Herden und in Casermenwänden, die rasecher Schmidung unterliegen während sie im nurbigen, schrampfenden sturkpopmentirien Lungengeweis nur spärlich vertreten eind oder gans fehlen.

Zuweilen fallt fast der ganze (Gerhappen und ein erheitlicher Theil des Unterlappens der raschen Zerstörung anheim und famitgreite Construen sind keine Seltenkeit. Wirhtig ist, dass hierbei ist weite Streken der Construenung durch ihre indurative Beschaffenheit und das Felden sein Bacillen eine gewisse Heilungstendenz auseigen, und danelen in irond einen Wirkel, einer Sentimbieht, ganze Nester von Bacillen und die Zeichen fortsehreitunder Entwicklung gefinden werden.

Die Thatsache, dass man gleichneitig an demedlen Messehen, in armselben Laugenlappen, ja selbst is dem gleichen Berde Partiern brifft, die in vollkenauener Ausheilung begriffen eind, daneben andere mit langamen Fortschreiten und wieder andere mit der Tendenz rapiden Zerfalle, spricht wie sehen erwähnt nicht garade dafür, dass die Organsäfte, die dech für den genzen Körper die gleichen sind, die "Disposition" bei der Tuberrulaus, das ausschlaggebende Morrent für Heilung eter Zersterung bilden.

Tuisrentiese Herde an der Lungenoberfinche ziehen besonders bei langsamer Entwicklung Beiserscheinungen und Verdickung der Pleura, Verwachsung des pulmonalen und rostalen Blattes, selbst erbebische Schwartenbildung nach sieh. Bleiben diese Verwachsungen bei sehr raschen Zerfäll der Kascherde aus, so kommt es hin und wieder zur Arresion einer an der Pleuracherfische liegenden Cavernenwand, zur Pertermion derselben, zum Luftentritt aus der Lunge in die Pleurabohlen Es entsteht ein Prommethorax oder beim Durchtritt des Cavernenishaltes ein Pyopneumothorax.

Um solche Perforationseffanng in der Leiche aufrafinden, fellt man die emporte Pieuraböhle mit Wasser und blitet durch einen Katheter in die Tracken Luft ein. Es steigen dann bei verhandener Perferation Luftbliem im Wasser auf (Kaufmann)

Eine besondere Beschtung verdient wegen der im Lanfe der Langeninberrukse briefig auftreienden Blutungen des Verhalten der Gefasse,

Lymphgefasse, Capillaren und kleine Blutgefasse in Tuberkein und käsigen Hepatisationen werden meist schon im Anfange des Processes durch entzündliche Alterationen undurchgangig; grössere Gefasse hingegen zeigen eine Verdickung der Winde, die sie dem Zeraterungsprocess gegenüber besonders widerständsfähig macht. Man dart anschuen, dass diese Gefasseränderung, die sieh auch in der nachsten Umgebung der kasigen Henle noch geltend macht, auf dem chemischen Einfasse der Proteine beraht.

Andererseits kommt es, wenn betende Tuberkelbueillen direct mit der noch unveranderten Gefässwand in Berührung treben, zur Tuberkolmtwicklung, wie dies bei der aenten Millurtuberenlose, sowie bei der ehronischen Lungentuberenlose durch das Vorkommen von Intimatuberkeln in Arterien (Orth), handiger aber in Venen (Weigert) bewiesen ist Auch in diesen Fällen bildet sich meist vorber eine Thrombose, ein Verschluss des Lumens, wodurch eine Diepersion der Keine in die Blutbahn in der Regel verhindert wird.

Ganz im Beginn der Langentuberenloss, wo noch wenig Proteine terhanden sind, wo hauptsachlich der lebende Basillus in Action tritt, relangt derselbe zuweilen an die noch unveränderte Wand kleiner Pulnomligefisse, durchwuckert, arredict sie und vermag so Bintungen zu reranlassen, die stammirenden Signale der beginnenden Lungentaberentos. Das Gleiche gilt auch später, wenn einzelne Basillen auf dem Lymphwege an die Gefässwand durch die dieselben unspinnenden Lymphriume transportiet werden.

Im späteren Verlauf, hei umfangreichen, durch Aspralies zon Spatum und altem Caverneninhalt entstandenen kösigen Infiltrationen hingegen bewirkt der chemische Beiz-der durin reichlich verhandenen Basilien-proteine alstude endarteriitische Vorgänge und Ohliteration der Aleinen und Wandverdickung der grossen Gefässe; deshalb treten hier Blutungen seltener auf oder fehlen ganz.

Bei der der Hepatisation folgenden Gewebseinschmelzung under man oft in den Cavernen grössere Blatgefasse als bindfadendirke Strangs von einer Wand zur außeren ziehen. Meist sind sie obliterirt, zuwellen aber functioniren sie noch sind selbst anemysmatisch erweitert zier tagen als Stimpfe in die Cavernenboble hinsen. Nachträglich kann es such her meh durch Arreston oder Greutstömsstörungen zur Rapiar und zu profusen, selbst unstillbaren Blutungen kommen.

## Die Veranderungen anderer Organe

Von den sonstigen Organen wurde bereits der fast regelmissipen Veränderungen in der Pleura Erwahnung gethan, die off auf die Spitze sich beschränken, on über die ganze Lunge ausgeberitel sind.

Schon frühzeitig gelangen Tuberkelbneiten durch die Lymphysiksen der Lunge zu den Bronchrinkfrüsen, die man fast ansnahmdes und besonders bei jugendlichen Individuen hechgradig betheiligt findet; his und wieder ist die Volumen kann ereindert und min diedet zur einzelekasige Berde oder Punkte, die leicht der Inspection entgehen komen. In anderen Fallen zeigen sie markige Infiltration, under Umständen sind ein grosse Pakete vorwandelt und bilden Sueke mit verkästen, erweichten sin schwierig-granselwarz pigmentirtem Inkalt, zuweilen mit einzelner halkeonersmenten.

Selten termiset num, besonders bei längerer Dauer der Ernnibet und bei Existenz prosser, reichlich serernirender Cavernen, talerenke Darmveränderungen. Wolgert fand sie in 90%, Wosener in 80% der Falle von Lungentuberculose. Sie treten entweder als Tuberkel auf oder als tieserhwüre, hauptsachlich in der Gegend des Baums und mitt in ihrer Richtung senkrecht zur Längssehne des Darmes, oder endlich als Schwellung oder Verkäsung der Mesenterialdensen.

Biutig, etwa in 30-40%, der Falle, ist auch der Kehlkapf au tuberculusen Processe betheiligt.

Die Yonsillen fand Strassmann unter 21 obdacirten Philisikers Brad tabercules, während Dimochowski augibt, sie unter 15 solchen Fallen stets erkranks gefinden zu haben.

Die Mageuschleimbaut ist oft unverandert oder ansmisch, seltener hyperunisch, bitelig neigt die katurrhalische Zustinde. Schwalbe und unter 25 Fallen von Pathise Boud anyloide Degeneration des Magens, Stud Fettinstamoephose der Druseuzellen, Imal trübe Schwellung, untererunde katurrhalische Affectionen und vereinzelt cystische Entartung. Fast utets fand eich, in ziemlich weiten Grenzen schwankend, Proliferation des interglandularen Stutzgeweiten. Eine constante Beziehung zwischen im Symptomen im Leben und den anatomischen Verunderungen fehlte.

Die Leber ist zum Theil im Zustand fettiger Entertung, off theilt sie mit Niere, Milk und Durm das Schieksal amyfolder Degeneration.

Zuweiben findet sich eine Perieurditis, meist erselativer Natur, seltener eine Endocarditis. Das Herz participirt an der allgenseinen Abmagstung und ist im ganzen atrophisch. Der Herzumaskel ist weich, blass und finne und zeigt die Erscheinung der Atrophis und fettigen Degeneration, wie auch in anderen karliektischen Zuständen. Manchmal besteht eine Erweiterung des rechten Herzens und Trieuspidal-basufficienz, bervorgerufen durch den gesteigerten Druck innerhalb des anamischen und erschlaften Herzens. Tuberkel im Herzeleisch sind äusserst selten.

Die Muskeln sind gewöhnlich atrophisch, blass, dam, zum Theil fenig degenerirt, und wenn bahes Fieber voransgegangen ist, auffallend trecken. Die mikraskopischen Veränderungen an Muskein von Phthisikern hat besenders E. Fraenkel studiet. In der eintractilen Substanz finden sich Querrisse, Lastreauung von Surkolemon, Abunhme in der Ereite, undertliche Querstreifungen und das Auftreten einer feinkörnigen müberliche Querstreifungen und das Auftreten einer feinkörnigen müberlichen Musse, zum Theil ans Feit bestehnen, im Muskelschlanch. Bei den bischaten Graden der Degeneration traf er oft zur leere Sarkolemusschläuche. Im Peringsium Vermehrung des Bindegewehes, zum Theil auch Pigmentablagerung. Die Atrophie des ganzen Muskels ist nicht durch Abnahme der Zahl, sondern durch Verminderung des Querschnitten der einzelnen Muskelsberen bereirkt. Zu abnlieben Besultaten kam Possadsky

(Usber Myositis inherculous sixles Deforms und Reverdan, VII. franzielscher Chiruspen-Congress).

Im Gehirn findet sam gewohnlich Astanie, nur selten Hyperimie, nuweilen auch Mannightis inberenlosa uder non inberenlosa selten wold such Pachymeningitis, im Rückonmark manchmal hänliche Enträndungen der Haut. Die Nerven unterliegen gerade bei der Philise hanlig einer multiplen degenerativen Entrandung (Pitres und Vailland).

## 2. Capitel.

# Symptome der Lungentuberculose.

## Einleitung.

Die klinischen Erscheinungen, die eine Taberoulese der Langim gesammten Indisalum herverraft, und grotensartig und deuten eielneh auf eine Revolution des ganzen Körperhaushalts hin. Um ihr Verständniss nüber in rucken, wollen wir den Versuch machen, aus dem Tuberkel, als dem ersten Ausdruck der Erkrankung, die Storungen, die der Organismus erleidel, zu erklären.

Bei den Schwierigkeiten, die einem Eindringen und Pestsetzen der Tuberkosturillen in der Lungs entgegenstehen, werden für gewöhnlich zur ein oder einzelne Bacillen den Ausgangspunkt die Erkmakung hilden. Da wir wissen, dass seban der einzelne Tuberkel zu seiner rollen Entwicklung eine germine Weile, einen 14 Tage bis 4 Wochen, benreprunkt, en können wir in der ersten Zeit solcher Infaction auch keinerlei Erschwinungen erwarten.

Bei der gewöhnlichen langemitsetien haben wir es zuerst in der Begel
mit einem oder ganz vereinzelten primiten Herden zu thum erst
wenn diese zerfalten sind, wenn die Bacillen sieh in die Umgebing
weiter verbreiten und wieder neue Herde gebildet haben, erst nich
Monaten, zum mindesten nich b<sub>i</sub>, unter Umständen nich I Jahre, nich
I b<sub>i</sub> Jahren, je nich Intensität der Infection, werden die ersten klinischen Symptone mandest. Anders anturlich ist es, wenn viele Bacillen
auf einemt im Körper sich ansiedeln, wie wir es bei der Miliartuboreulose, dem Einbruch eines sehen bestehnden Herdes in die Buttalin,
berharbten, wo schou in einen 3-4 Wochen nach diesen fatzlen Ereignisse starmische Symptome auftreten und ett in welteren 3-4 Wochen
bereits der Tud erfolgt.

Se ochr nun der taberenites Berd als selcher zmachst heralisist beitet und zur in die nuchste Umgebung sich verkreitet, so mitt dech sehen beim Zerfall des einen Tuberkels eine Diffusion der inslichen Proteine ein Bezeiten werden vom Lymphetrome abgeführt, gelangen ins Blitt und mit diesem in sie verschiedenen Organe und aussera je

Ballin. 315

nach ihrer Reichlichkeit einerseits, je nach der Individualität der betreffenden Person und der Individualität der verschiedenen Theile andererseits eine antangs vielbeicht kaum merkbare, mit der Zeit aber hanze tieber greifunde Wirkung. In der Resorption dieser Stoffwechselund Zerfallsproducte müssen wir den Grund für die Allgemeinwirkung der an sich locaton Erkrankung erblicken.

Die Reserption ist eine versehiedene: versehieden je nach Grönse und Multiplicität der Herde. Sie hängt ab von der Oberfläche des flerdes, und zwar denut, dass viele kleiners Herde eine grössere Resorptionsfache hielen als ein einzeiner grosser Hoot. — Verschieden nach der Beschaffenheit der angrenzenden Partisen, ob diese normal, ih indurirt sind, ob sie regen oder tragen Lymphwechsel zeigen. — Verschieden nach der Eigenacht des Individuums: z. R. eine junge Person mit wegsameren Lymphychiesen, mit regen Lymphytrom, zeigt andere Resorptionsbedingungen als eine altere. Die Erscheinungen werden in dem einen Fall weit neuter sich aussern als in dem letzteren.

Zu gleicher Zeit suchen aber die Zerfallsproducte des primmen Tuberkels oder der aus ihm entstandenen Conglomeratinberkel einen Ausweg. Sie können meh dem Bronchus gelangen und werden anfangs bei der toch annäher ad normalen Serretion mit Hilfe des Flimmerspithels und der exspiratorischen Bewegung nur seh wer meh aufwärts befiedert; die nach kleinen Partikel reiten die dieser britamente noch ungewohnte Trachenl- und Bronchialschleimhaut zu reflectorischen trockwasen Husten und werden schliesslich unthsam expectorart, in glasigen, kann veranderbentur etwas vermehrten Schleim gehallt.

Bald aber beantworset die dem Herde zumiehet liegende Bronchidwildemlagt den immer mehr sieh haufenden ehemischen Beiz der Protono durch eine Entzündung, durch reichtliche Szoretion, deren Fernelemente zusehmen und welche die Elimination der kasigen Producte erfeichteut.

Hin und wieder kommt es vor, dess schon bald nach stattgehaber Infertion Bacillen eine Gefasswand arrodiren und eine initiale Hamoptos, den Vorkoten der spateren Philhies, bersormfen.

## I. Locale subjective Symptome.

## 1. Husten.

Eines der ersten Symptome einer tabassalissen Infection der Lungstildet der Hussen. Er ist ein so constanter Begleiter dieser Krankheit, dass er bei langerem Rostande auch dem Laien die Erkenntniss des Zustandes nahelegt. An sich stellt der Histen eins foreirte Exspiration bei geschlussener Rima glottidis dar und konnt reflectorisch zu Stande,
indem der Vagus in seinem Stanme oder seinen Verzweigungen, namenlich
den seneiblen Nerven der Brunchialschleinhant, einen Beitz perzipirt, der
zum Bulbus gelangt und dort auf die meterischen Exspirationsnerven
abertragen wird. Dieser Reiz wird hauptsachlich durch Frendkoper und
Serrete bervergerufen, und der Husten abeut dazu, die Ursache des Beizes
zu entfernen.

Eine genntere Erkenntniss derjenigen Zonen, weiche besonzers empfindlich auf solche Beise rengiren, verlanken wir implisiehlich den Arbeiten von Kohts, Nothungel, Störk, Reyher. Am empfindlichsten hat sich der Interarytanoidraum und nach ihm die Riffurrationsstelle erwissen. Die Truchealschleinhaut rengirt erst auf starkeren Beiz. Den Vermitzler bildet der Nervus laryngens superior, der die Schleinhaut mit sensiblen Pasern versieht. Im entzundlichen Zustande der Schleinhaut tosen auch die geringsten Beize Beffemete aus.

Der Hosten at in den verschiedenen Perioden der Krankleit auch Art und Intensität ausseronleutlich verschieden.

Aufanga reigt sich all nur leises Hustein und Rauspera, besonders bei jugendlichen Personen off als schleebte Gewohnheit erkannt, vorwiegend ofer ausseldisselich morgans, spater meh absade: ab und zu wird eine gerage Menge klaren, ginsigen Schleimes hermfbefordert. Die klisigen Massen des zerfallenden Tuberkels regen, wenn sie einen Weg nach der Bronchialschleimhaut finden, ihre Entfernung au und kommen, da autwags die Schleinhauf der kleinsten Brosehien soch unterandert lid und our minimal occruirt, mit the in eine unse innigete Berthrung: sie reisen dieseller sowold als Freudkerper wie durch litte. ehemischen Eigenschaften. Wenn die Entferung grossen Schwierigkeiten begagnet, stellt sich zeweilen schoo unfangs ein heltriger, trockener Husten win and nimms aft sinen bellenden, ranhen Charakter an. Er tritt selbet paroxysmemartiz und exploso auf, dancet mehrere Minuten. 9, Shinde lang. Der Patient bekommt ein songestienirus, hieheather oder blaufelies Gesicht, gerath ausser Athem (Stiekhustun), in Schwiss. und sehli-salich wortt er nur einen Aleinen Schleinballen ans, der in keinem Verhältniss zur erschändenden Heftigkeit des Hustens stalt, oder ex bound zum Erbrechen, worant eine Zeitlang Bule eintritt.

Spitter, wenn die durch die Proteine entzindete Bronchinkellemhaut einehlicher seesmirt und die Evacuation mit Hilfe des reichlicheren Serretes brichter tor sich geht, wird der Husten wohl quantitatig eine mehrt, fillt aber qualitativ meist weniger beschwerbeh.

Am helligsten ist der Husten meist morgons, da sich im battle der Nacht bei der wahrend des Schlafes herabgesenzten Refextlatügkeit Haster 317

Seeret angehantt hat, das morgens mit der Erhehung der Reffere auf Entferung harri. Auch abende, wenn der Patient das Bett aufsucht, zum Theil um Mitternacht, erreicht der Husten einen Hibepunkt.

Oft gelangt während der Nacht eines Speichel in den Laryna und erweckt den Kranken unter explosivem Hustenreiz, der all 1/2 bis I Stunde sich himzicht — Bei manchen Kranken beeinfüssen Lageveranderungen oft gleichfalls den Husten, und vermögen dieselben auf der kranken Seite kaum zu hogen, da vielleicht, ebenno wie beim Schnupfen, durch vermehrten Bintzufluss eine Secretanhäufung an den abhängigen Stellen eintritt.

Der Husten hängt zum wesentlichen auch von der Individualität der Person ab. Der eine Kranke wird oft Jahre hindurch von diesen Symptomen kann beltätigt; eine leichte foreirte Exspiration, einige kurze sonare Hustenstösse genügen, um reichliche Secretmengen auch ansen zu fürdern. Bei dem andern Kranken steht der Husten im Vordergrund der Beschwerden, er tritt mit erschopfender Hedtigkeit auf und ranbt Appetit und Schlaf.

Personen von grosser Erregbarkeit, nervoss, hyderische Patienten, leiden unter dem Husten erheblich mehr. In Grebersdorf beskechtete ich eine junge Phthisien und Hysterien, welche gegen drei Wochen lang Tag und Nacht fast unansgesetzt leitene: mit dem Eintritt der Menses eistenster Husten fast vellstandig, Wahrend der Phlegmatiker wartet, bis der Auswurf ein selbst hemankemmt, sucht der Cholerikor den geringsten Beir fürsch heftigste Exspirationen zu entfernen. Alte Personen husten im allgemeinen weit weniger; auch Greisteskranke pflegen, besonders wenn gleichzeitig die Reflexe herabgesetzt sind, wenig oder gar nicht zu leisten.

Ist durch voranweggangene Hustenattaquen sowie durch reichliche, proteinreiche Sputummassen die Respirationsschleinhaut, besonders an den empfindlichen Stellen, am Larynt etc., in den Zustand grosser Reizbarkeit versetzt, so itsen an sich gerungtügige neue Remesil heftigen Husten aus: geringe Mengen Staub und Rauch; Temperatursäifferenzen in der eingenthmeten Latt, besonders im Winter beim fiehen ins Freie, ins warme oder kalte Zimmer, ins kalte Bett, trockens sonie masskalte Luit oder ein kalter Trank: Körperanistrengungen, welche eine beschlemigte und sertiefte Athmung veranlassen. Treppensteigen, Bergsteigen, hates Sprechen, Lesen, Lachen und Weinen; ehemische Beize, Alkohol, Wein. Während der warmen Jahreszeit terschwindet er oft fied vollständig.

Ausser der gewolmlich vorhandenen Brouchitis gibt hünfig ein Pharynykatauch, besonders in den Morgenstunden, zu maufhiellichem Einspern und Husten bis zum Erbrechen Veranhssung: ferner eine Laryngitis inbernion over non interculous; pleuritische Beiempen durch overflachlich eitzende Tuberkel, während die normale Pleum meh Nathungel unfähig ist, Husten ansanlasen; sowie Vergrösserung der Bronchinidrusen (Thomas) und deburch ausgeuten Druck auf den Vagus, Uster Husten durch Fehrlschineken v. S. 330 "Dysphage".

Ferner wird man im Auge zu behalten haben, dass beim Philisther so gut wie ber underen Personen der Husten nuch durch sonstige Momente terankent sein kann: Des Roffenhusten infolge ein Nassachkrankungen ist bekannt (Markennie, B. Frankel n. A.), stems der Obehusten, der z. B. nach Entferning von Veruminalpfröpfen einer (Breitung, Jackins), und der Husten in Folge ein Ovarialaffortionen (Schnyder, Kurz), der hysterische (Strubing, Bosen-buch) und der Magenhusten.

Aus alledem ist erandellich, dass der Husten uns kein richtiges Bild von dem Grade der Erkrankung und dem Fortschreiten der Processes gibt. Denn is konnen jahrelang umfangreiche Herds bestehen, ohne dass der Patient in empfindlicher Weise durch den Husten belästigt wird, und umgelecher konnen gerings Veränderungen mit heftigen, paroxysmalem Husten einhergeben.

### 2. Auswurf.

Auch der Auswurf ist eine geradem regulannssige Begidterscheinung der Langentubereslese, unterliegt jedoch im Laufe der Krankheit grossen Veränderungen. In der ersten Zeit beotuchtet mas et
keinerlei Verüselnung des Serretes: dann tritt ein schauniger, zäher,
glasiger, speiebelähnlicher Schleim auf mit einigen reisfärnigen, rosstenderen Komern (nicht zu verweibseln mit Pfröpfen aus den Tonsillen)
und denkel-seltwarzgrau pigmentirten Stellen. Absdann zeigen sieh einige
geltliche Streifen und Pfecken, die Durchsiehtigkeit nimmt mehr und nehr
ab, der Auswurf wird trüber und reich an geformten Elementen, nimm
an Menge zu und gewinnt allmählich ein homogenes, gelbes Aussehen

Man hat früher violisch nach charakteristischen Ausweren Merkmalen des inberenkoen Syntams pesucht und nunche Hypothesen auf
gestellt, ehne dass diese jedoch der Kritik hatten Stand halten kunten.
Im allgemeinen trifft es zu, dem minnenförmigen und in Flussigkeit auf
den Boden unkenden Auswurf (Synta globusa nummularia, buden
jedentia), mit rundlichen, wie augenagt aussehenden Rindern und ten
einer donnen impoeren Schieht hellen, züben Schleimes umgeben, eine
Herkunft aus Cavernen zurüssehreiben; doch können solche Spatuntallen auch von Bronechicktasieen stammen.

Assessi. S19

Der Ausseuf enthält oft heltrothe Punkte und Faden von Blutein Theil ist er mit reinem Blute vernischt oder wird zur von reinem Blute gebildet. In anderen Fällen gewinnt er zeitweise gleichfalls durch Beimischung extrausirten Blutes eine sehmutzigerothbraune, selbst rostalmliche Farbe und ein Aussehen wie relies Fleisch, zum Theil varürt auch die Farbe unter dem Einflusse ehremogen er Bakterison, Gelbliche und röthliche Färbungen bewirken der Bacillus ausens und squamssusme Sareins Inten aurantiera und variegeta (Panizza), die grune Fürbung der Bacillus pyseyaneus (Verf.), der Flucusseus (Pansini), Hin und wieder fünden sich auch steinige Concremente aus (erkalkten Berden, die seh in kleineren käsigen Berden durch reschliche Deposition von phisphorund kohlensaurem Kalk gelübet haben (Lungeusteine).

Der Geschmack des Auswurfes ist sussiich, der Geruch oft fade, übelriechend, selbst intensiv field.

Die Menge des Auswurfen ist sehr verschieden: nanche Kranke nerfen nur 2-3mal des Morgens aus, andere entleeren bis zu einem latter; manche, besonders Kinder und France, verschierken ihn bewasst oder unbewisst. Gering ist der Auswurf, nenn is sich nicht un eine Ausbreitung der Intervoluse auf dem Lymph- oder Blutwege landelt, wahrend die Cavernoubildung meist von reichlicher Secretion begleitet ist. Zuweilen trocknen die Cavernen wieder aus und der Auswurf redurirt sich auf ein Minimum oder versiegt ganz. Kurz vor dem Tado, wenn der Körper mit der Abandons der Krafte oft nicht nicht im Stande ist, den Auswurf zu ellministen, nieunt derselbe scheinbar an Beichlichkeit ab.

Die Lösung des Answurfes geht entwehr leicht vor eich oder erfolgt nur unter heftigen Hustenanfällen. Für besonders erwähnenswerth habe ich dis sehen von Piarry erwähnte, auch von Dettursiler betontalbe, kurze Knacken unbrand der Respiration, das bei rubigen Verbalten und im Bette selbst auf einige Schritte Entfernung wahrnehubar ist, den Patiennen oft sehr beinnubligt, ihn zu haufigen Bauspera und Husten veranlasst und selbst am Einschlaßen hindert. Es wird als ein durch einen weiten Bronchus fortgeleitetes, durch Besonanz verstärktes Rasseln einer Caverne der oberen Langenlappen erklärt.

## Bestandtheils.

Der wesentlichste und bedeutsamste Bestandtheil des Spatams ist der Tuberkelbneillus, desen Nachweis das werthvellste Zeichen für die Diagnose ist. Wir bezuchen heute auf die zahlreichen Arbeiten von Balmer und Frantzel, Guttmann, Ziehl, v. Leyden und Merket, Lichtheim und zahlreichen anderen Auszern nicht nache einzugeben, deren Besultate beziglich des Vorkommens von Bacillen im taberenlösen Spatam übereinstimmen. Wiehtig ist dieser Befund hanptsachlich darum, weil der Bacillus orleen zu einer Zeit nachweisbar ist, wo die physikalischen Symptoms den Churakter der Krankbeit noch gweifelhall lassen, während freilich auch Fälle existeren, wo die Bacillen fehlen, sei es, dass kein überirter Herd verhanden ist z. B. bei Miliartoberculose, oder dass die kasipen Herde mit einem Bronchus nicht im Vorbindung stehen.

Ausserdem trifft man im taberculisen Auswurf eine Beibe anderer Bakteriech, welche zum Theil von den aberen Luftwegen und dem Minde stammen und besonders in der ansseren Schieht sieh vorfinden, z. B. Saccine str., theils solche, die neben den Tuberkelbacillen in den Lutzenberden und den Cavernen enthalten waren, sei es nun, dass sie det zur unschiedliche Schmurotzer telden oder dass sie auf den Krankheitsprucesa selbst einen bestimmenden Einfluss ausüben (Mischinfection), (s. dart).

Mikraskopisch finden sich im Auswurfe noch Epithel der Durchgangswege, der Branchien und Truchen, des Larynx und Mundes, Pfasterund Cylinderspithel, ferner Flimmerzeilen, nehr oder weniger reichliche Leukocyten, Zellen im kömigen Zerfall und Detritus.

Das Varkommen von Pignaents und Myellensellen, segonanden Longonalteche- und Longonepthel-Zellen wurde besonlere von Birkl bei massenhaften Auftreten als Zeiches der desquamativen Phetomorie, der Phthise, hervergeleben, von unferen Anteren - Birrozero, Guttunen und Schmidt - aber zuch bei übrioen und katardinlischen Passinionen. selbst bei Broughitte und sogur bei gestusten Personen über 35 Jahren auchgewissen. Panisra unbrouche des knowned von 500 kranken und geunder Persons and find it 80% in Spatian gentaler Persons lesenders bei geringen Imitationen der Albumgesberfliche, n. B. such den Asterball in einer bechtenperirten Ruschatmophics, Pignestsellen stall Myslinformen. Das Merlin halt Pantigue für überlich mit der im Waner unfediction, in demolben aufgreifburen Form des Marins, das, durch de rwischen den Flormerspittelien begenden Becherrellen infelige bildige Imitation aligeschieden, sich der unf der Oberfläche liegenden Figurenteiner torrichtigt und derek die Flimmerbewegung als Myelin- seler Pigmentelle sach üben befördert wird. Nicht ausgewildensen mit dabet, dies auch Alex-Inspillation Pigment authologie and im Spatien als gross pigmentialige Myclinzellen seschsman,

Eine besandere Bedeutung konnt den einstrachen Fasera in phthisischen Sputum zu, den einzigen Elementen, welche einer käsigen Einschneidung Wahrstand leisten v. Sokulowski und Greif hader sie in etwa 70%. Dettweiler und Setzer bei 110 Phthisisem vorschiedener Stadien in 90%. Man war geneigt, diesen Beimalen eiger eine pathogatenenische Bedeutung beizumessen; doch ist dies unrichtig, da sie auch bei sonstigen mit Zerstorung des Langengarenbes einbergebenden Processen, z. B. bei Langengangein, Langensbooss und Befareten, reckommen.

Schan die makraskapische Betrachtung des in dünner Schicht ansgeoreiteten Sputture liest uns in den undereksichtigen, schmutzigweitsen aller röchlichgelben Partikelichen, welche dem unberaffneten Ange wie Brutkemelchen erscheinen, clastische Pasera sermutlen (Kantzer). Durch Zesatz son verdinnter Kalilange oder starker Essignaus zum Praparat wird das übrige Structurföhl zerstärt und die elastischen Fasera treten umse deutlicher hervor.

Um sie ans dem gamen Auswurfe au sammeln, kocht men denselben nach Zusatz muss gleichen Volumens Kall- oder Natroulange einige Minnien, hiet dem sedamintiren oder centrifugirt. Ber rascher Zentlung des Gewebes und die elastischen Fasern oft zu grossen Bündeln und gamen Fasergerüsten tereinigt.

Man hat zich hierbei vor der Verwechslung mit gewissen, im Munde zuräckgebliebenen Sprismesten zu höben. Von Baumwollfassen unterscheiden sie sich durch ihre dappelte Content, welche diesen fehlt, von Fettsaurenndeln dielurch, dass letztere durch beichte Erwärunggschneizen und sieh in Fettkörnehre untwandeln.

Mit den chemischen Bestandtheilen des plahisischen Spatums leschaffigte sich Biermer. Er faml 88-98% Wasser, 3-11% teganische Stoffe, 0.7-0.9%, auorganische Stoffe; Bamberger bei chrenischot Tuberculese 94 5%, Wasser, 4.7%, organische und 0.8% anorganische Staffe. Renk untersuchte besonders die Frage, oh die Menge des Einsinges, die ein Phthieiker durch den Answurf verliert, irgendwie für Im Körner in Betracht kunnt: Er berechnete, dass der Stickstofferrlast durch das Spattan im Mittel 0.75 g in 24 Struden, mit anderen Worten. 8% des durch den hangernden und 3/8% des durch den gutgenährten Kiryer ausgeschiedenen Stickstoffes beträgt. Ronk fand 94-95%, Wasser, 076-07% anorganische Stoffe (darunter Chlornstrium und Phosphate), 413-536% organische Bestandiheile (1:8-2:84% Mucin, 1:26-2%) Extractivetoffe, 0°3-0'49%, Erweiss, 0'3-0'52%, Fett). Van anderen Stoffen wurde Tyrosin (v. Leyden und Jaffe), fülykogen (Salomon), Harnsiuff (Fluischur) gelegentlich gefunden, Bokay fand Feitsaure der Feite 97%, free Fettsime 02%, Chalesterrin 014%, Levithin 1/24%, Eweisstofe 5415%, Nuclein 0480%, Kossel 04-07334%, Nuclein. In gewähnlich gehalten philisischen Sputum sind nach Fr. Müller beine Gelatine verfinssigende, d. h. peptenisirende Bakterien, während dow(ben im broughiektatischen Soutum vorkommen. Escherich fallte aus philiúsischem Sputtur durch Alkohol ein verdauendes Ferment. Auch Fr. Müller Lonnie nachweisen, dass dem filyeermextmet aus eiterhaltigen philasischem Spatam eine verdarende Emwirkung auf Fibria und coagulittes Eineiss aukoname. Durch Fänlass sowie durch Erwannen auf einen

60° — Muller, Kassel — wird Spatum in eine teim Schatten absolut gleichmissige, einer dumen Milch ähnliche Flüssigkeit verwandelt: als Ursache dieser Erscheimung sah Muller eine Zerlegung des Mueins an. Die darunf vergenommene Bestimmung des specifischen Gewichtes ergale im Maximum 1037-5, im Minimum 1006-0, im Mittel 1021-5.

## 3. Lungenblutung.

Wahrend Husten und Auswurf regelintesipe Begleiterscheinungen der Lungentuberenhose bilden, kommt Bluthiustem nur bei einem Theile der Kranken sur; mich Condie in 24%, mich Williams in 70%, Brehmer fand ihn bei % der Phthisiker, Abraham unter 403 Phthisikern in 34%%, Viele Autoren halten ihn bei Franen für huniger, und zwar Louis im Verhältniss von 3.:2, während Abraham das umgekehrte Verhältniss von 2:3 feststellen konnte. Einen wesentlichen Unterschied zeigen die Altersetufen, insolern Personen vor der Pubertat, instesender vor der zweiten Zahnung sehr seiten befallen werden: Killiet und Barthez gaben an, bei Kindern vor dem sechsten Lebensjahr Lungenblitung niemats bestachtet zu haben, dech sind von Henoch, Baginsky, Carris, Rasmussen, O. Wyss, Roffmung selete Falle mitgetheilt. Auch Lebert sah eine unttliebe Lungenblitung bei einem zweijahrigen Kinde.

Am hanfigsten stellt sich die Blutung im Beginne des Krankhenprocesses, sowie im weit vorgerünkten Studium ein. In nicht sebenen
Fallen geht sie sogar allen anderen Erscheinungen vorans and befällt
das Individuum oft im Zustande unseheinend binhender Gesundheit.
Es hat das eielfach zur irrigen Amademe geführt, in der Blutung sebel
die Ursache der darmafolgenden Tuberculose zu erhlicken (Phthiata ab
Hämoptosi), ein Gedanke, der besonders von Morton vertreten und
später von Nieme zur wieder aufgenemmen und verfeelden nurde. Min
stellte sich vor, dass das in die Alverden ergassene Blut einzreckne und
eine lasige Umwandlung erfahre.

Diese Ansicht durf als definitiv beseitigt angesehen werden, Dem einerseits haben die Versuche ein Perl und Lipmann ergeben, des in die Trusben und Branchien ergessenen Blut in kurzer Zeit resolut wird, ohne eine Beitung hervorzurufen; andererseits zeigt uns der Nachweis von Breillen in dem frisch ausgewurfenen Blate der installa Hümpton, durch Hiller, Germain Sie, Cachez, Hugweny, dass der Bluttung nicht die Ursache, sondern bereits ein Sympton der Laupenbalerraless und eine Folge stattgehabter Infection der Laupe sei.

Die Entstehung der Blutting ist leicht erklärlich.

Wenn ein lebender Bacilles une einem zerfallenden Teilerkel in die Bletgefisse umspinnenden Lengthabnen gelangt, an der Wani

eines Blatgefisses sich festsetzt, in dieses eindeingt und dort unehert, so wird die Wand vorandert und in ihrer Widerstandsfähigkeit gegen den Bludtruck geschwicht, so dass selbst unter normalen Blatdruckverhaltnissen, besonders aber unter dem Einfliss erhöhten Druckes die kranklich seränderte Gefüsswand berutet und das Blat in die Lunge eich ergeset. Dieser Vorgang bildes aber auf eine Ausnahme: dem gewohnlich sind sehon vorher aus dem Taberkel die Proteine in die Umgebung diffindirt und baben eine entzündliche Beizung der Capillarwand und Ohliteration des Gefüsselnmens berrotgerufen. Am ehrsten finden also Blutungen dieser Art stalt, solunge nech wenig Pruteine gebildet werden, alse am Anfang des Processos.

Rindfleisch, Rühle und See nehmen an, dass das Lunen einer Endartene, die weiter keine Anastomosen hat, durch einen Tuberkel verengt wird, der Butdruck hierdurch steigt, an der verengten Stelle sich bealisirt und dadurch eine Buptur, eine Blatung stattfindet, die erst durch Bildung eines Thrombus Stillstand erfährt. Diese Erklärungen beziehen sich lauptsachlich auf Bürtungen, die um Beginne der Krankheit entstehen.

Anders liegen att die Verhaltnisse, wenn bereits eine Caverne sich gebildet hat. Hier finden wir nicht selten cylindrische Aneurysmen, welche an der Cavernenwand verlaufen, als Stämpfe in die Cavernenhöhle lineiaragen, sowie fiefasse, welche die Cavernen durchkreusen. Auch hier vermag lad einem erhöhten Druck, besonders wenn die Wand durch den Krankheitsprocess lädirt ist und des umgebenden Statzgewebes entbehrt, eine Ruptur einzutreben. Die Biutung ist in diesem Falle meist viel erheblicher und wind bei der Schwierigkeit einer Turombenbildung auch weit schwerer gestillt; es draht seltst die Gefahr einer Verblutung, die zwar im Ganzen nicht haufig ist, aber doch hin und wieder verkannet.

Zuweilen werden Blutnagen durch starke Congestion der Lange betrorgerufen. — Eine wescutlich geringere Bedeutung kommt der Möglichkeit zu, dass durch Diape-desse Blutkörperchen aus den Gefassen in das unzehende Geweile gelangen und dem Answurf als Blutpunkte oder eftelen sich beinzengen.

Zuweilen bleibt es bei einem einzigen hämspleisehen Anfall oft im Beginne der Krankheit, zum Theil tritt die Blutung in grosseren Intervallen auf; hin und nieber aber rezidivirt sie unansgenetzt, moglieben weie Infolge eines geringen tirades von Hämoghille, so dass der Plathisein eigenthämtlicher Charakter aufgeprägt wird (hämoptorsche Plathise).

Die Menge des ausgeworfenen Blutes sariigt sehr.

Die Rintung beschrankt sieh zum Theil auf einige rothe Punkte oder Streifen im Auswurf, die vielnisch übersehen werden, dann wieder terschwinden; oder die Sputim nimmt eine Rosa-Parbe an; oder in bilden sieh, wenn das Blut längere Zeit extravasirt ist, dunkte Coagula, die sieh mit dem Schleim und Sputim innig vermischen und ihri eine rothe, rathgelbe, rathbraume Farbe verleihen.

100 tritt eine Blutang max unvermittelt ein. Der Palient erwacht z. B. um die Morgenstunde, spürt einen beichten Kitzel im Habe, kustet. versuurt etwas Warmes unter dem Brustleine, einen susdichen Geschungt im Munde und zu winem Schrecken gewahrt er die helbrethe Purbe. sight, dass es Blut ist. Er muss noch 3-3mil ausspacken und me diesennal kann der Anfall beendet sein. Besopders bei Blutungen im Initial-talium verliert der Patient oft nicht mehr als einen Thestoffel Ritt. Die Menge beträgt in underen Fällen 100, 200, selbst 1000 a und durther, day Blut fileset management, sturnt negar and Mund and Nass (Blutstorg) und führt zu lebensbedrablicher Suffocation und Animie Beumfangreichen Blutungen nimmt selbst die Umgebung des Patienten ein Knistern und Rasselln in der Brust wahr, hervorgerufen durch das in Air Brouchien ergessene Blat. Selbst wenn die Blatting austirt, hat der Auswurf eine blutige Tinetion, die in den mielisten Tagen dankler wird und schlieselich verschwindet. Innerhalb der nuchsten scht Tage wiederhalt sich hinfig die Blattang ein- oder zweimal, um dann für längere Beit oder gänzlieh gaszubleiben.

Grasseren Blutungen geben als Vorhaten lönige Streifen im Auswurf, wohl auch Butspuren im Nasenschleim oder ein Oppressionsgeführ auf der Brust, ein Kitzeln im flabe selbst tagelang voraus; oder sie trobe scheinfar aus beiterem Himmel, unvermittelt, bei benten Befinden der Patienten oder fortschreitender Genosing auf; zum Theil sind bedautende Anatrongungen, ein kaltes Bad, ein foreirter Marsch, besonders in Sonnenbrand, corangegangen. Ich entsinne mich z. B. eines Patienten, der rasch die Treppe heruntersprang, um einen Brief an seine Brutt den varbeifahrenden Postwagen zu übergeben: unten angekennnen, wurde er ren einer Blutung befallen, die ihm nach kurzer Zeit das Leben kostele. Horbgradige psychische Aufregungen und Bepressionen, hofigs-Weinen können gleichfalls den Anlass geben. Ferner besbucktet mat ein gehäuftes Auftreten unter dem Einflusse atmospharischer Verhältnisse. ohne jedoch den eigentlichen wirksamen Factor bis jetzt klarlegen zu können. Robelen macht plätzliche Schwarkung, insbesondere schnelle Erhöbung des Danstdouckes, für das Auftreten von Ermontömung verzeiwortlich, mit der Erklärung, dass wogen der erschwerten Wassenbyale der Organismus durch Burt and Lungs das Blatquantum vermehrt, daturch for Druck im kleinen Kreislanfe erhöht und somit eine Blumme begunstigt werds. Auch Blumenfeld und Goldsehmidt bemülden sieh, dess Verhalb. aise klaraustellen, ohne jedoch zu einem definitiven Resultate zu gelangen.

Es crübrigt mis nich, der Frage milierzutreten, inwieweit Lungenüblingen tubercubbaer Katur sind mit inwieweit sie durch andere Blitmigen vorgetäusicht werden können.

Im grossen und ganzen geht man nicht fehl, wirkliche Lungenhintungen für tabereuloser Natur zu halten, abwahl nich bei einigen anderen Krankheiten, bei Hamophilie, Pusumenie (Absess, Gangrin). Aostenaneurysma, Butungen torkommen. Hangtsachlich konnen auch Herzkrankheiten, besonders Verengerung der Mitralie, Veränderung der Triensphalie, von blittigen Infareten gefolgt sein; doch wird hier mit eingehende Untersuchung die Artischopie aufklaren.

Bosonders crucilingsowerth sind north als night intervalose Blutungen. solche, welche bei Frauen, und zwar zum ganzen oder theilweisen Ersatz der Mences hin und wieder auftreten (vicariirende Hamoptoën, Anihrem Vorkommen ist micht zu zweiteln, abwahl sie im gnazen nur selten sind. Ich berbachtete vor einigen Jahren einen solchen Fall, wo mehrere Monate himburch die Menses vollkommen ausgehlieben wuren und in der betreffenden Zeit eine Langenhöutung von etwa 2-3 Essläffeln dieselben ersetzle. Die Patientin Intte bei gemmester Unterstehung und länger fortgesetzter Beoluchtung weder damals meh in der Folgezeit irgendwelche soust verdichtige Ersebeinung au den Langen. Solehe vicarifrende Rimmen and mehrfirh auch bei Phthisischen beschrieben worden. Koher in Beuthen bestuchtete eine Dijahrige Pitthisira, welche wiederholt zur Zeit der Menses, während diese sehwach waren und zuletzt gant ausbisten, Blufungen aus der Lunge hatte. Für manehe Fälle von Blutspocken. markts non des Ausbleiben der gewohnten Hamorrhofdalblutung serantwortlich. So wenig eine selehe Genese in Zweifel geragen werden kann. es oder wird man sich hüten müssen, mit dem Begriffe einer virariinenden. Burnng zu freigelig zu sein.

Auch antallsweise unter der Einwirkung der Malaria auftretende (und als Form der Intermittens larvats zu deutende) intermittirsnde Hämopter wurde von Silbersehmidt, Löwenshal beobschtet.

Eine besondere Erwähnung verdienen Langenblittungen infolge knomstorischer Störungen bei hysterischen Personen. Dabei kommt es nicht zu umfangreichen Eintungen, wehlt aber zu einer oft lange dasernden Beso-Parlung des Auswurfes.

In anderen Fallen wird man sich zu haten haben vor einer Verwechslung mit Blutungen aus dem Munde, dem Zahntleisch, dem
Kachen und dem besonders nachts aus der Nuse in den Nasenrachennam gedossenen Blute: Blutungen, die, besonders wenn sie auchts entstanden sind und auf dem Kopfkissen rethe Flecke hinterlassen luben.
Sen Patienten in grosse Augst versetzen.

Ferner ist tessenders bei undangreicheren Blutungen im Auge zu fassen, ab dieselben nicht vom Magen berrahren und einer wirklichen Hamatemesie entsprechen. Bei Magenblutungen wird das Blut nehr auf einmal ausgeworfen, zeigt meist eine mehr dunkle oder schwarzliche Färleing, gibt, weil mit Magensaft vermischt, haufig sauere Bustien, datei fehlt auch meist der Husten sowie das Rassein, welches durch das in den Bronchien zurückbleibende Blut hervergerufen wird.

## 4. Dyspace.

Ausseronfentlich wechseind nach Auftreten und Intensität ist die Dyspinos. Nehmen wir hier gleich die Entstehung sursache dieses Symptons vorweg. Sie beruht zum Theil auf einer Einstigung der respiratorischen Flache, zum Theil ist sie nervösen Einflussen, Beizungen des Nervus vagus und seiner Ausbreitungen zusüsehreiben; ett hängt so von einem visuriirenden Enghysem oder vom Fisher ab.

Was die Verkleinerung der Respirationaflache anlangt, so ist es gant auffallend, welch hehe Störungen der Organismus in dieser Richtung ahne merklore subjective Beachwerden zu ertragen ermag. Wir sehen, dass eine Pleuritis, die sich langsam entwickelt, hin und wieder keine oder wenig bedeutsame Athmungsstörungen berrorruft, selbst wenn die linftle Thoraxhillite mit Exsidat angefüllt, die halbe Lange ausser Function gesetzt ist, dass dagegen ein Presunothorax durch seinen plötzlichen Eintritt Sufforationserscheinungen höchsten Grabes erzeingt.

Daber bestachten wir auch bei einer eich allmühllich entwickelnden chronischen Phithise ausgedehnte Zerstörungen, Gavernen Infiltrationen, alme dass die Patienten in ihrem Athmungsbedürfnisse merklich beländert sind. Es ist unglanblich, welche umfangreichen Gebiete veröben und ausgeschaltet werden können, mit wie wenig Lange das Leben whalten bleibt. Ich entsinne mich eines der ersten mit Taberkalin bibatefelten Patienten, bei dem, wie die Jahre ihrmut erfolgte Obdection erwie, trehr als zwei Drittel der Lunge in narbiges und indurirtes Gewebe erwandelt war und der Tod erst herbeigeführt wurde, als eine Influenza sieh noch den kleinen Best der Lunge in seiner Function behinderte.

Der Grad der Dyspuse bildet also keinen Mansstab für den Umlang der Erkraukung, sondern ist im wesentlichen von der Schneiligkeit ablungig, mit der nehr oder minder grosse Gebiete der Athurunsdickseiser Action gesetzt werden.

Anser dieser archanischen Ursache haben wir die Reizung der Vagusendigungen durch die Tuberkelbildung erwähnt, welche instrumbere die Fraqueng der Athenny beschleunigt. Auch dieser Factukennt semendich zur Gebung, wenn gleichzeitig grosse führte gerent werden, wie ber der acuten Miliartnberculoss der Lunge, bei der en zuwellen zu sephyktischen Zuständen kommt, während ehronische Nachschabe keine wesentliche Bespirationsbehinderung mit sich führen.

Auch durch Druck geschwollener, verkäster Bronchialdrüsen auf den Nervas tagus kann heltige Dyspnoe hervergerufen werden: ein Beispiel sind die mit heltigen Hussenparexysnen einbergebenden Dyspnoeanfalle, besonders bei Kindern.

Es kommt wohl vor, dass Phthisiker aus dissem Grunde schon seit Beginn ihrer Krankheit eine gesteigerte Athmungsfrequenz, ein gewosses Bruckgefühl auf der Brust haben, so fless bei Ausschlüss anderer Ursnehen von Seiten der Bronchien, des Herzens und der Gefasse der Verdacht auf Phthiserege werden kann. Im allgemeinen aber entwickelt sich die Dyspuse laugsam und der Kranke wird ihrer, wenn er uch ruhig halt, kanm genahr. Manche Tuberrubise renommiren sogar mit der Leichtigkeit und Ausdauer ihrer Bespiration und glauben die Mahnungen des Arztes als übertrieben angstlich in den Wind sehlagen zu können.

Nur bei grösseren körperlichen Anstrengungen, bei Bergund Treppendeigen, nach Husten, beim Singen, bei längere Unterhaltung wächst die Athemfrequenz, dem Patienten geht die Luft auss;
nach Visch, wenn der Magen angefüllt ist, tritt eine Beklemmung auf
der Brust ein (zum Theil gleichzeitige Wirkung einer leichten Temperaturerhohung). Sohald aber der Buhe gepflegt wird, ist die Athmung wieder
im und unbehindert und macht sich ein gewisser Luftbunger nur durch
zeitweises tiefes Außseitzen bemachter. Eine geringere Tiefe der
Athemange compensiet der Patient gewöhnlich unbewusset durch eine
grössere Frequenz.

Die Erscheinungen der Schwerathmigkeit bleiben sollet im vergeschrittenen Stadium oft unmerklich, falls der Patient aus anderen Grunden nehr der Ruhe pflegt.

Secret mit einemmale grossere Partieen der Lange ausser Thätigkeit gesetzt werden; oder wenn durch Hyperämie, durch neuten Katarrh, Blutung, Ordem, Bronchopmeumonie, Pleuritis, Emphysem der Laftzutritt und der Gesaustausch besehrankt wird; sowie in allen oder in den meisten mit Frober einhergebenden Fällen, das an sieh mit einer Verflachung und untsprechenden Steigerung der Athmungsfrequenz verbunden ist. Hin und wieder, besonders gegen das Ende der Krankheit erreicht die Dysprosesinen hohen Grad; ein mecht sich selbst beim Herungehen im Zimmer, beim Ausmiehen der Kleider, beim Umwenden im Bette geltend und führt bei geringen Austrengungen zu fürmlichen Erstickungsunfüllen (Orthopnes). Mit Verzweiflung in seinen Zügen ringt der Patient mithsam nach Luft.

In hohem Grade abhängig zeigt sich die Dyspuse von dem Nerregzustand des Kranken, insofern reirbare, leicht erregbare Indisidue, Frauen, Kinder, an einer Beschlemigung der Respiration od mehr in leiden haben als undere. Ebenso zeigen Chlorotische häufig ein Anbegins sehwere Sterungen der Respiration.

Hin und worder kommen bei Phthisikern direct auchmatische Zustände vor; der Patient wacht Nachts oder zegen Mergen auf, er vertragt die horizontale Lage nicht mehr, stürzt aus dem Bett nach dem Fenster, reiset es auf und schmaget mübsum nach Luft. Ich hatte nor einigen Jahren eine solche Patientin in Behandlung: die Antütte nichtenden sich mehrmals, dauerten einige Minuten und dann trat wieder Buhe und normale Atlemung ein, wahrend alle sonstigen Erscheinungen eines bronchialen Asthmas fehlten. Diese asthmatischen Zustände können so sehr das Feld beherrschen, dass die Patienten übern ganzen Krankbeitscomplex als Asthma bezeichnen.

#### 5. Heiserkeit.

Wenn ich von der eigentlichen tüberenkoom Laryngitis hier absele, die miturlich erhobliche Störungen bervormrufen vernag, so darf man es als Regiel ausehen, dass die Stimme nach einigem bestaufe der Krankheit zenachst etwas an Intensität abammit, dass bei anhalterslem Sprechen eine Krankheit zenachst etwas an Intensität abammit, dass bei anhalterslem Sprechen eine Krankheitzung eintritt, ein Gefühl, das sieh to auf die erkrankte Longenspitze hinüberzieht. Man bat dies als einen Ausdruck der Schwache des Respirationsotromes, der vopuratorischen Minkeln, der zilgemeinen Körperschwache anzuschen. Aubnitelne Besbuchtungen nachen wir ja bei Chobera und selbst bei starken Düscrhisen. Im weiteren Verlags vertiert die Stimme übre Reinheit, wird breit verschleiert, beigt, schliesslich küngles und beiser, macht alle Stufen der Dysphenie und Aphonie durch und wird schliesslich zum krachgenden, klamploaru Gerränsich.

Anfangs of die Heinerkeit oft nur flechtig, setsteht durch psychische Aufregrugen, Temperaturnechsel, vergeht rasch nieder, wiederholt sich aber oft mehrmals des Tages und bliebt sehliesefich besoihen.

Von dieser Norm gibt es häufig Abweichungen in doppeiten Stare, Euszelte Philaisker erfreten sieh einer remen, klangreilen Stieme fast bis in die letzte Periode ihres Lebens. Sie sind befähigt, zu singen, länge Reden zu halten, zu sehreien, zu ergammediren; die Kraft ihrer Stiamstinscht sie über den Zustand ihrer Lunge, über den Ernst der Similien hinwey; selbst ante mortem kunn dieselbs ihre ursprüngliche Surke noch erreichen. Ich behandelte einen Patienten, welcher zwei Jahre lang zur

mit schwacher, leiser Stimme, oft his zum Flüstertone heralgestimmt, sprach, aber wettige Stimden vor seinem Tode im Zustande von Alienation mit schöner, glockenreiner Stimme eine über zusi Zimmer hörbare langere Auspruche hielt. Fredlich sind das Ausnahmen. Umgelschrt stellt sich bei anderen Patienten zehon frühzeitig eine Heiserbeit ein und beherrscht so sehr das Krankheitshild, dass alle übrigen Erscheinungen dagsgen zurückteten. Dubei werden oft ein sieter Kitzel und Bein im Halse gefühlt: trackener Husten mit wenig glasigem, ab und zu eiteruntermischtem sehr durch die Husbenaustrongung anch blutgestreißem Schlein britt auf und diese Halserscheinungen steigern sieh durch kalte Luft, reinende tistranke, Wein, oft bis im Unerträgliche und gewinnen einen krampfartigen Charakter.

Hin und wieder stellt sieh eine stelleicht nicht sehr ausgeprägte, aber hartnäckige Heiserkeit (belegte Stimme) bereits zu einer Zeit ein, ehe nach zonstige Symptome auf eine Lampenerkrankung hinweisen, und zuft die Sorge des Patienten und seiner Umgebung wach. Gerade diese pradromate Heiserkeit, die besonders von Schäffer, Leberman, Wartel bevorgehoben umrde, verdiest ihres diagnostischen Werthes wegen eine besondere Beschtung.

Die Ursache der Heiserkeit berüht nicht nothwendig am einer intercultien Erkrankung, einer Secundärinfertion der Kehlkopfschleimhaut, abrahl diese immer in erster Linie im Auge zu behalten ist; sie best eich sielmehr zum Theile auf die sonstigen (nicht tuberenfosen) Verunderungen, denen wir bei Phthise bluftig begegnen, zum Theil auf paralitische Vorginge unrückführen.

So finden wir, herrorgerafen durch unbeneive Husbergustrengungen ober darch die chemische Wirkung des Sputtuns uder durch alle die Verhilmisse, die auch bei Gesanden zu gleichen Erkrankungen führen. Congestionen, seme oder shronische Kutarrhe; die Stimmbinder sind geröthet, geschwollen, zahes Serret liegt auf ihnen oder zicht in langen. Beleigen Fiden von einem zum andern mid hindert die an der freien Schwingung; - oberfliehliche Erostonen und Enthetrecluste, die nicht inner interestoor Natur zu sein branchen und über deren Vorkoumen. wir uns schon an anderer Stelle ausgesprothen haben (s. S. 125 and 151). En weiterer Grund for die Hesserkeit konnen synhilitische Larynsaffectionen des Philasikers sein, entwoder für sich allein oder combinier mit inherenitaen Processen is. S. 131). Oder die Beiserkeit beruht unf einer eine oder doppelseitigen Parallyse der Nerren, in specio des Nervus laryagens inferior site recurrens, welcher wogen wines languestreckten lastes leicht peripheren Schädigungen ausgesetzt ist. Besonders vermigen die zwischen Luft- und Speneröhre befindlichen Lamphifzusen und die

Broachialdrason durch ihre Schwellung einen Druck auf die Resureates auszunden. Die tuberenfose Schwellung und Verkäsung dieser Lymphdimen stellen sich od frühreitig ein und können dem tuberenfosen Langenprocess selbet vorangeben. Es ist daher verständlich, wenn eine Stimmbauflahnung und Heiserkeit die veste Mautfestation einer Langeninfection bildet, verständlich, wenn sie auch häufig die der krauken Lunge anjesprochende Seite betrifft. Der rechte Breutrens wird ferner nich durch pleuritische Schwarten und Infiltrate au der Lungenspitze geschäfigt, während der linke durch grosse annte Pleurargusse und pleuritische Vesteilekungen am Hilm der linken Lunge, sowie durch pericanliale Eisendate zu beiden hat. Zuweilen handelt es soch nicht um eine Druckatrophie sondern um entzundliche Vorgange der Nerven.

So beobachtete Landgraf bei einem Pathisiker, den er wegen eine Irachenließerlien tiglich untersnehte, eines Tages eine Imkseitige Postleuslahmung, die nach 48 Stunden in eine linkseitige Beearrenslähmung
aberging. Der Patient stark; bei der Section zeigte sich der inke Crossarytinsidens blasser als der rechte und die Fasern beider Cries-arytismidel postlei sehr stack tettig degemerirt. Im Zugfpelparate des
linken Becurrens (Siemerling) fanden sich keine normalen Fasern
mehr, in den meisten war kein Mark, oder es war in Elimpen und
Schollen zerfallen, Achseneylinder waren nicht mehr siehtbar. An den
linken Becurrens laftete gerade unter den Arrus nortae eine ganz bleite,
nur etwas geschwollene, aber meht verkäste Lymphäruse, so dass Landgraf die Nervendegeneration nicht als eine Folge des Druckes, sondern
als primare Entzundung des Neurikennes auffasst, die auf die Interstitien
des Nerven übergegungen sei.

E. Frankel wies auch an den Kehlkoptmuskeln von Philistorn, sowie in der Muskulatur derselben überhaupt eine Beile histologischer Veranderungen nach (degenerative Vorgange, zum Theil Vorfettung der Muskelfasorn und Wucherung des Bindegewebes je Patisologische Anatomie S. 313]), die er für die Heiserkeit verantwertlich muschen geneigt ist.

## 6. Dysphagie.

Eine wirkliche Hysphagie tritt gewöhnlich nur dann ein, wenn eine beste Veranderungen in Rachen und Kehlkopf gebildet haben.

Eine nicht seltene Klage der Philaisiker jedoch ist das brichte Politselstucken. Der Patient isst und trinkt mit einem gewissen Belagen, mit einem Male krennt eine Spar des Gensssenen in den Laryan und der heltigste Hestenrein krampfartig, selbst bis zum Erbrechen sieh steigeraß, stellt sieh ein. Disser Vorgang wiederholt sieh alt so häufig, dass den Patienten das ganre Essen verleidet wird und er nur mit einem bangen Zagen duran gelet. Oder er liegt ruhig im Bette und schläft; eine Spur Speichel dringt in den Kehlkopf; mit einem explosieren Hustenstoss, mit unerträglichem Ketzel und Beit im Halse erwacht er; der Husten qualitän vielleicht eine Viertelstunde und macht ihn dyspnosselt erschöpft ihn, und auf lange ist er mit dem Schlafe vorlei. Auch beim Autstassen von Speisen, bezonders scharfreizendem Speisenhrei (namentlich bei dyspeptischen Vorgängen), kommt zuweiber eine Spur in den Kehlkopf, und derselbe Vorgängen gritt ein.

Anscheinend beruht dies häufige Verschlucken auf einer Lahmung des Depessors der Epiglottis, der Museuli thyrco-ary-epiglottici. Die Erkürung datür finden wir in einer Paralyse des Nervus laryngeus sup, sincs Zweiges des Nervus vago-accessor., der mit dem Ramus ext. den M. erirethyr. (Stimmbandspanner) und den beim Schlücknete die Epiglottis nösderdruckenden Museulus thyreo-ary-epigl, s. depressor epiglott, sersorgt, während sein Ramus interaus die Schleimhaut der oberen Kehlkapflichle von der unteren Schlündregion bes zum freien Rand der Stimmbander mit sensiblen Fasern versieht (Luschka).

#### Schmerzen.

Ein weiterst, aber inconstantes Symptom der Langentübererlose hoden Schmerzen, besonders über den erkrankten Partisen. Manche Kranke machen den ganzen Lauf der Krankheit durch, ohne je über Schmerzen zu klagen, während diese bei anderen wieder im Vordergrunde stehen.

Localisist sind die Schmerzen unmentlich an der Spitze der Lunge, an der vorderen Thoraxwand, unter der Clavicula bis zur dritten Rippe, in den Intercostalranmen oder am Burken, unter der Srapula zwischen den beiden Schalterblättern, maschmal in der Gegend der Brustwarze: dabet ist die hauptsächlich erkrankte Seite ausschliesslich oder vorwiegend briallen, wahrend die gesunde Seite nur ausmahmsweise ein schmerzhaftes Gemin zeigt. Hin und wieder localisiet sich der Schmerz an der Basis (an den Seiten) des Thorax, an den Ansatzpunkten des Diaphragmas und übschampt der Muskeln.

Die Schmernen sind besonders im Beginne der Krankheit oft nur gering und werden von Patienten erst auf Befragen zugestanden Seltener und als permaneut, meist nur schnell verthergebend, intermittirend: ötreh tiefe Respiration. Husten, Niesen. Lachen und Weinen werden sie oft gesteigert. Zum Theil bestehen sie in einer Hyperisthesie, die bei Permission, durch Druck, selter durch beier Berührung, besondere und Sternum und üritten und tierten Ruckenwirbel eich geltend macht und das Liegen erschweren kann. Meist ehnrakterisiren die Patienten den Sehmerz als Stechen; in anderen Fällen unscht sich spontan oder nach Husten oder langerem Sprechen ein Mattigkeitsgefühl der betrefenden Bruststelle, ein Gefühl der Leure oder des Wundseins in der Mitte der Brust zwischen Sternum und Werbelsaule bemerkbar. Da die Schmerzen den Ort wechsein, werden eie oft für rhemmatisch angesehen.

Die Ursachen dieser Schmerzen sind verschiedenartig, Harptachlich sind es pleuritische Veränderungen, Zerrungen au den die Lungsnuberenless fist stets begleitenden Afflasionen. Das Lungsuparenchym die solches bed Schmerzen nicht aus — die umfangreichsten Lavermen bilden sich in relativ kurzer Zeit ehne sensibte Stirungen — und auch pleuritische Processe, wie sie ja bei der Pfathise fast nie fehlen arbeiten nur bei einer gewissen Arustit Schmerzempfindungen hervorzurufen, während die ehrenischen Veränderungen symptomles und schleichend sich entwickeln. Him und wieder nimmt man anch geringe Reibegeräussche als Zeichen euremseripter Phenrits wahr. Zuweilen und sie das Zeichen von Congestivzuständen der Lunge und gehen eil lagelung dem Bluthungen voraus. Ich hatte einen Patienten in Behandlung, welcher fast regelmässig aus dem Eintnitt und der Steigerung seiner Schmerten die drobende Blutung etwa 3—4 Tage voraussagte.

Die Schnerzen an den Muskelansatzpunkten sind hindig auf eine functioneille Ermudung durch die intensiven respiratorischen Anstrengungen bei Husten und Dyspaos zuruskzufahren und in gewiser Beziehung dem Beit- und Turnweh zu vergleichen; auch Ernährungssterungen der Muskufatur untgen ihren Antheil flaran tragen.

Neuralgieen kommen hin und wieder an den Interenstalteren, om Trigeniums, such am Ischindiens vor. Herard, Carnil und Hanen landen bei einem Patienten mit sehr heftiger Ischias eine Langestulveculose, welche mich kurser Zeit zum Tode führte. Die Section ergeb neben underen Veränderungen eine Interenfose Entrandung der Bürkenmarksmeningen, besonders auf der Seite der Neuralgie is, soch Nersensymptome).

Auch eine Neuritis muss in munchen Fällen als Ursache in Ansprach genommen werden.

Benu beschrieb unter dem Namen Molalgte bei vorgeschrittener Pürhise lebhafte Schmerzen, welche durch Druck über dem Knie bertorgerufen werden, besweiten am ganzen Schenkel andreten, persistren, Nuclea sich steigern und den Patienten ausserundentlich berunterbrüngen.

Beauthers hellig and die Schmerzen bei ausgesprochen mekster. Plauritie und am intensivaten bei Palaumethorax. In benseun Falle Sohmerpen.

testen sie gerndert explosiv auf, umfassen ein weites tiebiet, hindern den Kennken um Athmen und Liegen und rufen fast Erstiekungsgefühle berver.

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich, dass Schmerzempfindungen schon im Beginne der Krankheit bei oberflieblicher substaumder Taberkelbildung als Vorläusfer anderer Symptome eintreten und als solch-dagnostisch wichtig sein können. Meist sind sie dabei nur beichten firales; unhrend der letzten Monate des Lebens können sie sich excessiv steigern und schaffen oft einen jammervallen Zustand.

Settener finden eich Anasthonisen und Analgesieen, das Gefühl des Eingeschlafenseins an den Füssen und Hinden.

Der Annethene am Kehlkopt als Ursnehr des Fehischliekens sowie für Hyperachesie daselbet haben wir sehen eben Erwähnung gethan.

## II. Allgemeine Symptome.

Jede Ansiedlung von Tuberkelfarillen im Körper gehr mit Errespung son Stollwechselproducten und - da die Tiberkelbieden im Kerper anytheisend off our eine geringe Lebenedauer haben und dann zerfallen - unt Bildung von Zerfallsproducten einher. Diese beiden Sabstanzen. me Promaine and Proteine, sind diffusibal, gelangen in dis den falses cultion Herd umpetende Gewebe, rufen in der nichten Peripherie des Tuberkolloudes, we sie in einer gewissen Concentration sich befinden, eine Reihe von formativen Reinerscheinungen bereit, führen zur Erenlation, vermrachen zum Theileine Staso und Obliteration der Getten. worken aber zum Theil auch von den Säffebalmen aufgetrennnen, weggeführt mid gelangen so in die Blimbahn. Man kann also ansser den eigenflichen Tuberkelherd nich eine geriphere Giftzone unterscheiden, du off wentz ausgegeigt ist und allmihlich in das gesunde Gewebe übergeht. Je durchgangiger die Sattebathen sind und is reger der Sofwerhal stattfinld, imse weniger kenntl es zu einer Conomiration der Paktoren gifte in der Perinterio des Herdes, timo tascher werden diese tidrada sortyofahrt, umso reichlicher werden sie vom Lymph- und Blutstrom aufcertominen.

Handelt es sich um einen kleineren Herd, so findet naturlich nach die Bildeng und die Aufnahme dieser Gilte nur in geringen Quantitier, in Spiren statt: es werden dementsprechend auch die Veranderungen, welche Blut und Sittemasse erleiden, nur minimale sein können Je grösser der Herd, je reichtlicher die Giftbildung, je ausgedehnter die Besorptionsflache ist, unsomehr steigert sich esteris paritus auch die Besorption unso grössere Medificationen erleiden die Gewänstlich

Die Interesität, mit der eich allgemeine Veränderungen der tiendesitte und damit allgemeine Symptome geltend nuchen, ist also in erster Leife von der fürösse des toberenfössen Herdes, von der Grosse der peripheren Aufsaugungszone sowie von dem Aufsaugungsvermögen der Säftebahnen abhängig. Was den letzten Pankt anlangt, so mehr sich eine Verschredenheit mehr Alterskinssen gehendt das jugendliche Indivoteum resentert ansehemend mecher und ausgiebiger als das erunchsene oder gar das altere. Durans derfte sich zum Theil erklaren, dass Kinder nicht nur bei der Tuberenkoss, sondern auch bei allen anderen Krankheiten auf eine Infection viel bestiger rengiren, viol stürmischere Allgemeinsymptome haben als ältere Personen. Es ist diese Annahms eine Hypothese, die aber zum mindesten eben so viel Berechtigung hat, als die sonstigen zur Erklärung dieser Altersverschiedenheit herangenegenen Grände.

fland in Hand mit dieser raselien Resorption geht eine rasche Entlastung der Ungebang des Tuberkelberdes von Giftstoffen. Da aber prode der durch diese Stoffe genetzte Bewohareig einen guar nicht zwerlässigen, aber doch immerhin nicht zu unterschätzenden Selautywall gegen das Weiterdringen der Unberkelhildung betet, so wäre sich verstindlich, dass im jugendlichen Aller ober unter äbalichen individuellen Bedingungen der tubercaline Process viel rascher in die Ingetung sich verbreitet als in den spateren Jahren, wo die Giftstoffe in einer gewissen Consentration länger liegen bleiben und indurative Vorgange herverrufen, Ich nannte verher den Schutzerall aicht gam ruverlässig; denn er hindert auscheinend nicht, dass da und dort der eine oder der andere lebende Bazillus doch in die sreitere Ungebung fortgerissen wird und einen neuen Herd setzt. Aber es wird be stone Wooderholung dieser Processe einen erheblichen Unterschied für den Verlauf der ganzen Krankheit ausmachen, ob die Basillen aus him and winder an einer Stelle durchtringen konnen oder ob ihnen die range Peripherie zur Verbreitung offen steht.

Für die Intensität der Symptone ist das Bestimmende hauptmehlich der Connentrationsvorbaltniss der Bakteriengille im Blate, und dieses ist ablängig nicht nur von der Monge der resorbirten Gifte, sondern auch von der Menge des Bintes.

Man ist von anderen Intectsonskrankheiten her gewohnt, diesen Untersehied wenig zu besehten. Wenn man z. B. ein kleines und ein grosses Thier der gleichen Gattung mit Milkhrand impft, so stickt das grosse im allgemeinen etwas spoter; die neitliche Differenz ist aber nicht wär besteutend, denn der Anthraxberillus wächst im Blute selbst und erwicht in beiden Organismen ziemlich gleichzeitig die Höhe seiner Proliferation. Selbst bei Typhus oder Chobera ist der Verfaut in einem klemen Körper nicht erheidlich sehnelber als in omem grossen. Deun dem betrieren seht in dem entsprechend grosseren Darmtractus ein reichlicherer Nährboden zur Verfügung, so dass der grösseren Blutmenge meh som erhölbehere Quantität von Göttstoffen entspricht und das procentranle Verhöltniss der Gifte zu den Gewehrschiften und dem läute in beiden Körpera sich das Gleichgewicht halt.

Ganz anders ist es bei der Tubereulose, welche in sich eine streng Iseal bleibende Erkrankung ist. Nehmen wie z. B. an, es wusde gleichteitig ein Moerschweinsben von 300 a Korpergewicht, ein Kind von 0 kg, also dem 20fachen, und ein Erwachsener von 80 kg, also dem 200 fachen des Meenschweinehous, einen Tuberkelbarillus oder ein Barillus conglomerat in die Lange einathmen. Abdann wird sich nach 8 bis 10 Wochen - das gleich schnelle Wuchsthum oler gleich starke Pro-Rienationsvermigen wie beim Meerschureinellen voransgesetzt - ein erhougrosser Herd in der Lungs bilden, welcher in der Lunge des Mestschwapchens schon einen beträchtlichen Theil des ganzen Organs einzemmt, is der 20 fach grösseren Lange des Kindes meh wenig ausmacht, in der 200 fachen des Erwachsenen überhaupt verschwindet. Beim weiteren Wachsthum wird wenige Wechen spater in der Meerschweinehenlunge das Athrongshedirfuiss schon night mehr gedeckt worden können, beim Kinde worden visilleicht die ersten Symptome auffreten, beim Erwachsenen selbst jeut noch anserlich keine Veränderungen wahrnehmbur sein, obwehl in den drei Organismen die Herde annahornd die gleiche Grosse haben. Man soll sich ther all die Verschiedenheiten solcher Einwirkungen sieht lediglich mit der Amadeus einer verschiedenen Disposition linwegenhelfen ercher, soweit die Verhältnisse eine viel einfachere Erklärung aufdrüngen.

Wenn wir bei den oben angenommenen Fällen stehen bleiben so wird von den gleich grossen und gleich alten Horden auch ansahernel die gleiche Menge (Eift produciet, und wenn wir das gleiche Resorptionsvermigen annehmen dürfen — de faste sehent es sogar beim Kind grösser zu sein als beim Erwachsenen und beim Moerschweisehen grösser als beim Kinde —, so wird das gleiche Quantum Gitt in den einen Fall auf einen 25 g Bint, beim Kinde auf 500 und beim Erwachsenen auf 5000 g verthein. Entsprechend der grösseren und geringeren Catemtenton werden in dem einen Fall also unter Unständen lebensgefährliche Zustände herrorgerufen, beim Kinde in der gleichen Zeit erst greinge Symptome, wahrend beim Erwachsenen subjective und abjective Merkmale überhaupt noch nicht hervortreten.

### 1. Blut.

Im Blute, wohin die am den tuberenlissen Herden resorbirten Giftstoffe zumielist gelangen, darf man die erste Einwirkung der Proteins die ersten Veranderungen in der Zusammensetzung erwarten. Thatsachlich prügen sich die Verunderungen des Blutes meist sehr frühreite unter Erscheinungen mas, die dem ausseren Bilde der Anamie entsprechendurch blusse Gesirhtsfarbe, durch eine ma Aschgrane gebende Verfarbang der Haut, durch Schwarbsonstände und Abmagerung. Auffallenderweis Biat 237

entsprechen dem aber nicht ähnliche weitgreißende Veränderungen in der ehenischen und unerphalogischen Zusammensetzung des Blutes, wenigstens nweit uns die besterigen Hilfsmittel einen Einblick in dieselben gesamen Zwar kommen hin und wirder schwerste Andmisen durch rein unbermüsse Infectionen vor; v. Limbreck bestuchten einem solchen Fall, wo die Zahl der rethen Bintkörper auf 330.000 gemaken war, die Zahl der weissen Blatkörper 4300 und der Himogischingehalt meh Fleischil 25%, der Norm betrug. Diese Befinnte sind aber ansorst selten und es gitte dem gegenüber Fille genug, in deuen die annaherne normalen Mengen von rathen Bintkörpern und Hamogischen in keiner Proportion stehen zu der sehtsichen Störung der Bintekensemie, zu dem beeligradig kachektischen Zustande der Patienten.

Meist handelt es sich bei den Tubervublisen um eine Abnahme der rathen Blotkorper and sine Verminderung des Hamoglebinrehaltes, wie dies schon aus den Untersichungen von Malasser, Quinquand, Lacker, Bierfreund, Penaglio herrorgett. In normalen Bittle beitragt die Zahl der rothen Bittleberger pro Cubikmillaneier beim Manne 5 Millionen, bei der Frau 4,500,000; die der weissen den 500, bis 800. Theil, also bein Manne 6000-10,000, teim Weib 6000-1000; der Harrorfobingshalt 0.1377 o bei Mannern, 0.1259 o bei Weitern auf 1 o Blat. Malassez fand eine Abnahme der rothen Bluckerper in helten-Smile der Phthise beim Manne unt 2,560,000, bei der Fran auf 930,000 pro Cabikmillimeter, Strensen in 11 weit vergeschrattenen Fällen einen Mittelworth von 4:35 Millionen. Bei 14 Phthisikern, zum Theil mit Cavernoubildung, die Lauche untersuchte, schwankten die Befunde rwischen 5:22 und 2:4 Millionen pro Culckmillimeter. Zu ichnlichen Beuitzten gelangte Dehio. Weitere Untersuchungen liegen von Häherlin. Neubert, Reinert, Grawitz and Straner ver. Neubert find eine went such night hochgradige Himoglobiasmust von 85%, der Norm bei Witnern, 75%, hei Franen.

Betrachbet man mit Grawitz die Phthisiker unch verschedenen fruppen au finden sieh im Aufange, beim segemannten Spitzenkatzerh, die magssprochenen Zeichen der Antime. Die Zahl der rothen Blutkörper ist nach Grawitz und Strauer berabgssetzt, die der reissen unregelsatzeg, die Trockensutstanz des Blutes und Serums, sewie das specifische fiericht des ersteren vermindert. Bei kriftigen Personen ohne aussere Blüsse findet man auch normale Worthe. Nach Dehte und v. Limbeck ist die Zahl der Erythrocyten haufig normal, das Farbevermögen hinzegen heraligesetzt. Solete Falle, die besonders teim weitlichen Geschlecht sockommen, imponiren dann klinisch als Pseudschloroses tuberculesa und sind dem Blutbefunde auch nicht von der echten Chlorose zu unterscheiden. Die Lenkocytenzahl ist nach Neubert und v. Limbeck so-

wohl im ersten Stadium der ehronischen Lungentnbervalore alme Campacationen als auch bei toustigen rein taberenläsen Infectionen immer normal.

Bei der gweiten Gruppe, den Fallen ehrenischer Phthine ohnhesondere Complicationen, mit Cavernen, ohne oder mit nur geringen Fieber, weicht die Blutteschaffenheit trotz boehgradiger Blusse der Bast wenig oder gur nicht von der Norm als; nur besteht gewöhnlich eine missige Leukocytose. Die Zahl der Leukocyton steigt auf 12,000—15,000.

In der dritten Gruppe mit starker remittierenden oder internittirenden und besonders hektischem Fieber fanden sich mich Grawitz die rathen Blutkorperchen stark vermindert, ebenso der Hamsglobngehalt, die weissen haufig vermehrt, die Trockensubstanz des Blute und Serums berabgesetzt, das specifische Gewicht dementsprechend genunken, und zwar geben diese Werthe meist progressiv mit der Dauer des Fiebers berühler.

Nach v. Lumbeck vermisst man in Pallen, welche mit hohem hektischem Fieber einbergeben und bei denen sieher eine septische Mischinfection besteht, Leukweytose selten, während de immer Shit, wenn "das Fieber auf einen neuten miliaren oder submiliaren Nachschab zurückgeführt werden muss". Er hält dieses Mement wichtig für die Differentialdingmosse. Bei der chronischen Sepsis der Philise besteht meist eine geringe, bei der infilliarten Form, der sogenmaten kängen Preumonie, oft eine hoefsgradige Leukosytose, bei der miliaren Laugustuberentose fehrt sie dagegen, so dass er auf tirmid seiner Unterschutzen eine Leukosytose bei fleberhafter Tuberentose in der Mehrzahl der Folls als einen Indicator der Mischinfection ansieht.

Auffällig ist der Befind, dass die initiale Oligoeythinde beim Fotschreiten des Processes sieh zu normalen Verhältnissen umgestallet und
erst gegen das Ende der Krankheit wieder eintrist. Den Grund hierfür
sieht Dehro in einer Einengung der Blutmenge durch Wasserverliete,
mansenlich durch profuse Schweisse, in manchen Philos durch Diarrhieu,
Grauffla ausserdem in der Beserption der von ihm entderkon bunghtreibenden und gleichzeitig bluteinslickenden Extracte inherenbere Mason;
v. Linnbeck suscht hierfür besenders bei blitten Institution und nicht nicht eine munifize,
morsche, trockene Haut und mungelnde Schweisssserstäte bekundet, mitterantwerflich, er dass is sich thatsächlich nur im sine Olignemia (eta
hundelt: Jedenfalle ist eine gestergerte Blutbildung bei fortschreitunder
Lungeaphthisse nicht anzunehmen,

Von sonstigen Varinderungen des Blukes ist der von E. Freund und Nichtimura erbrachte Nachweis von Collutose, dann eine Zunden von Knikphosphaten (Boquerel und Rodfer) und Fibrin (Walske) (abgesehen von den Endstadien) zu erwähnen. Fisher. 339

Die Injectionen von Tuberkulin, welche bis zu einem gewissen finde mit einer directen Einverleibung der Stoffwechselproducte der Tuberkeltweillen verglichen werden konnen, rufen eine zeute mehr oder minder stacke, bald wieder verschwindende Leukwurgtose und Zunahme der sowinophilen Zelten bereer (Bischoff, Bille, Botkin).

Tuberkelbaeillen finden sich im Blitt, wie wir seben an anderer Stelle auseinandergestett finden, gewohnlich nicht,

Die zum Theil auf die brydramtsche Beschaffenheit des Rintes im Endstadium zurückzeführenden Oedeme werden bei den Symptonen der Hant besprochen.

Erwähnt seien die urbenellen Embolisen, die in Gerinnssin der Pulmandrenen ihren Ursprung nehmen, zuweilen auch im Gehirn bestuchtet werden und hin und wieder die Emskabstrophe einbeten.

### 2. Fieber.

Im engsten Zusammenhange mit der Aufnahme giftiger Stoffe ins Bitz steht das Auftreten von Fieberersscheinungen, welche an Wichtigkeit allen anderen Symptomen der Philase veranstehen. Ausmalmsweise kommen wohl chronische Falle vor, und zwar besonders in der fibrosem Form, die ohne merkbares Fieber selbst his zum Tode verhaten. In der Begel aber stellt eich an Laufe, zuweilen sehon im Beginne der Krankheit unde oder 'münder hehre Fieber ein, das his zum Tode anhalten kann oder von langeren festerfreien Perioden unterbrochen wird. Billiaut und Eekridge nehmen an, dass jedesmal die Tuberkeibildung mit Temperaturschalbung einbergeht. Es durite sich dies sehwer erweisen lassen, da uns in den wenigsten Fillen die Normalbemperatur des betrefenden Individums bekannt ist und eine minimale Temperatursteigerung von "<sub>ija</sub>" oder "<sub>ija</sub>", besunders bei niedrig temperirten Mensehen, der tichtigen Deutung tich entzieht.

Beim Phthisiker zeigt das Fieber keinen bestimmten Typus wie bei anderen InSettinskrankheiten, sondern zeichnet sieh durch regellese Schwankungen aus und verändert seinen Charakter, entsprechend dem intercurrenten Formsbreiten der Erkmankung, häufig selbst bei dem sämlichen Kranken.

Man hat tersteht, das Fieber zu elassifieiren: in Faber mit oder ohne Frest (Brehmer), in Anfange, begleitendes und Eiterficher (Briver), in Taberenlisationstieber, entzundliches Fieber. Fieber durch Geschwürsbildung, Resurptionstieber (Jaccoud, Szekely), in continuirliches (Entundungs) und in intermitturendes (bektisches) Fieber, Beserptionstieber (de Rengi). Aber se recht befrischgent ist bemeiner Hantbellungen, da wir, wenn uns auch die Urssehen der Dempendorerhibungen bei

Philipisikero im allgemeinen bekannt eind, dech über den Effect der einzelnen aniologischen Momente noch zu wenig wissen, um danach die verschiebenen Fücherneten zu treinen.

#### Ursachen.

Der Tuberkelbur-illes mit seinen Stoffwechsels und Zerfallpreducten verung zweifelbes Fieber beworderufen. Zwar ist die Berufag auf die Söriben Zustande der Miliartuberenlose nicht als beweisend unzselem, da so sich nach Untersuchungen von Kossel, Verfasser n. A. nich in der miliaren Ausstreuung von Tuberkeln oft um Mischung mit anderen Bakterien handelt. Duch lassen die Fieberrenetionen nich Injention von Tuberkulin zur Genügs ersehen, welch hoben Einfliss auf die Temperatur die Aufmahne der Tuberkelgilte in die Lymph- und Blutbahn zur Folge haben kann.

Ebauss bekannt ist die phiogogene Wirkung der Products von Ritererregern und sonstigen Bakterien (Streptokokken, Staphylokekken, Pjasyaneur, Tetragonus), die sich ausser den hannlesen Schmaronsern seenalir in den Cavernen aussieden is. Capital "Mischanfernon"). Ich verweine zur auf das Kiterfeiter der Univergen und die daraus hervergebende Bekik,

Beim Eiterfieher, bei septischen Zuständen beelmehre mit gewellnlich eine von Front eingeleitete hohe Steigenung der Temperatur und starke Bemissonen mit profinsen Schweissen. Anscheinend mit Becht betrachtet ein daher almäche Pielertypen bei Phthisbera als Ausdruck selcher Mische und Secundur-Infectionen. Freilich über die Einzelheiten umsen uns erst umfangreichere klinische und experimentelle Untersuchungen, als sie seither vorliegen. Aufklürung verschafen.

Werden durch die Aspiration von Spurum nem technich der Lausin den Krankheitsprocess hereugezogen, so bilden sich dert, sei es unter
dem Einfluss der Unberkeibneitten und ihrer Proteine oder unter
dem der Secundarbakterisen, posimonische Herde, son denen aus eins
Besorption der giftigen Stofe unso beichter stattfindet, als es sich un
ein bisher intactes Gewebe mit offenen Lymphwegen handen. Dieser
reichlicheren Besorption entspricht auch eine meist kolore und durernderSteigerung der Bistwarme. Man führt auf solche entzundliche Vergängs
gewohnlich die zontimmirtlichen Piebermstande zurück.

#### Höhe und Verlauf.

Hobe und Verlauf des Fielers hüngen — ich stimme fürn rollkommen mit die Rongi überein — in hoben fende von den indiriduellen Eigenschalten des Philosokers ab. Selven der Gesande regist Pieter. 341

and temperaturerh)bende Emflusse ausserwedentlich verschieden. Es gibt terpide Naturen, welche einen Typhus, eine Passincaie ohne merkliche Pyrezie ambulant durchmachen. Husen siehen impressionable Naturen gegentber, bei denen die geringste Angina mit hobem Fieber verlieft. Schon foreirte Austrengung steigert hin und wieder die Temperatur. Man knan das in eine gewisse Parallele bringen mit der bliosynkruste, die einzelne Meuschen gegen manche Arzusimittel haben: Opium berühigt den einen, bei dem underen — ich behandelte erst kurzlich eine solche Dame — rutt es auch in geringster Dosie die beunzuhigendsten Zustande herror.

Bei munchen Individuen belindet sich offenter das die Bhittemperatur regulirende Centrum in einem nusserordentlich Indillen Zusande. Ich erintere an die leichte Fuskererregburkeit in der Beconvalescenz schwerer Krankheiten und an das hysterische Fusker. Philisiker, bei welchen nuwellen das ganze Nervensystem in Mitteidenschaft genogen und anserst reithar ist, sehemen gerafe zu dieser Kategorie ein grosses Contingent namenlich dann zu stellen, wenn durch rorausgegangenes, langer daserndes Fuser das Warmerentrum noch besonders irritabel ist. Hlutige Messungen reigen uns dann sehen unch geringen körperlichen Anstrengungen oder pyshischen Erregungen, z. B. einem kurzen Spaziergang der Erwartung eines Besurhes, haugerer ausgender Conversation, Chavier- und Karumspiel, eine Erhöhung um mehrere Zehntel über die Norm der rorausgegangenen Tage. Nicht sehen im der Arat segar in der Lage, ans einer selchen Steigerung der Temperatur dem Patienten sine derurtige Schadlichken, z. B. einen anfregenden Brief am der Heimat, unt den Kopf zurusagen.

Bei Phthisikern tritt oft elenso wie bei Antmischen, besonders sach reishlichen Mahlizeiten, eine Temperaturerhöhung ein, die mit der Nahrungsaufmahme in einem causalen Zusammenhange stehen kann (de Rangi u. A., "Vordauungsfieber").

Abhangig ist die Temperatur auch von den Complicationen, besoders Seemalär-Infectionen (s. dorf). Steigerungen der Temperatur rufta sine begleitende Pieuritis; Postmoniu, Periomitis oder Meningitis berror, wahrend profuse Blutungen, Postmothorax, einen Ahfall und selbst einen Collaps herbeiführen können.

Aus der Vielseitigkeit der Ursachen und der Verschiedenbeit der Labilität des Warmecentrums erklart es sieh, dass das Pieber so aussererdentlich schwankend und unregelmassig ist.

## Piehertypen.

Bei der Schriengkeit einer Mologischen Eintheitung des Fiebers repfiehlt es sieh, aus praktischen Grunden wenigstens gewisse Tepen herauszugreifen; nur mass nun dabei singedenk bleiben, dass das Ernabenheit alt erhebliche Abweichungen von Eesem Schematismus negt.

Man unterscheidet;

- 1. En Fisher, das our zu gewissen Tageszeiten, am hinderson m den Nachmittagstupden, eine geringe Höhe, his höchstens 38°, amieht, wahrend soust die Temperatur normal ist - Pebricula intermittege, Es beginnt meist nusserordentlich schleichend und wird, falls nicht regelmissig and heafig Messangen vergenommen werden, sehr oft sine lanes Zeit übersehen. Wahrend der Emserbation treten entweder keinerte oder nur leichte subjective Symptome hervor; ein geringes undefiniriares Unbslages, ein Warmerefahl in den Handtellern. Bothung im Gesicht, besonden umschriebene Röthung der Wampen, oft mehr ausgesprochen auf der kranben als auf der gesunden Seite (vom Volke als Kirchhofsrosen bezeichnet), heise Zunge und Lippen, stress beschleunigte Athmung, Hustenreiz (wie trit disse auch sinips Standen mich der Tuberkulininjection wahrzelmen), sie leises Préstelu la Beginne, zuweilen nicht unerhabliche Schweisse beim Abfalls, ein minder ruhiger und weniger sequirkender Schlaf. Besonderbeschienswerth ist, dass der Puls beim Ficher des Patienten in der Begel ungewöhnlich frequent ist (90 P. and darüber), wenigsbeas frequenter, als man nuch der Temperaturerhöhung senurien milite.
- 2. Fieber, das eine Hishe von 38°—59° erreicht, aber entweder str. Nerm wieder zurückkehrt Febris intermittens oder wenigstens einen Abfall um mehr fals 1° zeigt Febris remittens. Das entgeties Unbehagen, der Frost und Schweiss sind bei diesen Types nahr ausgeprägt, als beim verigen.
- B. Ficher mit Steigerung tiler 30°, entweder zur Norm zurürkistmed.
   Perfehris intermittens oder wenigstens mit Abfall über 1° –
  Perfehris remittens. Zuweilen treten formliche Paroxysmen zu, mit
  habe ich mehrere Tage lang bei einer Dame 42°6°C, als Akme beabsolutet. Schwankungen nur 4° und durüber in wenigen Stunden und
  nichts Seltens. Meist tritt disses Ficher erst im weit vorgerärken.
  Studenn ein.
- 4. Fisher von erheblicher Steigerung, welches Bemissimm unter das normale Nicean und selbst bis zu Collapstemperaturen zeigt — Hypoc Hyperpyrexie, Diese subnormalen Temperaturen stellen sieh gegen abs interste Ende der Krankheit om bekunden bereits einen hochgrafigen Verfalt der Kratte und sind deshalb als Zeichen drehender Aufloung gettischtet. Der Patient fühlt sieh bei den niederen Temperaturen, die auf 35° und darunter sinken. führ weit elender als un hochsten Fisherpurexysmus.
- 5. Ficher von erheblicher Höhe, meist über 39°, welche eine geringere Tagesdifferenz als 1° zeigt Febria und Parfebris one

Fisher, 343

timm. Schon die Morgentemperatur bewegt sieh um 30% die abendliche Spigerung geht oft über 40°. Zumsist begleibet diese Farm die floriden Fallo de langer selehes Fieber besteht, je sehwacher die Morgenremissionen und je stärker Frost und Schweise ausgesprochen sind, umsomehr schweise die Hoffmung auf einen zeitureisen Stillstand des Processes.

6. Der Typus inversus. Als selcher wird einer der vornagehenden Einbertypen bewöchnet, wenn statt der gestähnlichen Exarerbation Abends und der Bemissien Morgens die Steigerung Morgens oder Mittags eintritt und die Temperatur gegen Abend sinkt. Diese Form des Fiebers ist im ganzen oder selten und besteht meist nur kurzers Zeit, um denn in den nermalen Typus überzugeben. Sie tritt mich Brunnliche besonders ein, wenn Miliarmberentoss sieh hinzupssellt, und zwar namentlich im Kindesalter (Horx).

Zuweilen wint dieser Typus kunstlich geschaffen durch Verabreichung von Antippretiels, wedurch das Fieber bei Tag elwas beruntersofräckt wird. Nachts aber unsomehr in die Höhe schnellt.

Ein Fieber, welches mit Frest und Schweiss einhergeht, wird bestellere, wenn Maximum und Minimum weit auseinunderliegen (stelle Univen), meist als hektisches und Besorptionsfieber bezeichnen, dach geben die Grenzen dieses Begriffes bei den verschiedenen Autoren ausererdentlich auseinunder.

Uebrigens kann das Pieber zu jeder Stunde des Tages und der Nucht eintreten. Als besondere Verschiedenheiten des Piebers sind nach hervorzuhaben, dass es zuweiben zwei und selbst drei Exacertationen nucht, fass es öffer in den aufeinanderfolgenden Tagen verschieden, aber am 2. oder 3. Tage darauf wieder gewisse Achnlichkeiten mit den Tagen for verlangsbenden Periode zeigt.

Die Sehuweisse, deren wir nich in einem eigenen Abschnitt gedenken werden, und besenders die Nachtschweisse, sind nicht allein durch Fieber befagt, wahl aber schliessen sie sich an dasselbe hintig an. Sie sind an keinen bestimmten dieser eben beschristenen Typen gebinden und können sich jedem derselben zugesellen; sie stehen auch in keiner bestimmten Proportion zur Hobe des Fiebers, und können sehen bei der Febricula hin und wieder sehr profus auftreten. Im grossen und ganzen aber sind sie umso reichlieber, je weiter Maximum und Minimum der Temperatur suseinanderliegen und je mehr das letztere dem Callapse sich nähert. Bei diese naspesprochen bektischen Form bilden sie eine ehrraktenistische Begieiterscheinung.

Auch der Frest unterliegt ausserordentlichen Verschiedenheiten bin und wieder ist seine Starke proportional dem nachfolgenden Fieber, is anderen Fallen weichen beide in ihrer Interestit von emander ab. Zuwolen anchen sich 1—2 Standen sor den Austeigen der Temperatusin preinges Prüsteln, ein leichtes Kältegefühl, das Bedürfniss, sich testa
auzuderken, eine leichte Gausehaut, ein leises Zittern bemerklar. Der
Patient elsarakterisiet as manchmal dahin, dass er "die Haut Jühle", DosErscheinungen bilden hin und wieder nicht nur die ersten Zeichen des
Frebern, sondern nich der Erkrankung. Sie können auch durch ein
Blauwerden der Nagel und Abgestorbensein der Finger berürt ein.
Bei höberem Fieber stellen sieh je unch dessen Eintritt, und zwar an
hautigsten in den Morgenstunden, gast erhebliche Frontschauer und
Schützelfrüste prüfehril ein.

Stark intermittivende, mit erheblichem Prost und Schweiss nerbundens Fieber können ein dem Weichseltischer übnliches Bild bieber, ein dem die sich dadurch unterscheiden, dass sie doch nicht so regelunssig zur seihen Stunde sich einstellen wie jenes.

### Bedeutung.

In allgemeinen deutst das Fieber stets ein sehnedles Fortorkreiten des Processes oder einen Zerfall an und steht in directer Proportion zu demselben: intercurrieende und afebrile Intervalle öufen als Zeichen des Stiffstandes angesehen werden. Zuweilen stellt es sich, wie sehen erwähnt, bereits im Initialstadium bei anscheinend voller Gesundheit ein, erreicht eine Hobe von 30° und darüber, sehnindet aber bei zweckmissigem Verhalten nach einigen Tagen und Wechen, um für lange Zeit oder dauernd megrubbeiten.

Lasst es sich nicht beseitigen, so signalisiet es einen neuten Verlauf und führt all schon nuch kurzer Zeit (6—10 Wochen) zum Tode
(Phthisis floridat Fieber in einem späteren Stadium bedeutet entwehr
eiten Nuchschulb des Inberenkoson Praresses oder eine Einnehmeltwar
(überenkosor Herde. Der Nuchschulb kommt hauptstehllen deiturch zustande, dass inberenkosos oder gleichneitig som Mischlackterien durch
eitzten Spuram in nuchr oder minder grasse Langenpartieen aspiritt wird
und dert Entzumiumgen beroormilt. Dieser Vorgung, der Paremonie alulicht, kommt gewohnlich durch eine Febris sontinum zum Anstruck, die
nent einselzen, aber nuch Worlen oder sehen nuch Tagen wieder orschminden kunn, zuweiten aber, wenn die Vorgunge sich underhoben,
bestehen bleifet, oder queb, wenn betrere durch Sehmeleungsprocesse algeben nerden, in das hektische Fieber übergeht.

Von den indigitieh infittrirten Partiem, den geschlessenen kielen. Hersten oder alleren Curernen, gelangen relativ wenig Giftstoffe in die Umgebrug, da sich die als Besorptionsfäche zumachst in Bernele. konstrende Periphero eines selchen Herdes unter der Emwirkung diffunPhilips 845

direc und concentrator Bakteriengilte im Zustande einer ehrenischen Entsindung ober einer Induration befindet. Daher konnen um langreichte Cavernen jahrelang ohne Fieber bestehen und eind die ausgesprechen fibreisen Formen der Phillise meist tieberles.

Ambers ist es, wenn eine Erweichung und Einsehmelzung des Enschendes vor sich geht. Auch dum ist die Schidigung noch gering, falls das mortifeirte eingesehmotsene Gewebe, die Gewebstrimmer und all die det ausesammelten Gilbe einen freien Ausweg nach einem grösseren Branchm finden. Sofern des aber nicht der Fall ist, sofern sie da oder der zurfeligelndten und rielleicht unter dem Einflusse stacken intrathorarischen Drurkes, z. R. beim Husten, in das geemide Gewebe gepresst
serden und hier zur Autsaugung gehausen, so britt je nach der Quantität
und specifischen Natur der aufgennummenn Stoffe (ab allein Tuberkellacilien über pathogene Seemidirlakterieen) ein mehr oder minder hobes
Fieber ein, rielleicht nur sehl siehend und unmerklich, wenn er sich
um einen Alleinen Herd handelt, Jugegen von bedrachlicher Höbe von
unhaltender Dauer und von den sehl immesten Consequenzen bis zum
tollage, wenn ein grosser Kasseblock das Substrat belebt.

Wie haben wir uns das stark intermittirende Fieber zu erkliten?

Man nimmt pewühnlich au, dass die Besorption der Bakteriengeite perpetuirlich effolge, erst dann aber des Temperaturosatrum erroge. sean sich die Gifte an Blut zu einer gonngenden Menge augesammelt nalen, um eine Cumulativwirkung bervormrufen. Mir scheint die Aumbre einer discontinuirlichen Reseption inher zu begen, derzet, dass die Gifte in einem gewissen Umfang aus Blut aufgeuerenen werden. dann den Symptomeneouplex berviersten, den wir nitter dem Begriff. Ficher verstehen, mimlich eine Erweiterung der inneren, alse auch der in der Lange gefegenen Blutgefisse mit thollweiser initialer Vorengerung der perinheren Blutgefasset ein Vorgang, der eine Verninderung der Wärmenbgabe und dadurch Warmesbeigerung zur Folgelat, der aber gleichreitig auch den Druck in den Langemarterien. and evenen ernisdrigt and Hand in Hand damit such the Autsauguur beterogener Stoffe vermindert. Im Fisbergustand und gleichzeitig durch ihn erhalt das Blut somit weniger Gifts in der Zeitsinheit, unbrend gleichtwohl eine Ausscheidung stattfindet. Die nattriiche Frege davon ist, dass tay Blut mit der Zeit, mich Stunden, bis zu einem gewissen Grade wieder entgiftet wind, damit auch die dilatatonsche Wirkung auf die Butgefasse der inneren Organe aufhört, der Blutdruck wieder steigt, die Resserptionglachfalls winds in wrkoleton Masse tre sich gelo und der ganze eben goodsbliede Vorgane sieh wiederholt.

Wie kommt es weiter, dass die Temperaturerkohung gewöhnlich in die Abend- oder Nachtstunden füllt?

Wenn wir eine Tuberkulininjection machen, so tritt die Wirkme night, wie beisniebsweise bei einer Marphiominjection, mach einigen Minaten. soudern erst mach mehreren Standen (individuell verschieden) auf, he einer Injection um Morgen meist in den Nachmittar- oder Abendstmeler mit anderen Worten; das Tuberkulin hat nicht eine Momentans, sonben eine Spärwirkung auf die Vasomotoren und hindert dadurch, dass die Temperatur sich durch die Selbstregulirung auf derselben Höhe hift, mie -tura bei den Thermoregulatoren anserer Brutschrünke. Es wurde das, wein min die Teberkulningeetzonen mit der naturliehen Resorption his zu einem gewissen Grade vergfeichen darf, darauf hindeuten, dass füsse Resoration zum grösseren Theile in den Morgens oder Tagesständen vor. sich geht; and so at es wohl arch in her That. Dean die Bewegung as sich ferdert gweifelbe die Resorption, die Rube selet sie beralt. Wir verwenden ja empirisch die Rube geradezu als Heilmittel gegen des Fabre der Phthise und bestachten undererseits durch Bewegung mit Anstrongung bei Philoskern eine Steigerung des Fisters. Nuchts id die Beserption im allgemeinen alss geringer, am Mongen, wenn der Patient aufgracht, wenn er seine Hustenantalle bekommt und den intrathorneischen Druck daduch erhöld, sowie bei den meerneiflichen Bewegungen und Austrengungen zur Erfoligung winer Lebesten richtungen, rum Waschen, zum Frühetnek, zum Essen findet in in erholdren Mansse statt and wird noch ergisbiger dadurch, dass willrend der Nacht sieh Secrete etz, durch Berabsetning die Berkathatigked angeominelt linken.

Die Fehris continue bes acuten Entrendungen wurde sich dergemiss, abgewehen von den besonren Recorptionshodingungen einer frisch autamdeten tiewebes gegenüber einer Casernenwund, vielleicht die durch erklären, dass durch den acuten Process eine derurige Usberfülle von fütten sich bildet, dass selbst bei vermindertem Bluidruck soch genägend recorbirt wird, um die Temperatur auf einer gewissen übernormalen Böhr au erhalten.

### Folgen.

Die Bedentung des Fiebers begt besondere in seinen sehndigen der Einfünssen auf den ganzen Organismus, falls es längere Zeit besicht Es eind Ansuahmen, dass Patienen selbst bei protrahirtem Ficher selbs Schreigungen nicht in erhöblicher Weise aufweisen. Es fahrt in dem au seh sehne mangefleit ermährten Körper des Philaiskere zu einem ein machrien Verbrausch von Eiweise und Körpersubstauz und mit dahnen, zumal auch der Apportit sehr wesentlich gestört wird, ernetliche Gewichtsverluste bervor, die semer Höhe und Duner meist
purallel gehen. Gerade diese Gewichtsverluste aber begünstigen
wieder eine vermehrte Resorption und damit erneute Temperaturstelgerung. Nur bei geringerem Grade der Temperaturchöhung
kann durch reichliche Ernährung der Mehrverbrauch eumpensirt und
oogar eine Gewichtsranahme erzielt werden.

Ats eine weitere verderbliche Folge des Fiebers sind besonders die Erlahmung der Herzkraft, die Schwächung durch die profusen Schweisse und die üble Einwickung unf das Gemuth des Patienten bervorzubeben. Die Schridlichkeiten durfen nicht allein nach der Höhe des Fiebers tanirt werden, sondern hängen ebeuse wesenblich dasen ob, ih dasselbe wenige Stunden oder einen halben Tag und die Nacht webet, also von der Monge der gebildsten und unfgestauten Calerleen, eb die Curven steil oder eh Austeigen und Abfall allmählich vor eich geben.

Peter sonstatirte noch eine locale Temperatursteigerung der afficerten Seite gegenüber der gesanden, ein Befund, der eon manchen Autoren bestätigt, von anderen bestritten wird.

## 3. Circulationsapparat.

Von Seite des Herzeus und des Kreislaufsystems zeigt sich als ein berverstechendes und zugleich sehr haufiges Symptom der Phthise eine Beschlennigung des Pulses. Soweit gleichneitig Fieber lasteht, ist ein ahnerm frequenter Puls durch dasselbe erkfart. Vielfach trau er aber ganz anabhängig davon seif und aussert sich besonders bei jugendielem Personen schon in der ersten Periodo als Prodromalerscheinung, kum als solcher den Verdacht auf Phthise erwecken und diagnostisch nerthvoll worden.

Anfangs at der Puls nur etwas leicht erregber, schaeller und erreicht erst nach der Mahlzeit, nach geringtügigen körperlichen Austrengungen (Biteken, Gehen, langerem Stehen) oder psychischen Emotionen sowie gegen Abend eine abnorme Frequenz von 90, 120 und mehr Pulsschligen. Er bekommt oft eine eigenthumbeb fatterade, zitterade Beschaffenheit. Spater, beim Weiterschreiten des Processes, bleibt häufig, wenn auch dem Patienten oft unmerkhar, eine gewisse Zumahme der Pubfrequenz in der Ruhe bestehen, wird habitunt) und durch die eben erwihnten Factoren gesteigert. Er sombiniet sieh wohl auch mit einem bemiruhigenden, den Schlaf sit ranbenden Gefühle von Herquhjitationen, sitst mit fremlichem Hernbeimmun mit einer gewissen Bemagstigung, mit Dyspine-

Der beschleunigte Puls ist meist sehwach, weich und leur, und entbeket der bei entzundlichem Fieber vorhandenen Spanning.

#### I reachen.

Bekanntlich zeht die Laugentuberenlose gewöhnlich mit sinst Vesgrösserung und Verkasung der Bronchialdrüssen einher, die an auf den Vagus drücken. In einer Annahl von Fallen hat diatsashlich die Antopsie als Ersache des besehlennigten Pulses eine Comprocesion des Vagus eine oder doppelseitig durch geschwöllene, respective unkang Frachenl- und Brunshialdensen gezeigt.

Die Tachy eardie als Zeieben der Trachcouronehinkrusso-Tubertrisse wird von verschiebenen Autoren bervorgehoben (Becker, Rilllet und Barthez, Guenema die Mussy, Probsting, Pelizuaus, Riegel, Maixner, Guttmann). In einigen Fällen wuren die Erscheinungen ei hochgradige, dass unter den Symptomen von Dyspuoe, Cynnose, Orden der Tod eintrat. Murklum, Januannenn berichten salche Falle.

Berançon theilt einen Full mit wo bei einer Stjaterger Pfettomdie Publifequenz sich auf 160 erhöhle bei einer Temperatur von 3787.
Es stellten sich Zeichen von Asystalie ein, beschgrunge Athermotis, OyanesOestene Albementrie, Abenhus der Harno-eretten im est Ansen Digitals
und Ceffetts blieben nuwerkenn. Det der Settien finden eich einer beneutenden Zeratierungsprosensen in den Leitigen der Trucksobrocktablituen
sehr vergrössert, der linke Nertus tagen war ebens eberhalb des Abgungs
des Recurrens mit verdickten Lympfaltrisen verwachen, das Herz kleit,
schlaff, aline Veränderung in den Klappen.

Die von mineien Auteren bervorgehobene Bestuchtung, dass Indisiduen mit selaselben Puls zur Taberenlesse diaponitren, lässt sich hiermels wahrscheinlich wohl shahin restifieren, dass diese Persura hereits tüberenlisse Trachsobrouchinktrasen haben und nur die Langenerscheinungen sich erst später murknen.

Ausser der Ausehundlung der trachsebronshinken Lymphiersen kam eine Compression der hier in Berneht kommenden Nerven unch derch eine Mediastinitis, Pleuritis und Pertearditis zu Stande kommen. So bedrachtete Jumannenn bei einem Philosiker eine Tachycardie, welche durch Compression des änken Nervun phrenieus und vagns infolgspleursperieuritischer Vermachsungen un der Basis des Herzens eurgestellt unz.

Hin und wieder verbreitet sieh der Entzundungsprocess von der traken Langenspitze unf dem oberen Theil des Pericards; es tritt dann ein ein frequenter kleiner Puls auf. Tarbyvardieren durch Vagussenqueseissen infolge underweitigen Krankbeitsprocesse, durch earemomatis entartie-Drame, Krobs des Mediastmuns; angeschwollene Drusen bei Poudorakteite, hypertrophische Drusen mach Diphtherie (Jarquet) sind bekant. Eigentlich wellte nun bei Compression des Vagus, des Nerven, welcher die Herzthatigkeit moderiet, nieht eine Beschleunigung, sondern eine Verlangsamung des Pobes erwarten, wenn mm die Compression als Beiz ansieht; thatslehlich tritt sie, freilich nur in sehr seltenen Fällen, ein. Eine Zerstorung und Durchschneidung führt eine Beschleunigung herbei. Dass nun der Druck durch Drusen gleichwohl die Herzthätigkeit besehleunigt, lässt eien durch die ganz allmahliche Einwirkung erkhoren, almlich wie etwa ein Stoss gegen den Umaris eine befüge Beaction anslöst, ein aleter langsamer Druck dagegen ein Einsehlafen des Armes bewirks.

Marfan sehreibt die Tachyenrdie der Triberealosen auch einer allegenemen Verminderung des Durchmessers der Luftwege zu und beruit sieh fabri auf die Marsy'sche Gesetz, demzufolge die Athunung durch eine enge Bohre Verminderung der Respiration und Accederation der Herzsehlige verursseht.

Zuweilen handelt es sich um eine Neuritis des Vagus. Vierordt hat eine Berbachtung von Polyneuritis mitgetheilt, webei unter anderem auch der Vagus durch Atrophie einer grossen Zahl ein Neuronissem charakterisirt war. Die Häufigkeit peripherer Neuritis bei Tuberruksen wurde von Pitres und Vailland hervorgehoben. Diesethe kann alle Nerven beireffen, besonders aber die der Glieber, des Gehams, den Phrenieus und Vagus.

Anseer dieser mechanischen Ursache lindet die erhöhte Pulstropenz eine Erklärung auch in der Ernischrigung des Blutdruckes,
fie sich bei Langeruhthise fast einstamt einstellt. Marfan vormiste sie
unter 100 Patienten nur bei 3 und bei diesen bestand Arteriosklerung.
Der Blutdruck kann sehr fruhreitig erniedingt sein und ist dies augenscheinlich der depressiven Wirkung der Texine der Tuberkelbneillen
umi der Seemdirtukterieen auf die Grentation zumschreiben. Eine atsaloge
Wirkung der Bakteriongifte, eine von der Temperaturerholung unabhangies
Pulsbesichteunigung finden wir auch bei anderen Infectionskrankheiten.
z. B. Diphtherie, laduenna, Typhus (Beruheim). Beuchard isolitie einen
Körper mit ausgesproehen vassellalatorischen Eigenschaften aus dem
Tuberkulin. Achnliche Kürper wiesen Romberg, Charrin und Gloy beim
Proeyaneus und Arloring beim Stophyloruerus under.

Auch die weiche Beschaffenheit des Pulses ist theils begründet in der vasomotorischen Evregbarkeit der Phthisker, die sich anderweitig bei geringsten Anlassen, physischen oder psychischen Einwirkungen durch Räthung des Gesichtes und der Wangen kundgibt, theils in der durch die Toxinwirkung der Tüberkelbarillen (und der Mischbukterieen) hervorgerufenen Schwache des Herzens. Die Herzschwäche ist einer der allerhedenklichsten Felgemeinie der Philipse und hildet am haufigsten die eigentliche Urwache der Todes. Anfange aussert sie sich am functioneil. Man nimmt biswellen bei starkem Herzklopfen ein systodisches Blason besonders bei den arteriellen (letten wahr; apater int sie all auch anatomisch mehweister, indem das Herz am der allgemeinen Abmagerung theilnimmt und uner dem Einflusse der schliedten Ernahrung, der Annmie, des Fiebers atrophirt

Bizat fand das Herz der an Philliss Gestorbenen kleiner als Lu anderen Leichen. Das tileiene twokschtete in zwei Dritteln der Patie Andral, ahnlich Louis. Rokitansky u. A. Brohmer wedtes bekanntlich is desse Herzkleinheit nicht eine Folge, sonders einen Vorläufer, respective eine Ursache der Phillise erblicken.

In anderen Fallen weigt sich das Bild fettiger Degeneration, gleichfalls durch die oben genannten Factoren und die Behinderung im Eintkreinkufes erklärt:

Auch eine Dillatation des rechten Ventribels mit (oder shas) Insuffeienz der Trienspidalis kommt durch den behinderten Eurabdus (Steigerung des Druckes der Pulmonalis) und den herabgesetzten Terre der Herzward zu Stande, Schon Portat hat damuf aufmerkenn genacht. Jacound sehreibt sie besonders den Fillen mit ausgedelinden Caremen zu, falls nicht eine Hamoptor einen Ausgleich schafft. Brun will als bei rapidem Verlaufe beoluchtet haben, wahrend bei langsamen eine Entwirklang von Anastomosen zwiehen Lungen- und Brouchislarierten eintritt. Bard und Lienard behen ihre Hanfigheit hersor und erkenne. die ausgesprochenen Grade mit Insufficienz Immtsachlich der ehronselen. fibrisen Form mit gleichtestigen Emphysen zu, ebense r. Sokolowski. Eine Folgerscheinung sulcher Insufficient bilden Congestionen auch ber Leber, den Nieren und den Extremitaten, Inwieweit diese Diration and Jusufficienz, dozen blindige Frequenz con anderen Autorea in Abrole gestelle wird, lediglich eine Folge der Antmie sind! bei der sija gleichtalis sintraten, bleite dahingsondy.

Durch Compression der Venenstämme erscheinen Venenschweilungen an Brust, Schulter und Hals, Cyanose im Gesicht (Lippen), au den Nageln und werden aus hunatische Beschwenden herrorgemen.

Uelse: die interesionen Erkmakungen des Gefasssystems a. "Waterverbreitung".

#### 4. Haut.

Die Haut wird infolge der Animie und der Ernährungssterung oft fruhzeitig bless, läset die Verren durchscheinen werhoolt leicht de Farbe, wird fahl, gran faltig, trocken, sprade, schuppend; bei erhöhlichen Haut. 351

Circulationsstirungen bekommt sie ein littides und cyanotisches Aussehen und transpirert leicht.

In sellenen Fällen, bei gleichzeitiger Fetzleber, werden die Talgdrüsen tettig infiltrirt und die Haut nimmt eine fettige, schmierige oder nach Preriehs sammstartige Beschaffenheit an (Gubber).

Haufig, jedenfalls öfter als bei anderen Menschen, und aft sehr frahgetig zeigen sich besonders auf der Brust, dem Rücken, dem Bauche gelbframfiche, glanzbes, etwas erhabene, insougrosse, später confiniende Flecke, welche dem Rumpfe ein eigenflumfliches peftecktes Aussehen verteiben und bei dem Krutzen mit dem Nagel kleienformig abschilfern: as ist die Pityriasis versiooter. Ansiedlungen des von Eichstedt entfackten Mikrooperen fürfer, deven Entwicklung durch die haufigen Schweisse und mangelhafte Reinhenkeit sehr beginstigt wird. Da sie subgettiv keine Beschwerden oder nur massiges Jucken bei Schweissabenderung hervorruft, wird sie gewohnlich nicht weiter beachtet. Die Annahms eines directen Zusammenhanges zwischen Pityriasis und hangentabreulose, nie man ihn nach den postnien Impfressichen von Daguet, Herieburt, Bardweri annehmen komms, besteht nicht. Die positiven Beschlate eine wehl auf Versichsfeher zurückzuführen.

An Stirn und Wange besondere zeigen sich femer zuweilen hellgelbe, gianzende schappenlisse Pigmentflecken, das segsnannte Chloasma philhisicorum, das isieh Gueneau de Mussy Darmesonplicationen, nach Jeannin Veranderungen der Milz und Lymphdrusen auswehreiben ist.

Hat die Commingtion einen sehr hoben Grad erwicht, so stellt sich nich bei der Philisie, wie bei anderen Abzehrungen, die Pityriasis tabezonntium, eine durch Trockenheit und Atrophie der Haut erzeugte Desquaration, ein, bei der die Abschilferung in weit grosseren Schuppeben als bei der Pityriasis versooher vor sich geht und der auch die charakteristische Fache und die scharfen Contouren der letzteren felden.

Die Zehen und besonders die Fingerglieder findet man nicht seiten kolleig vertiekt; die Nagel, sprade, hin und weder etwas syntolisch, krummen sich namentlich in der Langerichtung und nehmen eine Klauenfremige Gestalt an. Diese "Trommelsehlugelform", bei der es sich 
ürigens der Regel nach, wie Litten u. A. durch Röntgen/sche Durchlenchtung mehwiesen, nicht um eine Verlickung des Skelets, sondern
uur der Weichtheile handelt, ist für die Langeutubwendese keineswogs
eharnkteristisch. Sie kemmt oft in vorlansgepragterer Form ber Krunkbeiten vor, welche mit erhebbieher Cyanose verlenden sind, bei angekersnen oder erworbenen Herzfehlern, bei anderen ehronischen Krunkbeiten des Bespirationsorguns. Bronchicktasieen, Empyenen ebe. Auch
bei der Langenphthise hildet sie sich muist auf bei sehr ehronischem

Verlaufe, Erklärt wird dieses Phinomen durch behinderten Bückflom der Versenbigten (?).

Auch an den Hauren machen sich depererative Vorginge beneficher; dieselben verlieren füren Glaux, merden trocken, atrophiren, spallen sich, fallen aus und auch ihr Gelage, ihre Festigkeit nimmt ab, wie und an Bestimmungen ihrer Tragtisbigkeit techsehten kann. Hin und wieder wird nuch frühneitiges Ergmann wahrgenommen.

Mehrfisch hat man eine tesandere Beschaffenheit des Zuhnflettebrandes bei Phthickern beschrieben und ihr eine semiotische Bedeutung sugesprochen (Frederica, Thompson, Dutcher). Thompson booksid den Zahnfleisehrund bei neutes Tuberenlose als roth, bei chronischer eiblauroth, bu Scrophulose als weiss, fivid im boben Alter, bei chronischen Unterhebskrankheiten und bei Malaria. Je breise und röther der Band unso semier sollte der Verlanf sein. Sticker hat hei 1000 Krauken der Art den Zalpufkischrund untersucht und behaugtet, denselben bei Philiothan. hat auxinhusios gerithet gefunden zu haben; besonders bei jagenfürkte Personen billt or den gerötheten Zahntleischrand für eines der erster Symptomic der Tuberenlose. Umregelmissig sei dieses Phimous in der Schwangerschaft. Bes Nichtphthieikern kann er ausnahmsweise und zur im hohen Lebensalter vor. Andreessen faml unter 800 Kranken bei 12 der Zahnfleischsame, von denen 69 noorisch tuberenför (Baeillen im Auswurft, 23 mehr oder weniger der Tubervalese verdächtig waren. Nach audere Bestosblungen kann disser Erscheinung keine woontliche Bedeutung begenesses werden, in sie beim Plathisiker nicht imme ausgegesehen id and undergravity anch bei anderen Krankbeiten vorkommt.

Bisweilen wird unch Horpos waster bei Langenschwindsucht becharlitet und kundigt einh ab und zu lange socher derch Selmeren in dauert auch gewöhnlich länger ab ein unesumplieirter Zoster. Er misbelentweiler durch entmindliche Propagation und bei dann seinen Sitz an Thorax, aler noter dem Einfluss von Tuberkeltskinen und mitt dem ab entfernten Stellen auf (Rundu, Huchard).

Oedeme des sabrutairen Gewebes stellen sich, wenn therhoop, gewilhillich erst gegen das Eude des Lehrens ein und eind verurstelldurch die Herzsich und bei (eventuell durch inzwischen ausgebilde Berziehler) und die hij dramische Beschraffenheit des Butes Es kurnl en peripheren Sammigen im Venensystem. Meist tritt das Oedem zuers, ab den Knicheln auf und bilder zugleich oft das erste Zeichen einer ungleichen Departration der Niere. Zuweilen kommt es such zur Thronbusse der Vena erumlis oder außerna. Schweise. 353

Abgesehen von dem eardialen und hydramischen Ursprung entstehen selehe Oedeme auch unter dem Einfluss von Neuritiden, z. B. in den Yallen von Venn. Strümpell, Pal. Letzterer sieht in den Oedemen und der gleichzeitig berahgesetzten faradoentanen Sensibilität bei Abwesenheit aller anderen Zeichen mitmater die einzige klimische Erscheinung der sogenannten Neuritis der Tuborenlüssen.

Acusserst selten ist das Hautemphysom. Man nimmt au, dass bei plätzlicher stacker Steigerung des Druckes Einrisse in den feinsten Bronchialtelen, respective Lungenahreelen entsteben und durch diese in die Interstitien Luftblasen irsten, die dann entweder die Pieura oder die Seinsten Bronchialverzweigungen entlang zur Tenchea und in das Jugulum ziehen, Infelge von Hustenstössen wird bei längerem Verlaufe immer mehr Laft in das interstitielle Lungengeweise und von hier bis ins Unterhantgeweise getrieben, so dass zuletzt der ganne Thorax, die Arme, ja seinst die Beine das bekunnte teigige Gefühl und das Knistern bei der Berührung zeigen (Frantzel). Selche Unterhantsemphysene sieht man nach Pharmethorax, wenn die Pieura costalis durch tuberculöse Geschwure oder durch die zu Zwecken der Punction eingeführte Hohlmeld eine Continuitätstreutung erfährt, ebenso ohne ansere Veraulassung bei Phthisikern, wenn eine Lungenmerne durch die verliebeten Pieurablitter in das Unterhantzewebe durchgebeneben ist, z. B. in einem Fall von Paschelese.

Bel einem von Früntzel besbochteten Philieiter bereitte die Ursiehe auf einem Emphysem im eurderen Medinstinalraum und an der
Truchen, das sich in der linken Lunge bis zu den feinsten Broschisiretrweigungen verfolgen liese. Hier erreschlen an einem ganz eingen Zweigehen
since amscheinend verschlessemen Broschlens die perfeckumrartig zufgerechten
Laftblüschen, welche rumellen unteren Alvesten lagen, ihr Ende. Es hattsich ein ausgedehntes Unterhautemphysem über des ganzen Thorax, des
Bals die Arme, bis in die Blinde bineta und nuch im aberaten Theil des
Oberschunkels gehöldet. Bei einem zweiten abnitzben, aber weniger verbreiteben Fals verschwand das Employeen niech sehn Tagen.

## 5. Schweiss.

Die gesturs Thatigkeit der Haut verrith sich auch durch eine mehr sier minder atundante Schweissseeretion, welche bereits in einer frühen Periode, the noch physikalische Symptome nachweisbar sind, auftreten kann. Dieses wichtige Phinomen erreicht oft bei der Langentubereuleseine Höhe, wie kann bei einer anderen Krankheit.

Der Schweiss geht ziemlich parallel mit der Intensität der Erkrankung oder besser mit der Achtität des Verlaufes; anfangs ist er eft merheblich, solange die Ernährung eine befriedigende ist; er ersebeint und verschwindel wieder, wenn ein Stillstund eintritt; bei dem chronischen Verlaufe fehlt er oft bis in die fetzes Zeit. Louis vermisste ihn in einem Zehntel der Fülle.

Zuerst aussert sich die Neigung zu Schwessen gewähnlich zur in einem Feuschtwerden der Buck, besonders an der Stim, an der Händen und Fussen, die sich flabei kuhl anfühlen, nach geringen Aufregungen und Austrengungen, inch einem kurzen Spaziergung; eh zehten der Patient dessen kunn. Auch der nächtliche Schweiss zug anfangs übersehen werden, wenn der Kopf und die Wasche vor den Erwichen trocknen.

Am häufigsten stellt er sich gegen Morgen um 5 Uhr, oft eilen früher, um 2-3 Uhr, nach dem ersten Schlafe oder auch kurz nach dem Einschlafen em. v. Limberch will (auf vier Palle gestingt) das Manman der nächtlichen Schweisssecretion auf den Beginn der Schlafperiods ierlegen. Der Patient erwacht, er fühlt das Kreuz, die Brust, Stirn und die Hals feucht, später den ganzen Körper nass; oder er erwacht noch ohne Schweiss, fühlt sieh nur sehr warm, aber kurz darauf den Schweiss ausbrechen, ehe er noch recht zum klaren Denken gekommen ist. Oft gelt ein schwerer, unangenehmer Traum verher.

Instinctiv fürchtet sich oft der Patient vor dem Schweisse und wird durch ihn sehr bemerchigt. Mancher Kranke vermag, solunge die Transpiration noch nicht einen sehr haben fürnd erreicht hat, den vollen Austerach dadurch zu verhüben oder zu congreen, dass er setert die Beit verlässt, das Heind wochselt seler lüttet, oder ein paarmal im Zimsscherungeht. Wenn aber der Process anfangs sehon heftig einsetzt sele weiter vorgeschritten ist oder sich weit verschlimmert, verfängt diese Manöver nicht nicht. Der Patient wacht dam auf, bereits den ganna Korper in Schweiss gebodet, "wie aus dem Wasser gezogen", Leit- tal Beitwasche triefen; er wechseit die Wasche, ins Beit wird eine beie Einlage gemacht; erschöpt von der Secretion schläft er ein, Nach kunter Zeit wacht er unter den gleichen Erscheinungen wieder auf, und die wiederholt sich mehrmals während der Nacht, so dass manche Patienzu sich fürchten, wieder einzuschlaßen.

Die Schweisse werden besonders gegen das Ende der Krankheit immer profuser, schliesslich stellen sie sieh auch hei Tage und einen kurzen Schlummer, bei der geringfügigsten Aufregung ein und bringen den Kranken immer mehr berunter.

Zuweilen ist der Schwess nur auf die Vorderseite beschrickt; aunahmsweise habe ich ihn auch balbweitig, oler wenigstens auf einer Seite vorwiegend besbachtet. Manchmal erscheinen auch als Falgemetrale Schweisefriesel und Sudamina. Schwider 355

#### Ursashen.

Die Ursachte des Schweisses sucht man in verschiedenen Factoren. Nach Traube bildet ein nicht unwesentliches Moment ansser Fisber und Anamie die durch interrulose Zersterung bedingte Verkleinerung der Athmungsfläche, da letzters, in Verbindung mit Haut und Nieren, die Wasserabscheidung vermittelt. Gegen diese Erklirung wandte sieh schoo Brohmer mit dem Hinweise, dass die Nachtschweisse beseitigt werden klunten, ohne dass die Athmungsfläche vergrössert, das Fieber eter die Bintieere vermindert werden wirs.

E. Smith leitete die Nachtschweisse von dem Verhalten des Palses und der Respiration der Philisiker her; seine auf umfangreiche Untersichungen gesturzten Schlüsse sind insofern bemerkenswerth, als sie zur Verabreichung von Wein und Nahrung zwecks Verhütung der Schweisse geführt laben, eine Mansonahme, die beute noch in der von Brehmer veränderten Form — Müch mit Cognae — oft erfolgreich geste wird. Nach Smith sinkt die Zahl der Pulsschläge bei Gesunden und Kranken nührend fer Nacht, und zwar zeigt bei dem Philisiker der an sich wesentlich frequentere Puls erheblichere Abweichungen unter den Tageschrehschmitt als bei Gesunden. Smith und Brehmer ernehten den Schweiss von der Pulsserlangsamung abhängig und erhlicken darin ein Zeichen der Erschöpfung, der sie in der eben beschriebenen Form autgegentreten.

Van anderen Autoren wurde als Ursache der Nachtschweisse eine erschwerte CO<sub>g</sub>-Ausscheidung, eine Anhaufung derselben im Blate und Schweisseentrum verantwortlich gemacht. Die Schweisse durch die Anamie zu erklären, mit Rucksicht darauf, dass tekanntlich Reconsulescenten und durch schwers Krankheiten Erschöpfte bicht zu Schweissen neigen, ist nicht angängig, da sich dieselben bei der Phthise nicht selten selsen ganz im Anfange der Krankheit einstelben, bevor nech von einer erheblichen Veranderung des Blutes die Bede sein kann.

Den unverkennburen Zusummenhang, den die Nachtschweisse des Tüberenkteen mit dem Schlafe haben, suchte man durch eine geringere O-Aufnahme während des Schlafes zu erklaren, welche nicht gentige, um innerhalb der Blutbahn die die Schweissdrüsen zur Secretion reizenden Stoffe zu erydiren.

Naher liegt es, Beziehungen zwischen dem Fieber und der Schweissbildung anzunehmen. Thatsachlich finden wir auch in den meisten Fallen von Schweise gleichzeitig Fiebererscheinungen, die freilich dem Arzte, der sich mit dreimaltigen Messungen taglich begnungt, leicht entgehen. An sich ist das Fieber häufig von Schweissen begleitet. Auch bei der Phillise bat es dieselben zur Folge. Die abundantesten Schweisse fallen vornschmilich mit der Remission, und zwar dem rauchen Abfall massigen Temperaturerhöhungen oft erhobliche Schweissalsanderungen. Es une also zu ueit gegangen, das Fieler als ochwendige Veraussetzung des Schweisses anzusehen, nural wir ander-Gelegenheiten zu Schweissen ohne Temperaturerhöhung — ich erinnernur an die reflectorische Wirkung der Erumina — genugend kennen.

Am richtigsten erscheint es mir, im Schweisse der Phthisiker eine Resorptionserscheinung von Proteinen der Taberkelbzeillen auf exentuellen Seeundarbakterseen zu erhöcken in der Weise, dass die ins Bat aufgenommenen und doct eineslichen Körper einen directen Beit eineseits auf das Warmscentrum ausüben und dadurch Fieler hervorpfünundererseits auf das in der Medella ablongata und dem Bielemmark gelegene Schweissentrum, sowie die secsmirenden Elemente. Dazie erklart sich auch, dass bei ehronischem Verhaute trotz erheblicher Zerstorung, trotz terminderter Wasserabscheidung und erzehweiter CO<sub>1</sub>-Abgabe durch die Lungs wegen der in der Zeitseinheit geringeren Aufmahme von Proteinen die Schweissserretion auendlich geringer ist als bei acuter Phthise.

Off gelien beide reactiven Erscheinungen, Schweiss und Freber, Hand, in anderen Fallen überwiegt die eine derselben; es mag dies um Theil von individuellen Verhältnissen abhängen, und zwar dawe, ob das Temperatur- oder das Schweisseentrum sich in einem labdeen Zustande befindet. Vielleicht spielen auch die verschiedenen Arten der den Taberkelberins associarten Bakterieen, deren Wirkung wir noch ungenigsad keinen, dabei eine gewisse Robe. Schon beim Gesunden finden wir die ausserverleatliche Verschiedenheit der Schweissserretion; während der eine bei den grössten Strapazen und in der Sonnenghit trocken bleibt, zerfüsset der andere schon bei dem geringsten Anlasse. Je schwicher und animischer das Individuum, umse grosser ist im allgemeinen die Schweissserretion; daber zum Theil auch die Abundant derselben im desorganisirten Zustanfe vorgeschriftener Phthise. Im jugenstlichen Alber, wo die Besorption leichter und rascher vor sieh gelte und denhalb Fielsersrecheinungen bei allen Krankheiten leichter eintreten, sind auch die Schweisse oft besonders profits.

Hin und wieder scheinen bei der Phthio-Schweise und Diarrhos eich zu erganzen und an ersetzen, wie wir dies auch physiologisch be Augstruständen schen.

Die Verzeilung, dass diese Schwesse zur dazu dienten, die schalleben Stoffe aus dem Korper wieder zu eliminiren, dass ein also eine gewisse Selbsbille des Organismus bedeuten, erscheint in recht bedeutlichem Liebte wone mm übre ausserordentlich sichwächen die und den Verfall des Korpen besich leunigen de Wirkung, die sie sehon dem Laien als emines erscheinen lasst, saufe den immerhin günstigen Effect ihrer Unterdrackung ins Auge fasst,

Eine contagière Eigenschaft besitzen die Seitweisse der Phthisiker nicht. Es war dies von vornherein anzunehmen; Mattei hat es aber auch speziell durch Versuche nachgewiesen. Zwar enthielt der Schweiss, wenn er der Haut unreinlicher Phthisiker entnemmen wurde, Taberkelbacillen und rief bei Thieren, denen er eingeimpft war, Tuberculese hervor. Dech handelte es sich hier offenbar um zufüllige Verunreinigung der Haut mit Sputum; denn nach verheriger Beinigung ergab weder die Untersechung nach die Verimpfung des dansch abgesonderten Schweisses positive Resultate.

#### 6. Muskulatur.

So wie die Haut, verfallt auch die Muskulatur im Laufe der Phthiseriaem bethgradigen Schwunds und wigt in diesem Zustande oft eine thergrosse Erregbarkeit.

Eine Erscheinung, welcher zeitweise diagnostische Belleutung für he Langentaberculese zagosposchen wurde, verdient Erwähnung. Es sind lies die segemmeen idlomuskulären Zuckungen, die Schiff merst as bachgradig erundeten und absterbenden Muskein von Stagethieren constatirt hat. Wenn man den Musenles pectoralis eines abgemagerien Phthisikers percutirt, so erhält man statt oder neben der blitzartigen Zuckung, wie sie bei Gesunden beolachtet wird, einen der Fläche des perentirenden Kiepers entsprechenden Muskelwulst, die nach einigen Sezanden wieder schwindet. Zuweilen entsteht von diesem Wulste uns ine langsame undulatorische Muskelhebung, die sieh mach beiden Muskelassition fortpfanzt (Americaeli). Einen pathognostischen Werth für die Phthise, wie Lawson Tait behaupdet, hat diese Ersebeinung nach den Untersiehungen von v. Millhacher, Stadelmann und v. Ziemsten nicht. Sie findet eich zwar bei Phthios am hänfigsten, lässt eich aber auch bei vielen anderen Krankheiten, welche hochgradige Mucies bewirken, z. B. bei Typhus abdominalis in der 4.-5. Woche (James), Neoplasmen etc... sario such bei scheinbar gesunden, sehr mageren Personen hervorrufen.

Die idiomuskulare Contraction kannut zu Stande, wenn das Fettpobster gänzlich geschwunden und der Muskel hochgradig abgemagert ist; sie zeigt sich besonders au den Muskeln ausgeprägt, welche auf einer knöchernen Unterlage liegen, wie der Pretoralis major, der Supra- und Infraspinatus, der Beltoideus und Triceps Histologisch zeigen sich die Primitiebundel atrophisch, fettig degenerirt. Ferner fündet unm Wucherungsvorgänge im Penanysium internum und im interstitiellen Bindegewebe, Kernproliferation in den Scheiden der kleineren Gefässe und Verdickung der Adventifia der grösseren Gefässe, zourie die von E. Fraunkel beschrichenen umschausten Buskel.

# 7. Verdauungscanal.

### Magen

Storungen von Seite des Magons sind bei Phthiskern zuer hantig, doch night constant. Night selten groffnen sie den Beigen der Symptone, versehwinden und kommen wohl in veränderter Form wieder, Marfan n A. John sie dalter nicht ohne eine gewisse Berichtgung in Früh- und Spatsymptome geschieden. Viele Philisiker belatter selbst jahrelang trotz Fiebers, tretz vorgertiekter Krankbeit selbst bis in den letzten Tagen einen guten Appetit; fa. es ist oft unglandlich, welch-Meuron von Sprisen einzelne Patienten besonders bei langsamen Verlerb der Krankbeit bald aus spontaner Neigung, bald angefeuert durch den Gedanken, ihre Heilung dadurch zu fordern, mit Behagen nicht tig verzehren, sondern auch verdauen binnen. Seufzend klagte mir en Patient in Görbersdurf, dass er infolge einer Indisposition pur sier Beefsteaks Abends gemessen könne. Meist sind dies Personen, welche von Jugond and eine kraftige Klinge geschlagen, haben, welche von Jugend und kraftige Esser waren, und die trotz vorübergehender Fieberauwandburgen in night seiten zu sehr nennenswerthen Gewichtszunahmen bringen. Gewilmlich ist der Verlauf der Plathise dabei und vielbeicht gerade deshalb sie langsamer. Bei einzelnen Kranken ist selbst die reichlichste Nahrungeaufnahms erfolglos und die Consumption schreitet unaufhalten fet.

In der Mehrzahl der Pülle, inch Bour-don in  $\gamma_k$ , unch Hutchinton in  $\gamma_k$ , stellen sieh Störungen von Seite des Verdammystractus ein, die besonders in Appetitlosigkeit, Verdammysbeschwerden, Druck, Uchelkei und Erbrechen bestehen.

Hoof-gradige Appetitlosigkeit, eine reine erur medicorum, tritt sehr oft frahzeitig ein.

Zuweilen ist die Abneigung nur gegen die land landige Ernikrung oder gegen gewisse, meist gerade zuträgliche Speisen gerichtet, während sich der Patient Lockerbissen gegenüber nicht ganz ablehend verhalt. Zuweilen herrscht ein absoluter Widerwille gegen jegliche Speise, selbst ein Ekol daver; oder die Storung aussort sich dadurch dass der Patient mit beidlichem Appetit, selbst mit Hungergefähl sich in Tisch setzt, aber sehen inch ein jung Bassen übersattigt ist und nichts mehr hinnsberbringt, "der Schlund ist ihm wie zugeschmart". Ob se diese Anorexie besonders Mittags und Abende ausgeprägt. Ich habe für steite gefunden, dass von ihr sowie von den uteigen weiter unten merwahnenden Symptomen meist nur solche Patienten befallen aerein welche von Kindheit an entweder schwarhe Esser waren oder schon wieder

halte Magenstorungen anderer Art überwunden hatten, weit seltener aufehe, melche hisher den Tafelfrenden ein gewisses Interesse und Versaindniss entgegenbruchten.

Wenn die Appetitlasigkeit truhzeitig auftritt und sich in den Verdorgrund der Erscheinungen drangt, wenn die berkömmlichen Symptom der Schwindsucht, Husten und Auszurf Schlen, ist der Patient geneigt, seine ganze Krunkheit nur für ein Magenleiden anzuseben; unch der Arzt verfälls beieht solcher Tauschung.

Dus Auftreten zu einer Zeit, ehe noch von einer Schwichung des körpers durch Fieber oder Antmie gesprochen werden kann, deutet darint lim, dass die Ursarlie noch in anderen Verhältnissen zu sudem sei. Auch hier kommen in erster Linie die Aufnahme ehenrischer Stoffe, der Proteine, in den Blutkreisinst und dadurch hervorgerufene Beizersebenungen in Betmelit, in einzelnen Fällen vielleicht unch eine directe Beeindussung des Vagus durch geschwollene Drüsen (Gueneam de Mussy, Peter). In tetzteren Fällen werden auch andere Symptome einer solchen Gungression, Beichusten und besehlennigter Puls, nicht felden. Auch das Pieber beeintrachtigt, wenn auch nicht immer, so doch in der Begel, den Appetit.

Auffallend ist der Umsand, dass die Magenfunctionen und die peptischen Magensäfte bei dieser Ancrene sowie bei den später zu besprechenden Symptomen ganz normal zein konnen und sind. Es handelt sich also meist um eine Anorexia norman. Nachdem bereits vorber Cahn und v. Mering, Ewald. Edinger, Gluciuski-Wolfram u. A. in dieser Richtung verenzelte Untersnehungen augestellt lintten, wurden dieselben in grosserem Umfange von verschiedenen Antorem, von Brieger, Klemperer, Schetty, Immermann, III debrand aufgeneumen.

Im aligemeinen steht die Leistungsfähigkeit des Magens im umgekehrten Verhaltniss zur Krankheit. So find Brieger im Anfange der Krankheit bei der Halfte, in mittelschweren Fallen bei 33%, und in schweren Philisen bei 16%, einen nermalen Chemistens, in den übrigen Fällen bestand nicht oder minder bochgradige Insufficient.

Klemperer's Untersuchungen ergaben bei der Dyspepsie im latenten Stadium annahornd normate Verhältnisse der Seerete und der motorischen Einstitionen; im Initialstadium häufig HCI-Hypersecretion, im terminalen Stadium Verminderung oder volliges Felden der HCI mit unsgesprechener motorischer Schwäche und Ektasie des Magens, verbunden mit stacken fährungsvergangen. Bei den Pittlaukern hingegen, die Immermann und Scherty untersuchten und die alle Stadien unsüssten, mit und ehne pastrische Störungen, zeigte sich trotz Appetitunangels und Verdauungsborchwerden der zeitfieln Abhauf der Magenverdauung regelmassig und die Saureproduction seinst bei Fieber und bei ausgebreiteten Processen aternal, bei einzelnen entschieden vernodert.

Wahrend Brieger einen Einfluss des Fiebers nicht sieher nechweisen konnte, fünd Hildebraud bei aumähernd fieberlosen Pathiskern regelmissig freie HCl; er vermisste sie aber bei continurlich fieberaden Patienten und konnte bei Erniedrigung der Binttemperatur durch Vorabreichung um Antipyesticis ihre Secretion wieder hervorrefen.

Mit der Anorexie geht oft ans Gefühl der Völlte im Leite meh der Mahlzeit, selbst nach dem Gennese geringer Speisenengen, eine gewisse Druckempfindlichkeit in der Regio spigastrica, ein Unbehagen, selbst directe Mageusehmerzen und eine gewisse Unrahe im Magen und Darm einher (Dyspepsia nervosa).

Eine der unangenehmsten Störungen sind das häufige Würgen und Erbreichen der Phthisiker. Im Beginne der Kranklieit ist dabei die Thatigkeit des Magens gleichfalls vollkommen normal, die Magenathe lassen weder meh Qualität noch Quantität etwas zu würsehen übrig, die Verdammig geht in der regelmässigen Zeit vor sich. Der Patient wird aber von einem heltigen paroxysmaten, inn und wieder pertussisähnlichen Husten befallen, es stellt sich Würgen ein und der Magen gibt, was er eben in sich birgt. Magensecret, Schleim, oft reflecturisch termehrt, oder die kürzlich genossene Spriss in unveranderter Form wieder.

Doses Wurgen und Erbreches beruht alse nicht auf einer Magenerkrankung, sondern ist die Wirkung der durch den Husten angeregten
excessiven Thötigkeit der Bauchpresse, ist also nicht dyspeptischer,
sondern reim motorischer Natur und tritt natürlich bei gefüllten
Magen biehter ein als bei berein. Es host sich vergleichen mit den
unwillkurlichen Urinabgunge vieler Franca bei heftigem Husten. Auch
Margens bei der Leingentoilette der Philisiker stellt es sieh häufig ein. Es
haugt dann beligflich von der Zeit des Frühstrickes ab, ob unch dieses
wieder zurückgegeben wird oder nicht. Praktiker warten deskalb zuerst
ihren Vonntes matutimes ab, ehe sie ihr Frühstlick einnehmen.

Hanfig scheint das sorangehende Husten und Wargen von einem Nasophargingenkutarrh abzuhängen, nach dosen Beseitigung sowall dieses als das Erbrechen oft rusch nusbleibt.

Dieser ransale Husten scheint in manchen Fällen vom Magen sellst augsregt zu sein — Magenhusten — Physiologisch ist dieses Phinemen nicht genugend seklart, doch lasst sich die Kristenz eines solchen nicht ganz von der Hand weisen. Manche Patienten, und zwar auch solche, welche sich gut zu beolantliten im Stande sind, klagen, dass sie sofet, namentlich unch etwas reichlicher Mahlasit, Beiz zum Husten erugfinden, der für soch allein ausgelöst wurden oder auch zum Erbrechen führen kurn. Die Unabhängigkeit dieses Erbrechens von einer Instifficienz der Verdamung gede auch aus dem günzlichen Fehlen von Uebelkeit und Zungenholag herrer. Mancher ist im Stande, kurz nachber ehne Unbehagen eine neue Mahlusit einzenehmen und das Erbrechene zu ersetzen. — Wahrseleinlich ist das Erbrechen auf eine Hyperosthesie der Magensehleimhant zurürkenführen.

Appetitlesigkeit und Erbrechen sind intercurrent, zeigen Bemissionen, sie kommen, geben und kehren wieder.

Im Gegensatz zu den erwähnten Symptomen, die grösstentheils auf nerdest Basis oder mechanischen Ursachen berahen und schon das Initialstadium der Pitthisiker begleiten, steht eine Reihe von Erscheimungen, welche im späteren Verlauf, wenn die Krankbeit im sieh gegriffen int den Patienten belästigen und in hohem Grade die Consumption desselben beschlonnigen.

Erbrechen zeigt sich auch hier, aber in ganz underen Begleitung, Bald meh der Aufmahme von Nahrung, zuweilen sehen rocher, besteht Uebelbeit mit bitteren, sauren, scharfen, 16 widerlich achneckenden Aufateusen, das ganz unvermittelt ohne Husten oder bei kleinen Hustenregungen Erbreeleen hervorruft. Hier wird die Zummbung einer sefortigen neuen Nahrungsaufrahms entwhieden zururkgewiesen. Anch sonstige Zeichen einer pathologischen Magenthätigkeit walten ob: Die Magenwande sind, wie die ganze Muskulatur, infolge des allgemeinen Schwächernstandes und der bereits eingetretenen Antmis atonisch und erschlafft und die Verdansing verlangsumt. Es besteht ein Magenkutayrth, verursacht gleichfalls durch die allgemeine Desorganisation, zuweilen wohl auch durch eine zu weit cetrichene und ungweckmassig angeseriners Masteur. Harrig bit er auch dem Verschlieben reichlicher Spottnumenzen zuzuschreiben, die, wenn sie auch bei der eigenthundichen Beschaffenheit der Magensehleinhaut nur selten one Infection bewirken (s. S. 50), doch durch für reichlichen Bakterienrifts, die sie enthalten. Hypopopsie und putride Gahrungen bervorrafen (Marfan). In einzeinen Fallen liegt anvloide Degeneration der Magenwurd den gistrischen Beschwerden zu Grunde (Eilfünger).

Der Swor tritt bei Phthise in ahnlicher Weise wie bei anderen Kacherisen, Krobs, Diabetes etr. nicht selten gegen das Ende der Krankteit auf und bildet neist das Signal des nahen Todes. Die bekannten Erscheinungen: der reifartige Belag der Mundschleimhaut, heltiges Brennen, das Gefühl der Trackenheit, die Beschwerden beim Schlucken, gestalten die trochese Bild wenn möglich noch trocheser.

## Darmsymptome,

Die Darmfunction und der Stuhl sind in der Regel und namentlich bei ehrnnischem Verlaufe der Phthise normal und komme es selbst bis ram Tode oder wenigstens bis zu den letzten Tagen bleiben. In anderer Fallen findet sich entsprechend der haufigen Hyperarident des Magenseretes anlangs, und solunge das Leiden noch keine grossen Fortschries gemacht hat, eine Tragheit des Stuhles, selbst eine hartruckips Obarispation. Im weiteren Verlaufe, wenn die Herde in der Lunge einen gewissen Umfang erreicht haben, besonders im sogenannten dritten Stadium, aler bes acutem Gange der Krankheit, treten aber sehr haufig diarrhotniche Stuhle ein, die off grossen Schwankungen unterliegen, nach einiger Zeit wieder verschwinden oder mit Perioden der Obstigation wechseln, biswellen aber daterne his zum Lebensende bestehen bleiben. Oft sind sie mit heftigen Schmerzen, besonders in der Obstigend und im Hypogastrum, mit Kolikanfüllen verbunden und schaffen einen qualteilen Zustand.

Die Ursachen dieser Diarchten sind verschiedemartig. Abgeschen von den neefdentellen Durmerkrankungen, die den Phthiaker mitrlich abensa leicht wie jeden anderen Menschen befallen können und nichts Charakteristisches bieten, sind die mit der Phthiae ausammentangenden Durchfalle hauptsachlich durch willkurtickes oder unwillkurtickes Unsehlunken von Sputum vermsacht.

Gelegentlich der Infection haben wir auseimmdergesetzt, dass der Darm gewisse Schutzmittel besitzt demunfolge die Einführung teherntoser Stoffe, besonders urem sie in erhleimige Massen, wie Spatum, gehallt sind, nicht nothwendig eine Darminfection, eine Aussidlung der 
Tuberkeftseillen zur Folge hat, obgleich dieser Effect bei einem langer 
danernden Verschlarken selten ambleibt. Die gleiche Wirkung, die Spatum 
in den Bronchien und der Trachen nich ihne Aussiellung der Tuberkebarillen durch die Proteine dieser und der Mischbakterien herramit 
— Beimung der Schleinhaut, Kazurch — tritt auch im Darmennal einwenn grissere Mengen Ausumf verschluckt werden. Die Proteine werden 
offenbar durch die Seerete des Magens nicht unschädlich gemacht, dem 
die Schleinhaut desselben leidet selbst unter ihrem Einflusse.

Die Durmwund wurd nicht so früh, nicht so intensiv angegriffen wie die Brunchinkerheimhaut, da das Sputum durch Speisen und Getrankeringshallt und versitung wird. Hier kann man wirklich von einer Verdünnung sprechen, da es sich um lestiche und geloste Korper, nicht um congeschlie Elemente und Bekterien handelt. Zuweilen, z. B. michts, wenn der Patient zu begnen ist, ansmuserien, findet ein unverdünnuter Unbergang sie Auswurf in den Durm statt. Es ist daber wohl erkließeh, dass die Laugestaberenlese bei langerenn Bestande und reichlicher Secretion recht erhebliche kataurhalische Zustände und der Darmschleinhaut hervorraft ohne mas diese anzetennisch irgend etwas für die Tuberenlese Charakteristischen untigstene nach unseren huntigen Kenntnissen darbeset

Borh bemerkenstrerth sind in dieser Richtung die Augsben von Girode. Sie betreffen zum Theil Veränderungen der Lieberktün'seben Druges, Voin tirende der Infollsen Drisen geben hehle Syrasen aus. & sich in die verdiekte Schleimhaut einserken, an der Muskelwand umwenden und gewissermassen eine zweite Drusenschicht bilden; der Process grenzt oft in ein wahres Adexon der Dernschleimhatt. Ferner find 6 irode unter 29 Autopsieen 9 and inherculese Loughangitis; die Lymphgefessesind besonders unter der Serasa sichttur, die Lemphyeftesse zwischen den bejden Muskelschichten verengert, verödet. Daneben existirt auch - das Interested uns jetzt am meisten - eine Obliteration durch einfache Stase. Die Lymphstämme an der gesunden und intacten Wand sind durch kömige Massen abliterirt, die an einen weissen Thrombus erinnern. Es ist schstrerstandlich, dass unter salchen Veränderungen die Besorption und Circulation der Lymphs leidet. Nicht selten findet man auch die Blutgefasse obliteriet, so dass die serose Transsulation leicht stuttinden und sins Diarrhoe unterhalten kann. In vier Fällen constatirte Girode Oedem our Damsteand.

leh kann nicht unterlassen, bei dieser Gelegenheit auf die Uebereinstennung dieser Befunds von Obliteration der Gefüsse im Darm um den gleichen Befunden in der Lunge hinzuweisen. Es ist also wahrscheinlich in den Proteinen der Yuberkelbaeillen ein Stoff enthalten, welcher eine Stassene Germung von Bint und Lymphe bewirkt. Auf die Wichtigkeit dieser Thatsuche, die einer Verbreitung der Tuberkelbaeillen im Korper entgegenwicht, werden wir noch bei underer Gelegenheit zu eprochen kommen.

Girode weist auch auf die mehr oder minder dankle bis schwärzliche Farbung der Faces hin, die von Blet herrührt; auch fand er im Beum und Comm schwarze, bis Fünffrancs-Stück grosse Flerke, im Centrum beller, deren Entstehung er kleinen sveidirirenden Hämorrhagiem zumschreiben geneigt ist.

Die durch die Proteine bervorgerufenen Erscheinungen nogen um belighen auf einer Beizung der Durmschleinhaus, d. h. der Nervenstägung des Sympathieus berühen und reflectarisch eine vermehrte Peristaltik bewirken, oder als Katurrh, bei intensiver Einwirkung auch als oberflichliche Erosian, als katurrhalisches Geschwur auftreten (poptisches Geschwur im Duodemm, analog dem runden Magengeschwir, See) is auch ihrem Sitze und Umfange sind sie wohl geeignet, beid vorübergehende, bald aber auch hartnackige Diarrhäen zu erzeugen, besonders dann, wenn sie den Diehbarm oreupiren, jene Zane des Durmes, die nach Nothnagel in erster Einie geeignen ist, Diarrhäen zu vernahassen. Auch Termenta und kolikahnliche Beschwerden finden dadurch eine Erklärung.

Amser durch diese rein toxische Wirkung des Spraums haben wir es in hänfigen Fällen mit einer bukterietten, mit einer directen Infoction der Darmschleimhaut, einer Taberculese derselben, zu thun, die gleichfalls diarrheisehe Stühle und Schwerzen hervorreien kann.

Die nähere Besprechung derseiben und die Unterscheidung von der nicht specifischen Veränderungen, z. B. der amybolden Degeneration, missen wir uns ihr das Capitel über die Weiterverbreitung des inbereukom Herdes von der Lunge aus verbehalten.

Ausser der directen Einwirkung der Proteine auf die Darmend durch Spatam ist eine solche auch auf Umwegen möglich, wenn deselben von der Longe aus in grosser Menge ins Blut aufgenommen werden und mit diesem in die Darmennd gelangen. Sie können dort durch Nervenreizung eine vermehrte Peristaltik oder eine Steigerung der Drasensecretion betrorrufen, wie es in abnlicher Weise bei Malarierergiftung etc. (Norbinngel) vorkommt. Die Möglichkeit dieser Astiologie für die Darrhöen (also ohne Verschüncken der Spata) durtte der Umstand beweisen, dass wir hin und wieder solche Diarrhöen besonders bei etanken Toberkultninjerlienen, wie sie im Jahre 1890 gemacht wurden, zu bedarhten Gelegenheit hatten. In diesen Füllen öterften wahl aber auch undere Zeichen einer reichlichen Usberhätung des Eletes mit Proteinen – hehrs Fieber ein – vorhanden sein.

Bei der Vieltwitigkeit der Ursachen kannen Diarrhien bisweien sehr frühreitig eintreten, bevor der Process in der Lange zu umfangreichen Zerstörungen geführt hat, zuweilen gehen sie den klinischen Erscheinungen in der Lunge segur voraus (praumonitarische Diarrhöen) und vernögen geranne Zeit die Lungenfaherenloss unter dem Bilde eines Darmteidens zu maskiren. Namentlich kommt dies vor bei Kindern, wei diese gewahnlich ihren ganzen Auswurf zehlucken. Auch bei Gristuskranken, bei Idioten, die wegen ihrer hernbyssetzten Reflexthätigkeit nicht husten und gleichfalls den Auswurf schlucken, sieht num härfig die ganze Lungensterenlose in Form unställbarer, profuser Diarrhoen erfaufen und wird bei der Section durch ausgehehnte Lungensterenlose übermscht, von denen num im Leben keine Ahnung hatte. — Achnliche Erscheinungen werden nuch nus Gufangemen-Anstalten beriehret.

Der Emtritt von Dürrheien ist, wenn sie nicht nach kurzer Zeit sich beseitigen lassen, sietz ein ermstes Symptom und wird vom Praktiker mit Becht gefürchtet; denn seiben, wenn sie nicht auf Bildung neuer unwerbiser Herste im Darm bernhen, schädigen sie den an sich geschwichten Organismus in einer kaum reparablen Weise. Wohl besbachtet um bin und wieder, dass unter ihrem Einflusse vorübergebend Husten und Dyspass sich vorningen, dass der Auswurf sich sogne verringert, aber eine sich dernn knüpfende Heffnung ware tragerisch. Die Krankheit selbst

schreitet sorwurts und nahert sich umso rascher ihrem Ende, je mehr durch die Zahl und Menge der Ausberungen eine Ausnützung der an sich sehen geringen Nahrungswührt gehindert wird.

## 8. Abmagarang,

Die tiefgreißende Storung im physiologischen Haushalte des Körpers micht eich durch ein betrichtliches Einschmelzen des Fettes, durch Schwund der Muskulatur geltend und drückt der Krankheit den ehnnikteristischen Stempel unf, der ihr den Namen Schwindsucht verlichen lut. Bei einer grossen Anzahl von Philosikern bildet die Gewichtssahnahme eines der ersten Zeichen und ruft, lauge bevor andere Symptome, bevor Husten oder Facher sich peigen, die Aufmerksankeit wach. Die Kranken merken, dass die Kleider, der Gürtel, das Corsel, zu weit werden; munche Madchen frenen sich, dass sie endlich die erwunschte sehlanke Tailte erhalten, ohne den tragischen frund zu ahnen.

let die Gewichtsabnahme nach eine constante Erscheimung, so different sie dach ansserordentlich bei verschiedenen Patienten und wordsselt. oft bei dem mintlichen. Bahl ist sie langsam, schleichend, fast unmerkbar: in seltsamem Gegensatz zur landläufigen Vorstellung von dieser Krankheit halten sich manche Phrhisiker, besonders in der besseren Praxis. nicht so selten jahrelang bei einer befriedigenden Korperfulle von 170 and 190 Pfund, whose days man you einer Heliting speechen könnte; buld erfalgt die Abnahme ersehrecklich rapid. Hin und wieder ist sie stellig-Works für Works zeigt die Wange 2, 3 Pfund weniger, so dass man den Kranken schliesslich das Resultat verheimlichen oder ihm von der Wange fernhalten muss, damit er sich nicht allen klar den Tag seiner Auflörung bereitnen kunn; oder es troten, und zwar sieh im vorgeschrittenen Stadium, Perioden ein, in denen das Gewickt für kurze oder large Zeit auf seiner Höhe bleibt, sieh um 10, 20, 30 Pland vermehrt and sogur das frühere Nermalgewicht übersteigt. Ich habe vor Jahren eine Patientin behandelt, welche in eines 6 Mansten tretz leichten Fishers 58 Pfund and nach der Behandlung noch weitere 5 Pfund zunahm und geheilt wurde. Solche Zeiten bedeuben in der Borel einen Stillstund der Krankheit, Dabe kann es bleiben; nur zu häufig aber tritt off ohne deutliche Ursache eine neue Abnahme ein und kundet einen Nachschab des Procesoes oder die Einschundung eines bereits vorhandenen Kaseberdes an Jahrelang können solche Perioden miteinander wechseln.

Der Gewebschwund erstreckt sieh nicht nur auf das Feit, sundern auch auf das Eint, die Muskulatur — bei jungen Lenten mit nachgisbiger Thoraxwand bildet sieh durch den Schwund der Respirationsumskeln eine Abdachung der Brust, ein phthiaiseher Habitus aus. Off betrifft die Abnahme vorzugsweise den Unterleib teler die Entrentäten oder das Gesicht. Je reichlieber der Pannieulus adiposus entwickelt urar, umse grossere Dimensionen nimmt der Verlust des Körpergewichtes an, das, wofern die Krankheit meht früher durch irgendeine tödtliche Complication unterbrochen wird, off auf ein Drittel bis zwei Pfinffel die früheren Gewichtes sinkt. Der Körper wird formlich skeletisirt und bestaht am Ende inst nur aus Haut und Knochen. Hin und woder wird gegen den Schluss die excessive Abnaluse durch ein Oeden verdeckt. Schlüsslich tritt der Tod an Erschöpfung ein (abnlich wie bei Thieren, welche fietdamender Inanition unterworfen und):

Die Gewichtsabnahme lässt sieh durch den mangelhaften Apperit und die verminderte Nahrungszuführ meist hinlanglich erklären: oft genög ist jehoch auch bei Krankon mit genögender und sobst reich licher Ernährung eine stete Verminderung ühres Gewichtes zu licklagen Der Grund kann hier in gastrischen Störungen, häufigen Erbrechm, profusen Diarrhien und Schweissen oder in Limpen-Himserlagien, massentlich aber in einer Beschränkung des Assimilationsvernögens ühreh Besonption der Proteine liegen.

Die hervorragend denutritive Eigenschaft der Tuberkelproteine beweist das Experiment. Thiere, denso Aufschwemmungen von Toxinen und Proteinen injielrt werden, gehen in relativ kurzer Zeit unter den Erscheinungen boehgradiger Inanition zu Grunde. Ebenso spricht dafür der Paralleisens zwischen Gewichtsahnahme und der gleichfalls auf Proteinresorption berühenden Temperaturerhöhung: je höher, je eunstanter das Fieber, unvo rascher die Almagerung, während die fieberfreie Zeit in der Begd mit einem Stalistande der Inanition zusammenfallt.

Nun ist ju das Pieler an sich sehon im Stande, durch den erhöhten Verbrennungsproress, durch den vermehrten Elweissverbrauch eine Enschnehung des Genedes herbeiteitühren. Der albeitunge Grund ist aber das Fieler nicht; denn wir finden kann bei einer anderen Infectionskrankheit bei gleicher Fielerhöhe und dauer so tiefgreifende Ernahungsstömugen wie bei der Phthiso. Die Abungseung ist daher den Fieler nicht lediglich zu subordfuhren, sondern beide Erscheinungen sind zur Theile coordiniete Wirkungen einer gemeinsamen Ursaube, die Proteinunfuhrne, für deren Grad sie einen anscheinend zuverlässigen Inder abgeben.

## 9. Symptome am Harnapparat.

Der Urin ist im Beginne der Krankheit in der Begel normal. Mit der Gewichtsabrahme und Phrosphaturie ein (Kalkphopina): Beuseke, de Henzi, Senatur), die im kachektischen Smillen meh Telesier wieder verschwinden sell. Eine disgusstische Bedeutung wird ihr von Stockwis abgesprochen,

Chlarkalve werden nach Buchot und Rochefort reichlich ausgeschieden. Der Harnstoff ist im allgemeinen vermindert, bei krüftiger Ernahrung, besonders Ueberernahrung, vermehrt (Peiper).

Unter dem Einflusse einer interstitieflen, parenehymatesen Nephritis, der amyleiden und inbereulisen Degeneration der Niere zeigt sieh Albumen, bei letzierer im Stadium des Zerfalls auch Eiter. Tuberkelbaeillen finlet man im gewöhnlichen Harn des Philhisikers nicht, ausser bei Urogenitaltubereulose, wo sie een Bestenstein, Babes, Smith nachgewiesen wurden.

Die Indicanurie sollte nach Hochwinger nahem ein diagnostisches Merkmal der Tuberculose jungerer Kinder sein, doch haben är Steffen, Giarre und Gehlig diese Besteutung abgesprochen.

Ehrlich legte der von ihm aufgefundenen Diazoreaction einen grassen prognostischen Werth bei, die bei längerem Bestehen den baldigen Tod ankündige.

50 cm<sup>3</sup> Sulfanillierung (Atid. sulfanil. 0% Arid. hydrochker. 5/0 Apradest. 100:0) vermischt mit I cm<sup>3</sup> Natzienmitrellierung (Natziem nitres. 0%. Apra-dest. 100:0) werden zu gleichen Theilen mit Harn versetzt, dam I Achtel-Volumen Ammeniak und durchgeschiffeldt. Renelson: intensive Corminoler Schneiszäfärbung auch des Schneines.

Weitere Praimagen von Lovinson, Brecht, Petri, Escherich, Penzuhlt, Georgiewsky, Brehmer, Beck u. A. haben dies theits bestatigt, theils ergeben, dass die Beartion zwar bei hoffnungslosen Phthisikern namentlich eine Zeit lang vor dem Tode sich sehr hänfig findet, dass sie aber nicht immer die tible Vorbesbestung habe und auch manchnal bei sehr starker Exacerbation fehle.

# 10. Symptome des Nervensystems.

## A. Periphere Nerven.

Die peripheren Nersen der Phthisker können, such bei intaktem Centralnervensystem, Krankheitserscheinungen zeigen, Neuralgieten, Hyper-Isthesieen und Anisthesieen haben uir zum Theile hereits im Capitel über den Schmerz erwähnt.

Die Erscheinungen terühen in einer Anzahl der Falle auf Druckwirkungen von Seite der mit der Lungentübereulose gewähnlich einbergebenden Bronchialdrüssenschwollung; Druck auf den Vagus hat Pulsbeschleunigung, Dyspuos, Hasten zur Folge. Fleischmann bestachtere auffällige Erscheinungen von Laryngespassuns, die sich post nortem durch eine vollkommene Einbeitung des Nerves recurrens in ein Drüsenpaket erklärten. Heiserkeit durch Druck auf den Recurrens haben wir bereits kennen gebernt.

Perner unterliegen die peripheren Nerven bei der Toberenloss stams wie bei anderen Infectionskrankheiten unter dem Einflusse der Tovinreseption nuch sonstigen perenchymatosen Veränderungen, der degeneration Neuritis. Die multiple Neuritis, um deren Kenntniss sich v. Leyden gross Verdienste erworben, wird gerale bei Langenhaberenloss nicht seben gefunden (Joffra). Eisenfohr, Strümpell, Oppenheim, Vierordt, Venn. Pal u. A.). Heine but besonders eine häufige Veränderung des Phrenicus beobsolutet. Pitres und Vaillard heben die Haufigleit parenchymatoser Lasienen im Laufe der Phthise hervor; sie unterscheiden drei Gruppen

- Fälle, die latent verlaufen oder intra vitam zur unbestimmte diffuse, flachtige Schmerzen zeigen und bei denen erst post morten durch die histologische Untersuchung der Nerven Veränderungen constatirt werdenbrücklige, kagelige Segmentinung des Markes, varieiser Zustand ober Atrophie der Nervenscheiden, mehr oder weniger vollständige Atrophie der Nervenfassern.
- 2 Die amyotrophische Neuritis, bei der isoliete oder diffus-Maskeharophisch im Verdergrunde stehen, die sich sehon wehs Tags nach den ersten Erscheinungen reigen können; gewöhnlich diffus, eusbreiten sich diese Paralysen über alle Extremitäten und die Muskeln die Erskers, Nackens, Abdomens und Dasphragmas, Daber sind nicht alle Musbelgruppen eines Gliedes ergriffen, sendern einzelne bleiben frei und semeglieben preises Bewegungen.
- 3. Enalish Assenige Neuritis, witche mehr oder weniger Sensibilitats störungen berrorruft, Hyperisthesis, Panisthesis, Anisthesis, Neuralgie u. s. w. Dalain gehören die Thoraxschmerzen, die Arthralgie, rosp. Melalgie von Beau (s. S. 332), haupestiehtich an den Beinen; dant die Muskelhyperasthesie - Myalgie - nach Perrond theils spontin, theils unter den Enthuse des Druckes und der Contraction, hin und wieder so imposiv, dass sie den Kranken an der Bewegung hindert. Ferrer die Hyperisthesse der Bast - Demmleie - welche nach Perroud lesonders die hintere Seite der Beine, die Schenkel, die oberen Extremitien und den Bumpf befüllt. Neuralgie an den Intercostalnerven, am Orbitalis. Medianus, Radialis, Cervicoteachialis, Lumbo-abdominalis, Centalis, Ischiediens - Loudet, Perroud, Breifus, Friet, Landauxy, Peter. -Endlich die Analyssie und Anasthesie bestimmter Hampartieen, nach Renda im vorgeschrittenen Stalium sehr häufig, besonders an der histeren Seite des Vorderarmes, manchund mit Kriebeln und Kaltegedüld at den Nigrein verhanden.

Herromuhelen sind ferner noch vasomotorische Störungen, erkenntlich durch reschen Furbenweched, Rühning der Wangen, Schweise Payels. 300

ambruth, welche oft zu den Frühsymptomen gehören; ferner die Ooderne, die sich infolge von Neuritis bei der Phithise zuweilen einstellen und die Strampell als locale tasomotorische Storungen auffasst,

### B. Centralnervensystem.

Abgesehen von den durch tuberenlose Veränderungen hervorgerufenen Symptomen, auf die wir unst bei der Weiterverbreitung der Krankheit eingehen, finden uch zuweiten Schwindelanfalle, Kopfschmerz, Ohrensansen, die meist auf der ansum/schen Beschaffenheit des Gehirns berüben,
wie sie gewöhnlich bei Phthisikern gefunden wird (Lobert). Hin und
wieder begegnet man auch einer Hyperamie, einer einfachen Meningstiseiner Pachymeningstis, einer Entzündung der Dura sowie Hydrosephalusbesonders im kindlichen Alter.

## Psychi.

Die Veränderung, welche die Psyche bei Lungentubereulose häufig erleifet, verdient nachr Beachtung, als sie in praxi gewohnlich findet. Heinzeimann, dem Wir in der Erforscheing und twoenders Behandlung dieser Seite der Teherculose Vieles verdanken, thesit die psychischen Alterntionen, abgesehen von den nicht oder minder lange Zeit vor der Agoniemmehmal eintretenden Zuständen, in zwei Gruppen.

- Schwäche des Gemüthslebens Labeltät der Stimmung, Neigung zur Rührseligkeit, allgemeins Gereintheit, leichte, nicht zelten in Schlaffesigkeit führende Erregburkeit.
- 2. Sehwache der Intelligena, dann und wann zu optimistische Kritik des eigenen Zustandes, treilleh nicht allzu selten durch beschleitigende Aenserungen von Aersten mitveranlasst; im allgemeinen überhaupt geringe kritische Fähigkeit; zu geringe oder zu grosse Energieentfaltung wenn es sich darum handelt, wieder an die Arbeit zu gelten: Unlass überhaupt zu der allerdings auch nicht mehr gewöhnten Arbeit; Neigung zu impulsiven Handlungen; in numeben Fällen erhöhtes Triebben, Willensschwachs (beim Essen fehlt es meist weniger am Magen als am Willen); andererseits Neigung zu sturreinnigen Handlungen.

Anfangs nuchen sich att depressive Zustande – Mclanchole, Hypochandrie – und ungemeine Hoffmungslosig keit bemerkbar, die sich blafig, gerade unnn die Krankheit fortschreitet, in einen sangunisschen Zustand, in die Spas phthisicornus verwandelt, welche in seltsamen Centraste zu dem Zustande des Kranken sicht und ihn zu schweren Excessen geneigt markt. Gerade diese vollkammene Verkennung des einen Zustandes ist etwas Chamkteristisches, man kann es verstehen, wenn ein College sogs, er habe nech wenig Phthisiker gekannt, die sieh

nicht in den letzten Worden vor ihrem Tube neue Henden hatte machen lassen. Selbst Aerste leben oft in dieser ungkablieben Selbsttasschungich behandelte einen Collegen, welcher tretz Fieber, tretz Macies, tretz Hamsptor noch 14 Tage vor den Tode von seiner Bronchitis sprach, die hoffentlich bahl verginge.

Bezeichnend ist der ausseroplentlich rasche Umschwung der Stimmung. Der Patient orgeht sieh in einem Momente in Todesahutrgen und bezweifelt, ob er im anchsten Verteijahr, im nachsten Momt nach lebt, und eine halbe Stande darsuf sprieht er von der bedeschtigten Erweitenung seiner Fahrik, seiner Brauerei, von weitgebenden Zukunfaplanen, "Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt", das ist das Stimmungsbild der meisten Philisiker. Mander beobachtet angstieh jeden Symptom, besiehtigt, namentlich wenn er Blithusten hatte, momtelang angstlich jeden Auswurf, geräth über jeden rothen Faden im Spatum in Angst und Aufregung, prüft jedes Wort des Arzies, der Umgebung nach der schlimmen Seite und grabelt darüber tagelang. Und doch, wenn unn gennt zusieht, er will oft siehts anderes, als dass man ihm widerspricht, nichts underes, als dass num ihm neu mit Hoffmung belebt, und je mehr man seine Trostlosigkeit ad absurdum zu führen bestrebt ist, umse dankbarer ist er innertlich.

Vielfiels feldt dem Philisiker die Sollestheherrschung: ein Widerspruch, ein missliebiges Wort kann ihn, selbst bei richtiger Erkenntales des Krankhaften seiner Erregung, in höchste Aufregung mit Exaltation, in Zern und Woth oder in eine Fluth von Thränen versetzen, deshalb ist der Umgang mit ihm für die Familie oft selwer. Es fehlt ihm die Ausdauert er fasst die besten Versätze, die nethwenligen hogienischen Maussregeln innschhalten, verspricht es hech und heilig, und in der nichtsten halben Stunde, die ihm Gelegenheit zu einem Excess böstet, unterliegt er der Versnehung. Umglauhlicher Leichtstam part sich oft mit feutmuthigkeit.

Der Intellect, soweit er sich nicht auf den eigenen Zustand benicht, bleibt meist normal; nur stellt sich eine leichte Erschopfbarkeit, eine rasche Ermudung beim Denken, oft unffallende Gedachtnisssehwachs ein. Hin und wieder kommt aber auch wirkliche Verrunktheit die monatching dauern kann, acute Manie vor. Bei einer Dame beobachtele ich Selbstmordideen, die nach einen vier Wochen wieder von selbst verschuranden.

Zoweifen sind die gegehischen Leistungen au bedeutend berabgedrückt, dass mas, wie Heinzelmann bemerkt, eine Paralyse anschmen könnte, wenn nicht Lähmungen (ehlten und der Verbauf ein gutartiger wäre. In der letzten Zeit, in den leuten Tagen treten Somnobuz, kiehte Bewussteinestorungen ein, die Rühlle durch das Oedem erklärt; zuweilen Schlat: 371

auch Convulsionen, Hemiplegieen, Monsplegieen, Paresen, aphasische Zutrande, Serner bestige Delirien und maniskalische Anfalle, zumsist nur, wenn auch im Siehlen eine Tuberkelbildung stattgefunden hat. Oft aber bleist das Bewusstsein bis zu den letzten Stunden ungetrübt und klar, sei es, dass der Patient sein Ende rübig ins Auge fisset, oder dass er selbst im letzten Augenblicke frohen Hoffmungen sieh hingibt.

Verursucht wird diese erhebliche Alteration der Psyche zum Theil wohl durch das Fieber, die Animie, Inmition, durch vasomotorische Stammen im Gehirn, hin und wieder vielleicht durch den unmassigen Gebruich von Narkoticis und Alkehol. Viel mögen mitwirken bei manehen Patienten das eigenthümliche Milieu, in dem sie sich befinden, der monsteand inhesiance Aufenthalt in Austalten and Carotten shoe irgend welche geordnete Beschaftigung, die mangelnde geistige Gymanetik (Heinzelmann), das drückende Bewusstsein der ehrenischen Erkmakung. Auch durch das Ueltermasse von Mitleid, das men dem Kranken entgegenleringt, wind the Geistearichtung, wie Heinzelmann bemerkt, off is falsche Bahnon geleitet. In der Hamptsuche aber ist als letzter Grund auch hier he Besorption von Tuberkelgiften in Anspruch zu nehmen, demet, dass lüsher latente Störungen hervortreten und eine an sieh labile Psyche ins Schwanken kommt. In der Zeit, als wir Tuberenfin in grosseren Disen injicirten, hatten wir öfters Gelegenheit, theils unter hohen Fichererscheinungen, zum Theil aber auch ohne solche, gang erhebliche Alteratimen, freilich nur verthergebend, zu besäuchten.

Unter diesen Umstanden erklart is sich auch, dass Nervenleiden, die sehen verher bestanden haben, sieh unter dem Einflusse einer Lampantubereulose erheblich verschlämmern und z. B. eine Hysterie, die bisher latent war, so erhebliche Storungen bervorrufen kann, dass sie der Phthise ein eigenthämliches Geprüge außdrückt (hysterische Phthise). Durch hinzutrebende Psychosen konnen übrigens die subjectiven Symptome der Phthise: Husten, Auswurf, Athennoth, Schmerzen, zeitweilig ganz in den Hintergrund treten (Griesinger, Kulischer).

# 11. Schlaf.

Der Schlaf ist häufig normal, doch auch, ohne dass Fieber und Nachtschweisse ihn storen, oft sehr mangelhaft. Stundenlang begt der Patient
fa, währt sich von einer Seite zur anderen und kann keine Buhe finden.
Oft gesellt sich noch Herzklopfen dazu, trunnige Gedanken über sein Leiden
steigen in ihm auf und seine Lage malt sich im Dankel der Nacht in
fen schwarzeisten Farben. Gegen Morgen schlaft er dann ein und verfällt
sogar in einen eigenthämlichen lähnungsartigen, constösen, oft mit beichten

Schweisen und Frusteln verbundenen Hallwehlunner, aus dem er sich sehwer zum vollen Erwachen hermsarbeitett eine lästige Erscheinung, der nich Dettweiler gedenkt. Viellach auch klagt der Phillisker über amserserbentlich sehwere Traume. Er sicht eine Gefahr drohen und vernung ihr nicht zu entrinnen, er befindet sich auf stärmischer See, im sehwanken Kahne und kann das Uter nicht erreichen, er sicht aus schwindelerregenden Abgrund und stürzt in die endlose Debe.

## 12. Kraftgefühl, physische Leistungsfähigkeit.

Im Ausehluss au die Veründerung des Nervensystens ist auch du verminderten Kraftgefühls der verminderten physischen Leistungsfähigkeit der Philisiker Erwahnung zu than. Wenn der Process einen gewissen Umfang erreicht lat, wenn Fieber, Inanition, Anamie, Abungerung und Muskelschwund den Körper gewissermassen deserganisiet laben, at eine Atuahne und em Verschwinden der physischen Leistungsfühigkeileicht zu verstehen. Da sich aber eine Abuahme der Krätte in nicht seltenen Fällen sehon im Beginne der Krankheit zeigt, ehe nich ein einer Folge dieser deprasirenden Einflüsse die Bede sein kann, so miss die Respreption der Tuborkelproteine wohl nich hier als Ursache verantwortlich gemacht werden.

unftreten, mucht sich bei dem Phthisiker, wie man bei genaueren Enzuen feststellen kann, eine Unlust zur Arbeit. Mangel an Schaffensfreuligkeit, eine gewisse Mattigkeit geltend : er hat das Bedürfniss, sieh oft zu seinen Arbeiten, Spaziergänge, die ihm truber leicht geworden, fallen ihm jetzt sehwer. Moegens, wenn er aufwicht, fühlt er sich mußer als am Abeid werber, er ist nicht befriedigt, nicht erfrischt durch den Schlaft der köpf ist etwas eingenommen; die Nagel zuweiten bläulich. An der flant macht sich ein schwer definirhares Gefühlt geltend, als wenn jemand gant besemit der fland darüber streichie, kriebend, prockelnd, wie eine Günschar ein beiebes Frieren, ein Schauer, oft ohne dass die Körpertemperatu erhöht ast. Ich mechte diese Erscheinung als Initialsymptom einer gam besonderen Benehtung empfehlen.

Manche Philisiker Indien sieh zwar, besonders bei ehronischen Verlaufe, zumal wenn die Noth zum Broberwerie zwingt ausserzebeitlich lange arbeitsfähigt. Es sochseln Perioden der Arbeitsfähigken mit solchen der Insufficienz oft jahrehang. Manche gehen his wenige Tags im dem Tude ihrem Berufe, wenn nuch unter erschwerenden Umstanden, nuch unterziehen nich selbst erheldichen Strapazen. In der Regel aber sinkt die Leistungsfähigkeit unter dem Einfluss der oben gesamtes Factoren mit dem Pursschreiten des Processes immer mehr, heht sich

wehl bei vorübergebenden Shillstanden, macht aber schlieselich die geregelte Berufsthätigkeit unmöglich. Gerade in der langen Dauer der Erwerbeinfähigkeit, zu welcher der Phthisiker verurtheilt ist, liegt die leich is autionalökonomische Bedeutung der Phthise, Schlieselich erreicht lie Ermattung einen so hehen firad, dass der Patient sich kaum mehr auf den Püssen zu erhalten vermag, dass ihm selbst im Bette jede Bewegung sehner füllt; er fühlt sich "todmide".

Auch bei seutem Verlaufe sind die Krafte off lange erhalten. Von den 221 obductren Tubercuitsen, die Grawitz aus der preussischen Armee zusammenstellte (meist wurde die Leichenöffnung bei arch verlaufenen Erkrankungsfällen veranbeset), haben die noch bis 14 Tage, darunter 19 eine Woche und 9 sechs Tage vor ihrem Tode den vollen militärischen Dienst geleistet.

#### 13. Vita sexualia.

Seit Alters sagt man den Phthisikern nach, dass sie sexuell besonders erregbar seien. Thatsächlich kunn man in eielen Fallen eine krankhafte Sosgerung der Libido und der Facultas counds bestachten, die, in seltsamen Widerspruch zum progrodienten Verfall und zur Aufberng des Körpers, in wenn auch seltenen Fällen selbet bis zum Tode anhalt. Beim Weib scheint diese Usberveregbarkeit öfter als beim Manne verzukommen, und findet die unbehinderte Facultus in der mehr passiven Rolle ihre Erklärung.

Dann und wann steigert wohl der Mangel ablenkender Beschaftigung die Libido. Als Beispiel führt Heinzelmann einen jungen Mann mit vorgeschrittener Tuberculose an, der sieh fast den ganzen Tag in einem Liegestuhl im Freien aufhielt und Nachts hintige sexuelle Euponte mit einem Zimmermidehen halte, das auch sehwanger wurde. In anderen Fallen mag sie eine Theilerscheinung der allgemeinen Unbererregbarkeit und Nervenüberreitung sein.

Mir ist ein Fall bekannt, wo die Fran sich teklagte, dass ihr Mann jede Nacht ihr rapportire und sie vor Ekel es nicht mehr aushalten könne, weil er während des Actes in Schweiss aufgelbei sei. In einem anderen Falle rottirte der schwerkranke Pfathisilon noch am Tage seines Todes (!) mit seiner Fran. Achalische Falle berichtet Simmonde. Die erhebliche Zeit nach dem Tode des tuberentosen Vaters geborenen Kinder zeigen auch, wofern Beobachtungsfehler (!) auszuschliessen sind, dass ein zur Zeugung fähiger Samen trutz vorgeschritesner Schwindsucht unsderirt werden kann.

Zuweilen mag nuch das Bewusstsein der Unheitbarkeit, die Sucht, das, was das Leben noch zu texten seheint, zu geniessen und den Becher auf die Neige zu beren, selche Ercesse verursachen (Helmzelmann), oder der Patient sucht durch eine künstlich gesteigerte Tiatigkeit in dieser Eichtung sich (und andere) über seinen Zustand hinwegzutäuselem.

Diese Steigerung aber als allgemeine Begel himmstellen, halte ich nach meinen Erfahrungen für unberechtigt; die fabelse Annakme mag wold darauf zurücknaführen sein, dass solehe Fälle als merkwurdig sich uns besonders einpragen. Auch Louis berichtet, dass die Frage nach einer gesteigerten sexuellen Thatigkeit den Kranken geradem licherlich erschien, und Grisolle bestitigt dies. Die überwiepende Zahl der Philisiker miklart, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf diesen Punkt richten, dass schon bald nach Beginn der Krankheit merst die Pethnionen sellener werden, die Morgenerection ausbleibt; dass sie oft ein Gefühl der Lore an den Geminalien haben; dass schlieselich mit Zunahme des Kraftenerfalls auch die Lust und die Kraft zur Cohabitation sieh vermindert und in numehen Fällen bis zur volligen Impotenz sinkt.

Dentlicher tritt der Einfluss der Langentübereuless auf die Vitasexualis beim Weihe in anderer Beziehung herrer. Die Meuses werden
unter dem Einflusse der Ammie zeit sehen im Beginne speriieber, nehmen
eine mehr wasserige Beschaffenheit au, werden unvegelmassig oder eesstren
ganz. Nur ausnahmsweise erhalten sie sieh bis zum Ende oder werden
zeitweise reichlicher. Zuweilen treten, wie sehen erwahnt, vicararende
Lengenbütungen auf. Bei jungen Madehen wird der Eintritt der ersten
Meuses verhindert, zum Theil zeigt die Begel die nämlichen Schwankungen
wie der Verlauf der Krankbeit; so dass ich den Wiedereintritt derselben
als günstiges Zeichen begrüsse.

Die Fruchtentwicklung ist im allgemeinen nermal. Sterlität und Aborte treten zuwollen ebense wie bei anderen Kachesiern erst ein, wenn die Krankheit einen büheren Grad erreicht hat. Doch kann selbst eine hosbgradige Phthisica das Kind normal austragen und geht wenige Tagoder Worden darauf zu Grande.

# III. Physikalische Erscheinungen.

# 1. Inspection.

Anfangs ist das Aussehen des Kranken wenig verändert; bei der Gelichen Neigung, beim Phthisiker die Zeichen kerperlichen Verfalls zu erwarten, ist dies ganz besanders zu betanen. Der Patient kann ein hinhendes Aussehen, einem reichlichen Pannirulus adipeaux Imben; die ganze Personlichkeit kann Kraft und Frische athmen und doch hat der Teherkelbacillus sein unheiltsolles Werk sehon mischtig gefürdert. Mit der Zeit frenlich ändert sich zuch abs aussere Bild gewaltig. Die Gesichtszugenehmen einen malten Ausdruck an, auf den Wangen zeigt sech unschriebens Boths; im übrigen wird die Haut blass, manelmal livid und erunotisch, lasst die Venennetze durchscheinen, werheelt haufig sehon meh geringen geistigen und körperlichen Emotionen die Farbet; wird fahl, grau, faltig, trocken, sprode, nuh und sehuppt leieht. Sie geräth leicht in Transpiration, sehon durch die Anstrengung des Auszlichens, die mit der Untersochung einbergebende Errogung.

Die ausseren Schleimhäute dagegen bewahren oft lange ihre Farbe: erst spater werden auch die Lippen blass, der Zahmfeischnund oft intensiv

gerithet (s. S. 352).

Auf Brust, Rocken und Banch zeigen sich häufig die gellebraumlichen, glanzbesen, abschitternden Flecke der Pityrinsis versicolor, an Stirn und Wange zuweilen hellgelbe, glanzende, schrippenloss Pigmente des Chlonsma phthisiecount, im Inchektischen Stadium tritt wohl auch die Pityrinus labescentium auf (s. S. 851).

Die Muskubnur verliert ihre Festigkeit. Mit fortschreitendem Schwund des Fettpolsters und der Muskeln stehen die Ohren weit ab; die Nase ist spits, die Wangen fallen ein, die Augen werden tiefliegend und balenirt, sie urscheinen mode oder nehmen einen eigenthümlichen feuchten Glanz an, die Sklera ist durchscheinend.

Der Hals wird dünn und erscheint länger, die Sternscheidemastoidei bilden zwei vorspringende Stränge, das Panium Adami promitiet. Supraund Infracturienlungruben sinken ein, die Burkenknerken, die Eippen, die Berkenschaufeln und die Gelenke treten immer mehr hervor; die Schulterblatter hangen flagelformig am Backen; die Gestalt wird nach vorze gebergt. Der Kranke scheint am Jahre genltert. Die Hände werden schaul, die Finger- und Zehenglieder zeigen hin und wieder die Tromaselschlägelform (s. S. 351); das Hampt- und Barthaur wird trorken und spärlich.

Gegen das Einte treten Oedeme (s. S. 352) auf, ansmhmewsise finter sich auch Hautemphysem (s. S. 353).

Eine besondere Wichtigkeit Int man lange Zeit dem phthisischen Habitus, speciell dem paralytischen Thorax beigemessen. Derselbe charakterisist sich durch einem geringeren Sternovertebrahberehmesser, wahreni das Masse von oben nach unten nicht selten verlängert ist. Die Inspirationennskein sind schwach, die Intercostabriume vertieft, der Augulus Ludoviei ragt bervor; die Schulteröhlten springen vor, die Wirbelstale ist oft beicht convex.

Viele Aerste wollten den paralytischen Thorax als einen angebormen Vorläufer der apsteren Tuberculose betrachten und erklärten die damit Behaffesten als für die Pathise Gradich pradestmirt. Die objective Bedsuchtung zeigt jedech einmal, dass der paralytische Thorax sohr häufig serkonnut, ahne dass der Betreffende tuberculös ist oder wird; ferner dass siele, ja die Mehrzahl der Phytheiker keinen paralytischen Thorax haben; endlich dass diese Thoraxform viellsch der Krankbeit überhaupt nicht vorangelit, sondern sieh erst im Laufe derselben fürch Schwund besondere der Inspirationsmuskeln und des Fettes, ausbildet, mansutlich bei jugenflichen Personen, selange die Thoraxrimb nachgietig sind. Er ist alse nicht nur kein Vorbote, meh weniger, wie man früher angenommen hat, die Ursache der Pathise, sondern nur eine nicht einem sehr inntige Folgeerscheinung dieser Krankbet. Er ist auch nicht un die Philise gebunden, sendem kann sich unch ohne dieselbe nusbilden.

Selbst in der Zeit, als man in der Langenphthise nichts andere als eine Constitutionsansonale sah und noch lange nicht an den Bazillas dochte. Inden hervormgende Kliniker sieht in nimiliehem Sinne ausgesprechen. So sagte Ladenmee: "Es ist sieher, dass die so eenstituirten Personen auf das kleinste Contingent zu den Pathisikern stellen, und dass diese fürchterliche Krankheit hünfig den Bebestesten und Besteinstituirten befallt." Louis, Fournet, Herard, Cornil und Hanet, Germain Sie, die Benzi schliessen sieh dem im Ganzen an. Villemin weist die Ansicht, dass dieser Habitus eine Pradisposition schaffe als img zurück und erklärt sie damit, dass man in früheren Zeiten die Langenfulserreiten erst dann erknant habe, wenn bereits honligradige Consumption und Folgeerscheinungen eingetreten wurst.

Es mig zugegeben worden, dass der paralytische Thomx ein Zeichen der Schwäche ist — zugegeben, dass schwäche Personen (schwäches Fimmerepithel) vielleicht der Tuberculose (twas rascher erliegen als kraftige, so dass zwischen Habitus und Erkrankung ein sehe inburger Gausalnexus besteht. Aber seitst diese so oft wiederkehrende Behaupung, dass Personen mit phthialschem Habitus mehr der Krankheit verfüllen als andere, ist nicht sieher erwiesen; vielmehr spricht die Erfahrung nahlreicher Kliniker, von Luenn en bis in die Neuzen, dagegen, Ein richtiges Bild liesse sich überhaupt nur gewinnen, wenn auch die vermehrte Infactionsgefahr durch die Familie, die bei solehen hanfig von tuberenlissen Eltern abstammenden Personen besteht, Berücksichtigung fände,

Seweit es sich nur um eine rein theoretische Ansieht handelt, ware die Frage ziemlich irrelevant. Gunz bedenklich kann sie aber für den Kranken werden, wenn man, wie es leider vorkunmt, auf Grund der guten Constitution und des Mangels einer paralytischen Thorarform eine verkundene Phthise zu diagnosticiren zügert und dadurch die beste Zeit einer zweckmissigen Behandlung verstreichen liest.

Die Inspection liest uns, seferne der Krankheitsbord eine gewisse tiresse erreicht hat, beim fieden Athennuge ein Zurückhleiben der kranken Thoraxstelle in der inspiratorischen Excursion, eine gewisse Unboureglichkeit erkennen, die sich bei dem vorwiegenden Sitz an der Spitze hier und in den oberen Rippen am doutlichsten ausprügt. Wichtig ist es, dass der Patient dahei den Schultergurtel mehr willkürlich hebt isler die Muskeln spannt.

Durch Schrumpfung des Langengewebes kann es an einemmeripten Retractionen, besonders in den oberen Thomaparteen, kommen, die aber sicht zu verwechseln sind mit einer Vertiefung der Infractarienbergrube infolge eine oder doppelsenigen Mangels der oberen Zacken des Poetsenlis nujor, wie sie Hyrth, v. Ziemssen, Banmier, v. Noorden, Riegel und Andere beschrieben haben. Umfangreiche Betractionen eine meist auf die Resorption gegritischer Ersudate zurückzuführen.

### 2. Thorakometrie.

Die Thoraxform wird durch den taberealösen Process, erst wenn derselbs einen gewissen Umfang erreicht hat, wenn es zu Cavernenbildung und Schrumpfung gekommen ist, veründert. Es zeigt sich dann die über der betredenden Stelle liegende Partie singssunken und retrahert. Am hänfigsten finden sieh solche Veränderungen natürlich an der Spitze, weil hier der Process meist am altesten und um weitesten vorgesehritten ist. Verarürendes Emphysem, besonders exsulative Pleuritis, vermögen eine

anaposprochene Schrumpfung wieder auszugleichen und sogar zu übercompensiren, so dass sie umserer Inspection nicht mehr lemerkbar at.

## 3. Palpation.

Die Palpation bestätigt im allgemeinen die bereits durch Inspection festgestellten Verauderungen, eine Deformität des Thorax, die Schlaffheit der Muskulatur. Durch die symmetrisch aufgelegten Hande wird die serminderte Bewegungsfähigkeit der erkrankten Partis noch deutlicher wahrgenommen, als bei der blossen Besichtigung.

Ferner bieten die erkrankte Seite dem palpirenden Finger eine vermehrte Besistenz infolge blosser Infiltration, namentlich aber, wenn durch entzündliche Processe is den Bippenknorpeln eine frühzeitige Ossification derselben einzetzeten ist.

Ausserdem 6thit die dem Thomax aufgelegte Hand beim lurien Surechen des Patienten über den erknankten Stellen eine Steigerung der natürlichen Stimmybration (verstärkter Stimmfremitus). Eine selche Verstärkung konnt zu Stande, wenn die Bedingungen, welche in der gesunden Lange die Fertleitung der Schalbuellen erschweren, nämlich die vielfache Reflexion derselben beim Uebergang aus der Luft der Alveolen. in the Wande, rum Theil beseitigt werden, also dann, wenn sich utter dem anfredegten Finger eine nehr gleichnässige solide Masse befindet, ein hittleeres Langemarenehom (kisige Massen, bindegewebige Schraujdungen, pneumonische Verhichtungen) ider oberflichlich gelegene festwandige Hobbitsume. Zur richtigen Schatzungr dieses Phinomens wird man sich et erinnern haben, dass der Stimmfremitus auf der rechten Thoraxhällte (wegen der grosseren Weite des rechten Bronchus) an sich starker als links ist. ferner dass das Entscheidende hauptsuchlich in der Differenz gleichgelegener Stellen der beiden Seiten beruht und die Verstärkung des Stimmfrendas durch darüber gelagertes normales Lungengeweile wieder aufgehober werden kann. Es ist also eine gruisse oberflächliche Lage der Horle erforderlich. Besonders deutlich tritt der Stimmfremitus berver, wenn streff gespannte plearitische Adhasionen zur Thoraxward zichen, wahrend pleoritische Evendate, Priestroathorax und Verstopfung der Bronchien demellien vernandem, oder aufholon

Bei Infiltration des vorderen Bandes am linken Oberlappen fühlt man den Selduss der Semilannarklappen in der Pulmonalarterie.

de weiter der Process kommt, umso deutlieber sind diese Erscheinungen nettrlieb ausgesprochen.

#### 4. Percussion.

Der Perenssion verlanken wir werthvolle Außehlusse über den Sitz und den Umfang inberenlöser Herde in der Lange, im Beginne der Erankheit lasst freilich diese Untersuchungsmethede im Stiche, denn wenn auch der Luftgehalt des Gewebes sehon durch sinzelne Tuberkel, mehr nach durch die Ablagerung seiner Zerfallsproducte in den umgebenden feinsten Branchien, beschrunkt wird, so genügt dies nicht, eine wahrnehmbure Veränderung des Percussionsschaltes berverzumten, da die gleichzeitig in Schwingung versetzten lufthaltigen Partieen der Nachbarschaft die geringe Abünnpfung überdecken.

Im aligemeinen erzeugen, wie wir wissen, Herde an der Oberflache erst bei einem Umfange von 4-6 ret und einer Dicke von 2 ret eine Absehwächung und von 5 est eine Dampfung des Schalles, während kleinere Herde oder solche, die tiefer als 5 zur liegen, also osatrale Kass-knoten und tuberculo-passmonische Herde, sich dem Nachweise entziehen können (Piorry, Friedreich, Eichhorst).

Fordert nun sehon der einzelne Taberkel 2—5 Wechen zu seiner Entwicklung, so kann man sieh leicht vorstellen, dass geranne Zeit, dass Monate vergeben, bis ein Toberkeiberd nur annahernel die Grosse hat, zur den pereutorisch hervergerufenen Schall merkbar zu beeinflussen, selbst unter über Voranssetzung, dass an der Langenspitze, wo die schwingende Masse beschränkt ist, auch Herde unter dem gemannten Mindestmasse noch nachzuweisen sind. Dieser Umstand setzt den diagnostischen Werth der Pereussion erhebtlich herab. Bevor wir die verschiedenen Schallphänemene, die im Laufe der Tuberenkos auftreten, besprechen, rufen wir uns im Interesse gegenseitigen Verstandnisses und um weitere Auseinandersetzungen bei der Differentialdiagnose unnöthig zu machen, die Grundzüge der Pereussienslehre ins Gedächtniss. (S. S. 380—385.)

Du der intervalese Process zumichst eine Verdrangung von Luft zur Folge hat, wird bei genugendem Umfange die erste Schallverinderung in einer Abkurzung. Abschwachung, in einem Leiserwerden des verher soneren, vollen Lungenschalles bestehen. Wenn die Verlichtung grösseren Umfang erreicht, sehreitet die Dämpfung in gleichem Massein nähltesen Abstafungen bis zum vollständigen Dumpf- und Leerwerden, und bei oberflächlicher Lage bes zum Schenkeltene fort. Wenn milliple kleine Herdeben das zwischenliegende Gewebe comprimiren und entspannen, tritt tympfanitischer Schall ein.

Bei der Perensson sollen die Muskeln der Brust und Schultern erschlafft, der Therax selbst nicht berausgepresst und der Kopf gerude, nicht seitwarts gedreht mus. Bei leiser Perenssien wird die Bereindfenheit der oberflächlichen, bei kräftiger die der tiefliegenden Gewelspartien m Gehör gebracht.

Die Vorliebe primiter teherenkoor Ablagerungen für die Spitze prodestinirt diese auch zu den aller ersten Schallterunderungen. Grawitz find z. B. unter 104 Phthisikern in eiera 88%, die Spitze als Primitritz.

| Beiche Freihrit des<br>Schaltes                                      | Emportante para-<br>talante Pauladen<br>Int toe perceleres<br>Rolpen                                           | Principled and published by being the beauty                                                                                                                                                | Dweeksages         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| L Absolut go-<br>dampft, lesse<br>II Hell, laut<br>baller<br>fampler | infilier (fint oder<br>finnig)<br>infilialig<br>inconserder Korper<br>je kleiner                               | Pathologisch: Je<br>mich dem Grade der<br>Veränderung zahlices<br>Unbergünge von lau-<br>ten seler tympanti-<br>nien zun beson.                                                             | Schurbelton.       |
| i nicht tym-<br>panitisch                                            | bit shater Wand-<br>spinning (sield<br>periodische<br>Schwinzengen)                                            | mitten und rem ab- solut gestäugsten Soluti (reiffichungener Laffrerinst) bei Pällenn der Al- solden und Breschien ogs tattlerem Massen (tittriness geler                                   |                    |
| Hibs and Tiefe<br>schwer in un-<br>beschieden                        | ir hober Brosteant<br>med Denger ge-<br>sparst,<br>je kleiner die in<br>Schwingerg in-<br>findlichen Masses    | kisipe Priumo-<br>nini, Osechwalin-<br>massen, juitleenst<br>Flimigker (Geden,<br>Elat)<br>bei Verdragung der<br>fant ans den Alveden<br>drech Compression<br>im der Neddor-                | Stimulroutus rec-  |
|                                                                      |                                                                                                                | tokaft Personal, Ab-<br>ditional) but Lufmerhald der Al-<br>violendischlichtliche<br>aber Obliteration bei Zwischenlagerung<br>finler oder Binsiger<br>Korper assinchen<br>Lange and Brust- | Schundrenkos teti- |
|                                                                      |                                                                                                                | traid Pleasitisthe Executate, the schedulets dat Please bit Gasonounding in der Pleasabble untry sete hoben Petek: Passitistherax                                                           | mindert.           |
| A haut, Asit,<br>sull, sunor                                         | je weniger Brust-<br>ward und Langen-<br>yaenschijn ge-<br>spante,<br>je granner die mirzin-<br>geniere Massen | Physiologisth Mar-<br>mule Lunge in<br>Therax                                                                                                                                               |                    |

| Penthaffethris den<br>Schalles                                              | Emprechade physi-<br>laticite Institutes<br>heit des percention<br>Kirgers                                                                                                                                                                                                         | Physiologisches and<br>particularization Ver-<br>branana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fenerages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p) suffallend<br>roll, hell<br>2 tympani-<br>tisch<br>(chagzinlish)<br>hoch | bei vermindseter Kla- stichtet bei nicht grepannter Wandang (von Lättnissanseig pe- rischische Sedrwin- gemeen) je kleiner der Hoht- rasen. je bitteer die Last- ische, je weiter die Com- mententions-tref- teing, je heber die Wand- spannang, je geringer die sebrengende Masse | Puthologisch: Ru-<br>physiologisch: Ma-<br>gan, Barm, Kehl-<br>kopt, Tracken  Puthology of Hehl-<br>riano, "Cavernen"<br>(Tab. Gaugran, Ab-<br>retta, Bronche<br>ektasisen)  b) Erschlafften<br>Enugengewebe<br>a) date Edwardung<br>for Alzelen, von<br>gleichneig Latt und<br>Photgheitschningen<br>(Oeden, humorrha-<br>gische Tufarete,<br>katarrhalische<br>Pasumonie, Land<br>3, Stodium, der<br>ribeitrissen Pasu-<br>moniel | Differentiabilisquase denti Spatus. Kat efektere, sonetag Krankkeiterschei, nauges.  Oserflichiehe, glait waselige, festiaffitzet disternen mit gresse Mantang schen in Haselmungröse med weister, sonet Wall margrosse,  Labor preumonischen inditraten godinge bympasitisch.                                                                                                                  |
|                                                                             | ja grösser der Bohl-<br>tuna.  je länger die Luff-<br>sinde.  je engendielleffrang.  je gertiger die<br>Wardeputzierg.  jegrösser die sehrein-<br>gende Masse                                                                                                                      | i) doch Ertrebung<br>des Brenchim, Vor-<br>sepfing d.Sekleim,<br>Eiter, Blut, fibri-<br>nius Exaudat,<br>Frendkäuper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rhine febrilies Entralmentende un dissekundstineten ein entrekendigendehalt halter Geweben bereicht der Promie dersechten Spannen Düngfeng. Beithält der Promie derse Phinigkeit, wird die Tympani meisten Licher Ingeleicht der Promie Wilselfeit der Standigert Biermert Seifagtet der Seifen und Derek gewert Seifagtet Biermert Seifagtet Biermert Seifagtet ger Phinigkeit aus langebahrt. |

| Enterhalfenbrit des<br>Rehalfes                                                     | Allapenthende physi-<br>bolische freedaffen<br>lair des permières<br>Birpare                                                                                                                                                                | Physiologisches and<br>publishedes Ver-<br>kennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hamilton .                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| III Metallhiane                                                                     | Deleration below                                                                                                                                                                                                                            | Zeichen der Caversen (zum Unterstüte instereibieffem Gerecht):  a) parentorischer Sehallweißigel: Die Tympanie wird durch bisen eile gedienfleis Schall ersein, wenr Left und Flüssigleis Schall ersein, wenr Left und Flüssigleis segirich de ist, auszeselt, je reichlicher zeig diener letztere ist (besonders bei Gangrin, Ahnesan).  k) Respiratoriescher Schallwechtel (Fried reich): Bei Impiration nimmt Tympanie ist Hicke zu und verschwinkeit segar durch unmehrte Wandspannung.  2) Wintrich's Schallwechtelt: Die tempanitische Schall wird biller bei odiene Musele (letzterer wirkt als Resonate und verschweit die seinem Eigenten entwerelenden Toze), fiefer bei genetionenten Mande. Bei verschlussener Hindung (Bronchus) fehr Schallwechtel; hann derch Hutten herzeigerufen wechen.  d) Gerhardes Schallwechten, Bei beseglichen Intala (Left und Flüssigkeit) med bei Lagrinderung (Aufrichten, Liegen) bei gleicher Kopfinktung der Schall teler auf höber, je nach der Richtung des längeten Bisklendereinungers (übr Cavernen nur beweisend, wenn das Aufrichten Hihrmerfen gezeugt). |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| III. Metalikiang,<br>glockenikalish,<br>Ampherisana<br>(unakaingig<br>vua Tympunir) | Orbertone in Hohl-<br>riemen mit gintler<br>Innerwand durch<br>republishings Ba-<br>denion der Schall-<br>wallen im den<br>Wärden                                                                                                           | a) Caverner um<br>glatter finder Deren<br>want (andre bei gleich-<br>namig festem abergem<br>Belag) bei gent-<br>gend oberfärhilleiser<br>Lage und gerrigender<br>Grisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zestrotzes Verschwe- den, weren die Hane- diehe dieret Eber. Hint und briekligen Eine unsben wird. Schwar hintur bei Versteigfung des ze- führenden Brunches                                                                                               |  |
|                                                                                     | ther offenen Heblen dertlicker als ther grachlussenen, dentlicker bei offenen Munde  Umso deutlicher: je gletter und fester die Wand, je sterflichticker die Lage, je weiter die Ouff- nang, je naher ein Haupt- krunskas zur Port- leitung | b) Procumethorax,<br>oft school horizon,<br>well die Hible all-<br>seing geschlossen ist,<br>inglend het scooster<br>Lattepanning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nach Wittlich men der linger- Dusch- meere ministens Som berragen; und Skodn, wass fand- grass, hervellen eden een ich en Burke- menser mellemeker. Rechalt der Passun- thoen unter Left nach Plangkrit, er rege der Hetalbleng Hiermer seher Schullweden! |  |

| Enerhalfreibnit des<br>Bellieb                                      | Endquestionde physic<br>hallanke Enoduden-<br>heit des pencutáron<br>Kirpere                                                                                                                                                                    | Physiologisches mei<br>Pathologisches Ten-<br>Louisien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sesertesyen                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | dertlicher durch Per-<br>omeionnament-<br>tation,<br>Stateberplessimeter-<br>perceasen (Hurb-<br>per).<br>Nagelepttemplessi-<br>meterpermonien<br>(Sturn)                                                                                       | c) sehradien bei (hhrt-<br>nines Phenmonie<br>(Starm, de Renai)<br>und Plensitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |
| IV. Breit de<br>pot Mé.<br>Alingundes<br>Schmettern<br>Mannenkliren | national derch Bibliong von Legi- wirbeln, wenn die Lich dirich eine enge Osffnangent- weicht – Stenosch- gerieselt, dentlicher bei go- offiseten Mund u. kurzen, kräftigen Anschlag, likulich, weste mar mithelien Händen anf das Knie schlägt | Physiologiesh: bei Premision von Erwachmun und hauer den ton Kudern bein Schnien, Singen, Sprichen; minelimal larber, went min Plemisiote less sirk beharte trockies Brue aufligt Pathologisch: bei Caver nen mit enger Comangiesten mit offenen Bronchie mit eigen Spitie inchen Spitie inchen bei philosischen Cavernen in der Spitie inchen bei mitgitzirtem Lingengender über auf genebe premisen der taber auf bei infilitzirtem bei offenen Puennochhurax (Pietel mah auswen oder in den Bronchien) | wie Catton sigt. Site bei Cavernen men die freie Romehial offmun, bet weiten Bronchus und der ührigen Zustimder der Kehlkopf. |

Die Düngdung ist aufangs noch nicht so ausgesprochen, um für sich selles kenntlich zu sein; erst der Vergleich mit dem Schalle anderer Stellen macht sie uns wahrnehmbar.

Schon der narmale Percussionsschall steht in grosser Abhängigkeit nicht zur von der Beschaffenheit und dem Umfänge der in Schwinzung versetzten Lungenpurie, sondern auch von der Schwingungsfahigkeit der Thoraxwand und der Dieke des dieselbe bedeckenden Muskel- unt Fettpolisters. Mit Becht hat min daher gesegt, dass jeder Mensch seinen eigenen Percussionsschall hat, und ist z. B. der des Kindes mit biegenmen Knochen und Knorpein unders, als der des Greises mit Muskel- und Fettschwund. Aus den gleichen Gründen ist auch der Schall beim nämtlichen Individuum nicht überall gleich. Das Maximum des Klanges erreichen wir in den Interesstalräumen, besonders der 2. oberen Rippe, von dort nimmt der Schall ab mid wird nach der Achselhöhle in dumpfer (Muskulatur). Er ist auch sehwicher in der Suprachvirularp-grad (geringeres Lungenvolumen), und zwar blast er daselbst von nuen meh aussen an Intensität ein. Noch schwächer ist er über dem Schiltzeilein und namentlich in der Fossu supen- und infraspinata (machtiges Muskellagers-

Eine richtige Schitzung über den eigentlichen Werth des in einer Stelle gewonneten Perenssonsschalles ist uns in exanter Weise nur nöglich durch den Vergleich symmetrisch gelegener Stellen, saweiten selcher sicht durch die Besonderleit der Verhältnisse unsgeschlossen ist, z. B. der der rechten Seite mit der linken Seite über der Herzgegend. Nicht zu vergessen ist, dass die rechtswitige Muskulatur, namentlich der Pectoralis major, bei nunchen Individuen, z. B. Arbeitern, oft wesentlich sürker als links entwickelt ist und den Sehall selber unzer narmalen Verhältnissen um ein geringes absimptit.

Geringe Dangtungen gelangen erst durch die Differenz mit der gegennberliegenden Seite zur Wahrzelmung, Sehr kleine Differenzen durfen nicht als massegebend für die Dagnose betrachtet werden. Als Beispiel michte ich eines Vorfalles aus meiner Stationneit gedenken

Zwei sehr renomniste und walld erfahrens Aerste stellten einen und denseilen Patienten, der eine Vormittags wegen rechtsseitiger Spitzendampfung, der andere um manlichen Nachmittag wegen — linksseitige Spitzendampfung vor?

tierings doppetseitige Abschwichungen des Percusionschaltes an der Sjene werden bricht überschen; zuweilen wird erst eine sehr sogfältige und oder wiederholte Untersuchung uns die richtige Erkenntnes verschaffen.

Die Dümpelung un sieh prajudiciet nichts über die Natur des Bereits Sie augt uns nicht, ab es sieh um einen überrufesen Process bandelt, eindern durzet nur damid hin, dass der Luftgeltalt an der befreffenden Stelle unternormal, pathologisch vermindert ist. Betrift des aber die Lüngenspitze, so last die Erfsdrung, dass die Primärtuberkel gewölmlich hier ihre Stätte haben, andere Erkrankungen hingegen nicht, nas mit einer an Gewissheit grenzenden Wahrscheinlichken auf die tübercutöse Natur schliessen. Volle Sielerheit schafft aber erst die gleichzeitige Berücksichtigung aller sonstigen Erscheinungen, subjectiver und objectiver Symptome, die Auseultation und das Spatum.

Von ganz beworderen Werthe ist die Bestimmung des Höhenstandes der beiden Lungenspitzen. Normal überragen die Lungenspitzen des Erwachsenen die Chrisuhe um 3-bese und stehen fast ausnahmstos auf beiden Seiten in gleicher Hiche, bei Mannern und bei schlanken Individuen etwas büher als bei Franen und gedrungenen Gestalten. Bei Emphysem reichen die Lungenspitzen ungewühnlich weit hinauf, selbst bis 6-bese (Wail, Eichhorst). An der hinteren Thurarfache stehen die Lungenspitzen beiderseits in einer Höhe mit dem Dornforteste des 7. Halswirbels (Vernsten prominens).

Bei Gesunden ist ein ungleicher Hähenstand der Lungenspitzen in vincelnen Fallen son Braune beobschiet worden. Er gebort aber so schr zu den Ausnahmen, dass E. Seitz und spiter v. Ziemesen mit rollem Rechte einer solchen Asymmetrie der Sjetzen vorne ader rackwarts sine geradent diagnostische Belenting zogesprechen haben. Finden wir (steis von alesn perentirend - v. Ziemssen) einen solchen Tiefstand, so sugt uns dies, dass hier entweder eine Infiltration oder sine Schrumpfung vorliegt; ob dies ein langet abgehabner oder ein frischer, im Fortschreiten begriffener Process ist, darüber kann uns erst lie Auscultation Gewissheit versehnsten. Kronig halt ausser der Hohe besonders die Bestimmung der lateralen Ausbreitung der Lungesspitze für wichtig. Er fand dieselbe bei leiser Percusson permabeweise is der Sopraclavienlargegend derch eine von der Mitte des vorderen Carullarismodes in ziemlich steilem Bogen nach abwirts ziehende Liniebegrenzt, welche die Clavizula etwa auf der Grenze zwischen mittlerem und asserem Drittel schmeidet und dann schräg nach aussen zur Axilla zieht.

In Fallen, wo anserbeinend wegen tieferen Hebenstandes eine Schrumpfung der Lunge hätte angesommen werden missen, fand er bei gesunden Personen ohne unbergubtes Anteredentien ein gleichmeitiges Verschlieben der Interalen Grenze, also der Breite der Lungenspitze nich aussen.

Einige dingnostische Klippen bei der Langenuntersechung durfen nicht unerwähnt bleiben: Ein abgeschwächter Schull kann ebense gut durch die Schwarten einer esenungebenden (an der Spitze localisirten) Pteuritis, die in abslicher Weise wie reiches Fett- und Muckellager schulblungsend wirken, hervorgeruise werden. Verzeinendes Emphysein wie is sich meh Schrumpfung einstellt, kann die Schulblungfung und selbst die Abslichung zum Theile ausgleichen Eine emphysematos Spiras kann durch übern reiben Schulb selbst zu dem brithum fahren, die gegenüberliegende Seite mit normalent, über verhaltnissunissig schrücherun Schulb für erkrankt zu halten. Ausserdem ist an munchen Stellen die Möglichkeit einer Schulbmotinication durch Drusen. Modinstinaltungen, ein Ansurysma im Auge zu lassen.

Da Infileeres fiewebe erst bei gewisser Ausslehnung und Continnität im Stande ist, eine Dämpfung zu erzeugen, so spricht das Felden der letzteren nicht gegen eine Erkrunkung. Beichliche und zerstreute Miliartuberkei und zuhlreiche kleinere paeumonische Herde lassen sein durch die Percussion oft nicht erkennen. Wenn sonstige Erscheinungen bei einem Kranken deutlich auf eine Tuberculose hinweisen, aber keine percutorischen Veränderungen vorliegen, wird mir immer unbeimlich zu Muthe, da dann der Verdacht solcher multiplen Herde nabeliegt.

Am nasgesprochensten sind anfangs, wie wir erwelinten, die Schallterunderungen gewöhnlich an der Spitze. Doch gibt es Ausnahmen, wo der jounitre Herd z. B. unter der zweiten Rippe oder hinten unten beginnt. Es könnte zu groben Errthümern Vermalussung geben, wenn man nur die Spitze eingehend untersucht.

Mit dem Fortschreiten der Erkrankung ruckt die Damplang über die ersten Rippen himms, nach der Mitte der Scapula vor und greift auf die andere Seite über.

Grwöhnlich sind die taberealtsen Dünepfungen nicht abselut, well die Veränderungen nicht so continuarlich sind wie bei Proemonieen, Die stärkste Dünepfung kommt bei Cirrhose vor.

Die Ansberitungsart der Philise beingt es mit sieh, dass wir es nicht immer mit einer in continue fertschreitenden Entwicklung der Ertrunkung und der physikalischen Zeichen zu them haben, sondern des diese oft sehnbe und sprungureise stattfindet, inden ein nehr oder minder grosses, dem Primirhente naher oder terner gelegenes fieldet von Lungenbagschen durch Aspiration teherenlöser Serrete inundet wirk. Es bilden sich dann unter dem Einflusse der Tuberkelproteine oder der Seundarbakterien premionische Herde in wenigen Tagen aus. Diese geben spater wieder zurück oder verwandeln sich bei der Anwesenheit lebender Tuberkelbusillen in aggregirte Tuberkof. Aus dem perentorischen Behinde allein lüset sich maturlich nur die Luftleurheit und die Entspannung der Lungungewebes festateilen, über nicht erkennen, ob es eine Tuberkeleruption, eine Proteingmenmonie oder eine Serundarpneumonie ist. Dieh gibt aus die Schnelligkeit über Entstehung einen Wink, da eine Tuberkelentwicklung nur langsam sich einstellt. Wahrend der Process weiterschreitet, treten in den überen Herden bereits die Erscheinungen der Erweichung auf: es bilden sich Hehletume und die Symptome der Cavernen, Tympanie, Metallklung, Bruit de per fölk, Schallwechselerscheinungen, wie sie weiter eben aktiriert wurden, markiren sich.

Noch compliciter wird die Deutung der Schallerscheinungen durch das meh Schrumpfung sieh häufig bildende Emphysem, durch pleuritische Ergüsse und durch die mannigfachen Formen von Pneumothorax, die in den späteren Stadien zuweilen eintroben, so dass sich oft kaleidoskopisch alle möglichen percutorischen Veränderungen, alle Uebergange vom nicht tympanitischen zum tympanitischen Schall und zur absoluten Dämpfung nebmeinander finden.

Von den perenterischen Veränderungen der anderen Organe ist hervorzubelen eine, besonders im späteren Verlaufe eintretende Vergrösserung der Leber gegen den Nabel zu (Gerhandt) — sie ist weich, nachgiebig, flach und glatt (Fettleber), oder mit gleichzeitiger Milzvergrösserung hart (Amyleidentartung) — und ab und zu eine Vergrösserung der Herzdämpfing.

#### 5. Ausenstation.

Sehwer ins Gewicht fallen die Veränderungen, die uns die Ausenttation über den erkrankten Partisen erkennen lasst. Nach der Spatumintersichung nimmt diese Methode unbestritten den ersten Bang unter den diagnostischen Hilfsmitteln ein. Auch hier wellen wir eine gedrängte Skinzirung der in der Lunge vorkommenden Phänomene, über physikalischen Begründung und pathognostischen Bedeutung kurz veranschieken. (Siehe Seite 388.)

Wir haben keinerlei Zeichen, welche besonders in den Anfangsstadien für die Tuberculose parhognostisch waren. Dech kommt ans auch
hier die Erfahrung, auf die wir seben so est recurriren mussten, zugute,
dass nämlich die Lungentuberculose in wettens überwiegender Zahl der
Falle zuerst an den Spitzen beginnt. Andere Krankheiten ergreifen wohl
auch die Spitzen, aber sind nicht an diesen allein localisiet, sondern befallen zugleich weitere Gebiete. Veranderungen des nonmalen Athoungsbefundes an der Spitze allein, welcher Art auch immer, müssen daber stets
den Verdacht auf eine Tuberkelbildung lenken.

Anfangs, solange es sich um vereinzelte oder zerstreute Tuberkelbildungen handelt, werden wir anschlaterisch keine Abnormität wahrtelmen; das überwiegend normale Respirationsgemusch verdeckt kleine Unregelmassigkeiten. Seibst ausgebreitete Miliartubereitese der Lunge stört anfangs nicht den verleitkeren Charakter der Athonog oder serschärft ihn nur um ein Geringes.

| Brocks State of dru<br>Turns         | Physitalesis<br>Bedagangra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Physiologistics and<br>pathologistics the<br>Assume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Directorpu                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Venicular-<br>athmen<br>(schlärfend) | Gewithslich nur bei Jaryir, deutlich hier- har; bei Kaupir, mehr unbestimmter, har- obender Charakter. Ernscht als Bouenhale den Staunkindern (Verenperung) sich bildenden Lattuckel (Stansoenperiseck), fortpeleitet meh der Tiele, und durch die Schringungen des ge- aparrien Parenchyns (Brasselvillen und Al- verlant im restreiken); im sien um den Luft- gehalt prinzipt. Ibsi Expiration bil- det sich die Stensoen- gerauch über fin  Staunkindern, Port- beiung nich der Tiele wogen einträren Ex- spirationstrienen au- | Narmal über der ge-<br>sunden Lange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | But Kindern tend<br>France (cupped<br>Schlieser) hither<br>als bei Micenera.<br>Im Alber hither (fin-<br>refamilion des Leu-<br>genpurenchyms). |
| schwicher                            | selvert duch language und oberfriehliche Ath- menn, durch preingere Strom- geschwinzigken, durch flicher Ermi- ward (daler über der werklichen Mauma und um Müchen neftwächer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pathologisch: Ter-<br>stopfung der Bron-<br>chien (Schleinkurt-<br>schweilung, Fremd-<br>hieper) Compression durch<br>geringe Pluntgheit-<br>und Ganscrunnfung<br>in der Plears und<br>durch Tamoren,<br>Volumkunderung der<br>Thoraswand (Osden,<br>Tungen) Verminderlich thom-<br>hewegung (wegen<br>Schuser: Piemite,<br>Minkolrheimationes;<br>het Verpachsung, Al-<br>reniscemphysen) |                                                                                                                                                 |
| starker, school,<br>rath             | datch Steigening and<br>Beschlensigung der<br>Athenberegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |

| Berchaffredett des<br>Tubes                                                                    | Physikatische<br>Enthquagen                | Physiologisches and<br>pathologisches Ver-<br>kennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tenerinan                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| saceadirt<br>(disconinnirlich)<br>resionläre In-<br>spiration und<br>reriängeries<br>Erspirium |                                            | bei schmerninfter Affect<br>Han der Pfeura und<br>des Thorax<br>bei Schwaffung der mit-<br>lesen und feineren<br>Bronoleen ungenehre<br>Eindernigen der Luft,<br>oftzugleich werschärte.<br>Eindernies in des<br>Bronohnies (est zu-<br>Bronohnies (est zu-<br>gleich verseharft und<br>mechdiet) Aufbem Al-<br>realar-Kuphysom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mal in der Ver-<br>legenheit. |
| Bronchial-<br>athmen<br>(hauchend)                                                             | manchenal, wenn auch<br>schunch, im Inter- | Pathologisch: wan me auch bei rubigen Athaun sechanden, stark und rechnicht im 1. wenn prisseres At- rechnightet nicht der Überfliche inflierund agreneren Branchen straublisset – fortge- lettet – (Purmunion)): Premantne, Teber- colvec, Gangran, Geschender, eilen bei Pallung mit lutiserer Pötseng- keit, Öhltermen, Schrumpfung Com- premien durch Plesparkranken- gen (mittlere und grosse Ensentet, Önn, Tumaren). von Seite des Her- aums (Perivantie, Byperrophas) von Seite des Her- aums (Perivantie, Byperrophas) von Seite des Ad- domens (Archen, Perivantie, Meteo- rinnen, Tumaren) 2. wenn grössere Bron- shien in sberflich- lichgelegen absorene Hobinstene im seit- der Wandang seitenden – Communication, offener Gang, eren- mal hunten lassen — durch I o cal emister dere Lastanical |                               |

| Earnhallinheit den<br>Theste                                                                            | Physikalistin<br>Ted ngrages:                                                                                                                                                                         | Physiologisthes and<br>pathologisthm Viet<br>Limited                                                                                                                                                                                                                                                    | Denerhates                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metamorphs-<br>airendes<br>Athmen                                                                       |                                                                                                                                                                                                       | Disquestork michtigs<br>Hehlenerselten<br>nung, selber auch bei<br>Steinisse Paremonic                                                                                                                                                                                                                  | (Kotowischikat)<br>Elskierst.                                                                                                                                                                    |
| Amphariaches<br>Atheses und<br>Metaliklang                                                              |                                                                                                                                                                                                       | Having assument not percentations Metallialization Metallialization Metallialization and contact of the desire of the second metallic and the second metallic and the Dynamic Lea of Landers (Inter-scapelar) |                                                                                                                                                                                                  |
| Unbestimmtes<br>Athmon                                                                                  | Bei Inguiser öber-<br>flachlicher Athanung<br>bis Forbeitung drich<br>dieke flateige oder<br>frote Massen                                                                                             | bei Verstepfung der<br>reckternden Bren-<br>chien durch Sterete<br>oder Camprosium,<br>bei Knoduten, Infi-                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
| Bonehi sicci                                                                                            | zikus Secret, katarrka-<br>lincheSelres (ling,ver-<br>naries Learns (Ste-<br>zasszyerknich, Wirles)<br>jenesta)                                                                                       | tota, Teneres                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Für Taharenlass<br>olms Warth, and<br>bei gleichnerigen<br>Emphysien und<br>Aufleten.                                                                                                            |
| onsei.Schnuren<br>oblingtes<br>Pfeifen, Zieden                                                          | meier unf grösseren<br>Brenchien<br>unfähleneren Brenchien                                                                                                                                            | Centrale Roschi (trota<br>riolen Spetians) ver-<br>deckt                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |
| Ronchi kumida<br>mkliyata je nash<br>Serostneage                                                        | in Bronchise. Alreaden<br>and Holdricener<br>my bei Bantgon Secret.<br>dater bewarden II. C.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hought sicci war in<br>Broughten                                                                                                                                                                 |
| gron-, nind, kleinblasig kleinblasig (gleinblasig) arepitive.des (Knister) Eassein (restolikts Rassein) | in des Bruschistendus und Abresten nur klumbladig trenn Alyvolien und felische Bruschien mit Serret theilmeise ge-fillt sind. Fast aus malmudes nur bei Inspiration der Absolentrand von auben Serret | Eretes und drittes Sta-<br>dans der übrindern<br>Presumente, Laugus<br>isten hämorrhagischer<br>Intect, Capillarkrun-<br>chitta                                                                                                                                                                         | Fast one in de reciter Halle of gegra Ende der Inspiration, want der Lack bis en des Abrecken per langt; mitaner nach eintpes kraintigen Affestand unersterrieben und eint syster wiederkalmend. |

| Perchaffrahest des<br>Tends                                                                                           | Physikalistic<br>Rediscoupes                                                                                                                                                                                                                         | Physiologistics and<br>pallonguetes the<br>Account                                                                                   | Reservices                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klingende<br>(romenirende)<br>Bassel-<br>garitreke (nie<br>blerelatie, da<br>die Altreden<br>inflieer seln<br>mässen) | in Broachien, distrings<br>son builderens Par-<br>medryn angeben sind<br>uder in oberfläckliche<br>festwandige Cavernen<br>manden (besoere Lei-<br>tung)<br>die Caverne kann durch<br>abgesockten Leitensa-<br>im Prestrankles dar-<br>gestellt sein | in premionachen,<br>nicktatischen und<br>takerenken Verdich-<br>tungsberden sewie<br>über Grossen mit-<br>lener Grosse               | Past immer in Ver-<br>sir set licentral<br>athres and<br>hasin set go<br>dauption ofer<br>transmission<br>Schall. |
| Resellation:                                                                                                          | unter den gleichen Be-<br>dingsurgen wie<br>Bron-bislathnam mit<br>Mendiklung und per-<br>enterseher Sandl<br>mit Mendiklung                                                                                                                         | nicht nur innerhalt<br>vom Gevernen, som<br>dern auch in der<br>Nitte grösserer glati-<br>wandiger Hehlelsuns<br>(Promostheurs-Durm) |                                                                                                                   |
| Gutta cadesa                                                                                                          | receinache springende<br>Blasen von besonders<br>deutschein Metall-<br>klang                                                                                                                                                                         | Wie rhen                                                                                                                             |                                                                                                                   |

Erst wenn die Tuberkel eine grössere Zahl von Alveoten und feinsten Bronchöolen ovenfürt laben, abst wiederum erst, wie wir aunehmen missen, mehrere Monate nach der Infection, sind die ersten Veranderungen anserem Ohre vernehmbar.

Der Process ist selbst im Beginne mannigfaltig und durfte deshalb der Versach, ein bestimmtes Syngtom als primäres zu bezeichnen, wohl anseichtelts sein. Es treten undere Erscheinungen auf, wenn die Zerfallsmassen leicht herausbetordert werden, — undere, wenn sie, in einen kleinsten Broneleus festgekeilt, liegen bleiben, die Schleimhant reinen und zur Schwelburg bringen. — undere, wenn nehrere Tuberkel oberflächlich, subpleural liegen und sich eielleicht un dem gegentherliegenden Bippenfelle reiben, — oder wenn sehllesslich eine resche Vertesitung auf dem Lymphwege stattfindet.

Als eines der ersten Symptoms wird häufig saccadirt os Athmen, in zwei und mehr Absatzen, an einer Spine wahrgenommen. Es besteht also ein gewisses, nur stossweise zu überwindendes Hinderniss, das in den kleinen Branchien sitzen kann, oft aber auf überflächliche Tüberkelbildung, auf Knoten und Reibung an der Pieurs zurückzuführen ist (Colin, Herard, Cornil und Hanot). Zuweilen findet sich dieses sacsahirte Athmen meh bei Gestunden.

Oder das Inspirationsgeräuseh wird verschärft, verliert seinen schlärfenden Charakter, wird raub und später unbestimmt. Eine wahrschnture Sellwäche des Athmungsgerinsches auf einer Seite seht für geuchnlich ausser wenn es nur sorübergehand durch Verschlass eines
zuführenden Brunchus entsteht — die Ausschaltung eines etwa grossenn
Gebietes, einen umfangreicheren Tuberkelherd, einen längeren Bestund
der Krankheit vormas.

Die genannten Symptome sind, tamentlich wenn nur an einer Spitze toralisiet — ein Vergieich der beiden Spitzen und überhaupt symmetrischer Stellen ist auch hier Verbedingung einer exacten Untersuchung — und wenn dauernd auch bei wiederholter Exploration, umseenster für Tuberculese verlächtig, je ausgesprochener sie zu Tage treten. Im Verein mit anderen Symptomen, Abmagerung etc., erlauben sie sehon eine zuverlässige Diagnose.

Withrest normal das inspiratorische Geramen an Intensität und Länge das exspiratorische erleiblich übertrifft, verlängert sich bei Laugenüberenlose das Exspiritum, wied rauhur und nahart sich dem brunchialen. In geringen Maasse horen wir hin und wieder auch bei Gesanden. It H O das bauchende Athmen der Truckes und Bronshien durchklingen. Wie aber das Exspirationsgerausch an Längs und Lautheit dem Inquirium gleichkommt oder es gar übertrifft, wo es much und schart wird, deutees mit grosser Wahrscheinlichkeit auf einen katarrhalischen Zustand der Schleinshaute und in der Spitze auf einen katarrhalischen Zustand der Schleinshaute und in der Spitze auf einen katarrhalischen Zustand der Schleinshaute und in der Spitze auf einen Laberculösen Process. Diesen oft früh sieh einstellenden Symptome ist, auf eine Spitze beschrankt, eine ganz besondere Wichtigkeit bezumassen. An einem langen, scharfen, bronschialen Exspirium lasst sieh oft noch nach Dezenaten ein abgeheilter taberculöser Herd in der Spitze erkennen.

Mit dem Fortschreiten der Krankheit, wenn sich unfängreiche Irlätzutionen und Cavernen gebildet haben, verliert die Bespiration sallkommen den vesicolären Charakter und wird zum reinen Brouchtalathmen.

Dieses kommt zwar auch bei Gesonden hin und wieder, besatders in der Interscapulargegend vor, erreicht jedoch nicht die Intensität der pathologischen Erscheinung.

Die wichtigste Belle spielen Rasselgerunsche, die sich zuweien einstellen, ehe die Bespiration irgendurlehe Abweiehungen erkennen last. Wenn an einer Lungenspitze, an einer bestimmten Solle fiziet, sich bei wiederholten Untersochungen — nattrlich auf unbedeckten Korper — auch nur vereinzelte Basselgerusche constant nachweisen lassen, so hann au der Diagnoss des "Lungenspitzenkatzerhe", der Trüsereuloss, kann en Zweifel bestehen.

Ab und zu kommen die Rassolgeränsche erst bei fer einter Athmung und bei Husten zum Vorschein; man versämme daher nie, den Patienten nach und während des Hustens zu exploriren. Zuweilen verschwinden die Rassolgeränsche nach dem Husten durch Entfernung der sie hervorrufenden Socrete und kommen mit deren Ansemmlung wieder.

Ganz vereinzelles Blasen und Knisterrasseln kunn bei pfötzlicher stärker Ausdehaung der Lunge, z. B. bei Aufrichten nach föngerer Rickenlage, durch schnells Ratfaltung collaboraer Lungemilveolen und Brenchfoler, auch bei röllig Gesunden, besonders H.U. eutstehen. Aber dieses Phinomen

verschwindet schen meh wenigen tiefen Athematigen.

Noch hichter ist die Unterscheidung von den bliechen- und reibe übrlichen, aber symmetrischen und off absoriewisen Gerünschen, die zuweilen geräch über den aberen Langempartisen nufbyten und durch starks
Anspannung der Benatmuskeln hervorgerafen werden — Muskelgeräusche (Resenbanh). Die Verwechslung mit dem Pestudarassella durch die Beibung von Barthuaren des Untersuchenden oder von Kleidungsstucken wird wehl jeder vermeiden können.

Die Rasselgerausche sind anfangs, solunge sie von den Abvolen und feinsten Besochien herrühren in der Begel erepitivend, gleich- und kleinblosig, spärkelt und meh Husten rasch wiederkehrend. Spater werden sie grossblasig, klingend, consonrend, ein Zeichen, dass die Abvolen und kleinsten Bronchien in einem grosseren Bezirke bereits luftber sind oder kleine oberfächliche Cavernen bestehen. Oder es stellen sich versinzelte, anfällend helle, grossblasige, knatternde, knackende Geräusche ein. Diese deuten in den Späten gewichnlich eine beginnende kleine Höhlenbildung an; in Bezirken dagegen, wo grosse Bronchien verlanfen, konnen sie auch einfach die Anwesenheit zaher Flussigkeit bekunden. Man hat sie auch als Tuberk-elknacken bezeichnet.

Erst in den Spätsindien gesellt sich zum Bronehalathinen, den Rasselperkrechen und der später zu besprochenden Bronehaphonie der Metallklung. Wie wir bei der Perrussion besprochen linken, entsteht dersche
bei Anwesenheit grosser, mindestens gegen 4 ras messender, lufthaltiger
und glattwandiger Hohlräume, die eine allseitige Bedenion der Schallwellen gestatten, also lumptstichlich in Cavernen.

Dem amphovischen Beiklange des Bemchialathmens kommt die gleiche Bedeutung zu. Auch das metamorphosirende Athmen (Seitz), ein ziechendes Geräusch im ersten Drittel der Inspiration spricht fast aus-

schursslich für Cavernen.

Eine besonders sorgfältige Untersuchung erheiselen Emphysematiker und Aschmatiker, die an Teberculose erkranken. Das pfelfende Rasseln und die orchesterartige Musik über der gauzen Brust verdecken eft vollig die in der Lungenspetze sich schleichend ausbilderden Erscheinungen. Im betasen Sommer führte mir der Zufall drei selche Fälte kurz mehelmander zu. von denen bezonders der erste sehr charakteristisch war. Ein hoberer Regierungsbenuter hit seit Jahren an hoebgradigen. Asthma, Eusphysem und Bronekitis. Physikalisch bot er das in fieser Richtung typische Bild. Bei der zweiten Untersuckung schienen mir die katurrhalischen Erscheinungen an der Spates etwas auffallend zu grätzallische Erscheinungen an der Spates etwas auffallend zu grätzallisch; ich untersuchte den Auswurf und fund förmliche Reinculturen von Tuterholbszillen. Er sowie die beiden anderen Krunken (gleichfalls mit Tuterholbszillen) hatten bisher tediglich als Asthmatiker gegolden.

Die Brouchophonio — die Gerausche, die das aufgelegte Ohrempfangt, wenn der Kranke spricht, etwa 90 sagt — gibt, an symmetrischen Stellen gepraft, berüglich ihrer Starke abnüche Besultate wie der
Pectoralfremitus. Wo das Lungsuparenchym infelge kasiger oder andere
artiger Einlagerungen vollkommen buftleer ist, also bei Infilitation, sorseauch über Cavernen mit verlichtisten Wanden, wenn sie nicht zu fiel
liegen, tritt eine Verstärkung ein Hingegen bei Verstapfung der schalleitenden Branchien, bei Versungerung derselben durch Campression ste,
z. R. bei pleuritischen Exsoluten (ausser um Plitzsigkeitsspiegel), bei
Hydrothorax erfolgt eine Absichwächung bis zum volbtändigen Versehwinden der Erscheinung.

Auguphonic (Meckerstimme) kommt hin und wieder, wie schou Skoda zeigte, eberhalb mittlerer Cavernen und luftkerer Parenchyne, hanfig bei pleuritischen Exsudaten, Hydrothonax vor.

Im Lanfe der Lungentuberenlass britt als Zeichen compliciender Pieuritis haufig ein Reibergerausch mit durch Druck auf die Interrottalraume gewohnlich verstarkt, zuweien von Rasselgerauschen verderkt oft nur an einer Aleinen Stelle, oft in weitem Umfange über den Thoma und
gebreitet. Es weist entwoder auf eine Tuberkellufdung an der Pleuraberflache oder auf eine überinisse Pieuritis him. Die weitere Besprechung dieser
sowie der durch pleuritische Ersudate berromperufenen Erscheinung gehört
nicht an diese Stelle. Zu erwähnen eind auch noch die einen Prosusthorax ausenhatorisch und perentorisch begleitenden Phänumene die in
der Hauptsuche aus den verschenden Skirzen ersuchtlich und.

Van Friedreich, Rahle und besonders von engischen Aersten wurde noch auf ein syntulisches, felaxenden Geräusch in der Arteria subclavis der an langentobereulose vorwiegend erkrankten Seite aufmerksam gemacht, das eine gewisse Abhängigkeit een der Respiration zeigt und sich durch eine Verwachsung der Pleura mit der Wand der Subslavia erklärt. Diese Erscheinung ist bei Pathisikern nicht constant und wird ab und zu auch bei Nichtplathisikern getroffen.

Schliesslich sei noch der oft verbreiteten und verstärkten Pulsation des Herzons und der Verstärkung des zweiten Pulmonalianen Erwähnung gesten.

# 6. Durchleuchtung.

Die Boutgenstrahlen sind fast von der Stunde über Entdischung an als diagnostisches Hilfsmittel in Gebrauch gerogen worden. Ucher über Verwerthung bei Lungenkrankheiten inden Beuchard, Benedikt, G. Resenfeld, Grummach, Levy-Dorn, Büttner und K. Müller u. A. Untersiehungen angestellt. Lettiere gaben der neuen Methode die Beseichnung Pykniskopie, Rosenfeld den Namen Boskopie. Die Einrichtung des Apparates setzen wir als bekannt voraus; eine wie as scheint schatzenswerthe Neuerung ist der von v. Ziemessen empfehlene biegsame Platingrante-Schinn, den zu grüfen aber Vertasser nach nicht in der Lage war.

Zu einem abschliessenden Urtheil herschtigen die verliegenden Arbeiten nach nicht: wehl aber geben sie der Hoffnung Rann, dass die Durchtenehtung sieh zu einem werthvollen Mittel der Diagnostik entwickeln wird. Eisher hat sieh im ganzen Fulgendes ergeben:

Thorax und das pulsirende Herz treten auf dem Fluoressenzsehirm als Schatten deutlich bereit, an Stelle der Lunge jedoch zeigt sich bis in die abersten Spätzen himsel ein beiler Schein. Verdichtung en des Lungengewebes und der Pleura (Phithise, auch verkulte Herde, Preumonis, Gangran, Timoren, Schwarten und Erptisse der Pleura) geben einen Schatten. Es ist aber in benehten, dass mich bei normaler Lunge an mehreren Stellen Verdinklungen auftreben können, langtstehlich un der Spitze und an inneren Band des Schulberhäutes, veranlasst durch starkers Dicke der Muskulatur. Heben und Senken des Armes und der Schulber geben Aufschluss, ab die Verminssung in der Muskulatur oder in einem Lungenherde liegt (Kosen feld).

Rauchard sowie Benedikt sahen bei Spitzenafectionen einen Schaffen. Ferner bestätigen Büftner und Multer, Williams, Claude. Beslüre, Verfasser u. A. die diagnostische Bedeutung der Durchstrahlung der Lange, resp. Langenspitze, für die Erkennung der Tuberenlose.

Bei einem klinisch als geheilt bezeichneten Phthioker kounte Verfasser noch ziemlich umfungreiche Schatten an der affeirten Stelle sehen.

Wassermann diagnosticirte jeine perentorisch nicht nachgewiesene Carerne, nahe der vorderen Brustwand, die sich in der dunklen Partie des verlichsenen Lungengewebes, resp. einer verdichteten Schwarts, als ein sehr helter Flock abhob. Die Diagnose der Pathies mittels der Durchlenchtung ist, wie Rosenfeld mit Recht bemerkt, eine Sache grosser Uebung, da es phthisische Herde gibt, die einem deutlichen, aber auch solche, die kann oder gar keinen Schalten geben.

## 7. Spirometrie.

Die Langentabereulese geht feiner mit einer Abnahme der Vitaltapaeität der Lenge einher, d. h. desjenigen Languantums, welches nach suransgegungener tiefster Inspiration durch die nächstfolgende tiefde Exspiration mit Austrengung aller Exspirationsmuskeln nach aussen abgegeben wird. Man misst dieselbe durch Hutchinson's Spirometer oder eine entsprechend construirte Gasuhr oder durch Waldenburg's pastenatischen Appurat.

Schon unter normalen Verhältnissen ist die Vitakaspacität verschiedene Menschen erklärlicherweise surschieden und abhängig van der Grösse der Athanungsfläsche, resp. der Grösse der Lunge. Man hat den Versich gemecht, einen Mansestab im finden, um die für jeden Menschen intrediende nurmale Vitalengabität festrustellen. Nach Hutchinson einigt die Vitalenpacität des Menschen in regelmässiger Progression mit der Empellange der Indirektion. Das Verhältniss der Progression stelle Hutchinson auf 131 cm² für is 2½, cm Röbenzimalers von 150 cm Röbe zu bei. Fubins legte der Berechnung die Capacitat des Brustkortes zu Grunde, denselben als Cylinder gedacht und durch Bumpflänge, Beustundung und Beweglichkun der Brust gemessen. Weitere Arbeiten von Simon, Schressungt, Wintrich, Arnold, Fnivre, Müller, Wuldenburg, Vorf u. A. suchten gleichfalls solebe Normalwerthe festmatellen.

Nach Wintrich kommen auf I ow Körpergrösse:

cm\* Vitalespacitit
teim müzzlichen beim trithisten
Geschlecht
60-9

| in   | Alber | 9988 | 6-8 Jahren 60-9             | -      |
|------|-------|------|-----------------------------|--------|
| -    | - 11  | 100  | 8-10 - 0 -11                |        |
| 8    |       | 2    | 10-12 11 -13                |        |
| -    | - 6   |      | 12-14 , 13 -15              |        |
|      | 020   |      | 16-20 weng Bestachtungen    |        |
|      |       |      |                             | 4 .444 |
| 1 EE | Albie | YOU  | 20-40 Jahren                | 6-175  |
|      | 4     | -    | 50-60 , groon Schwankuagen. |        |

Als für die Prace genügend hat sich der von v. Zesmassen bestimmte Grenzwerth zwischen nermaler und sabastmales Affanungsgrosse bestärt. Er fünd als das Minimalverhöltniss des Gesunden 1:20 bei Minnern mit 1:13 bei Weibern, d. h. 1 sas Körperlinge — 20, sesp. 17 cm² vitabe Capacitie. Diese Verhältnissenlich Inden nur einen approximativen Werth, da die Vitalenpreität wich unter physiologischen Verhältnissen manchen Schwarkungen durch Alter, durch Gewicht, Gravidrat, Brustmafung eine Brushaweglichkeit, Fulfungsenstand des Magens etc. unterliegt. Den präktschen Bedürfnissen aber genügen sie, dem bei puthalegischen Zuständen handet se sich meist um grössere Differenzen von etwa 10%, und darüber.

Auf eine Abnahme der Vitalespachtt bei Langestubereuten hat schon Hutchin zun zufmerkenn gemacht. Simon fand eine bedeutenle Hernbestung derselben in 7 Fallen von Milartubereufess, Arnold be 16 Personen mit eridenter Tuberculose eine Verminderung am 12—60% für normalen Grosse. Auhnliche Besbachtungen liegen um den den erwähnten Autoren sowie von Hecht, Faivre, Bergeon von Wenn wir die v. Ziernssen'sche Berechnung zu Grunde legen, so at eine Verminderung auf 1:18 und darunter bei Minnern, 1:15 bei Pranen keine Seltenheit, selbst ohne dass der raberculiese Process dem sonstigen klinischen Befunde nach weit vorgeschritten ist.

Im vorgerückten Stadhum, wo ausser der Verüdung der Lunge auch Fleber und Muskelsehwäche mitwirken, sinkt das Verhältniss aelbat auf 1:8 und beträgt somit die Vitalespacität unter der Halfle der normalen Grosse.

### 8. Pagamatometris.

Der Druck, unter welchen die stansphärische Luft wihrend der Inspiration in die Lunge dringt und unter welchem sie dieselbe bei der Euspiration verläust, erfeidet durch die Tuberenkose eine Veränderung. Man misst denselben mit dem von Wuldenburg construirten, in der Hauptszehe ein Quecksübermanemeter darstellenden Pneumatometer.

Sach Eighhorst betragen die mittleren Werthe

|                           | bit             | Microrra | bid Franca  |
|---------------------------|-----------------|----------|-------------|
| für den Inspiratorischen  | Druck           | mon Hg   | 26 may Hg   |
| für den exspiratorischen  | Druck 60        | ovat Bg  | 36 note lig |
| und steigen bei foreirter | Inspiration and | -70 mis  |             |
|                           | Esspiration and |          | Hg.         |

Bei Lungenschwindsucht nimmt anfangs die Inspirationsgrasse, in spateren Stadien nach die Exspirationsgrasse ab, wahrend bei Lengensuphysem sowie bei Brenchialkatarrh und Bronchialasthma die Grasse der Enspiration abnimmt und oft von derjenigen der Inspiration überwogen wird (Waldenburg, Hartx und Bronardel, de Banzi). Eine entscheidende Befontung für die Diagnose haben besonfars bei geringer Abweichung von der Norm diese Wertke nicht, doch konnen sie dazu dienen, eine Verbesserung und Verschlimmerung der Erkrankung zu controliren.

Um eine besanders bei der Einsthnung durch Sangen an dem Mundstäcke leicht unterhaufende Felderqueile naszuschalten, sind dichtschliessende trichterformige Mundemaken den kleinen pfelfenartigen Mundstucken vorzuneben.

# Verlauf, Ausgänge und Formen der Krankheit.

Rufen wir uns die früheren Ausführungen über Entstehung mit Ansbreitung des suberculisen Processes in der Lunge nochmals kurz ins Gehichtniss, so wird das aussersnientlich wechselvolle Bild, in dem die Lungentuberrulose uns klinisch entgegentritt, die Verschiedenartigkeit des Verlaufes und der Ausgünge in Heilung oder Tid einigermassen verstindlich.

## Art der Ausbreitung.

Man ist vielfach geneigt, mit der Annahme einer verschiedenen Disposition der Individuen die ganze Frage kurz abzeiten. Man stellt sich den Organismus als einen hier guten und dort schlochten Nährbeden für den Tuberkelbacillus vor. Im ersteren Falle wechern die Raeilen appig, breiten sieh aus und vernichten den Organismus; im anderen Falle finden sie auf ein kummerliches Fortkommen und werden von den "organischen Kratten", oder wie man sie sanst neunen will, überwanden und gehen schliesslich zu Grunde.

Es ist hier nicht der Ort, auf die verschiedenen Theoriese und Hypethesen über Phagocytose, über Bilding von Antitexinen und Aleinen
naber einzugelem. Die Bedeutung, die diesen Fartoren zukenmt, kenzen
wir beise, soweit es sieh im die Tuberrukose handelt, noch meht abmessen. Sei dem, wie ihm wolle, jedenfalls mussen meiner Aruskl
nach auch noch andere Umstände in Bechnung gezogen werden, die
sieh nicht auf das Wachsthum, sondern auf die Weiterverbreitung
der Tuberkolbseillen in der erkrankten Lange beziehen. Diese Weiterverbreitung findet statt im der Continmität, alse durch die Lymphbahnen, ferner durch Aspiration des Serretes, deren Ausbrack die ob
weit auseinunderliegenden und off umfangreichen Pneummiern bilden
und durch Einbruch in die Blutbuhn mit einsecutiver Miliarialerenkei
in den von dieser Blutbuhn versorgten Gebieten.

Schon an anderer Stelle Laben wir die individuellen Verschieden. Initen in dieser Eichtung dahin interpretirt, dass bei dem einen Kranken. and awar besonders bei jugensklichen, infoge erhöhter Besorption oder durchgingigerer Lymphyrtisse die im Tuterkel gebildeten und in die Empelung diffundirten Proteine rasch ausgesangt und der Blutmasse sinverleiht werden. Die Folge dieser raschen Resorption ist eine zweifieler einerseits werden durch diese vermehrte Aufnahme von Proteinen die Intoxicationserscheinungen, Fieber, Ahnahme des Gewichtes Schweisse, Blatverinderungen etc., weit michtiger hervortroten; andererseits ast durch die Emberdien Thar und Thor profinet, um auf den Lymphspalten in die Empelung zu gelangen (lymphatische Ausbreibung).

Bei den Kranken hingegen, wo die gegentbeliegen Bedingungen absulten, wo die Besorption vermindert ist oder die Lymphwege wenigen inreligungig sind. Meihen die Proteine in der Peripherie mehr oder minter vollständig begen: sie reinen die Gewebe, verengern die Lymphspulten, obliteiren die Gestasse und sehuffen so einen entzundlichen Wall, der nicht nur die weitere Diffusion der Proteine hindert, sundern nuch, je nach seiner Beschaffenheit, einen genügenden Sehutz gegen das priphere Weiterdringen lebender Bacillen bistet oder diese Weiterverbreitung doch erheblisch verzogert.

In dieser quantitativen Verschiedenheit der Resorption dürfen wir auch die Wesentliche der Verschlimmerung und der Heilungsrorgänge erblicken, so dass vielbeicht das Genebe jedes Indreidums den Reit der Tuberkelproteine, wenn er nur in richtiger Stürke auf das Genebe einwirkt, wenn die Proteine nicht schweil weitergeführt werden, durch eine solche reactive Entzündung zu beantworten besteht und befähigt ist; während die zur Bildung der Demarchtienslinie genügende Gewebereizung ausbliebt, wenn die Proteine durch den regen Lymphstrom oder die durchgängigen Lymphspullen weggesehnsemmt werden.

Diese Recorptions verhaltmisse (s. S. 335) zeigen, wie wir sehen aufenteien, eine gewisse Abhangigken von dem Alter der Person. Sie differiren offenbar aber auch ganz erheblich unter dem Einflusse anderer Factoren. Eine grosse Holle seheint z. B. der Ernährungskusstand zu stehen, derart, dass bei guter Ernährung die Resorption der Proteine sehwerer und langsamer vor sieh geht. Unbewusst hat man sieh dies therapeutisch zu Nutze gemacht, und ist der gute Einfluss einer kraftigen Ernährung bei Tuberculese unverkennbar. Bei abgemagerten Individuen, namentlich menn die Abnahme des Gewichtes rasch orfolgt, seheint die Resorption der Proteine (wie die des im Korper abgelagerten Potten) erhehlich leichter vor eich zu geben, sei es, dass die mechanisch erhiehliere Circulation dabei eine Hauptrolle spielt, möglich auch, dass die Gweissame Nahrflussigkeit eines sehlecht und unzweckmissig Gemährten

die Proteine leichter aufnimmt, nach ihnen fermlich durstet, im Gegensatz zu der eiweissgesittigten Nahrflussigkeit eines gut Genährten. So war zu verstehen die erfahrungsgemösse Verschlimmerung und Ausbreitung siner vorber vielleicht geringen Langentnbergeben, z. B. Typfus, ober mit einer sehweren Ernährungssterung einbergeben, z. B. Typfus, ober nach verneinderter Nahrungssutiaalme unter dem Einflusse von Kunmer und Sorgen und sonstigen Alterationen physischer oder psychischer Natur. Auch diese Verhältnisse bedürfen noch eingehender Forschung, die wehl nur dann erfolgreich ist, wenn wir nicht mit dem Schlagwert "Disposition" alles abfertigen.

Auch die Exacerbation tuberculiser Processe nach Phermonieen, die durch ersuhties Verginge gewissermassen ein Auswachen, ein Auslaugen der peripheren Schutzzone der in ihrem Bereiche gelegenen Tuberkelberde zur Folge haben, gewinnt dadurch an Verstauftiss. In gleicher Weise konnen Traumen, wenn sie auf inberculose Beurchindrüsen oder auf einen Herd in der Lunge, der bis dahin genagent abgekapselt war, einwirken, eine Verbreitung der Barillen begunstigmnamentlich wenn sie von einer Gewebsläsion oder einer Butung begleitet sind.

Abgesehen von der Peripherie kommt nuch das Centrum des Herdes für Keinverbreitung in Betracht, wenn es erweicht und eich nach einem Bronchus offset. Von der Function des Fümmerspilhels, von der ortlichen Lage des Taberkelknotens und einer Beihe anderer Manusch hingt es ab, ob die Entbezung des Secretes relitändig und rasch, obrich sie so bargsam vor eich geht, dass eine Beitung der Schleinhaut und erneute Ansiedlung der Baeillen in den Durchgangswegen auffritt. Befindet sich ein Spatumballen auf seiner Wanderung auch aussen, so kann er durch eine tiefe, infolge foreirter Bewegung, z. B. beim Laufen, nachen Troppensteigen sehr Hussen, angeregte Inspiration in einen Bronches angesangt werden, vor dessen Mündung er sich gerade beland (Ausbreitung durch Aspiration). Die Consequenzen dieses Vorganges eind verschieden, je nach der Intensität der Ansangung, nach der Menge des angesangten Spatums und nach seiner Beschaffenheit.

Im oberen Theile des Bronchus wird das Spetum durch machfolgenia Exspiration wieder entfernt. Bei tiefer Inspiration gelangt es his in die Abreelen der augehörigen Lungenpartieen, bleibt dort, weil das Flimmwepithel fehlt, liegen und leitet neue Processe ein. Die Grozze des teien Hordes hangt son der Mongo, die Art desselben von der Bezehnffenheit des Sputums ab; kommt dieses aus einem frischen Kischert uns zahlreichen lebenden Tuberkelbseillen, so tritt im invadirten Gehiele die Interkeltilbung in den Verdergrund, die sieh erst meh Wechen aussert. Sammt das Sputim aus einer alten Caverne mit acrüffenen und ansplangten Bacillen, so beherrsehen promonische Vorgänge, wie sie Frankel und Troje beschrieben, das Feid. Und haben in der Ursprungsenseme sich endere pathogene Keime festgesetzt, Streptococcus, Staphylococcus, Pyocyaneus etc., wie sie von mir seinerzeit nachgewiesen wurden, sy bilden sich reine typische Promonisch lobarer oder lobulärer Form. Vorgänge, die wir gewöhnlich unter dem Namen "Nachschub" zusammenfassen. Je weiter das Sputum bereits von seinem Ursprungsherde zur, je mehr der ansangende Bronchus anderen tiebieten, einem anderen lappen oder sogar der anderen Seite angehört, umso weiter entferat bilden sich auch diese seemakeen Herde.

Das klintsche Bild dieser Poenmenieen haben, soweit nicht Seemdarbakterien in Frage kommen, besonders A. Frânkel und Troje eingeband sindirt: Oft erkranken Philhicker mit hicher wenig Beschwerden ploulich, hin und wieder mit Schntteffrost; manchmal schleppen sie sich noch einige Worken berum.

Bei der Untersuchung findet man die Symptome einer einseitigen lebularen, resp. leburen Hepatisation der hinteren (unteren) Langenabschnitze: Bronchialathenen, ersprirendes Basseta, prominische Sputz. Das Bild gleicht oft vollkennnen der gewöhnlichen übrinosen Preumonie. Bei kurren Verlauf kann die Diagnose utmatglich werden.

Doch fehlt in der Regel der kritische Temperaturabfall, abwohl die erspitierenden Rasselgeräusche eine Lösung der Priemmonie anzeigen. Die Temperatur weist in der Pelge typenlese Schwankungen auch Typus invereis auf. Dyspuse und Cyanose fehlen hantig, Gesicht und Schleimhante erblissen schnell; der Ausurunf ist gräntlich und enthalt oft nur wenige Tuberkellmeillen. Der Harn zeigt von Anfang in Dissorenetien. Des Allgemeinbefinden leidet sichtlich, die Kruite verfallen oft rasch; nureilen tritt relative Heilung ein.

Ensisch findet eine Verbreitung der Tuberkelbseillen in der Langselbst (Verbreitung nach anderen Organen, a. S. 430) durch den Einbruch eines Tuberkels in eine Langemarterie statt, wedurch in dem von dieser Arterie versorgten Gebiete eine miliare Tuberkelertigtion oder bei Eintruch in eine Vene allgemeine Miliartubereuloss sintritt (hamatogene Ausbreitung).

Auf die Andreitung der Tuberenbes, welcher der Philisiker bei unversichtiger Behandlung seines Spatums durch Neuinfection resp. Aufeinfection ausgewegt ist, gelie ich hier nicht weiter ein. Dieselbe littlet eine nahere Besprechung bei der ansibusillaren Prophylate.

### Acuter und chronischer Verlauf.

So vielgestaltig der Verlauf der Lungentuberenlöse ist, so lasen sieh doch, wenn ich von der armen Miliartuberenless absche, pust Formen fixiren, minlich die achte, floride, galoppevinde Phillies und die ehronisches Lungenphilise. Es gibt Fälle, die stronge den einen oder den anderen dieser beiden Typen einhalten; meist aber geben die bei den selben Individuum ineinander über und lost das acute Stadium das ehronische und dieses wieder das neute als.

Nehmen wir einen absit verlaufenden Fall and Der Kranks befand sieht bisher im besten Wohlsein oder zeigt undentliche Verläufen. Er erkrankt nun unter den Ersebeinungen eines zumiehst undefiniehung Fiebers oder eines fieberhaften Katarrha, einer Puewnende oder zeibet eines anscheinend ganz beme begenden Leideus, z. R. eines austin Magenkatarrhs. In einem Falle bestuchtete ich mit Fieber verbundens Schmerzen im Knie, die runschst nicht im entferntesten einen Zusanmenhang mit der Tubereulose ahnen Bessen. Oft ging irgend eine Schadlichkeit, ein foreirter Marsch, eine Bergpartie, ein Tanz, eins wirkliche oder vermeintliche "Erkaltung" voraus. Nach einigen Tagen stellt sieh Husten ein oder, wenn er verher sehen bestunden, vermelett er seh, es besteht Appetitloeigkeit, flas Fieber erreicht eine Hobe von 38° und darüber und hat einen niemlich continuntiehen Charakter. Schwesse spater auch Freiste, treten auf und der Putient nimmt sichtlich ab

Objectiv zeigt sieh an der Spitze eine kleine Schallabschwachungeine verminderte Respiration und einige Rasselgernische; hin und wieder
ist man aber auch über den Umfang der in kurzer Zeit ausgebildete
Dampfung (bis zur 2. und 3. Rippe) überrascht. Das Pieler, auf 20 and
darüber steigend, bleibt ziemlich continuirlich; die Schweisse werden
profus, Fruste, Schutteidröste leiten die Temperaturerhöhung ein. Die Ernahrung liegt minner mehr darnischer; die Symptome auf der Langbreiten sich rapid aus; der Korperverfall nimmt mit jedem Tag zu, und
mich 1½—5 Monaten hat die Tuberculose fast ohne Unterbrechung, eines Hoffnung auf Stillstand Raum zu gehen, ihren Lauf bis zum Tohdes Individuums vollendet.

Dieses acute Einstelzen der Erkrankung bedingt jedoch beitsverstimmer einen acuten Verlauf. Nach einigen Tagen oder Wochen bitm das Fieber eine immer weiter gehonde Remission, one paringers liebe zeigen: der Kranke erholt sieh vorübergehend, um einer neuen Alfaşte bald darunf zum Opter zu fidlen: oder die Krankheit kaun für Jahre in ein ehronisches Stadium gelangen oder solles vollkommen auskeiten.

Anders ist es bei den chroninchen Fällen. Entweder geht ein erreb Dyspensis. Chlorose ader einen der sehen besprochenen Zustands herries Teriani, 403

Stadium Vorans: oder der Patient fetetelt längere Zeit und wirft aus, glaubt, an einem Bronchials oder Kehlkopfkatarrh zu leiden, dessen Hartzackigkeit ihn zum Arzte führt.

Die Lunge biebet wenig positive Erscheinungen, wird leider bei der Geringfügigkeit der Symptome oft nicht genau und haufig genug untersieht, umsemehr, als sieh das Befinden unter zweckmassigem Verhalten ider mit Eintritt der wärmeren Jahreszeit wieder besseit und geringe Gewichtsverluste sieh ausgleichen. Man halt die Sache für überwunden, und der Patient führt die alte Leiensweise fort.

Langsam, schleichend und unmerklur wird das Ausschen nach Worben und Monaten wieder achlechter, der Husten kehrt wieder, eine Hämoptes absemirt den Kranken, Fieberregungen treten auf, Schweiss stellt sich ein, der Appenit nimmt ab und die physikalischen Symptome werden nun so markant, dass sie sich nicht verleugnen lassen. Es wird die Diagnose eines "Spitzenkabarths" gestellt und auter geeigneter Behandlung treten wieder Perioden des Stillstandes ein.

Die Phthise kann in die tibrose Form thergebitet werden oder ganz zur Ausheilung kommen, indem das erkmakte Langengewebe nach Entfernang der kasigen Massen sehrumpft.

Oder es tritt mit mehr oder mander langen interenrenten Besserungen eine allmählich unmer weitersehreitende Abnahme des Körpergewichtes ein, die Katarrhe enzoerbiren immer mehr, die Krafte nehmen ab und der Verhill schreitet im Laufe der nachsten Jahre unter oftmaligem Wechsel der Erscheinungen und — der Aerzte fort. Der Tod tritt entweder plötzlich ein oder nachdem ein langeres oder kurzeres Stadium acuter Verschlimmerung, eine Brenchopnemmenie, eine Hämoptoe ihm angekünligt last.

Glacklicherweise sind auch die Fälle nicht seiten, in welchen in irgend einem der vorgenannten Stadien, seiern die Krankleit nicht zu weit vorgeschritten ist, unter danernd zweckmassigem Verhalten die Krankbeitserscheinungen nachlassen, die Kraftigung eine anhaltende ist und eine im klinischen Sinne vollständige Heilung eintritt, die von Bestand ist

Von diesem günstigen Ausgange abgesehen, pflegt man die chronische Philipse in drei Perioden zu theilen: die erste die Philipsis in eineinens, solange die Erscheinungen noch wenig ausgeprägt, der Ernährungssustand ein guter und die Krankheit lediglich auf eine Intilitation der Spitze beschränkt ist. Die zweite Periode die der Erweichung, wo alle Erscheinungen au Intensität augenommen haben. Die dritte das Stadium der Casernen und vorgeschrittenen Cansumption mit hektischem Pieber. Eine au bestimmte Trennung, wie sie thesretisch geuncht wird, läset sieh praktisch schwer durchführen

### Terland beim Kinds.

Die Lungentsbereulose im kind () ehen Alter nigt unterkundur-Differenzen gegenüber den spatseen Jahren. Fürs erste gelangen bem Kinde geringe Mengen eingenthuster Keime häufig durch die intere Lungensbertläche his zu den Bronch inddrüsen, bestäuren sich hier ruerst und ergreifen denn erst seeundar die anliegenden Lungenpartisen am Hilm, so dass schon dieser Sitz son der Spitzenerkrankung der Erwachsenen sieh unterscheidet.

Amserden kommt is beim Kinde zur rascheren Proteinresorption, die sich besenders durch rapide Abmagerung, weniger durch
starke Schweisse aussert. Hand in Hand damit geht die Seltsahen
siner fürenen Umwandlung der Gronzgehiste und eine haufige Audreitung auf dem Lymph- und Blutwege. Blutungen sind aus Gründen, die
sich vererst nicht übersehen lassen, selten. Auswurf kommt wenig zum
Vorsehein, sondern wird haufig serschluckt. Sernndäraffertionen des Darntmetns, und zwar auch hier wieder mehr der Drusen als der Schleinhäute, sind daher häufig. Je älter hingegen das Individuum ist, je obsolvter die Besosptionewege, umso bieleter findet eine Shrose Induntion,
sine Heilung statt.

#### Daner.

Die Danor der Krankheit ist nach dem Gesagten ausserundentlich terschieden. Nach der Zeit, welche die Entwicklung einzelner Tuberkeitenapprocht, dürfen wir die Incolutionsdauer vom Zeitpunkt der Inforden les zum Auftreben der ersten Symptome, ausser wenn es sich im die acute Miliartuberculese handelt, auf mindestens 5-6 Monate muchlaput sehr aft wird aber ein Jahr und darüber vergeben, bis die Langenphilde aus übrem Lateurstadium beranstritt.

Die floride, galeppirende Schwindencht verlanft nach floer Öffenterung in einen 5—12 Wochen. Die ehronische hingegen zeht eich über Monate, gewähnlich über mehrere Jahre hin; es gibt der Kranken genug, welche 10, 15 Jahre, ju gegen 30 Jahre die Anfange ihrer Lampenerkrankung aururkshatiren, die dannals viellsicht mit bedrahlichen Ehntungen einsente. Freilich ist en in diesen Fallen nicht ausgemacht eh thatsbehlich die Krankheit als selehe die ganze Zeit bestanden hat Viel wahrscheinlicher ist es, dass die Krankheit zeitweise geheilt und später infolge einer neuen Infection wieder aufgetreten ist, die Zwischen pausen aber durch einfache ehronische Branchitiden ausgefüllt seuten Den Augaben der Patienten ist in dieser Beziehung wenig Werth beimmenen.

Dunes. 405

Wichtig ist es, nicht nur vom klinischen, sondern auch vom nalional-ikonomischen Standpunkt aus, wie lange durchschnittlich die Lingerphthise wahrt. Den Durchschnitt gewinnen wir, wenn wir die Stume der von einer bestimmten Auzahl Püthisiker verlebten Krankheitsjahre vom Beginne bis zum Tode durch die Zahl dieser Personen dividiren.

Im allgemeinen nimmt min an, dass die Pathise durchschuitflich sieben Jahre von den ersten sinnfälligen Erscheinungen an bis zum Tode faciert und stutzt sich dabei besonders auf eine diesbezugliche Augabe Dettweiler's. Ich halte diese Zahl für die Gesammtheit der Phthisiker für siel zu hoch gegriffen, da bei alter Bertieksichtigung der immerhin wenigen, in 20-30 Jahren verlanfenden Palle die grosse Zahl der acut verlaufenden viel zu erheblich ins Gewicht füllt. Auf meine briefliche Anfrage an Herra Dettweller theilts mir derselbe auch froundlichst mit, lass er seine Erfahrung auf die in den Anstalten von Gürbersdorf und Falkensiein gemichten Beotochtungen, sammtliebe Albersklassen mit Ausmahme der Kinéheit umfossend, stütze. Damit findet diese hohe Zahl auch ihre Erklärung, Eine Austaltsbevölkerung, zusammengesetzt aus den bestsitnirten Klassen unter im allgemeinen gunstigen byggenischen Verhältnissen und unter Aussehluss der Kinder sowie besonders der gang geuten Fille, die ja gleichfalls den Anstalten sehen zugeben, mag, das geha ich zu, in Durchselmitt eine siebenjahrige Krankheitsdroer haben. Ja ich halte für diese Falle nach meinen Erfahrungen die Zahl ehes noch für zu niedrig pegriffen.

Hingegen für die Gesammtheit der Berolkerung, von der, ich möchte nur das Eine berverheben, z. B. in Preussen einen 80%, steuertrei sind, weit sie ein Einkommen unter 200 Mark haben von der also eine grosse Anzahl nicht den nethdorftigsten Anforderungen auf Hygiene und Verpflegung, wie sie die Phthise ganz besonders fordert, entsprechen kann, — für die Gesammtheit der Berolkerung, inclusive all der seuten Pälle und der Kinder, ist diese Zahl weituns zu boch angenommen. Ich habe mich bemüht, auf Grund von eines 800 Fällen die Durchsehnittsdauer der Krankheit festusstellen und fand etwa 2—5 Jahre. 9

# Ausgänge.

## Heilung.

Die Ausgange der Langenphthise bilden Heilung oder Tod. Für die Miglichkeit einer Heilung hat gerade die pothelogische Austemie, der

<sup>4)</sup> Die übertriebenen Zahlen von I und P<sub>ij</sub> Milliauen Schrinderichtiger in Deutschlund, win als, Willials zu dem guten Zweiter, die Gründung von Heilenben zu fürdern, im diebersglichen Vertrigen figurere, sind Jaher gleichfalls unt ihr richtiges Masse intrekteinberen (n. S. 203)

406 Helling.

sonst nur die braurige Aufgabe zufällt, die Ohnmacht der Heilbestrebangen zu renstatiren, unwiderlegliche Beweise gehracht, Schon Lacinner betrachtete die Kalkahlagerungen in der Lange als Heilungsvorgage, In eingehender Weiss befassten sich Cruveilhier, Roger, Bojerine, Boyer, Bellinger, Staudacher, Massini, Heitler, Stiel, Vibert, Muller, Kurlow, Schlenker, Maerks n. A. mit dem Nachweis solcher abgebeiber, inberenfoor Long-aberde, Ihre Angaben über die Hänfigkeit des Varkommens achen weit auseinander und schwanken von 4-50%, und weit darober: Differencen, die sieh zum Theile daraus erklicen lassen, dass con maschen Autoren Langenmarken nicht telegreifesen Ursprungs mitperilift wurden, die aber auch in der Verschiedenheit des Leiebeutrateriale besonders nach Altersklassen, und in der Dehaburkeit des Begriffes eines geheilten inbenutisen Herdes ühren Grund Inben. Eine Verallgemeinerung disser Zahlen, wie es durch die gewohnliche Augale geschieht, fass untin 1/4-1/4 der Leichen geheilte und segenannte latente Tuberkelbeidfinder, let, who schen an underer Stelle erwähnt, manifesig, well die Erfahrungen fast ausschliesslich in juthologischen Instituten gesammelt wunden, wo not die im Spitale gestarbenen und meht ausgebauten Philipiker, also hamptsachlich die Aernisten und der Infection am meister Ausposetaten, var Obduction gelangen.

Als eine Bestatigung der Thatsache solcher Heilung sind diese Angaben aber werthvoll.

Als Brehmer diese Befunde des Leichentisches auch für die Pratidem Lebenden nutzbar zu machen suchte und durch seine Behandlungsmethodo eine Kunstheilung anstrebte, fand er trotalem Widerspruch at allen Orten. Inzwischen aber ist das Bewasstsein der Bestlurkeit der Pitte-Gemeingnt der Aerzte geworden, wenn auch nach nicht in dem Unfange, um immer ein fruhzeitiges und energisches Eingreifen als Consequenz mich sich zu ziehen.

Wie weit eine Heilung zu erzielen ist, hängt van den Unfungder Erkrankung und den Verhältnissen als, unter denen der Kranke leit.
Es sei mir erspart, mit die verschiedenen, unter sich sehr abweitbeiden.
Procentzallen über erzielte Heilungen näher einzugehen, da das subsectivErmessen und andere Ursachen den Begriff der Heilung oft über Gelahr
dehnen. Nicht so sehen sind Fälle in meine Behandlung gekommen um
sehweren Ersebeinungen, die kurz vorher als "geheilt" von andere Seisentlassen werden waren. Für einen Vergleich der bezäglichen Zahlen issteht das Beebnehtungsmissenal zu verschieden, nach Stadium der Krankbeit,
sorialen Verhältnissen u. s. u., zusammengesetzt.

Von einer Heilung im Sinne der Bestitutio ad integrum karn tam bei der Tuberculese mit Burksicht auf die gesetzten Gewebererinderungen wichl überhierpt nicht sprechen. Doch kann ein Fall als gebeilt bereichtet Helling. 407

werden, in dem sowohl die physikalischen Erscheinungen dar auf einen abgelaufenen Process hinderten, als auch Bacillen sollange nicht mehr erzeifet werden, dass auch ein langsames Weiterwachen wie ein Glimmen unter der Asche, überhaupt die Lebenstähigkeit derselben ausgeschlossen werden mass, also nach unseren Kenntnissen von der Biologie nach einen 2-3 Jahren. — Die normale oler verminderte Arbeitstähigkeit bildes in keiner Weise einem Mansostab für den Begriff der Heilung.

Was den Vorgang der natürlichen Heilung selbst anlangt, so haben wir ihn weiter oben als vielleicht zum erheblichsten Theil auf einer cominderten Resception der Proteine beruhend zu erklären rersucht. In der That prüsentiren sieh die geheilten Herite autweder als sehwielige Narben, namentlich in der Limgenspirte mit oft käsigem, verkreichtem oder verkalkten Inhalt, oder als Cavernen mit gereinigten und glatten, sehieltig grasen oder sehwielig urissen, meist verhiekten Wanden, von der Grosse his zu einem Taubenei und darüber. Auch die verkisten und verlankten Bronchindrusen gehören hierber.

Solunge der lichtit zum Theile nich klieig ist, scheint unch Kurlew's positiven Impfrersuchen die Heilung nich nicht eine übsolute zu sein.

Wenn wir die verschiedenen Stadien einer solchen Heilung verfolgen, en földen sieh immer die ersten Ausätze derselben an der Peripherie des Tuberkelberdes, der eine Entoundung zeigt, eine Verödung der Lymph- und Elatwege, eine Neubildung von Bindegewebe, eine Umbildung in eine Induration, in eine Narbe. Ber Inhalt, das eigentliche tuberentsse Geurebe, reigt anfangs keinen Unterschied in den gut oder schlecht verlanfenden Falten; er macht eine begittine Metamorphisse durch, er verkäst. Erst später findet eine Abbarerung von Kalksalzen stall; er berkreidet, verkalks.

Der entzundliche Absehluss ist je auch der unsitunischen Verschiedenbeit des Gerebes nicht in der ganzen Peripherie gleich vollständigt je grösser
ein tubereultser Herd ist, umse beirhter findet an irgendeiner Stelle längs
grösserer Lymphspalten und Gerisse der lebande Bacillus einen Ausweg.
Dementsprechend finden wir z. B. in grösseren Cavernen oft einen erheblichen Theil der Wande indurativ verödet und nur an einem oder dem anderen
Winkel ein Weiterwichern und Weiterkriechen des tuberenfosen Processes.
Mit dem nachsenden Umfange der Veranderungen schwindet auch die
Magliehkeit einer vollständigen indurativen Abkapstung. Vom Standpunkte
der reinen Dispositionslehre — mag man die verminderte Disposition,
den Schutz in einer besonderen ehemischen Beschaffenheit des Serums
oder in den Plangoryten erblicken — lässt sich, wie sehou erwähnt, dieses
enge Nobeneimander som Heilung und Zerstörung beim namlichen Indiriduum und fast an der nämlichen Stelle nur sehwer erklären.

408 T=4:

Schange bebende Bacillen in einem solchen eingeschlossenen Herke sind, kann man auf von einer relativen Heilung sprechen, und reur lieuen sich (irulente Bacillen durch Thierimpfungen mehweisen, soweit nich käsige Substanzen in solchen Herden sich vorlanden. Erst rein narbige Schwielen sowie rullstännlig verkalkte Knoten erwissen sich als steril (Kurlow, Green). Der Phthisiker sicht gewissermassen auf einem Valenn. Irgendwelche Momente, die die Kapsel lädiren, die sie, solungs sie nach nicht fest genug ist und die Wege noch nicht alle obliterist sind, durchtränken und austaugen, können sine Weiterverbreitung der Bacillen, ein neues Aufflackern der Tuberculose zur Folge haben (s. S. 186, 189, 200).

Gleichwohl scheint ist mir zu weit gegungen, wenn man meh einen Stillstande von Jahren einen neuen Ausbruch der Tubereulose auf solche, in dem alten Herd eingesehlessene Bacillen zurückführen will) dem um wissen, dass die Lebensdauer der Tuberkellmeillen eine ung begrenzte ist. In Guttaren geben sie je meh dem Nährbeden, meh der Intensität ihres vorausgegangenen Wachsthums: auf Glycerinagar in seels Wochen, auf Illaserum trotz Temperaturoptimum mach einen halben Jahre zu Grunde. Auch im Organismus selbst hat Koch übren frühen Untergang vermutlet, Kitasate in Gasernen bewiesen. Es scheint also eiel wahrscheinlichen, dass neue Ausbruche der Philipie wenn sie mehrere Jahre auseinanderliegen, unf einer neuen Infection berühen (Reinfaction), zu der die Philaisker, wenn sie in übre alten Verhältnisse zurückkehren, ebenso wie früher Gelegenheit halsen. Sie nuterliegen der Gefähr unsse leichter, als das Fünnmerepithel, das den früher Gesanden in erhebtiehen Masseschütze, auf weiten Strecken fehlt.

Einer der Wege, auf denen wir eine Heilung des inbereitisen Processes erreichen könnten, wäre, in Nachalmung der untmiliehen Heilungsvorgange, der Versich, die Besorption der Proteine zu ermindem und sie an Ort und Stelle zurbekzuhalten. In der That finden wir durch Bildung eines pleuritischen Ergusos oder eines Promunthorax nicht m selten eine, freilich nur vorübergebende Besorung des Zustanden, die sich kaum unders als in der vorbezeichneten Weise durch Compression der Tuberkehmgelung erklitzen lässt. Die Zukunft wird zeigen, ab und inwieweit wir durch kunstliche Erzeugung ihmlieher Verhältnisse virleicht durch Immobilisirung der konsken Langenpartieen, unter besonderen Umphanden einen günstigen Einfluss auszunben vermögen. (S. Therape.)

## Tod.

Der Tod an Lung-uphthise erfolgt hänig leicht und schmerbe-Nan morantur, uti officiente desse extingumntur. Die Kraftnehmen inner nicht alss wenige Tage ein dem Tode unten CollapTid. 409

temperaturen wif, die sich zwischen die Fiebersteigerungen einschieben. Der Auswurf stockt; der Kranke quilt sich in ohnmachtigen Histeln, film beranszuhringen; zu kraftigen Hustenstüssen ist er zu schwach. Es irsten Osdene und Zeichen von Cyanose und Kohlensverevergiftung ein, da die Athennig nur untvollständig vor sich geht; das Sensorium kann freibleiben, der Kranke erkennt sein males Ende, täuseht sich wohl auch darüber noch hinweg. In anderen Fallen phantasirt er leicht, selten treten sogar maniskalische Zustunde auf, und schlieselich orldummert er für immer ein.

Unter dem Einflusse von Complicationen ist der Tod ett ein ausserordentlich harter. Starke Friste, Schmerzen auf der Brust beim Athmenerselwerte Bespiration, förmliche Erstickungsanfälle, wenn der Answurf
auf seinem Wege liegen töcht, qualen den Kranken. Sour oder gur Uleerationen im Pharynx muchen das Schlacken zur entsetzlichen Qual oder
unmöglich: Debrien treten ein, und es kann in den letzten Tagen nech
einen schurzen Kampf mit den Lebenskrätten setzen, bis der Tod den
Sieg-darentragt.

Die Uranehe des Todes beraht gewöhnlich auf einer Herzeich wache als Felge der allgemeinen Inanition, des Fiebers, der Einwirkung der Tenne; in anderen Fällen auf einer Einengung der Athmungsdache, einer mangelhalten Oxydation des Blates, auf Kahlensaurevergittung. Selten schliesst eich der Tod an profitse Hamorrhagieen au unter den Erscheinungen der Sufficiation oller der acuten Anamie. In einzeltsen Fällen ist eine Darmperferation, eine Peritonitis, Meningitis u. s. w. oder eine Thrombose und Erskelie der Pulmonaharterien (Barety). Lutteintritt in die Gefasse einer Careme (Dunin), Uramie als Ursache anzusprochen.

In auffallenden Gegensatz zu dem gewissermussen lege artis eingetretenen Tode der Phthisiker nuch lange wahrendem Siechthum, allanhlicher Kraftenbrahme und nach hektischen Piedererscheinungen befallt der Tod zuweilen einen im besten Wohlsein und in voller Arbeitskraft befindlichen Tufterenfosen nach kurzem, mehrtägigem Uebeibefinden und rapidem Krafteverfall. Die Section zeigt weder so erhebliche Herzdereneration, noch so umfangreiche Langenherde, dass sie als Todesursache angesproeden werden konnten.

Nun linden wir einerseits ziemlich litufig bei Phibisikerleichen in verschiedenen Organen zwar nicht Miliartuberkel, wohl aber, wenn speciall die
Aufmerksamkeit darunf gerichtet wird, kleinste mikroskopische Tuberkeichen.
Se konnten beispisbeweise Brissand und Youpet in 30 Lebera von
Phibisikern fast regelmassig, und Arnold unter 50 Autopsiem regelmassig solche Herdelein nachweisen. Makroskopisch sind sie oft nicht

410 Total

sichthar, bestehen also offenbar nur ganz kurze Zett, vielleicht 8—10 Tage, und deuten auf eine unmittelbar dem Tode voransgebende hanntogene Propagation; sie sind möglicherweise aber auch zum Theil durch todas ftarillen hervorgerufen, die bekanntlich ähnliche Herde veranlassen konnen (s. S. 37). Andererseits wissen wir, dass durch abgestorbene Bacillen bei gesunden Thieren in wenigen Tagen, bei sehon tuberentösen segar durch ganz kleine Dosen in kürzester Zeit der Tod durch Maraums hervorgerufen werden kunn (Maffüreei). Es liegt meinem Ermssen nach nicht allen ferne, einen ruschen Tod, besonders bei bisberigen Wohlbefinden, auf den Durchbruch irgend eines alten tuberculösen Herles und die Aufnahme der darin befindlichen und längst abgestorbenen Bacillen und ihrer Proteine in die Bluthalm, also auf eine arute Intoxication, zumarkzuführen (s. S. 255).

## 4. Capitel.

# Diagnose.

Kann bei einer anderen Krankheit tritt die Wichtigkeit einer fruhreltigen Diagnose so klur zu Tage, wie bei der Lungenphaleie. Hier gilt: Zeit gewonnen, Alles gewonnen. In vorgeschrittenen Fallen vernag an dem Hosten, Auswurf und der Abzehrung gewöhnlich sehen fas Laiemange die Krankheit zu erkennen. Im Beginne sind jedoch die Erscheinungen oft vieldeutig und wenig charakteristroch. Man war daher in der früheren Zeit vielen Irribamern ausgewetzt und kam oft erst zur richtigen Diagnose, wenn die beste Zeit zur Heilung verstrichen war.

#### Anamnese.

Ein grosser Werth komnt einer eingebenden Anumnese zu, die weh nicht nur auf die Familie, sondern auch auf den Verkehr des Patienten zu erstrecken hat. Was hereditäre Einflüsse anlangt, so haben wir unseren Sandymkt oben ausfährlich begrundet; eine syzeifische bereditäte Disposition per Tabarculose konnon wir mich all dem vortiegenden Materiale nicht merkennen, mit Ausnahme der Seite 279 auseinundergesetzten seltenen Varkommnisse, für die wenigstens die Moglichkeit einer speciffischen Disposition vorlingt. Wehlt wenten Kinder taberculiser Ettern, d. k. nicht solcher Eltern, die nach Jahren einmal tuberenlös werden. sondern soleher, die zur Zeit der Zengung bereits muhr oder nunder hooligradig inherenlös waren, schwächer zur Welt kommen als solche von gesanden Eltern. Es liegen aber keine Beweise vor, dass diese Schwache sich in irgendeiner Weise von jener, die auch Kinder sonst hochgrudig erkrankter Eltern zeigen, unterscheidet, oder von der Schwarbe, die intra vitam durch irgendwelche schaligende Memente er-Worben wird und den Betreffenden auch für andere Arten von Erkrunkungen vielicieht zuranglicher amelet.

Eine Anannesse, die lediglich das Varhandensein irgend eines Schwindstehtshilles in der Familie, und selbst wenn er die Einem betreffen sollte. Inchweist, ist werthlas, wann sie nicht nugleich feststellt wann der Betreffende krank war, wann er gesterben ist. Aber unch diese Angaben 412 Diagnoss

werden aus nur dann von Nutzen sein, wenn sie auf alle die Debille der Infectionsgelegenheit eingehen, die wir früher besprochen Indentwenn sie also erkennen lassen, wie lange therhoupt und wierid am Tage der Neuerkrankte mit jenem Tubercalosen während dessen Krankhojt zusammen wur, ab während der Beinigung des Zimmers, wie das Spatian beseitigt wurde, wie lange dieser Verkohr zuruckliegt u. z. w. Wenn wir im diesem Sinne die Ammnesse aufnehmen, wenn wir sie ausdehnen nicht nur auf die Familie, sondern unch unf den sonstigen Verkehr des Patienten in Schule, Fabrik, Werkstatte, im Burswa, in der Wohnung, zo werden wir vielbeicht eine schwere Arbeit haben, aber auch, wie wir geselen, werthvolle Aufschlüsse erhalten.

Gibb ans die Ammerese keine positiven Anhaltspunkte, so speicht dies in keiner Weise gegen Tubervulose. Die übertriebene Vorstellung von dem Einfloss der herstituren Autage und der erworbenen Schwache hat sehon vielen Kranken Schaden gebrucht, Koment der Patient aus gesunder Familie, sieht er krüftig aus, so wagen sich heute nach nauche Aerzte nicht gerne an die Dagnose von Lungentuberkein kerne. Man spricht von einem Katarrh, einer Brenchitis. Will diesel Brenchites nicht weichen, kommt der Kranke immer nicht hemmter oder intercurrit eine Hamsphot, so lasst sich die Toberculose freilich nicht mehr verkennen. Dann hälft man sich mit einer durch die vernachlässigne Erkaltung oder Bronchitis erworbenen Disposition, während durch der Vorwurf der Vernachlässigung nur den trifft, der, in Vorurtheilen befangen, Brust und Spatum nicht untersucht und so die Tuberculose nicht gleich aufangserkannt hat, Gerade in der betrein Zeit hans ich wieder Gelegenheit, zwei solcher Kranken zu beruthen.

# Physikalische Untersuchung.

Wenn auch die Anamuese keinen Anhalt für Tubersulose gelen sollte, so sehreiben wir doch, solubl die Klagen des Kranken eine Beibeiligung der Benstorpane auch nur unthmonssen lassen, an die Unteronthung dersehen.

Was die Luspection des Korpers dem Auge des Arates reighwelche Veränderungen der tastende Finger fühlt, haben um bereits im Capitel Auspection und Palpution" (s. S. 375) gesagt. Auch über de Parsussian und Ausenhation ist eingebend in den früheren Capiteln gesprechen worden. Es sei über noch einmal durant hingewiesen, dass die erden Leichen der beginnenden Langentriberenlose: Damping, abgesebwahtes Athmen, verlangertes, besochiales Exspirium, Rasselgerinsche, fast immer an den Spitzen zu finden und, daher missen diese mit der grossen Aufmerksanken intersycht und johr Abweichung von der Namusta ierdiabtig, resp. als Tuberculese tetrachtet werden. Aber man darf nicht vergessen, dass allerdings selten, die ersten Interkelberde auch an anderer Stelle, z. B. im Mittellappen auftreten konzen. Man muss daher die Untersuchung stets auf die ganze Lange ausdehnen.

# Sputum-Untersuchung.

#### Nachweis der Tuberkelbaeillen.

Das souveraine Mittel, eine Toberrulese richtig und frühreitig au diagnosticiren, ist der Nuchweis von Tuberkelbauillen im Auswurf.

Die Einsthunung tuberkollsseillenhaltigen Staubes hat nur ihnn eine Tubereniose zur Folge, wenn die Bazillen nicht wieder, wie dies in den oberen Luftwegen und getesseren Besochien der Fall ist, herundrefördert werden, nur dann, wenn sie an einen filmmerzeilenkosen, gewissermassen teiten Punkt, z. B. in die Alveolen, gelangen und liegen bleiben. Daher wäre ist denkhar, dass wir nuch bei Gesonden solchen ermittieten Bazillen im Schleim begegnen. Für die Praxis ist über diese Möglichkeit bedeutungsles. Mit Erfolg würde man bei Gesonden vielleicht dann nuch Bazillen fahnden, wenn ein Aufenhalt in bazillenhaltiger Loft unmittelbar oder wenige Stunden urmasgegangen ist, wie dies in von Straus angeführten Fällen oder bei den eigenen Inhalationsversnehen des Verfassers (s. S. 110) der Fall war. Trägt man dieser letzten Möglichkeit Berhnung, so ist der positive Nachweis der Tuberkelbacillen im Sputum ein zuverlassiges Merkmal der Tuberculose, während der negative Berhnul deren Existenz nicht aussehliesst.

Beim Nachweise von Bacillen im Spittim erspart man sich viel tergebüsche Mülie, wenn man gleich von vernberein sich nicht mit jedem Spittim (stwa Nassurachensserst) begingt, sondern nur selches ninnt, dis aus der Tiefe stammt und ohne Wasserrusatz gesammelt wurde. In schleimreichem Spittim suche man besonders die dieken, gelbliebem Stellen und Streifen aus, oder gewisse feste Brockelchen, die oft aus venem Kass bestehen. Am besten breitet man die Spittim in einer Glasselnde (Petri schen Schale) über schwarzem Papier oder auf einem schwarzen Porzeilanteiler aus.

Die Methoden. Tuberkelbzeillen nachzuweisen, sind verschieden:

Das Ehrlich'sche und das Ziehl-Neelsen'sche Verfahren, beide torzuglich in ihrer Leistungsfähigkeit, das letztere einfacher als das erstere und daher für die Praxis aprabler und beliebter, sind oben (s. S. 12 ff.) beschrieben.

Zur weiteren Vereinfachung hat man Entfarbung und Nachfärbung vereinigt, eine Modification, aus der sich das Gabbet sehe Verfahren entwickelt hat. 414 Diagrams.

Ein geeignetes Spattimpartikelehen wird auf einem Deckgins serneben. getrackent, über der Finnens fixiel, seichlich einzentriebe Ziehllsche Löstag (1 y Puchsia, 10 y abushiber Alkelot, 100 y 5 higo wasserige Carbelliung) perfectionell and cowarms, his starke Itimpde antisteigen; dam die Farkitems nit Waser algorith, für 5-10 Secunden mit einer aus 25 e Schweisbilden, 100 g Wasser and 1-2 g Meliphenblue resummencentres Löung berhickt, nothnole abgespilt, getreknet und data unterendt. Das von Heim. P. Guttmann und Graplewski erlebene Bedenker, diss. In Proparate nicht as schon werden wie bei getreunter Entfinfeing und Nachforberng und dass manche Tuberkelbucillen durch zu starke Euritetene verbree gelen können, hat eine gewoon Berschtigung. Bieb bieter diese Methode bei einiger Uebung für die meisten Palle eine vollkammen hinreichende Sicherheit, und möchte ich ne, wenn es eich nicht um Duneprigarate handell, dem yraktischen Arzt wegen fürer answerenbnilleben Schnelligkert (katın awei Minuten) sur raschen Orientmung und bei positivum Anefall ale genügend surchien.

Hantig reichen diese Methoden aus, um Bacillen in einem der ersten Praparate medizuweisen. Kommt num jedoch damit nicht zum Ziele oder besteht das Spatum fast nur aus Schleim, so ist es nathwendig, ein Homogenistrungs- und Sedimentirungsverfahren zu Hilfe zu ziehen.

Nach Biodort werden 15 cm<sup>2</sup> Answurf + 30 cm<sup>2</sup> destilleres Wasser | 4 bis 8 Tropten Kall- oder Natzunlunge mit einem Glüntals terdentlich verrährt, in einer Absampfschale unter allmählichen Zusatz fen 60-90 cm<sup>2</sup> destillirten Wassers langenn gekocht und in einem Spänglas 24-48 Sturden lang sedimenter. Der zur Untersachung zu vereundenlie Bedematz haftet oft schlicht und wird deher auf dem Diekglas durch Errens oler direch Spatina desselben Patienten figurt.

Andere Verfahren laben Mühllöhner, Streuchein, von Ketel. Dahmen angegeben. Van Ketel schillelt 10 cm² Wasser. Gcm² refuseiges Carbobane und 10—15 cm² Answurf eine Minute lang und und Dest in einem Spitigles 12—24 Standen ebestien, während Heim Borogenissen und Sterffeiten des ganzen Answurfes verhiebet infem is denselben in unsällisten Blechgesissen und dem ein Kirchiner morgebenta.

Tople 5-10 Minutes long between Dimples amount.

Um die Sehlmentirung zu beschlemigen und zu vervollstantigen empfiehlt is sich immer, besenders un wenig Bacillen terbanden sich sich der von Stanback-Litten in die Untersnehungssehnik einzeführten Gantrifugen zu bedienen, die noch eine wesentlich rollkonmenere Kinengung der Bacillen zuhassen,

Die Zahl der Baeilen im Auswurf ist ausserordentlich sehwankend. Um ein ungefahres Bild von dem Baeilbengehalte zu gewinzen mit de Besultate mehrerer Untersuchungen miteinunder vergleichen zu könnet, bolient man sich zweckmissig der von Ritter vorgeschlagesen Meltede, die in einer Bruchfornel besteht, deren Zahler die Menze der gefindenen Baeilben, deren Neuner die Zahl der Gesiehtsfehler auglet, also z. B.

\(\frac{1}{2}\), \(\delta\). In Bacillus in 6 G-sichtsfeldern, oder \(^{20}\)\(\frac{1}{2}\) = circa 20 Bacillus in in einem Gesichtsfelde.

Diese Methode ist exactor als fis von 6 affky vorgeschingene Scala, women tedentet: I = im gamen Praporat 1-4 Bacillan, 2 = not mehrere Geschtefelder und 1 Bacillan, 3 = in jedem Geschtefeld etwa 1 Bacillan, 4 = 2-3 Bacillan, 5 = 4-6, 6 = 7-12, 7 = nonlich viele, 8 = militarisks, 9 = sake militarisks, 10 = enouse Meage Bacillan in jedem Geschtefelde.

## Thierversuch.

Für die Fälle, wo die mikroskopische Untersuchung uns im Stiche laset, bestimmte Verdachtsgründe aber auf eine Tuberenfose hinuxisen, besitzen wir im Thierversuch nech ein freilich umständlicheres, aber unhern sicheres Mittel, die Diagnuse festzustellen.

Der Moden procedendt ist falgender: Will man die interenties Natur siner Efficigkeit dei reichlicher Menge wird dessille zuerst contriugirt) oder von Substannen bestellen, welche in Efficigkeiten emulgiet werden können, so ist siete die intrappritonenzie Impfang zu wählen. Sie hoot die kleinstes Mengen lebender Bacillen zur Entwicklung kommen, schässet im siehersten jede Verunsunigung zus und gibt ein anglomisches Bild, das sich am charakteristischesten von einer Spentaninfection des Thieres unterscheidet. Als Versuchsther verdient für solehe Fälle jederzeit und unbedingt im Merrischweiterhen den Verzug.

Die Bauchlunt der Thieres wird an einer Seite etwa im Umfange eines Markeliekes rasirt, mit Seife, Albehol und Sublimat grundlich gewasstem und desitäteit; dann der unter ausptischen Castelen gewonnene Infectionewoff möglichet fein in einen 2.- Bew<sup>3</sup> sterilisieter Phisoigkeit vertheilt, mit sterilisieter (Koch'scher) Speites ins Porttensum gesprütt und die Einslichstelle mit Colledium bestrichte. Vermuchet nom matreiche lebende Tuberkelbarillen in dem Implanteriale, en wird des Thieu nach 3.-4, bei spärkeben und einen 7 Wochen getülltet und durch die Obdustaus die Interredien oder nicht untereulese Beschaffenheit der injektion Phisoigkeit fengestellt. Das unahmische Bild siehe S. 63. (Bei Urbung hassa sich vergrösserte Milkunk Netz intra vitam durchfühlen.)

Bei einem Materiale, das in Flüssigkeiten nicht gut suspendirt werden kitzt, mag wohl auch die suberutans Impfrag gweicht werden. Nachdem die Beurhfrant des Thieres in der gleichen Weise vorberuntet ist, wird mit siner Scheres ein Aleiner Schmitt in eine aufgebebene Hautfalte gemacht, dann durch Versehieben einer sterilisirten und abgekühlten, krüftigen Platiniserwischen Haut uhd Muskulatur unterhalb der Fracie eine eine 2 zw. Luge Tasche gebildet und das vorher möglichet nerkleinerte Impfranterial implantert, die Hautwunde vermählt und mit Collosium bestrieben. In manchen Fillen libet sich schon auch 8—14 Tagen eine Schwellung der fügnünderkein zu der betreffenden Seite constativen; das Thier wird in der 3.—9. Woche gefähltet. Das unstehnische Bild siehe S. 50.

Die intraocularen Injectionen mochte ich für dresen Zweck westgeempfülen, melt, abgeseben von der grösseren Uebeng, die es erfordern, wirk eine vom Experimentater manhäusiges Vermessungung des Materials schon un des Umprongesielle, z. B. bei Mischinfectionen, leicht eine Philippi keint herbeiführt, wedurch das game Resultat des Impfenperimentes in Frage gestellt wird.

Der Thierversteh ist also beineswegs so compliciet, dass er sich nicht leicht durchführen Bosse, und so sicher, dass man sich wundem mas, wenn er in zweifelbatten Fällen nicht häufiger zur Auswahlung berent.

Auch die Verpflegung der Meerschweinehen bildet keine beseuten Schwierigken. Deseiten wurden, wenn nam nicht über einen Katg verlägt in einer entsprechend beben Beinkiebe gekalten und mit Mehrzeben und in gekochte Milch gefanchtem Brod gefüttert und nurhlich Strob und Beneingestreut.

Fraher hat man sich lediglich auf den Nachweis elastischer Pasern beschränken müssen, um so gewissermanssen en ungus leenen zu erkennen. Deren Verkommen ist zuar bei der Langenphilaise am häufigsten, dach für diese nicht pathagnestisch. kann aber, um über den Zersttrungspraces sich ein Bild zu machen, auch besite noch verwerthet werden.

Zu diesem Zwecke wird der Auswurf mit gleichen Heilen Lique Kalt oder Natri esantiei in einer Ablaumfsehrle über der Planare gewohlt, im Spitzglas selfmenter oder engriftigirt mit der Bodmanta mit 50s oder 100% der Vergrisserung im enger frahlende untersucht. Unter die Verwechstung mit anderen Gebalten niche S. 321.

Coppen Jones fand im tabercultsen Auswurf, und zeur oft gleichzeitig unt elastischen Fasern, häufig einen noch nicht weiter beigestellen Fadenpilt.

Dus Vorhandersein von Tuberkelbacillen im Auswurt hat zur Vormassetrung, dass Tuberkel zerfallen sind und deren Zerfallsproducte nach
aussen gelangen. Geschicht dies nicht oder nur in sehr beschrankten
Masser, so finden wur im Auswurt keine oder nur so wenig Basilien, dass
sie dem mikroskopischen Nachweis entgeben können. Dies schlieset aber
nicht aus, dass ein tebercultoser Process gleichwohl vorhanden ist, dass er
sogar auf dem Lymphwege sem weiter ausbreitet. Auch bes der Miliataberculose der Lunge finden wir in dem spärlieben Secrets im Gamen
nur selten Tuberkelbacillen. Dieselben fehlen auch anscheinund, wenn der
Auswurf verschliecht wird, also bei Kindern und manchen Franca, sind
dann aber, wenn auch sehmieniger, in den Färes anehmweisen.

Man versamme daher nicht, wenn Versheht auf Phthise besicht und nicht genagensies Sputum ausgeworfen wird, die Piees auf Bacillen zu untersiehen.

## Tuberculin als Diagnosticum.

An dieser Stelle michte ich auch die probatorischen Tuberculit-Injectionen besprechen, die uns in zweischaften Pallen, wo wir auf anderem Wege keine Sicherheit erhalten kinnen, ein werthvolles Unterscheilungsmittel sind. Ich ziehe für diese Zwecke das alte Koch sche Tuberculin vor. Einenthamlicherweise finden die diagnostischen Impfungen herrintage weit mehr Anwendung in der Taberheilbunde als beim Menschen. Als Quintessenz der mbireichen Arbeiten, die ich mir versagen muss hier anch nur flüchtig zu streifen, ergibt sieh die Thatsache, dass Tubereulin bei Tuberenktson fieberhafts Allgemein- und in Schwedung und Exsulution heatelende Localreaction hervorruff, dass es aber Falls gibt, nos dis Tuberculin-Injectionen trotz bestehender Tuberculose keine Reaction zur Folge haben. Es sind dies jedoch seltene Ausnahmen und meist Palle mit abzeheilten, eingekapselten Herden oder zoweit vorgeschritten, dass wir dieses diagnostischen Hilfsmittels, enthehren konnen. Umgekehrt assen diejenigen mit Benetion, in deren späteren Verhauf sich keine Ful-renless manifestirt, die Frage offen, inwieweit nicht ein verborgener Heat gleichwohl vorhanden war. Die Tuberculinesartion sugt uns zwar nicht, ab der talierenzose Herd in der Lunge, in den Bronchialdräsen oder sonstwo sitzt, doch kann uns durüber hin und wieder die Ausruftstien während der Beartionsperiode eine Aufklärung verschaffen.

Man liest den Patienten am besten den Tage vorher overstündlich die Temperatur messen, um sich von der normilen Höhe oder dem Typus eventueller Steigerungen im themengen, Dann impft man ihn in einen spöten Abendaunde mit 1 mg Tubervalin. Die Resetton ist etwa 8—16 Stunden unchher en erwarten. Die Messengen werden im dem folgenden Tagen zweistlindlich fortgesetzt. Tritt beine Renefien ein, so lässt men 1—2 Tagefest, da hin und wieder sich eine remeilerte Rocction zeigen knun. Am vierten Tago impft man dann mit 3 mg mit bei negativem Reseltien am 7. bis 8. Tago mit 6 mg Tubereniin. Rieibe sinch hier eine Reseltien am, so kaun man Tuberenlose mit grosser Wahrzesbeinlichkeit nusschließen.

### Fisher.

Einer der wichtigsten Punkte für die Diagnose und, wie ich gleich anfagen will, für die Therapie ist die frutmötige und exacte Erkenntniss fes Pieburs.

Die habe Bedeutung dieses Symptomes zwingt uns ter allem, eine niverlissige Methode seiner Feststellung auszwenden. Der Puls bildet selbstverständlich keinen verlässlichen Index (ur das Fieber, Messungen der Temperatur unter der Zunge bei geschlossenem Munde (Deitweider) und, besonders wenn es sich um die Feststellung kleiner Temperaturstesgerungen, em wenige Zehntel handelt, in E. nicht so zuverlässig wie Messungen in der Arhselhöhle. Am emetesten waren Messungen im Brettun. Leider sind sie aber bei ambulanten Kranken nicht durchführbar

Bekanntlieh varürt die Temperatur je nach der Tageszeit, ast Morgens am niedrigsten und steigt his Nachmittags. Das normale Maximum ist 418 Diagnoss.

individuell verschieden und hängt auch von dem Alter ab. Bei manchen Menschen erreicht es kaum 37° und bedeutet 37°3° seben eine Febricata, während es bei anderen fast bis 37°5° geht. Zur richtigen Beurtheilung ware es erwunscht, die Temperatur und ihren Gang längere Zeit vor der Erkrankung zu kennen. Ich möchte daher Hausarzten dringend ans Herr legen, sich darüber in den gesunden Tagen ihrer Clientel genau zu unfarmiern. Leider ist uns gewühnlich die frühere Temperatur unserer Kranken untskannt und wir mussen uns damit behelfen, als durchschmittliches Maximum 37°—37°3° unzuschen. Steigerungen über 37°5° untssen jedenfalls als eine Febricala betruchtet und als selche behandelt werden.

### Haufigkeit der Messungen.

Nach einen vierzehnjährigen, auf diesen Punkt genehteten Bedschtungen miss ich erklären, dass die dreimalige Messung pro Tag, wie sie in der Privatyraxis, in Anstallen und Kliniken meist üblich ist, bei einer nicht merheblichen Zahl von Phihisikern nicht genfigt, um den Arat über das Pieber und dessen Gang zu informiren. Ich schlieses mich voll und ganz Brehmer an, der auf Grund seiner grosen Erfahrung eine zweiständliche Messung für nothwendig erklärte.

Es ist ein legischer Widerspruck, einerseits die Wichtigkeit des inberenkoon Fiebers zu betanen — hervorreiheben, dass es zu jeder Tagozeit auftreten, nur wenige Zehntel betragen und wenige Stunden anhabten kann, und andererseits mit einer dreimaligen Messung Früh, Mittags und Abends sich abzufinden.

Im Laufe der Jahre habe ich eine ganze Reihe um Phthistisen besbuchtet, die z. B. um 8 Uhr Morgens 36-6°, 12 Uhr Mittags 37°, 6 Uhr Nachmittags 36-9°, also anscheinend eine collouansen normale Temperatur hatten, wahrend die zweistundliche Messung etwa um 3 Uhr Nachmittags 37-7° und darüber ergab. Diese kleine Steigerung anssert sich bin und wieder durch ein unbehagliehes Gefühl, kann sieh aber wechenlang unbemerkt hinschleppen) erst wenn das Fisher höher wird, länger anhält, kommt sie schliesslich auch Abende oder Mittags zum Ausdruck. Aber — wie siel Zeit ist untenlessen verstrichen, die nan hätte nutzbur verwenden konnen? Um wie viel leschter ware es peursen, aufzup die geringe Steigerung zu bekimpfen, als jetzt, wo sie sich gewinsermansen bestgesetzt und den Körper untergraben hat? Wenn irgendus, gilt beim Fieber das: Principiis abeta.

Deshalb mass ich dringend rathen, wenigstens zwentimtlich tot messen, um jener Phthisiker willen — und deren sind nicht wenige die tas nicht den Gefallen thom, genale dann das Fieber zu haben, wenn mas die dreimalige Messeng beliebt. Fisher. -419

Da der Arzt nicht selbst zweistundlich die Temperatur absehmen kann, so soll der Kranke dies erlernen. Es ist mir kann ein Kranker sorgekommen, der diese Kunst nicht bald begriffen hatte. Noch besser lasse man es durch die Familie oder das Pdegepersonal besorgen, weil dann der Kranke, wenn die Temperatur dasernd hoch ist, nicht beunruhigt wird. Um der wenigen überichten Menschen willen, bei denen eine Strullehe Mess-Manie eintritt (sie sind nicht so häufig, wie behauptet wird), dürfen wir nicht die Vernünftigen schädigen, und wir schadigen den Phthisiker ohne Zweifel, wenn wir das Fieber nicht in vollem Umfange und nicht rechtzeitig genag erkennen.

Von einer zweistundlichen Messeng nahme ich nur dam Abenaud, wenn der Patient sich sehr ängstigt, die Messeng durch andere Personen nicht äurehführbar, oder die Krankheit soweit gedieben ist, dass jeder Eingriff aussichtistes, jede Hilfe umsenst und die Messeng nur eine überflissige Belästigung für den Kranken ist.

Ekeilé die Temperatur eines fünf Tage hintereimunder normal, so lasse ich bei ausser Beit befindlichen Patienten nur jeden zweiten hie vierten Tag, oder nach längerer Beobachtung vielleicht noch selbener, dann aber wiederum zweistundlich messen und ziehe das einer täglichen zweis bis dreimaligen Messung vor.

Du es in erster Linie darnaf ankommt, ob überhaupt die Temperaturüber das normale Manes steigt, in zweiter Linie erst, wann diese Steigerung eintritt und wie lange die danert, und wir den Patienten Nachts in seiner Buhe nicht attern können, so habe ich einen Danermaximalübermometer construirt.<sup>1</sup>) der in der Achselbahle liegen bleibt sud das tägliche Maximum aureigt.

Pår die inbergulose Natur des Fiebers spricht bei Ausschluss underer Ursachen namendich eine ideine, vollkommen intermittivende, aber hartnäckige Erhähung der Temperatur auf 37-74—37-9°, die sich, wenn der Patient geringen Anstrengungen ausgesetzt ist, ausserordentlich leicht mögert. Die unter Penzoldt's Aegide erschienene Arbeit von Höchstätter muss ich im wesentlichen bestätigen. Penzoldt-Hochstätter fanden, dass bei sonst fieberfreien Phthisikern Bewegungen mittleren Grades die Temperatur auf febrile Hohen himadubringen vermigen. Bei einem Marsebe nach einem 3 iss entfernten und 100 m löher gelegenen Octo, hin und her in fünf Viertelstunden zurückgelegt, wiesen Phthisiker eine fast um das Doppelte erhöhte Differenz zwischen Abmarsch- und Ankunfts-Temperatur auf gegentlier gesunden Controlperanen. Der Ausblick auf eine diagnostische Verwerthung dieses Umstandes erscheint mit gewissen Einschrinkungen nicht unberechtigt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der Ritz demelben biest mech etwas zu erinseshen übrig, doch im Gamen Höternicht er seinen Zweide.

420 Biagnass.

Das tubereulose Fisher zeichnet sich meist durch einen unverhältnissmassig raschen Puls sowie durch grosse Irregulantit zus, besenders vermlasst durch jesychische und physische Bewegungen (vermehrte Rescoption), und unterscheidet sich dadurch auch bei grösserer Höhe von dem underer Infectionskrankleiten, z. B. Typhus. Eine Erklärung dafür dürfte sich zus unserer Definition des tuberenlösen Factors ergeben (n. S. 340 m. 545).

Bei hohem Fieber, bei dem, wenn es tubereulesen Ursprings ist, Hirnerselieinungen meist fehlen, wird die physikalische Untersuchung kwan einen Zweifel an der Natur lassen

Der Typus inversus ist nach Brunniche besonders zu die aeste miliare Ausbreitung charakteristisch, zeigt sich jedoch hin und wieder auch bei Malaria. Mit dieser hat die tubercalise Fisher funk Frest und abundanten Schweiss nunche Aubnibekkeit, unterscheidet sich aber meist durch seine geringere Hobe, seine Uursgelmassigkeit, die oh unvollstundige Intermittenz bei höheren Graden, durch das Fohlen des Mehtamors und den Widerstand gegen Chinis. Dach wird man in Malariagegenden eine gewisse Vorsicht in der Beurtheitung nicht ausser Acht lassen dürfen (Anamnenel). Kurzer trockener Husten, eine mit Pjelerbegian sich einstellende Athemsonh und rasches Sinken des Allgementunstandes deuten und Tuberculese (v. Sokielowski).

tiowohnlich spricht man dem taberculoson Fisher einen nehrtigigen Typus ab. Doch beschuchtete ich hin und wieder Philholier, deren Fisher tanpere Zeit in Perioden von 2-4 Tagen einen gleichen Typus zeigte, so dass das Maximam z. B. am ersten Tage 37-5, we zweiten 37-8, am dritten 38-1, am vierten 38-5° betrug und sich dieses stufennassiges Ansteiligen und Abfallen nuch in den nachsten Tages perioden wiederholte.

Starke Schwelsse, besenders Nachts oder gegen Morgon, and

immer verdachtig.

Von hervorragendem Werthe ist die langere Zeit fortgesetzte Bestimmung des Körpergewichtes. Wenn ein Mensch bei genägender Nahrungsanfrahme ohne ausgesprochene anderweitige Ursache, z. E. Diarrhoen, constant an Gewicht verliert, as ist der Verdacht zuf Vuberculose gerechtfertigt.

### Husten.

Treekener Husten und Hüsteln, hartmakig und aft wiederkebend, stiekhastenahnliche Anfalle, Husten mit Erbrechen nassen immer zur eingehenden und wederholten Untersnehung der kanpeutel namenlich deren Spätzen auffordern. Der rein nervöse (nicht tuboreulose) Husten tritt zur Unterscheikung fist nur in Regleitung anderer nervöser oder hystenischer Erscheinungen auf. Er ist oft excessis heftig, weehselt rasch, sistert plotzlich, besonders durch geistige Ablenkung, pwasirt oft Nachts, wird von anderen nervösen Erscheinungen ersetzt. Er sitet den Gesammtzustand des Körpers und das Gewicht trotz langer Duser auffallend wenig, versandert den physikalischen Lungenbefinnt nicht, zeigt beim weiblichen Geschlecht oft grusse Abhanzigkeit von den Mensen und weicht gewölmlich durch Hydrotherapie, Eisen und Luftwechsel.

Ein ercessirer Husten, selbst mit starker Abmagerung, kann auch durch eine Faschia bervergerufen sein. Herard, Cornil und Hanot weisen auf solche Falle hin, bei denen sturmische Hussenattaquen bestanden, die keiner Behandlung wiehen, nach Entfernung der Taenia über versehwanden.

Zuweilen besteht im Gefolge einer Dyspase ein Magenhunten, der von reitweisen Paroxysmen, besonders Abends, und selbst von Gewichtsatnahme begleitet ist (Trousseau). Er kann dem Verdacht auf Philase erwerken, der durch die physikalische Untersuchung zu besentigen oder zu beseitigen ist.

Wenn augenbreklich noch so sieher Tubereulose naszuschliessen ist, so beruhige man sieh für die Dauer damit niemals, sondern wiederhalt, sollange irgendwelche Art von Husten besteht, in nicht allzu langen latervallen die Lungeneryloration, da der zuerst heterogenetische Husten schliesslich sich mit einem inbereulosen combinioen kann.

# Hamoptos.

Die Hämsptwe spricht in der weitens überwiegenden Mohrzahl der Falle für eine bestehende Langentabereuloot, darf aber nicht mit dieser Hentischer unden. Sie kann auch infolge von Urrenlationssterungen und Stammen im Meinen Kreislauf durch Herziehler auftreten. Zuweilen ersetzt sie Himorrhoiden und Menses aler begleitet lettiere. Ausgesprochen Hysterische zeigen bei intarten Lungen nicht so selten wechenlang oder periodenweise blutiges Spatton. Nach starken Austrengungen, einem langen Marselte, Exercicen, Bergtouren, Tanzen, Nachtwachen, Exercicen im Venere et Barcho, Abnaus von Thee und Kaffee, oder nach einem Trauma kann gleichfalls Hämsptoe eintreten, ohne nathwendig eine Tuber-culose anzukündigen.

Blutungen aus Mund, Bachen, Zahnfleisch, Nassurachenraum inssen hurch ihre Vermischung mit reinem Speichel, die eberflichliche Lage der Blutsperen und durch eine eingehende Inspection der Höhlen (Hyperamic Variren) leicht ihren Urspraug erkennen. Bei den vorgenaumben Ursachen 429 Diagram

handelt es sich neist um sehr geringfügige Blutungen. — Bei grossern Blutungen durbe nur eine Verwechslung mit einer Magenblütung in Frage kommen. Aus dem Magen stammenden Blut hat meist eine danklere Parbe (in der Lunge wird es urst nach längerem Verweilen dunkel), ist mit Speiseresten untermischt und wird durch Erbrechen entleert. (S. noch S. 326).

So mannigfach also die Ursachen noch sein können, so mird man in praxi, wenn ein Patient plötzlich einen Kitzel im Halse verspurt und unter lestigem Husteureit luftdurchmischtes, schaumiges Birt (ein, zwei Esslicht oder bedeutend mehr) entbeert, seitem fehlgeden, wenn man eine Langentuberculose annimmt und danzeh landeit.

# Dyspnee.

Die Dyspnoe entwickelt sieh erst bei vorgeschrutener Krankheit oder bei sehr acut eich anstreitender Milinetuberculass der Leugen. Sonst ist, solunge physikalisch wenig nachweisbar ist, an einen Druck auf den Vagus oder die Bronchien durch geschwollene verkaste Bronchialdrucen. Tumeren etc. oder an nervoss Einflüsse, an Chloross zu deulen. Pieurstis, Pneumothorax und Emphysem lassen sieh durch den physikalischen Befund unschwer unterscheiden. Paranysmales Auftreten deutst namentlich auf Asthua. Stensenzelie und übnliche Zustände hin.

### Heiserkeit.

Diagnostisch wichtig at auch eine tielleicht nicht sehr erlebticke, aber persistente Heiserkeit, welche zuweilen allen anderen Symptomen der Lunge vormogeht. Laryngoskopisch bemerkt man eine einfache oder dappelte Lühmung der Stimmhänder; diese selbst zeigen eine menale weisse Farter, keine Rothe, keine Schweilung. Die Ursaehe bereht in einer Veränderung des Beeurrens durch Druck tuberentes affieirter Lymph-firmen.

Die einseitige Lähmung des Stimmbandes, welche zuweilen als Zeichen beginnender Langentuberculose sich einstellt, ist von den auf betischer oder katurrhalischer Rasis berühenden Lähmungen zu unterscheiden. Bei der bretischen sind noch undere Zeichen der Krankbeit, z. B. Schleinhautplages oder die shurakteristische Kupderröthe der Larjinischleinhunt vorhanden : noch die Anamiese gibt rielleicht Anhaltspinkte für Laes. Bei der kuturrhaltschen Parese sind die Stimmbander geröthet, im Initiastadium der Lingentuberculose meist normal wesse und die Schleinhaut animisch.

Bei derurtigen, nuf Langentuberrufoss berühenden Lähmungen findet sich nach Schäffer meist auch unbestimmtes Druckgefühl und eine Art rheumitischer Schmerzen über dem Thoma; biehte Katurho dabei von sehwinden winder, wahrend die Parese (meist der Glottisschliesser) persistirt. Die Patienten sind gewöhnlich nur Abends beiser und müssen anfangs siel räuspern, während sich spiter Beizhusten einstellt.

Auch die Hysterie ührt bekanntlich zu Lahmungen der Stimmbinder, wobei jedoch Heiserkeit meist nur beim Sprechen, weniger beim Husten soch aussert. Seltener wird es sich um die Unterscheidung von Lähnungen handeln, herrungerafen durch Veränderungen des Centralnervensystems (der durch neuritische Processe des N. recurrens z. B. nach Dijhtherie und anderen Infectionskrankheiten, nach Bieivergiftungen — oder äurch Druck auf denselben von Seiten einer Strumbs, Peristrumitis oder intrathoracischer Geschwülste (hauptsüchlich auf den linken Ners), z. B. Gummi, Ossophaguskrebs, Austernneurystun-

Da die Lunge die Durchgangspforte und den Weg sir das tuberenkos Virus nach den Drusen bildet und son diesem leicht einen Theil zumekhält, so ist verständlich, dass sich auf der selbem Seite, wo sieh die durch Drusendruck hervorgerufene Parese befindet, später auch die tuberenkose Lungsnerkrankung zeigt.

# Verminderte Vitaleapacităt.

Man hat auch rielfach versucht, den Spirometer zur Diagness der Langentuberrulese heranzuzischen. Da jedoch die Vitalcapaeität schon unter normalen Verhältnissen aus den früher erwähnten Ursachen Schwarkungen unterliegt, so dürfen die gewonnenen Worthe nur mit einer grossen Vorsicht benutzt werden.

In zwendhaften Fillen bestet die Spirometrie ein schatzenswerthes Mittal, wenn sich eine bedeutende Abweichung von dem durchschuttlichen Normalwerthe negt und das Verhältniss der Langenerspachta zur Grösse des Indtidinuse unter I : 18 bei Minnern, I : 15 bei Francu sinkt. Voransgesetzt ist
naturlich, dass nadese die Verahaspachtit besigträchtigende Erkrankungen, wie
Pleurits, Emphysem Linigenerschose, Besiehten sowie ausstige den Thoraxman verkleinersche Erkrankungen der Langen, des Beustfelle, des Bereits
der Bracheingeweide auszuschliessen sind. Umgekehrt wird eine grosse
Langenespachtet von 1:22 bei Minnern. I:19 bei Franze untgermannen
gegen die Diagness einer Langentuberrenkose im Gewiebe fallen, (S. S. 395).

Einen weit grösseren Werth als für die Diagnose hat die Spirometrifür die Festetellung, wie weit eine Verlosszerung oder Verschlechterung des Zustanles bei dem nümlichen Krunken eingetretes ist, websi umn sich allerdings zu vergegenwärtigen hat, dass die Vänlespacent durch Usburg

dex Patientes at was vergrossert wird.

Bei Emittlung der Vitalespasität verfahre ich felgendemmassen:

Die keitreffende Person int alle beengenden kleidungsettieke zu autfernen. Als Mundeturk zwise ich ein platt geschliffenes Eilurhen aus Rorn mit nicht zu engem Leunen der üblichen Mundanzele vor. Noch mehruren recht liefen Ein- und Ansothmungen — möglichet antwent etelberd — nitum: 424 Diagnese.

der Patient des Mundetiels nach tiefer Inspiration swischen die Erppen und altmet, es fest umschliessend, kräftig, aber langsom mit Aufwand der Muskelbraft in des Spirameter aus. Dasse Albumng wird nehmads wiederholt bis ein gleichbleibendes Resultat metasate kommt. Entgegen marchen Belmapungen erfordert auch meinen Erfahrungen die Spirametrie keineurigs sine so besonders Gewindtheit und Urbung, als dass sie uleht von weltap den meisten Patienten auszurfahren ware. Als Mines der Vitalesquedit halts ich es für richtiger, nicht wie Winstrich des Mittel, sondern des grösetsengenflunste Volumen auszurchmen, für dieses auszigt, wiewid Pfalt in der Leinge verhanden ist, und die niederen Manuse nur ein unvollkammener beidrinch für die Leingesenpacität eind.

#### Larvirte Fermen.

Am schwierigsten gestaltet sich die Diagnose in den larvirren Formen von Lungentuberculose, die anfangs unter einem Symptomenescoplese auftreben, der zonachst nicht im emferateuten auf eine Erkmakung der Lungen hinweist.

#### Chinross.

Hanfig, towenders bei jangen Madelsen, prasentirt siels die beginnende Langentubergulose unter dem Bible der Chlorose. Mädigkeit, Uniest, Schlaffheit, Beschleungung der Respiration und des Polses, nervoDyspopie kommen hier wie dort von und können eine Unterscheidung zwischen eigentlicher Chlorose und einer tabereulosen Pseudochloros (Chlorosamie tabereuleuse der Franzosch) sehr erschweren. Selbst Abmagerung kommt beiden zu, wenn auch bei Chlorose eine Fettzunahme hänfiger ist. Der Unterschied der Hautfarbe, die bei Tubereuleus nehr ton nontgelber und erdfahler Blässe sein, bei Chlorosien mehr ins Grundiche geben sell (Sén), besitzt einen zweibilkaften Werth.

Auch die Körpertenperatur gestattet keine eichere Differeszirung. Die Chlorose im zwar in der Begel sicherlost doch haben Wunderlich, Eichhorst. v. Noordon u. A. in einer Beibe von Faffen, lettterer is eines 8%, Steigerungen bis 38% und 38% beoluschtet, nührend anderesche das Anthonsondium der Lungentuberenliss oft normale Temperaturen untwent. Auch die Hintigkeit der Venengerunsche, besonders an der Jagutaris bei Chlorotischen, hisst sich nicht sieher verwertlem Menstrudiens-beschwerden sind im Allgemeinen mehr Eigenthündiskeit der Chlorose als der Lungentuberrolese; bei letzterer werden die Menses letiglich schwärder und bleiben aus. Selbst die Blutantersuchung zeigt im onten Staffenn der Tüberruhsse hin und wieder abnliche Beschäte wir die ehlbrotische Blut (s. S. 536).

Einen wieldigen Anhaltsprakt kann was biswolen eine eingehen? Anaumese navientlich durch Festatillung einer Infectionsgelegenheit, gebeuVormsgebende serophulose Drasmerhwellung, erfolglass Eisentherapie sprieben für Tuberculose. Das wiehtigste Unterschödungsmittel aber gibt ans, wie neuerdings weder v. Nuerden herterhebt, die Tuberculin-Injection, deren reactionslaser Verlauf Tuberculose mit nemlieher Sicherheit ausschlisssen liest.

## Nervose Dyspepsie.

Disgnostische Schwierigkeiten bielet eine Langentuberculose, die im Beginne lediglich durch Appetitloxigkeit und Erbrechen ohne stastige functionsile oder metorische Sterungen des Mapens, durch Druck im Epigastrum, durch Platulenz, als nervoue Dysprepsie und nusert. Bei nem nervosen Byspepsieen ist die Appetitlosigkeit meist werüger complet wie bei Tuberculose und mehr latinenhaft. Kleine abenfliche Fieberregungen flabei missem Verdacht auf Tuberculose erwecken, ebenso eine stärkere Abnahme des Körpergewichtes; bei rein nervosen Dyspapsien bleibt dieses ziemlich auf derselben Helos, da die Assmilation narmal vor sich geht.

Bei Diarrhoen als Initialsymptom der Lungentuberculese findet nan bin und wieder mit dem Spatam verschlackte Tuberkelbacillen in den Faces (besonders bei Kindern und Geisteskranken).

### Neurasthonie.

Die Instisiphthisse kann das Bild der Neurasthenie bieten und empkehrt Neurasthenie durch Matnipkeit, Nachtschweisse, Ausselen und schlechtes Ausselen eine beginnende Philisse vormaschen. Kommen dam eine schwache unde Stimme, infolge biehter Emudbarkeit der Stimmenskeln, und Schmerzen an der Brustnerskuhatur, so besteht für den Neurastheniker selbst kein Zweifel, dass er an "vorgeschrittener Schwindsucht leide". "Des Morgens hektisch, des Abends elektrisch." Die Differentialdagnesse wird auf die Anamnese, die physikalische und Spatamuntersachung und eventuselle Tuberculin-Injectionen zu stätzen sein.

Ein Mosterfall dieser Art steht seit eines zehn Jahren in meiner zeitereisen Bestechtung. Der Patient latte öffenfar vor längerer Zeit eine Meine inbermlese Attaque dureigemacht. Berlits hinten oben zeigt sich geringe Atflankung der Spitze und ein hansbendes, allwas hintenstales Exspitium. Dem Patienten wurde dies von einem mit seinen Antoesdentlen weng bekannten Arzie in etwas erndringlicher Weise mitgetließt, und er glaubte von da an fest und strif, zu Phthjes zu leiden. Seine Lebensweise entsyrnelt dieser amgebildeben Krankheit; zeutweise insex er sich in einer Anstallt für Lungenkranke behandelt und bekann Kreuset zu unglandlichen Mengen. Er weg hald bei auftberer ürzesse über 200 Phind, aber nichts benehte ihn von seiner Verstellung ab its sich Tuberenfinsbriedismen

426 Diagnoss.

markte. Disselben blieben, wie ich erwartet hatte, reactionales und hitten. den Erfolg, den Kranken von seiner Philosophobie in helen.

#### Plearitis.

Zuweilen beginnt die Lungentabereulose unter dem Bilde der Pleuritis, verrath aber ihren Charakter durch selileiebendes, stark remittirendes Fieber, Nachtschweisse, Gewichtsabendeme und die vielfach auf die Spitze beschränkten Beibeperussebe und Schmerzen. Ein ventuelles Ersudat ist meist geringfügig, wow. klar und anscheinend beimtes, Hin und wieder tritt erst nach Entfernung des Ersudates die eigenfliche Erkrankung der Lungenspitze durch katurrhalische Erscheinungen und Auswurf zu Tage.

## Differentialdiagnose zwischen Lungentuberculose und sonstigen Lungen- und Bronchialerkrankungen.

Erleichtert wird die Dingnose, wenn die Erscheinungen auf de Lunge als das erkrankte Organ hindeuten. In erster Luie verhilft dam die Unterscheinig des Auswurfes zu einem sieheren Urtheit. Herptstehlich kommt die Unterscheidung der Lungentuberentose een arnter und ehronischer Bronchitis in Betracht. Bei neuter Bronchitis sind gewohnlich die unteren hinteren Partieen der Lunge ergniffen, sellene die oberen oder eine Spitze isoliet. Ebenso persistiren auch die Symptomeunten am impaten. Der Perenssionsschall ist unverandert, Appeilt und Ernahrungsmennel im Gegensatz zur Tuberentose nicht erheitlich genoet. Bei zweckmassigem Verhalten erfolgt bald Heilung.

Für die chranische Bronchitis gelten ungefähr die gleichen Unterscheidungsnerkunde, namentlich in Hinsteht der physikalischen Erscheinungen. Im übrigen hat die chronische Tuberrukse fint regemissig eine durch besalen Toxinress herrorgerufene ehronische Bronchitis zur Folge.

Bei Bronchitis mit Emphysem ist ausser seustigen Verladerungen besonders das Inspirium hanchend (bei Toberenlose ruerst das Enspirium), an der emphysematosen Spitze der Schall oft auffallend sonor, die Baselgerkusche von schilbrendem Charakter, Fieler selten. Die Beschwerden hängen ausserendentlich von Witterung und Feuchtigkeit ab und sied rusebem Wechsel unterworten.

Chronische Prieumanieen, besonders silche, die durch inflientsbaeillen oder Streptokokken hervorgerufen werden, können eft ihren ganzen Verhaufe auch und durch die Störungen, die sie im Gesamstbefunde zur Folge haben, leicht eine Philisie vorranschen. Der Nachweiren Informationilen und Streptokokken oder anderen Erregera ist dabiwahl wichtig, spricht aber noch nicht gegen Tuberenlose, da diese durch jezo vielfach complicirt wird (secundare Infection). Gewöhnlich beginnen diese Pasumonisen nicht in der Spötze, wandern aber secundar dorthin. Ihre Beweglichkeit ist oft obarakteristisch. Ausschlaggebend ist der Nachweis von Tuberkeibseillen, eventuell Tuberculintupfungen mit besonderer Becharhtung der Iscalen Beartion, und der Thierversich.

Noch eine Beihe anderer Langsnkrankheiten zeigen Husten, Auswurf, Dyspace, Schmerzen, zuweilen auch Picher, progressive Ahmagerung, Hanopton, Gesellen sich dazu die physikalischen Erscheinungen einer Infiltration oder Cavernenbildung, as worden sie dem klinischen Bild einer vorgeschrittenen Phthise ausserredentlich abalieh. Da es sich aber hierbei auf um eine Unterscheidung von Spatformen der Phthise handelt, so ist ein Zweifel durch den Nachweis von Tuberkelbneillen leicht zu beheben. Sellten Bazillen im Auswurf fehlen oder der Verdacht verliegen, dass neben der Tuberculose nuch eine Complication vorhanden sei, so hat man fallrende Merkmale zu berurksichtigen:

Brunchticktasieen unterscheiden sich von der Tuberculese gewähnlich seben durch ihre Entwicklung aus einer Preumonie oder Pleuritis. Sie eitzen neist binten unben oder im Mittels, nur selten im Oberlappen, sind gewichnlich einseitig (die Plathise im spateren Verhaufe dappelseitig) und reichnen sich durch die bekannte mundvolle Expectoration aus. Die Answurftellen Weiben nicht isoliet, wendern flessen zusammen und haben meist einen ausserst fotiden ekolkaften Gerurb. Brunchtiektusiern hasen das Gesammtbefinden oft Jahre hindurch ziemlich unbeschäfigt und sind zur selten von einem alanheben Verfalle der Kräfte begleitet wie die Tuberruloss.

Die Lungsungungran differenziet sich durch den aushaben, widerlichen Geruch des Auswurfes und Athens, der weitlin die Umgebung verpestet. Ein vorübergehender übler Geruch bei Philipikern ist damit nicht annahernd zu vergleichen. Der Auswurf wird oft gassweise entleert und enthält zahlreiche, zum Theil grosse Lungenparenchyndetzen.

Auch bei Lungenabseess ist die Entwicklung der Krankheit, die mindsolle Entleerung des Auswurfes, das Auftreten grosser Parenchynfetzen und der Beichthum von Blutpigmentkrystallen ein Unterscheidungsmittel.

Schwieriger ist die Differenzirung der Langentuberculese von Lungensyphilis. Bei Abwesenheit von Baeillen mass man stets an diese Moglichkeit denken, wahrend die Anwesenheit derselben eine Conlitation beider Krankheiten nicht a priori ausschliesst. Eine genau428 Diagnost.

Anamese beruglich voransgegangener syphilitischer und tabereateur Infectionen, die eingebende Untersuchung des Körpers auf sonstige syphilitische Erscheinungen, auf Narben, besonders an den Genitalien, im Halse, an der Haut, auf Knochemunirseitungen kann uns auf den eichtigen Weg beingen Syphilitische Infiltrate, in der Tyrtiarperiode, oft erst nach 1-10 Jahren auftretend (Fournier), befallen meist, wenn auch nicht ausschlieselich, den Mittellappen, rosp den mittleren Theil der Lunge, besonders der rechten nach Grandidier, und geben von den am Hilus liegenden Drüsen aus; daher die oft beelsgrutige Dyspase und der qualende oder paroxysmale Husten. Fieber und Krafteverfall können lange fehlen oder sind oft weniger ausgesprochen als bei Tuberculose, Beim Zerfall eines Gummi tritt Cavernenbildung ein, die sieh in der Heupssache durch die Abwessenbeit von Tuberkellneillen unterscheidet.

Hin und wieder ist die Dingmose durch den Nutzen einer antsyphilitischen Cur zu stellen. Langeschaus z. B. theilt einen selchen Fall mit: Ein Patient erkrankt unter den Erscheinungen eines rechtsestigen Spitzenkutarrhe mit Hamoptee, der sich später ex juvantibus als Saphile hernosstellte. Im allgemeinen wird num unter diesen Umständen der Verabreichung von Johkali (2—5 g tagl.) den Vorzug geben, welches ür den Fall einer bestehenden Tuberenless den Kranken nicht so erheblich untstigt wie eine Queckstübereur, syphilitische Herde aber nach mingen Wochen eine Schwinden bringen kann. Eventuell hat nan sich durch Tuberenlinlagectionen oder den Thorwersneh über die Dingmose zu vergenissen.

Der Langenkrebs befallt am ländigsten den rechten Obertagen. and minint pswobalish con Hilus seinen Ausgang. Hier wie hei Syphile spricht school der Sitz gegen eine Entstehung durch Inhalation und für his Generation den Drüsen ber, Diagnostische Hillsmittel sind cornasgerangene oder noch vorhandene Krebsahlagerungen in anderen Organia. die häufige Mittetheiligung der besochiaben, sugen- und infractivienlaren und audlaren Drusen, die Druckerscheinungen derselben auf die fisfass-(ventse Staumgen, Venezektasieen, besonders rechts vorne oben), auf die Nerven (heftige Neuralgisen, Stimmburdtilmung), and die Brougtien (leltraffe Dysytme). Bei oberflichlicher Lage und erheblicher Grosse des Carringue erweitert zich für betreffende Thornyhalfte. Die Ernoctontien at hing gering, der Auswurf röthlich oder schwarzbraun, hinder- und iobannisbeergelöenrtig. Achnlichen Auswurf trifft man solten bei Luururunberculose. Hin und wieder finden sich Krebsstuckehen und Krebsdumette on Spattan. Bei Erweichung treben auch Carernensymptome auf (Stokax). Cobrigons kann Krobs auch in Verbindung mit Lungentubercalest verkommen, wie Pirat und Snekling technehtet haben.

Anche ein in der Lunge sitzender Echinococcus täuscht controll durch subjective und objective Erscheimungen — Husten, Auswurf, Dyspaie, Fieler, Abungerung, Cavernensymptome — eine Phthise vor. Annunestisch kunn das innige Zusammenleben mit Hausthieren auf den Verdacht des Echinococcus fehren. Derselbe schlieset sich oft serundär an einem Leberechtinscoccus an und sitzt gewöhnlich im Unter-, miten im Oberlappen. Bei erheblicher Ausbreitung sind die auseultatorischen Veränderungen meist gering. Der Auswurf ist manchmal fotid oder blutig; massenbend ist der Nachweis von Blasenstücken oder Blaseninhalt im Sputam.

Unter dem Bilde der Infiltration oder Höhlenbildung kann Actinonykose der Lange auftreien. Gewohnlich nitzt such hier der Process in dem Unterlappen. Der Nachweis des Strahlengilzes klärt die Diagnose. Auch das Fehlen elastischer Fasern ist bemerkenswerth. Eichhorst beduchtete einen Fall von Langeneuberenkose neben actinomykotischer Perityphilitis.

Eine Betzerkrankung der Lunge würde durch Beinetchtung der Batibacillen und Veringsfung auf Meerschweinehen festzustellen sein.

## 5. Capitel.

# Complicationen.

# I. Durch Weiterverbreitung der Bazillen.

Im Laufe der Langentabercalose stellen sich häufig Complicationen durch Weiterverbreitung der Bacilien ein. Die Lymphwege führen sie vorsehmlich den Bronchialdrisen, der Pleura und dem Pericard zu. Das Syntum verschleppt sie nach Kehlkopf, Rachen, Nass, Mund und besonders Darm, oder durch Zufälligkeiten auf Haut, Genitalien und Auge. Die Blutbalm ersehliesst ihnen alle Organe.

#### Drusen.

Eine Tuberenlass der Bronchtaldrusen darf als regelmässige Begleiterscheinung besouders im jugendlichen Alter angesehen werden. Bei peringem Umfange oft symptomies, rufen bei erheblicher ferüsse die erkrankten Drusen Compressionserscheinungen der Nerven (Vegus und Besumens), der Bronchten und Gefüsse bervor: gesteigerte Palsfrequent, Perinseis abnlichen Husten, selbst mit Erbeschen, nachs oder heisere Stimme (Stimmbundlähmung) — Druck, Beklemming, Dysptos-Orthopoo — mureilen Venenstammg, besonders an Brust und Hals, Venentsetz an der Vorderseite des Thorax (Compression der Vena mongma), Golunsensein, Cyanose, selben Osdem des Gesiehtes, einer oder beifer Oberentremtitäten, Nasenbluten und Pupillenditferenz.

Physikulische Diagnose: Zuweilen Abschwachung des Percusiousschalles zwischen zweitem und fündtem Brustwirbel, häufig sehr lastes unbestimmtes, meist bronchiales Athmen (such bei geschlessenem Munde) über drittem und riertem Brustwirbel, das zuweilen auch bei gestuden und sehr abgemagerten Personen, aber nicht so deutlich wahrpensumen wird (Neumann).

Seltener und am elessen noch in der Jugend werden die Hale- und Nachkendrüssen seeundar affeirt. Oft aber geht ihre Erknunkung als Scrophulose der Lengeninfection vorans. Sie sind durch Adapteten und Palpation der Diagnose leicht regunglich. Drisso. 431

#### Serose Haute.

Prühzeitig und anscheinend schen im Anschluss an die primiren Teberkel in der Lange kann eine tutserenlese Pleuritis auftreten. Sie entsteht beim Durchwachsen eines oberflichlichen Kascherdes oder auch durch blosse Diffusion der Proteine aus einem solchen. Bei geringer Amität bildet sieh eine locale Verwachsung der gegenüberliegenden Pleurablätter, die für die Zukuntt gegen weitere Starungen einen gewissen Sehutz verleiht.

Klinisch aussert sich die Pleuritis durch Berbegeräusche, die oft nur an der Spitze besalisirt sind. Bei Bildung pleurster Miliarunberkel wegt sich nach Jürgenssen ein eigenthümlich weichen, vom sonstigen pleuritischen sich unterscheidendes Reiben. Im Uebrigen sind die Erscheinungen die einer pwohnlichen trockenen oder ensufativen Pleuritis. Die Ersträtze sind oft weng umfangreich, serös und häufig blutig-serös. Im Cavernenstaßium finden ustrehmal neben dem Tuberkellsacillus auch andere Bakterien (Mischufertion) den Weg zur Pleura und modificiren das Bild der rein tuberenbach Pleuritis (Empyem). Wenn die Finssigkeit rasch resorbirt wird, tritt als neue Seeundürerseheinung oft eine aeute Miliarunbereulose (Litten) oler tubereulose Knochen- und Gelenkerkrankung (Czerny) auf.

Eine ziemlich häufige Complication der Lungemphthise (eires 5%, Pawell, Weat) ist der Prosumethorax. Er entsteht, wenn oberfächlich gelegene käsige Herde oder Gavernen noch der Pfeurahöhle durchbrechen und Luft durch die Perforationsöffnung in dieselbe eintritt. Voraussetzung ist rascher Zerfall des käsigen Herdes, da anderafalls durch Toxinreitung und ehrenische Entzindung und Verdickung der Pfeura und eine bindespewebige Verwachsung der beiden Bätter stattfindet. Am häufigsten bildes sich die Perforation zwischen der Mamillar- und Axillarlinie, in der Höhe des zweiten bis vierten Intercentalraumes.

Oft tritt er, namentlich bei geringen Langenveranderungen, plötzlich tach einer foreirten Exspiration, einem Hustenstoss oder dem Heben einer schweren Last auf. Der Kranke hat einen stechenden Schmerz, das fiefühlt, dass etwas in der Brust gerissen seit er bekommt hochgradige Athennoth, Orthopnoe und unter Abfall der Körpertemperatur Collaps und ninnst die Lage auf der kranken Seite ein, um mit der unveränderten Lange sem Athenbedurfniss zu decken. Auszuhation und Percussion kann mit einem Schlage gegenüber einer kurz veransgehenden Untersuchung vollkommen verändert sein. In underen Fallen, namentlich bei sehr beruntergekommenen Patienten, bildet der Preumsthorax sich ganz allmählich und schleichend aus, mal es bedarf oft sehr eingehander Untersuchung, um physikalisch einen Unterschied festmastellen.

Entweler bleibt es bei einem reinen Pheumotherax oder in bilde sich ein seroser, hamorrhagischer oder elteiger Erguss aus (Sero-Hamo-Pyothorax). Die Verschiedenheit ist wohl damat miriekonführen, et lediglich die in der Regel keinzfreie Luft der Lunge in die Plessu gelangt oder bacillares Secret, proteinreiche Massen aus alten Caternen oder Mischfakterien.

Die physikalische Untersuchung ergibt eine Erweiterung, einen Stillstand der kranken Thoraxseite. Verschiebung der Herz- und Lebergreine. Abselwachung des Stimmfremitus und Bronebephanie und im übrigen die bei Ausenhation und Percussion skinnisten Veründerungen (s. S. 379 u. 387).

In seltenen Fällen leit man nach dem Pneumsubreax eine vordergebende Bessening bemerkt, im neigenseinen ist aber die Wirkung dosselben auf den Gesammtrustand des Philosokers unso ungünstigen, je weite die Taberculess vorgeschritten ist. Das Ende kann sehr raseh oder unter Ausbildung eines verjauehenden Ersudates in weitigen Weehen eintreten.

Auf das Pericard affanzt sich die Tuberentose seitener fort. Schmarzen in der Herzgegend. Beklemmung. Herzklapten, ferner persundlides Beibergerinsch bei trockenen Pericard — Vergresserung der Herolanpfung. Versehwinden des Spitzenstieses bei der ensudativen Form sind wie bei der gewöhnlichen Persunditis die wesentlichen Symptome.

Eine Peritonitis tuberculosa ist getsissermassen Tertiarendeinung. Das Bindeglied bildet eine Tuberculose der Plema, des Pericard, des Diaghragmas, der Genitalien oder am haufigsten des Darmes und des Mesenteriableusen. Entwoder tritt eie umsehrieben, z. B. über einem Dammbos, oder nicht diffus auf.

Zu den sehen vorhundenen Symptomen der Lungentuberralise gewien sich Leitsehmerzen, oft nicht sehr erheblich, Erbrechen, Diarrhie und Fieber, bei Kindern ungefärbte Fettstühle (Berggrun und Katz), manehmal Beibegerausche und die bekannten Erscheinungen sines neist mehr oder minder abgekapseiten Peritonsubersodines.

### Brenchien, Traches and Kehlkopf.

Hange Complicationen ruft das Spatium auf dem Wege mich unsen bervor. In erster Linie gefährdet sind die kleinen Broughien durch die das Spatium bindurchgepresst wird. Bronchitis durch Toxicrentung käsige Broughitis und Peribronchitis sind die Folgen. Durch die grossen Broughten und die Trughen gleitet das nummehr sehon in Schlein rehallte Spatium viel beichter. Sie werden mehr gegen das letzle Endewenn Beflex und Flimmerspilltet geschwächt sind, wenn Stagnation eintritt, in den Krankheitsgrusses hinsingezogen. Dagegen sind diejenigen Theile wieder erheblich in Gefahn, die als Kanten oder Leisten ins Respirationsrohr herrerragen, oder durch ihre Lage schon ein Haftenbleiben begünstigen, und zwar in albererster Linie der Kehrkopf. Die Gründe dafür und früher auseinanbergesetzt (s. S. 128).

Wührend der Drucklegung ersehlen eine Arbeit Krieg's, die besonderer Erwihnung bedarf. Derselbe hand under 275 Füllen einseriger Kehlkopftribermities (Gesammtmål der besbiehlteten Larynatubermitiesen 700) 2.32

— 91-6'g, die mit der befallenen Langensens correspondinten. Er eicht 
darin einen Beweis, dass für die bei wettem meisten Larynaubermitissen 
die Infertion durch Inhalotton und Spatium ausgeschlossen seit. Deum die 
besillen Seitenhaltige Einsthmungsbuft, ebense das Syntum komme mit jeder der 
beiden Seitenhalten des Kehlkopfes gleichmässig in Berührung, so dass 
und diesem Wege ein Grund für Einseitigkent und vollende Gerzespandent 
mit der Langensense nicht gefunden werden könne. Krieg nimmt die 
Infertion und dem Correlationswege, resp. durch die Lymphysfasse von der 
Lange zus, min Theil durch retrograde Strömung, m.

Mag in Ansnahmefallen deser Infectieremedus auch stattfiedes, für die Mehrzald kinnen wir eins aus den früher ausgeführten Germden (s. S. 127) dieser Beweisfährung nicht auschliessen, sondern halten die Gleichseitigkeit der Affectienen erklärt derch die Schwellung der Brenchinferiem der minlichen Seite und eins daraus bercorgebende Bestaftnesung des Becurnens durch Druck (oder Proteinressrytion), die eine viellsicht seitet der gesanten Untersuchung nicht jedesmal zegängliche Schwichung und Lähmung des betrefenden Stimmbundes, viellsicht auch des Filmmerspäliels der gleichen Larynshällte und berüferes Haffenbleiben des Spottuns

mr Folge best.

Die Tuberenloss des Kehlkopts begleitet in eines einem Drittel der Falle die Lungentuberenlose. Am häufigsten tritt sie erst in den späteren Sudem unf, wenn die Schleinshaut durch den häufigen Husten und die chemische Beschaffenheit des Spatums in einen obronischen Beizzustund versetzt und Sensibilität und Fürmusrepithel unter dem Kinfins des allgemeinen Verfalles geschwächt ist.

Es stellen sich Kitzel im Hulse Truckenben, kratzen, starker, alt Tag und Nacht persistirender Hustenreiz und stechende, zuweilen ins Ohr ausstraliende Schmerzen, Schlingbeschwerden, huntigen Verschlunken, boeales Ordem und Dyspine ein, die sich bis zur Lebensgefahr steigern kann. Die Stimme wird beiser, aphronisch.

Laryngroskopisch finden wir Schwellung, sulzige Verdichtung oder Uberationen: letztere bald sterknadelkopfgross bald ausfangreich mit buchtigen, flachen, oft mit pupiliaren Exerosconzen besetzten Bindern. Sie sitzen neust an den wahren Stimmbindern (Gaul), an der hinteren Kahlkopfwand und der Begio interarytänniden, an der Epiglottis und den Aryknorpeln. Ausser Infiltration und Uberation finden sich foberenloss Vegetationen, Tumoren und in der Umgebung der Geschwurs nuch miliare Knotchen.

Bei gleichneitiger Langenphthise wird num über die Natur der Veränderungen kaum im Zweifel sein können. Die syphilitische Larymeleentien, mit der die tuberenlise am beichtesten verwechselt und,
miterscheidet sich durch ihre ausgesechnittenen Ränder. Neigung an
stark zehrunpfenden Narben, durch die handige Schwellung der rervieden
Lymphdrisen. Bei Lues ist die baryna- und flachensehlembind mist
dunkelrolle, bei Tuberculese handig antmisch. In fragtieben Fallen unscheidet die Untersuchung der direct vom Uleus entnommenen Seurete
uder besonr Gewebapartikel, inter die Beobachtung einer loenten Benetise
auf Tuberculinsupring (Schwellung, Röthung, Exendation) einerseits, ber
gunstier Einfliss einer Jodeur unt syphilitiselm Affectionen underersite.
Unbergens kommt Syphilits dann und wann neben Tuberculisse von.

Borken bei der Laryngstis siera können ein taberculöses Geschwurvortauschen (M. Schmidt).

#### Buchen, Nase, Ohr.

Was seltener empliciet eine Tuberculass der Mund- und Bachanhöhle aus den früher dargelegten tietzuden die Lungenphibies. Eine
Ausnahme deren nurchen die Toreillen, die, freilieb eine merkbare Synptome, recht hänfig affieiet werden. Bachentüberculase ützer der Form um
Miliarinberculose oder tuchtigen Uterrationen erscheint mest erst gegen
das Ende des Lebens. — Trockenheit, Dysphagie, zum Theil sehr höflige,
nach dem Ohr ausstrahlende Schmerzen sind die hauptsächlichen Besehwerden und schaffen obt einen es jammervellen Zintand, dass der
Tod als Erlieung berbeitzeichnit wurd. Sellen tritt Besserung und Heimig
ein. — Im Munde wird besonders die Zinige der Sitz von übergalaun
Uterrationen und Tomoren oder hipisen Veränderungen. Schwern Beschwerden beim Kauen, reichtliche Speichelabsonderung sind die ver
uriegenden Erscheinungen.

Bei halb unterdrucktem oder mit Brechbeuegung einbergebenden Hosten gelangt Sputum auch in die Nasenrachembiehte und Nass. In ersteuer stellen sich, begunstigt durch das adennide Gewebe der Mandeln, nicht to selben Ansiedburgen der Busslen ein, bleiben aber ist unbauchtet, weil sie wenig erhebtliche Störungen bervorrufen. Grusse Uberrätisten verursachen ist lebhalte ausstrahlende Schmerzen und gesteigertes Schlickbedürfniss. Die Balatensen und dabei meist geschwollen.

Nassatuberenlose bei Philiokem durfte weniger dem sen niten kommenden Spatum zumschreiben sein, sandern bekundet durch den Sin am Septum und Nassasungang mehr eine Infection von aussen, am wahrscheinlichsten durch mit Spatum beschmutzte Finger. Die Kratken Ungen über anhaltenden Schnepfen mit Bluttingen. Berkenbildung, bebinderte Athmony und Nassaverstopfung. Die Khinookoperarigt Geschwitze, Tumeren, Lupus. Die gleichseitigen Halsdrüsen sind oft geschwellen. Von syphilitianhen Nasemaffectionen unterscheidet sie sich durch die normale Emgebung, die bei Syphilis meist mit entennien ist, und durch die Bevorungung der knorpeligen Nasentheile und die Geruchbungkeit des Eiters (Tuberkellumillen, Tuberculin-Injection). Bodenlungsvoll ist die Nasentherculose insofern, als durch Lymphwege der Process ins Innere der Schalelhöhle gelangen kann (Meningitis (oberculosa).

Blufig tritt im Laufe der Phthise eine teberenlöse Otatie medin auf. Auch hier spielt eine grosse Belle die Vermittlung durch das Sputum, his bei foreirten Hustenstüssen aus dem Nusenrachenraum fürsch die Eustschi sehe Röhre ins mittlere Ohr geschlendert werden kann (s. S. 119).

### Ossephagus, Magen and Darm.

In den einzelnen Theilen des Vordauungstractus bewickt die Langestellerenloss verschieden hantig une Complication. Oesophagus und Magen werden dauk eigenthandlicher Verhaltnisse (s. S. 91 und 94) ner selben in den eigentlichen Interentoem Process bereingezogen.

Dagegen bildet die Darmtuberenluse eine fast standige Berkeiterscheinung vorgeschrittener Philips. Tuberendes inführete: Foliskel sowie Uiserationen, meist quergesteit zur Laugsaches des Darmes und ringförnig bilden ihren Ausdruck. Ihre Entstehung durch willhurbeh oder unwälkurlich verschlucktes Spunne, der vorwiegende Sitz im Benne an der Beosocalkiappe, dem Processus vermiformie und dem Vorum wurde polegentlich der Actiologie besprechen (s. S. 97%).

Klimisch verläuft die Darmtubereulose off ganz symptonios, au ansert sie sich durch Schmegzen, spentan, auf Druck oder kelikurüg, häufig an einer bestimmen Stelle localisiet, und durch diarrhoische Dejertionen. Die Dünrhäen bei Phthisikern können auch durch undere Uranchen, z. R. durch die im verschluckten Sputum enthalbenen Toxine, veranlasst sein, flere Haufigkeit bildet also keinen Mansostab für den Umfang der Darmtubereulose. Wir finden bei der Section von Phthisikern, die an profusen Diarrhöen gelitten, hin und wieder ganz unerhebliele Darnuteerstionen und ungekehrt oft Geschwüre, ohne dass intra vitam Diarrhöen deren Dasein verrathen hälten.

Auch der letzte Fall ist leicht erklärlicht das Auftreten und Fehlen fin Durchfälles hängt von dem Sitz der Geschwüre ab. Nach Northnäget veranlassen Uleera im Dünndarm, Coeum, Colon ascendens, mahrschenlich nur bei gleichzeitigem Verlandensein noch anderer Umstände, tim Katarrhen, Amyloid is. s. w., Diarrhöen. Mit grasser Regelmässigkeit kingegen erscheint die Diarrhöe, wenn der Sitz im unteren Abschnitte des Colon oder im Rectum ist. Aber selbst in den tieferen Partieun des

Colon können Geschwurst, wenn sie vereinzelt sind, mit normaler Penstabilsieh vertragen. Nun sitzen gerade tuberenlose Geschwurs häufig nicht in den unteren Abschnitten, sondern im Beune; damit erklart sich der normale feste Stulit trotz der Durmpeschwurst. Tuberenlose Durmbern werden also durch das Fehlen von Durmbeen nicht ausgeschlossen, durch der Verhandensein nicht bewiesen.

Ausserdem können Diarrhien bei Philaisikern in amyloider Entartung der Gefisse der Durmwand übren Grund haben, hierbei fehlen
Schnorzen und Blut im Smille und sind Symptome der augleiden Begenerationen wich an anderen Organen. Leber, Milz, Nieve, amutreffen
Am meisten spricht für inherculose Ulterration unter Aussehlins anderer
Ursachen der Nachweis von wirklichem Einer im Stahl, wenn sich um
in geringen Mengen, der sich bei katarrhalischen Zuständen um assaulusweise findet (Nothinagel), ferner der Nachweis von Blut- und Hamalinkrystallen, die aber auch infolge der Oblitemtien der Biutgefisse oft feben,
endlich von Taberkelbarillen — merst von Lichtstheim erbracht — mweilen foeilich von verschlucktem Spotten berrahrend. Naberes darüber
findet sich Bd. XVIIB, H. 1, S. 1 dieses Werkes. Manchmal und rehartste Stellen im Darm oder infiltriese Mesenterialdrusen durchzeitablen,
die man sich aber nicht durch Kothgeschweibes vormusehen lassen darf.

Schener, etwa in 5%, entwickeln sich tuberculèse Mastdarmfisteln und noch seliener secundare tuberenlöss Tumeren und Lapus in der Analgegend (s. S. 104 und 105).

### Gehiya, Auge. Kuechen.

Eine Meningitis tuberenlass tritt relativ am hartgeten in kindlichen und jegendlichen Alter zur Lungentuberenloss und schlissel diese letal ab. Gewöhnlich liegt ihr ein Einbruch der Baeillen in die Blubbahn zu Grunde; sie entsteht jedech auch auf dem Lymphwege, von der Nase oder dem Nasonrachen oder dem Ohre zus (s. S. 188) Nach unbestimmten Prodromaberscheinungen — nürrische, launenhalte, weiterliche Stimming, unruhiger Schlaf, Zusammenziecken, Zahneknirschen — urem Kopfschmerz, Schwindel, zmehmende Benommenheit, musehen Berusttungkeit und Dehrten auf, eri hydrosöphilique, Nackenstenligkeit, kalnefernige Einziehung des Leibes, Verstopfung, zuweilen Erbrechen und erentuelle Hersberuptsene, Lahmungen, Zwangsstellungen, jewis erhöhte vatomotorische Erregbarkeit und ungleiche Popillen, Gesichert kann die Diagnose werden durch den Nachweis von Cherosidealtmierkeln und ein Taberkeltmeillen in der Gersteuspenalifüsstigkeit (Lausbalpunction).

Das Auge betheiligt sich bei der Lungentnbereulass in der Regel zur, wenn die Barillen auf dem Blatwege sich meiterverbreiten. Der gewähnliche Ausdrack sind Millarraberkel in der Chorioiden, Infectionen der Conjunctiva und Cornes durch die mit Spatum beschmetzen Finger sind im Gunten sehr seiten (s. S. 167). Entscheidend ist der locale Befund, die oplethalmuskoptsche Untersuchung, eventuell der Nachweis von Tuberkein und Tuberkelbusillen in excidirten Gewebopartikeln.

Tuberculiss Knocken- und Gelenkromplicationen kommen fast muchliesslich auf dem Blutwege zu Stande, sind also gleichfalls lamptstehlich eine Beglenerscheinung in der Jugond.

# Urogenitalapparat.

Wieder häntiger wird der Urogenitätapparat der Philisiker seinstär inficiet, meh v. Krzywicky in 5%. Die Geschlechtsorgane erkranken (öber als das uropsetische System (assendirender Charakter). Die Verbreitung der Tuberculose von der hange auf den tienitätapparat erfalgt keineswegs inner auf den Blut- oder Lymphbalmen, unter 29 Antopsiesen von Uropsnitalinberenlese kounts v. Krzywicky in keinem einzigen Falle eine hämntogene Austreitung nachweisen. Beworders nem die zwischen Lunge und Genitalien begenden Organe auset und, mass nam an eine andere Art der Austreitung denken, nünlich an eine mogene Austeinfection durch das eigene Spatum, wie wir dies des Naheren im Capitel der Infection den Uropenitalapparates (s. S. 198ff.) auseinandermeistzt laben. Es ist das muss wichtiger, als man durch entsprechende Massenahmen beim Philhisiker gerade einem selchen Zufall vorzubeigen hat.

Die Tuberenkose der Harmurgane rutt Hamdrang bervar. Stechen au der Urethrahmundung, Schmerzen, je nach dem Sitz der Erkrankung, in der Niere und Blase his zum Oberschenkel ausstrahlend, durch Bewegung oft verstärkt, Polymie und bei Verstopfung des Ureters kolikartire Beschwerden und Hydrenephrose. Der Harm ist neist von hollpoller Farbe, enthält oft reichtlich eiterhaltiges Sediment, schleimig-eitrige, krimelige Massen und Emetreckelehen, nicht selten Blut und Einvoss, entqrechend der filmt und Entermenge, Durch Piltriren verringert sich die Eussamenge, ausser bei gleichzeitiger chronischer Nephritis. Die Braction in ber Nierentuberentose sauer, bei Blasentuberentose neist alkalisch. Die Diagnose, soweit möglich durch Inspection und Palpation, wird furch den Nachweis von Tuberkeltneilen im Harn (nicht zu verwechseln und Smegmalaerillen!) und Verinpfung, bei Blasentuberentose zuswerdem Inreh den einstehen Befind gewehren. (S. noch Näheres Bd. XIX. H. 2 dieses Werken.)

Eine taberculies Erkrankung der Nebenmieren lasst sich kamptstehlich durch die anfungs bell- oder muchgrane, später dunktere Pigmenfinung der Haut erkennen.

#### Haut-

Die Hant wird seemalie in den Kranklissbaprocess meist unter dem Bilde des Lupus, sellener dem der tuberculesen Geschwüre hinningezogen. Letztere sitzen besonders an den Ausgauppsforten des Spatiums, Mund und After, und kommen gewehnlich erst in weit vergeschriftenen Pallen vor. Der Hautlupus verdankt seine Entstehung in der Begel enogener Informen zu welcher der Philisiker durch mit Spatium beschnungte Pinger und Tueber nicht sellen Georgenheit hat. (Näheres v. S. 78 ff.)

Durch Einbruch eines inherenfosen Herdes in die Bluthahn wird, wenn es eich um eine Lungemetterie handelt, eine militre Zerstreuung con Tuberkelbueillen in der Lunge selbst, wenn der Einbruch in eine Vere erfolgt, eine nicht aber minder allgemeine Ausbreitung über de übrigen Organe des Konpers stattfinden (disseministe Miliartaberralese)

Dus zuweilen verschiedene Alter tuberentisse frimatogener Berde in verschiedenen Organen spricht dafür, auss dieser Einbruch, bei dem zweich hin und wieder nur im eine geringe Auzahl Basilien fundelt, in Intervallen und en verschiedenen Gelässen sich wiederholt hat, zu dass nur von einem sehnhueisen Eintritt der Bintimfertien sprechen kann; mest aber handen es sich im zum ösehlichere Ausstalt von Racilien, um millige Tüberkschildung in Leber, Milz, Niere u. n. n., so dass der Tud metern Vorgängen ums Schranke setzt.

# II. Complicationen, verursacht durch die Producte der Bacillen,

Anser den eben geschilderten durch schende Tuberkeitzeilten hetvergerufenen Complicationen kann noch eine Reihe von solchen durch
die Proteitne und Stoffwechselproducte derselben sowie die Zerfallsmassen des Gewebes herveigendert werden. Zunschat werden niehr
die naturlichen Wege, auf denen diese Tuberkelproducte den Korper verlassen, in Milleidenschaft genogen; und da die das Spatim einhöbener
Schleinschirfte von den Giften hiehter und arhueiler als zum den Bacillen
durchdrungen wind, so aussern auch jene beschier als diese ihre schidliche
Einwirkung auf die passerten Gewehr.

Zum grossen Theil haben wir dieser Complicationen schun bei der Besperding der Symptom Erwahnung gehan. Vorwergend den Spatentorizen, der beraben Reiming sind zuzuschreiben die häufige Bestehtlis. Dracheitis. Lacymenis und Pharyngitis, dann die Gustritis (bestehtlisbri reichlichem Verschließen des Asserurfes) und der Darmkaberh is. S. 314, 329, 361, 362).

Der Resurption der Toxine in die San- und Blummess verbraken ihre Einstellung die Anamie, die Neuroiden, die Atrophie und feller

Begeneratien der Muskein und des Herzens (s. Symptone). Auf die Toxinsufnahme eind noch weitere Complicationen zuruckzuführen, namlich die nieht mit Teherkelbildung einbergehende Pleuritis, Pentonnte, Pericardins und Meningitis, die in ihren Symptonen soch (klinisch) nicht wesentlich von denen anderweitigen Ursprunges unterscheiden.

Hantig tritt bei Püthisikern, mich Preriehs in eine 68%, und zuur hichgradig in 14%, mich Gabler in 10%, eine fettige Degeneration der Leber ein, und deren Entschung neben der Lebervonenstammig und der Johan Temperatur die Aufmahme von Bakteriengiden ins Bitt nicht ohne Einfluss sein mag. Einzelne Autoren wollten sie auch auf die festniche Nahrung der Phthisiker zurückführen (?). In beheren Graden bemaziehnet sieh die Fettleber durch Spannungsgefühl, soch unbl.
Schmerzen in der Lebergegend, Appetitlosigkeit, Flaubenz, dierrheisebe, gallemanne, daher hellere und oft sehr abeiriechende Stahle; seinet durch fettige Beschaffenheit der Haut (Preriehe). Die Leber ist vergrössert und von wescher Consistenz.

Weniger häufig als die Verfettung und meist erst meh langem Bestand der Phihise, im Cavernenstadium, stellt eich eine Amyleidenturtung der Leber und der anderen Unterleibergung ein. Auch sie mag direct oder indirect von den Bakteriengiften berzuleiten sein, wie die häufiges Verkemmen bei anderen langwierigen Eiterungen sowie bei Syphills anderet. Die Phihise ist die hauptsiehlichste Ursache dieser Organveranderung. Unter 265 Fällen von Amyleichniste Ursache dieser Organveranderung. Unter 265 Fällen von Amyleichniste fand Wagner 13smal Phihise. Zuerst wird meist die Mikt vergrosserte bei der Palpatien fühlt mit die abgerundeten harten Ränder. Die vergrösserte Leber wird breithart — die Pettleber dapegen ist weich — prall und gintt, der Ränd wird stumpf. Sahjestir treten Spannungsgefühlt im rechten Hypochondrium und erentuell Albenbeschwerben auf.

Bu der Amyloidenhutung der Niere ist der flare meist vermindert, eitranengelle und rethlichgelle: es tritt meist ruchliche Albuminurje sett, Osterne, Hydrops aussaren, auch Aseites stellen sich ein. Hanfo wird nich die Darmschlotinhaut von der amyloiden Degeneration befallen. In Verhindung mit der gleichen Entartung der Leber bewirkt sie gallenarme und profinse, nicht bletige Stahle. Die Bedeutung dieser Complication Begt in der weiteren Schadigung und rascheren Consumption des Organismus.

## III. Soustige Complicationen.

Endlich tritt nich, its wesentlichen inschanisch durch die Statungsbindernisse im kleinen Kreslauf und durch Einsugung der Blatbahn, infolge weitgreitender Zerstörung bedingt, nicht selten eine Dilatation und Hapertrophie des rechten Verströchs aus. Die im Laufe der Phthios auftretende Pityrinsis versionlor, Pityrinsis tubescentium, das Chlonoma phthisicurum, den seltenen Herpus, das Hautemphysem, die Oederne und den meist terminalen Soor haben wir bereits besprochen.

### IV. Secunfar- (Misch-) Infection.

Der atypische Verlauf der Langeuphthise, der wechseinde Charakter des Fiebers, das so gant von der Regel der meisten übrigen Inforiens-krankheiten abweicht, legten schon frühe den Gedanken nahe, dass neben den Tuberkelbseilen noch andere Bakterien mitwirken und derch ihre Profiferation wie durch ihre Stoffwechsel- und Zerfallsproducte den tuberenfosen Process modifiereren. Die klimsche Erfahrung, most ausgebehnte Inflitzumonen obt innerhalb weniger Tage sich ambilden und nach einiger Zeit wieder vollständig schwinden oder herdweise känge, spater erweichende Inseln zurücklassen, ist mit den Eigenschaften des Tuberkeibseilles, seinem langsamen Wachsthum und seiner Persistent in dem einnes occupirten fiedrict nicht vereinbar.

Diese Erwagungen, sowie meine Beobachtung, dass Thiere, Iesonders Kaninchen, wenn sie mit dem Syntom von florider Philise geimpft werden, hänfig nach usmigen Tagen an einer Septikanie zu Grunde gehon, bevor sich Tuberkolluseillen entwickeln konnten, veranlassten nicht bereits 1888, nach diesen complicirenden Bakterien zu suchen.

Schon Koch and spater Gaffky haben auf den Tetragonia als getweiligen Begleiter der Langentubereulose und auf seine pathogenen Eigenschaften hingedeinet. - Babes wies in den verschiedenen interpulse erkrankten Organen neben Tuberkelbacillen häufig Eiterkokken. Paesmoniobakterien und andere pathogene Mikroorganismen nach - Verfasser fand in eines 80 grossonlieils wonige Stunden nach den Tode unterwichten Cavernen gleichfalls den Streptacoccus pragenes. Staphylococcus progenes aurens, albus, Paeumokokken, den Proceaners, Tetragonus und sins Reihe anderer Bakterien in se unverkennbarer Menge vor, rum Theile in Keinculturen, dass mit Eneksieht auf ihre direk den Thierversuch festponellien pullingenen Eigenschaften kein Zweifel nicht au einem, den Verlauf der Plathise modificieruden Einduss besteben kannte -Evan's constatiste vier verschiedene Finlmisstakterien in Cavernen, und Tachistawitach nichtele aus dem Einer einer nach ansen durchgebrookenen Caverne den Staphylocoreus pyogenes aureus und noch deit undere Bakterienarten, thinliebe Befonde erhielt Pansini.

Wesentlich gefordert wurde das Studium der Caverneuffers durch die ein Kuch angegebene und von Kitassato ausgeführte Methode, das Spatium durch mehrmäliges Auswuschen in sterilisirtem Wasser von den im Brönchialbaum und Munde abgelagerten accidentellen Bakterien zu remigen und die sigentlichen Cavernentakterien durch Culturversuche aus den eentral gelegenen Sputamtheilen in tra vitam zu gewinnen.

Kitasate fand besonders häufig Streptokokken. Zu abnlichem Resulube fahrten die weiteren, auch den klinischen Begleiterscheinungen Bechausg ursgenden Arbeiten von Verfatser, Petruschky, C. Spengler,
Schabad u. A. In erster Linie wurden Streptokekken gefunden, dams
Procyaneus, Diplokokken, Tetragenus, Staphylokokken, Influenta- und
Psendeinfluenta-Erreger. — Eurzlich hat Ehret im ausgemaschenes
Spetum von eier diabetischen Phthisikern zahlreiche Psendelightherietucklen nachgewissen, und Schutz theih in einer sehr einzehenden Arbeit
(30 Falle) mit, dass er such tes nicht diabetischen Phthisikern susser den
sten gemannten Bakterien nicht seiten Diplotherie, resp. diphtherienhulliche
Bacillen im ausgemaschenen Spetum und im der Lesche find und die
putbegenen Eigenschaften feststellte.

Die klinische Bedeutung der Mischlinkteren beweist auch ihr Verbandensein im Gerebe. Vielfach ist es Verfasser u. A. gelungen, sie in der Cavernenssand mikroskopisch mehrasseisen, un sie in Zegen Schrift auf Schrift dem Teberkelburillus folgen, ihm zum Theil segar um einiges urausmeisen scheinen. Ausserdem wurden der Streptocoscus pyagenes. Saphyloeuerus, der Pyacyaneus auch im Blate (solles) intra vitam), in ten Gewebssätten der übrigen Organu, in Miliartuberkein aufgefunden, ihre tirulenten Eigenschaften zum Theil durch den Thierversuch dargeitun und damit ihre pathogene Bedeutung für den inberculesen Kerper genügend desmentirt. (Holst., Verfasser., Petruschky, Kossel, Pasquale, Huguenin, Jakawski, Schahud, Hirschlaff, Schutt)

Der Befund solcher Seeundarbakterien in den von dem Ursprungsterde weit entfernt liegenden Miliartuberkeln, wie er von Kossel und Verfasser erhoben wurde, deutet auf die innige Vermengung zwischen Tuberkelbueillen und Secundarbakterien, auf die engen Bezielungen zwischen den durch beide betrorgerufenen Processen han, da offenbar beide Mikrobenarten beim Durchbruch in das Gertsessystem gleichzeitig in das Blut gelängten und an den verschiedensten Stellen sich abgelagert imben.

Vermuthungsweise hatte schon früher Ziegler diesen seemahren Bakterien eine nicht unwesentliche Bolle zugesprechen, und in gleichem Sinnsch auch Czaplewski, Maragliano, Weichselbaum, Jordan, Strümpell
tad Bäumfer gemosen. Letzerer micht besonders auf die Verbreitung der
seennaren Bakterien durch starkere Bintungen aus Cavernen-Varicen und
-Aneurysnen aufmerksam, die aft anscheinend geheitle, blübende Plathisker
tefallen und unter Fieber und katerrhalischen Erseheinungen in den frinsten
Bronchien zum raschen Tode führen. In selchen Fallen ist offenbar eine
Bronchopnenmenie dadurch veruntesst, dass zusammen mit dem Blute der
selche Bakterien enthaltende Caverneninbalt in gesunde Lungen aspiriet wird.

Uebrayene finden wir amsige Michinfernon auch bei der Teberralen underer Organe. Se hat a. B. E. Frünkel Smylgrößsäken und Steptik äben in Inberredissen Kehlkopfaffertissen underer einem Mess kehl den wessellich verschreibenen Charakter der Otitis mellen fabervallen berrer, wenn sie darch Ansiellung von Staphylessenes programs empflert wird (grans Schmernhaftigkeit und raschie Zeretinung). In bair und Leitzig et Tarvernien unschlen die Eitererreger in eiden Füllen für die überöse Ferm im Lapan vernahwertliche Arch dem Empjem der Pathisiker durch voellich eine Mischinderties zu Grunde biegen.

Does ungekehrt unch der Ynberkehrenblus die Helle eines Sounder-Barteriums überzehmen kuns und sich in maneferten pathologischen Vonaderungen untwekeit, haben wir an verschiedenen Stellen (Laryansyphin, Ossoplangusenzeinen Typhusuleus) bervorgehoben, und wird dies namenlich

von Rausamann mit vollan Revise betrat.

Klimsch aussert sich die Mischinfertien durch Fisher; besonders aus erosszarkige Temperatureurve des hektischen Fishers mit tiefen Morgenremissionen, Schuttelfrest und profinen Schweissen erinnert an das Einsfisher der Chirurgen, das Fieber bei Streptskokkeninvasion u. a. w. bunk mill ich aber nicht sugen, dass jedes Fieber eines Tuberenläsen unf Secundaninfertien buruhe; mit doch auch Tuberenlin Pieber herror!

Durch den Einfares selcher Seeundarbakterien, besonders der Einerkokken, selchet gerade die rasiehe Einerkanstrung die Gewebes geforden zu werden, wir dies auch Prudden's Eaperimente im Kanineleu durkun. Aber die Cavemenbildung ist nicht nathwenlig an ihre Anwesenhat getunden. Erst neuerdungs tabe ich Hohlentoldung, freilich zur in geringen Maasse, auch bei reiner Tubereidene (experimentell) nach trockener Inhabien an Thieren besturchte.

Ausser dem Resorptionsfieher, das diese Bakterien unterhalten siler steilern, answerder rapiden Gewobsschmelzung und den erentsellen Bhitangen, die sie dadurch bervorrufen. konnen sie annte preumanische Process untachen, wenn sie in der früher besprochenen Weise mit dem Cavernetinhalt, resp. Spetum unf übrem Wege nach aussen im gesinde Langettheile aspirirt wenten. In Joseph Falle entstellen besorden wumsonische Herbe

Schon das hautige Fehlen von Tuberkelbueillen in sochen frischen lobulär-posonomischen Herden bei Langentuberceloss — Wosener, Davidssehn, Langerhaux — liest ihre Krittelburg aus anderen Ursachen als der Tuberkelbueillen vermethen. Besonders Urtner hat hosoiber einzelende Studien gemieht; auf seheint er zu weit zu geben, wem er die Somitärbakterien allein für diese Broneitspnenminisen verantwortlich mieht und die gleichzeitige einemische Einwickung der ebenhalb aspirirten Tuberkelpruitze, die sich zwei-dos nette beiltratigen, mane auswer Acht nost, Er fand in seinen Fallen meist den Mikrozuccus pneumonine, den er als einen zwischen dem Diplococcus pneumonine expaniatus kanssolatus und dem Streptomens pyonesse stehenden und variirenden Mikroserganismus beschreibt.

Amost den em Frankei und Troje teschristenen, tedigüch den Prateinen zuzurzehnenden Pasumonisen (s. S. 308, 401), haben wir also noch eine Mischlörin der Pasumonie, hervorgerufen durch Taberkelproteine und Seeundarbakterien je nach der Zusammensetzung der eingeführten Mengen überwörgt die Texin- oder Bakteronwirkung. Die gleichzeitig aspiraten letzuden Tuberkelbzeitlen entfalten, nicht weil see, wie Brodort und Stegel annahmen, einer Vorbereitung des Nahrhodens bedürfen, sondern wegen thres langsauen Wuchstlauns, erst nach Wochen, und zwar gemiss ihrer Zahl in nicht oder minder riefen lassen ihre specifische Genebseinwirkung.

Endlich vermögen Mischbekterien das Bild der Millartuberentens und pleurzischen Exaulus zu modificieren gelangen vielleicht auch indirt mitie Binthalm und rufen ihrem Charakter ontsprechende Voränderungen. Eiterungen, Hamorrhagisen, Parpara hervor, der leiziere Vorgang seheint fan Fallen von Bahen, Etisenne und Specker zu Grunde zu hegen.

Wir sind derzeit noch nicht in der Lage, klinische Unterscheidungsmerkmale für den Einfluss der verschodenen Seeundartakterien anzugeben.

Trotz mildreicher und fleiseiger Arbeiten ist die Mischinfestien treib lange nicht genugend erkannt. Man hat gegen dieselbe verschiedens kinwande gemacht: die oben erwalinden Befunde von Seminfachkreiten innerhalb der Currenenward seien Isdiglich eine Leichentrseksinning; in tusere Lange gelangten so mildreiche Bakterien verschiedener Art, dass jeder Pfalbisiker an einer Mischinfestien beiden unteste; terner docke sich das Vorhandensein sogennanter Serundarbakterien im Spatian nicht mit len Pishererscheinungen.

Die geschilderten histotogischen Behinde als Leichenerscheinung in deuten, ist, wenigstens soweit meine eigenen Untersuchungen in Betracht krimmen, unzulüssig. Dem ich fand die zum Theil an Leichen, die weilige Stunden nach dem Tode obducert wurden; aussendem fielen meine Untersuchungen alle in den Winter, wo die Vermehrung der Bakterien nicht in rasch vor sich geht. Der Hauptgrund aber gegen eine solche Deutung ist die Uebereinstimmung, die eventuelle Seeundarbakterien und Tuberkelbweilen hinsichtlich über Localisation im Gewebe der Cauerneuwand nuren, ein Parallelismus, der als Leichenerscheinung wegen des ruselben Wachsthums der Streptokukken und der langsamen Entwicklung der Tuberkeibacilien unverstandlich wäre, sowie der geneinsame Befind beider Bakterienarten in een der Ursprungsstelle weit entfernten Miliarioberkeln is. o.).

Auch der zweite Einward, als ob unsere tieferen Luftwege und unsere Lungen somsagen ein Tummelplatz für Mikroorganismen seien, bit nicht stichhaltig. Zwar abhmet der Philoisker wie wir alle je nach

dem Stanlegshalt der Atmosphäre eine grosse Menge mannigfücher Bakterien ein, aber dason wird der allergrösste Theil in Nass, Nasenmehen oder Mund zurückgehalten (s. S. 106 ff.) und nur der kleinste Theil, eid. leicht der hunderiste, tausendste oder zehntausendere - wir wissen nicht. wieriel - kommt in die Traches und grasses Bronchien, und von diesen wieder nur der allergeringste Bruchtheil in die feinen Brundlien, davon endlich ist wiederum nur eine minimale Zahl pathogener Natur. Diese Baktenen aber werden aus der gesunden Lunge durch das naturliehe Transpormittel, durch dus Flimmererithet und durch die vis a terge des von unten beraufsträmenden Secretes wieder herausbefordert. Ihre Moglichkeit, sieh as corneling, ist night nor pettick beschrinkt and corlanguat duck die schloung-nile, diffusionswidrige Beschaffenheit des Nihrsubstrates, sondern wahrscheinlich wirkt noch das Broughialogret ebemo wie der Mund- and Variantschleim bakterical oder wenigstens entwicklungshenmend. Dalar eracion sed anch die Luftwege geeinder Thier, or sinwandfrerer Weise untersucht, stets steril (Müller).

Was nun den setzten und wichtigsten Einwand anlangt, den Widersprach zwischen Spatiunbefund und Fieberbewegung, so fallt er in sich
zusammen, wenn wir uns den ganzen Vorgang bei der Mischinfornen
vergegenwartigen. Als Ablagesungs- und Entwicklungsstätte der sexudaren Buktenen kommen hier nur käsige Partieen und Cacemen in Betracht; dem über sunzelne Tuberkel in den Bronchten werden tretz des
foldenden Flimmeregitheits die Bakterien durch das nachtrackende Seren
nach zussen transportiet.

Der Kannblock befindet sieh, sofern nicht sehrn bei seiner Entsichung durch aspirirtes Spatten Mischbaktersen mitgewirkt haben, is einer relativ geringen Gefinder; dem er altmet nicht und es fehlt daher der inspiratorische Zug, der die Bakterien herbeitockt, Doch können Bakterien dorthin, thelis aus dem Grenzgebiet projeciet, theils durch eines noch offenen durchführenden Bronzbus gelangen.

Eventuelle Fedgeerscheinungen hüngen von dem Charakter der ein gewanderten seemalisen Bakterien ab. Wenn Pyogenes und Strephosoms bei genägender Virubenz schon im gesanden Gewebe Ebernigs und Schnistzungsprosesse mit Fieber berverrufen, as werden sie in diesen geschistigten, mortificirten Partieen der Lunge einen unso erpichigeen Buden für dare Thätigkeit finden.

Für Cavernen, deren Wände, dem inspiniterischen Zug sen der Langenoberfliche nachgebent, sich erweitern und dem Lautstram Emitit gestatten, ist die Gefähr erholdich grösser. Der Emfliss, den der Kintrin serundbrer Bakterien und dem Vorlauf der Plothise ausnitt, hängt auser von der Art der Mikroben und gant besonders von der Beschaffenheit der Cavarnenmunk als Gewöhnliche Sagraphyten, wie se nach an hantigsten hinringelangen, sind klimisch belanglos.) Aber seihat surklich pathogene Bakterien, die in die Caverne gelangen und sich vermehren, drücken dem Ereigniss noch nicht den Charakter siner Mischinfection auf.

Die Caverno ist etwas den Körper night mehr roll Angehöriges. Fürs erste teldet selnen der Käse, der die Cavernsmunnd oft in dieker Schieht auskleidet, ein gewisses Hinderniss sowohl für das Vonlringen der Serandarbaktersen als auch für die Diffusion der Sexandargifte, Fürs rweite belinder sich die Wand hautig im Zustand der Indonation und ist dann ebensu uris für Tuberkelbazillen und geobeine - daher die zeitliche Upschäfflichkeit solcher Cavernen - auch für die Seennhabakterien und thre Gifte wonig odor par night durchgangig. In Schnitten solcher, Cavernenwande fand ich wohl in der innersten Zone Teberkellmeilen und Serandärbakterien, aber die Hamstmasse der Wand, die ausseren bindeprovinceithen Schiehnen, tollkommen frei von diesen Bakterien. Ashnliche Böder hebt such Spengler hervic. In soothen peripher abgeschlossenen Cavernon geben vermittlich die Bakterien, namentlieh bei besehninkter Serretion, in absolibarer Zein, abulieh wie unt todoes Nahrsubstraten. zu Grunde, werden mit der Zeit evaruirt, und für dieses Mal ist der Cyklus der objectiven Vorginge abgeschlossen, ohne dass kluische Symptome beim Kranken überhaupt bervartraten.

In derartigen Fällen wird man bei der bakteriologischen Untersuchung des Sputams juthogene und auch virntente Bakterien feststellen, obwohl kein Fieber besteht. Das berechtigt aber sicht, dames einen Widerspruch mit der Theorie der Secundarinfertien zu einstruiren.

Eine Gefahr droht von Cacernen dieser Art nur von Seite des nach aussen gebenden Spatimus, das Aspirationspassumssieen hervorreden kann.

Wenn die Caternenward sich in den Zustand nur leichter induntiter Beitung befindet, dringen so gut wie die Proteine der Tuberkelbacillen sich die der Seeundarbakterien in das Gewebe, werden in die Saftbalen aufgenommen und zufen Ficher u. s. w. hervor. Besanders wenn der Lydrostatische Druck durch Behinderung des Abdinsses oder durch befligen Busten erhöht wird, werden die Gifte in ausgiebiger Menge ins periphere-Gewebe gegresst.

Es bleibt nicht bei der Resorption der diffusiblen seennkaren Gifte, sondern, wie die histologischen Bilder zeigen, gelangen auch die Bakterien selbst in eine an Spalträumen noch reiche Gavernenwand und tragen hier ebenfalls zur Eiterung und raschen Einschmelzung des Geweben bei. Aber

<sup>1)</sup> Ob sie die Wirkung gleichneitig nammender pathogener Bahrerten rielbische vernieben aller absehreichen, staraber missen mit noch nichte Zuserlämigen.

der weitaus grösste Theil der Bakterien wie ihrer Gilte wird nuch in diesen Fällen nach aussen befordert, wiederum mit Gefähr einer eventuellen Assirationspreumsnie.

Besonders wichtig ist die Thatsuche, dass mit der Einnistung pathagener Hakterien in einer Caverne in der Regel keineswegs der gaans
tuberentiese Process und albe taberentissen Herde und Cavernen
den Churakter der Mischinfestion ansehmen. Denn das Seerst der neuman
nüterten Caverne kommt und seinem Wege math aussen, in Bronchfalschlein eingehüllt, mit anderen Theilen der Lunge, ausser den Durchgangswegen, nicht in Berührung. Deshalb kann in einer Caverne sein
une offenson Mischinfestion etablirt laben, wahrend eine benachbarne
Caverne im ganzen Verlaufe von dieser Intection frei bleibt oder nur das
pewolmliche Volk der Sagruphyten beharburgt. Zeigen derh die sinselnen
Spattumballen oft sehon makroskopisch ein verschiedenes Aussehen.

Diese Thatsacles, die von mir schen gelegentlich meiner ersten Untersuchungen an der Leiche als besonders wichtig hervergeholen wurde
und die eine Bestätigung in Hamsemann's schönen Demonstrationen (s. Lit.)
findet, entgeht beicht jenen Forschern, die sich auf die Untersuchung des
Spittums bei Lebenden beschrünken. Man erkain bei dem nämlichen
Krunken in verschiedenen Spittungroben od ganz differente Besultate,
je meh dem Spittunfallen, den man gerade gefinst hat; man findet om
trotz hohen Fiebers nur hannalose oder wenig virulente Schmurotter. Die
Gefahr einer Verwirrung liegt unso naher, als es sich meist am Streptokekken handelt, die sielleicht in der einen Caverne eiralent, in der anderen,
van einer anderen hafestion herritärend, nicht eiralem sind, so dass es
heim Fehlen mikroskopischer Merkmale beligtiich vom Kufall ablungt, welche
der beiden man weiter vormpft.

Man darf sich deshalb mit moer oder einigen wenigen Spittin-Untersichungen nicht begangen, wenn num ein Urtheil über das erentielle Vorhandensein von Seeundarhakterien gewinnen will. Ich inde oft bei in 18 Spittingsroben desselben Krankon untersieht, ehe ich mich in einem definitiven Urtheil bevechtigt glaubte. Aus alber diesen bründen erklärt sich auch, dass die scheinbar gegen eine Mischindexion sprechenden Besolliste ein Schronder und Mennen der angemindten Untersuchungemethode wegen nicht als manssgebend ernehtet werden können.

Uebrigens kommen, wie Sprag fer und Wassermann betonen, wiest ausgedehnte Streptokokken-Invasionen der Lunge mit nahem fieberlasen Verlauf vor.

Die Metische im Unterendung unf Seemdirbakterien gestaltst sich etwa folgendermassen: Man liest des Krauben zuerst den Musik mit mikoriden Wassen gesegnisch man dama das (Morgen-) Spatim in mes sterilieite Putit Pode Schale werten Mehrere mis der Leiter damasche

Spitumbillen werden dann, aweit es die Consident miliest sinzels je in 6—10 mit frisch gekochten Wasser gefallten Schalen unt einer kräftigen Paliticke geschwerkt und ausgewaschen; schlieselich wird aus dem Centrum je zu kleiner Partik-felten entannann, mit der überfinche von fielntine und Gircerinagne, etentuell Serummanbennuckerager und Blutagne, verstrichten mit die Gelatine bei nathrichter Temperatur, die auderen Nührbeiten im Brotschrank bei einen 37° 16—24 Stunden mittart. Der Best des Spittuns wird mitraskopten untersecht.

Soweit auf den Nührbeden gleichnetige Orienten in griebere Anzahl unfgegangen eind, stellt man ihre hislogierien Merkmale fest, gesp. werfient als mit militeit die teilente von der Unterstehung vereinzeiter Orientenature kann mit absehen, die ein nahm einer Sermidirmfestien zu Grunde legen.

Die pathopenen Rigenschaffen prüft man an den weiter erhaltenen Gulturen im mügliches freiehen Zustand durch Einspeitring derselben, zuberten am Ohr des Kanischens, interperitonent bei Kanischen. Minsen und Morschweineben. Die die Virulenz möglicherweise durch die Umzustanung beidet und die Combination mehreren in der Caverne enthaltener Bekteinengten eine andere Wirksamkeit enthalten kann, als ihre inslitte Verwendung, in empfiehet es sieh zur grösseren Sieberheit, nuch mit frischem ausgewaschenen Spatiam direct Controllingfangen menschellen.

Kommt der betreffende Fall zur etbaluntzen, so hat man, veranspesetzt, fam die Obdustion buildigist nach dem Tiele gemacht werden kann, an verwinderen Cavernen und Herden sewold in Ausstrichpriparieen als nuch in publichten Schnitten, sowie durch weitere Culturversuche die früher gewennenen Rossitute zu controllien.

Die Seeundärinfection ist übrigens nicht immer son üblen Folgen begleiten. In unter ganz besonderen Verhaltnissen, wahrscheinlich wenn sie an der Peripherie des Tuberkelhenles sich geltend micht, kann sie eine, neist nur vorübergehende Gewebsreizung der an sich sehon durch die diffundiren Protone irritirten Kapsel vermalssen und eine Weitervertreitung der Tuberkeltweilen hindern, sogar einen vellständigen Abschluss habstählten. So durften sich meines Ernehtens die versinzelten Beshachungen erklären, dass z. B. Lapes durch Streptanorens erysipelat, vorübergehend gebessert (Bertaretti, Winternitz, Kolfath, Isnardi, Hallepean) und anch die Langenunberendese durch Erysipel zum Stillstand oder zur anscheinenden Beilung gebracht wurde (Wasbel, Schafer, Chelmonski Betterer beriehtet auch Heilung durch Flecktyphus).

Zu einer therapentischen Verwerthung dieser selbenen Vorkommnisse, darch Implang mit eirnbeutem Erysipel, wie sie vorgeschlagen und ausgelährt wurde, kann ich nielst rathen; man därfte beicht in die Lage des Zanberlehrlings kommen; "Die Geister, die ich rief, die werd" ich am nieht los."

# 6: Capitel

# Prognose.

Es ist eine sehwere Aufgabe, bei der Schwindsnehl eine annahemet siehere Prognosse zu stellen. Wir werden zu einem Kranken gerufen, der seit geraumer Zeit nicht unsehebliches Fieber hat, die deutlichen Zeisben einer ausgebreitsten Infiltration und die Merkmale der Consumption an sich tragt. Er verhiert das Fieber, nimmt an Gewicht zu und kam zu unserer Ueberraschung Jahre hindurch geheilt bleiben.

Ver 11 Jahren tekandelte ich einen Collegen, der Fieber to 40°, Dümpfung bis zur eineten löppe rechts erner und rückwärte und lanks his zur zweiten löppe habte und, weil men taglich seinen Tot befärchlete, brutzlerweise aus dem Hotel nusquartirt wurde. Heure hat er eine ausgedehnte, austrengende Praxis, ist verheirzeit und betrachtet sich als gebeilt.

In anderen Fällen sind die Erscheinungen der Phibise so weit untekgegangen, dass wir eine Heilung anzunehmen berechtigt sind. Der Krankerfrent sich eines blübenden, kraftigen Aussehens. Mit einemmale kommt eine Hämoptee, Fieber, Branchespneumonie sehllessen sieh an und mach 8—14 Tapen tritt der Tod ein.

fileichwohl gibt es gewisse Cardinalpunkte, nach denen man in der Regel eine nutreffende Prognesse zu stellen sermag.

Von Einfinss sind die allgemeinen Verhiltnisse des Kneiken.

Die Prognose ist ablungig von dem Kraftexustand des Körper.

Von Jugend auf schwachs Personen — von Eltern abstammend, die str
Zeit der Zengung krunk waren, gleichteit de an Syphile, Tuberreless,
Kreis über irgend einem anderen schweren Leiden — Personen, die durch
tochtsgegangene oder noch bestehende Krankbeiten. Typhus, Syphilis,
Anamie, Diabetes, oder derehreh ein bekeres Leben, Excesso in Baerlo et Venere,
übermassige korperfiche und geistige Anstrengungen geschwächt sind,
Frauen noch haufigen Wochenheiten und Lartationen besten im Ganten
eine üblere Prognose, besonders wenn eine tiefgreifende Stärung der
Korpergewichtes damit einherging. Je jünger an Jahren der Kranke ist,
unso schlechter ist die Prognose, je alter, umso besser, erst nach den
60 —70 Jahre, wenn das Fottpolster schwinder, scheint eich die Prognose
wieder zu terschlämmern.

Schwer in die Wagschale fallen die Vermögensverhältnisse des Kranken. Die erhöhten Leistungen für die Ernährung, die lange Dauer der Schenung, die gebotene Kuthaltung von Arbeit, der menate- und jahrelange Aufenthalt au geeignesten Orten erfordern grasse Geldmittel. Und doch darf man auch bei den "Enterboen des füllekes" nieht verragen: gerade die Leichen der Anatomie beweisen uns täglich die Möglichkeit der Heilung.

Von wesentlichster Bedeutung ist der Charakter des Kranken. Wer es nicht geiernt hat, sein Thun und Lassen nach dem Gesichtspunkte der Zuträglichkeit einzunichten, wer gewöhnten und beingewordenen Genässen nicht für längere Zeit entsagen will, wer sich nicht zu concentrien, sich nicht an eine gewisse Ordnung der Lebensweise zu gewöhnen vermag; für Indolente, der Leichtsinnige, der Zerfahrene, der Energielose, bietes eine weit üblere Prognose als der in sich Gefestigte und Zielbewusste, der Kopfhänger eine üblere als der Heitere, Dem bekumten Satze, dass der Mensch mehr an seinem Charakter als an seiner Krankheit zu Grunde geht, wohnt gerade für den Phthisiker eine tiefe Wahrheit inne.

Anch die Intelligenz ist nicht eine Einfuss; denn die lange Daser der Krankheit stellt an den Intellect gewisse Auspruche, manche Schädlichkeiten zu erkennen und zu meiden auch wenn die führende Hand des Arries im Augenblick fehlt.

Ein unscheidender Einfuss fallt dem Zustand der Verdauungsorgane zu Guter Appetit, kräftige Verdauungsorgane sind eine unendich
werthvolle fülle für unsere therapeutischen Bestrebungen. Bei gestorter
Verdauung beidet schon die normale Ernahrung und Fettbildung. Um
wierzel weniger ist ein kranker Verdauungstractus den gesteigerten
Aufterberungen gewachsen, die ein jakthisischer Organismus stellt, um das
juthologische Definit zu decken? Ein beschbeunigter Bankerott des Korpers
wird umso rascher die Folge sein anzientlich wenn Durchfälle das Denest
steigern.

Was die Krankheit selbst anlangt, so gibt um die physikalische Unterauchung für die Prognose nicht immer einen umassgebenden Ankalt. Gerade die gefährlichste Form der Ausbreitung, die miliare, entrehn um am leichtesten. Im Ganzen ist die Prognose nacht von dem bisberigen Verlauf als von Umfang der Herde abhängig. Der Nachweit nicht zu umfangneicher Cavernen sehliesst Besserung und Heilung nicht aus, wenn Fieber, Abmagerung, wenn die Zeichen des Fortschreitens fehlen.

Je disseminater die Herde, umso infanster ist die Pragnesse. Am günstigsten ist es, wenn der Process nach auf eine Spitze beschrinkt ist. Wesenlich getrukt wird die Aussicht auf Besserung durch den Uebergung des Processes auf die andere Spitze, bemaruhigend durch die Zeichen teschen Geurbeschalls oder einer rasch sieh einstellenden Intiltration.

450 Programa

einer Bronzhopneumonie. Die nachste Zeit muss entscheiden, ab es sich baliglich um rückbüldungsfähige Paeumonisca durch Proteine und Secundurbakterien oder um einen wirklich tuberentissen Process bandelt.

Die grasses Wichtigkeit kommt dem Fieber zu. Ein afebriler Zustand, ernet festgestellt, ist fast stets ein Zeichen des Stillstandes, und
der Stillstand bedeutet, wenn wir uns der Auseinandersetzung S. 344
erinnern, den Beginn der Heilung. Hingegen macht mich schon das geringeFieber mit abendlicher Steigerung auf nur 37.7° oder 87.8° für die Zukunft
des Kranken bange. Diese Erhöhungen sind ein Beweis, dass er sich auf
der absehussigen Bahn befindet, und Niemund weise, wo und wann w
einen Haltepenkt findet, Entspeechend ungunstiger ist naturlich höheres
Fieber, noch bedenklicher die steilen Curven mit ihrer Remission his zur
subnormalen oder Collapstemperatur, oder die Febris continua, die off in
ragidem Zuge den Kranken dem Ende entgegenführt.

Die annähernd gleiche prognostische Bedentung kommt auch den Schweisse zu.

Zunehmende Gewichts verlus is müssen stets als ein schr\u00e4cdenkliches Zeichen betrachtet werden, da sie nicht nur den Verfall anzeigen, sondern auch direct zur Verlevitung der bucilieren Processe beitragen (s. S. 56). Dassernder und stetiger Gewichts-Stillstand oder -Zunahme, sofern sie nicht durch Oedens bedingt sind, eröffnen einen hoffnungstroben Ausklick.

Der Husten an sich entscheidet für die Prognoss nicht eiel. Doch ist intensiter Husten, insoferne er den Patienten anstrengt, die Nachtrubs stört und zu Erbrechen. Röutungen und Aspurationsherden Verantassung geben kann, immer ein zu fürchtender Begleiter.

Dusselbe gilt ein Auswurf, Profuse Spun nussen nicht nothweidig von der Phthise selbst abhängen; dach schwichen sie durch den Süffererliet den Organismus. Die Geringtügigkeit des Auswurfes berechtigt allein noch nicht zu einer gunstigen Proposes; denn die am meisten gefürchten milare Austweitung der Bucillen abt gerade auf die Menge des Auswurfes zur keinen Einfluss. Wohl aber ist es als günstigen Zeichen unzusehen, wenn ein bisher reichlicher eitriger Auswurf sourlicher und an Pornselementen unzus wirk.

Die Zahl der Barillen ist kein zuserhasiger Massstah für die Prognose. Wehl geben myd erweichte Herde massenhafte Barillen ab, hingegen die geführlichen miliaren Herde keine. Im Allgemeinen ist er als günstig anzusehen, wenn die Zahl langsam abnimmt und dir Verschwinden durch fortgesetzte Untersuchungen sich festatelten lässt. Die Abwesenheit jachlogener Sevandärbakterien darf gleichfalls als güntüges Zeichen aufgefasst werden.

Blutspuren im Answurf, peringe Blutingen von 2-3 Esslefeln sind an ooch für den Verlauf unwesentlich. Sie werden nehr gefinchtet als sie verdienen. Ja ett haben sie den gunstigen Einfuss, dass der Kranke den Ernst der Situation begreitt und sein Leben danneh einrichtet. In manuten Fällen freibeh rufen sie eine so ürfgebende Gemütlisdepression bervor, dass darans Schaden erwischet.

Reichbehere Butungen tedeuten oft einen Werdepunkt zum Schlimmern. Die Antmie wird bedenklich gesteigert, durch tiefe Inspiration leicht Blut, mit Spittum vermischt, in gesunde Theile aspirirt und pseumenische Processe und Verküsung eingeleitet. Durch Suffosition und armie Antmie kann selbst der Tod rasch eintreten

Ferner fallen beschiennigter Puls, auch ohne Fieber, Dyspnosund Schlaffosigkeit gleichfalls im ungünstigen Sinne ins Gewicht.

Eine prognastische Bedeutung wird auch iben zweiten Pulmonalton zugeschrieben: Deutliche Accentuirung sprieht für einen gegen den erschwerten Langenkreislauf kräftig ankämpfenden rechten Ventrikel: Abnahme einer bestehenden Accentuirung neben missiger Dyspuos für Freiwerben des kleinen Kreislaufes, neben unsehmender Dyspuos für Erschipfung des rechten Ventrikels (Smith).

Von den tuberenlösen Complicationen sind besenders Laryuxand Durminberenlöse von übler Vorbedestung, doch nicht nicht mie
früher als hoffmungslos zu bezeichnen; denn an beiden Organien finden
wir Sportanbeilungen, und am Laryux konnen wir durch rechtzeitige Eingriffe oft Berlang berbeifnhren. — Die Pharyuxtuberenlöse durf besonders
wegen der damit verbundenen Dysphagie geradem als Terminalersebeihung
angesehen werden. Ersudative Pleuritis und Pusumuthorax tauschen
mweilen eine verbergebende Besserung vor, beschleunigen aber im Ganzen
the Katastrophe. Unberhaupt ist jede Weiterverbreitung, Pericarditis
tuberenlöse, Knochen- und Gelenkunberenlöse n. s. w., besonders Meningsaltuberenlöse, infanst.

Ordense als Zeichen der Herzdegeneration und der ausyloiden Entartung sind meist als die Prodrome baldiger, vielleicht schon naher Auflösung aususchen. Auch der Soor britt meist erst in der letzten Zeit auf. Ueber die Diazo-Reartion als Prognastieum a. S. 367.

Im Ganzen ist die Prognese der Lungeninbereulese zunr als ernst, aber nicht als schlechterdings unganstig zu stellen. Sie wurde noch welt heeser, wenn der Kranke sich frühzeitiger entschliessen wellte, her jedem langer dauernden Katarrh etc. die Hille des Arztes in Anspruch zu nehmen wenn der Arzt durch die Abstammung des Kranken aus gesander Familie und sein gutes Ausschen anfangs sich nicht off in der Diagnose tauschen liesse, und wenn die nethwendigen Anordnungen mit Energie durchgeführt worden.

# Prophylaxis.

Für die Bekampfung der Tuberentese erwichsen uns aus der Erkenntniss, dass die Urmehe dieser Erkmakung der Tuberkelbuchlus ist, unbrfache Aufgaben. Man muss suchen 1. ihn zu vernichten, seine Verbreitung einzusschranken, seinen Eintritt in den Körper zu verhindern, 2. ihn, wenn er einmal eingedrungen ist, thunlichet bald durch die Krafte des Organismus zu entsfernen oder sein Waschathum einzudämmen.

Der erne Theil dieser Bestrobungen bildet den Gegenstand der sogenannten jantibacillären Prophylaxis, der zweite den der indiriduellen Prophylaxis und zum Theile der Thorapie.

# I. Antibacillare Prophylaxie.

Die Grundpfeile der sutibseilliren Prophylasis, berüglich dere zur frürlieher Motivirung ich auf den Attologischen Theil dieses Baches verweise, bilden folgende That-achen:

Der Tuberkelberilles ist ein etweiger Parauit d. h. er termag unter naturliehen Verhaltnissen sich sicht ausserhalt des thiersenen Köperzu vermehren, theils well er em höhers Warmebolürfniss last, besauferaber, weil er seines langsamen Warhelbemes wegen von Sapophyten juglicher Art, wie sie übersil in der Natur vorkommen, überweichert wirk. In die freis Natur, in die Ungebeng des Messelam gelaugt er auf finch die Se- und Excrete faherenlissen Messehen und Thiere und durch Fleich und Milch suberenlisser Thiere.

Eine Ansteckung findet, wie wir in den Capitels der Infection giseisen finden, in der Regel nur etatt durch die Einsathmung basilienhaltiger Luit, durch Genuss basilienhaltiges Nuhrung, durch directe Berührung, wenn Tuberkelbacillen durch Risse und leiente Wunden an die Hant oder knoore Schleimhaut gelaugen.

Die betriers Art der Inbeties bat relativ die geringste Bedeulung, de zu verleindern, genügt meist Reinlichkest. Wasser und Seife. – Der Nahrunginbertein ist durch Kochen der Speisen, durch Beanfeichtigung im Schänchtbetriebes und durch Controls der Milehkübe zu begegnen. — Weitung die grische Grähr liegt in der Einathmung des getrochneten und verstäuben Speisons. Die Verstreuung von Tuberkelbachten durch getrochnete fabe und durch Eiter uns eberflieblichen Berden, durch Partikeben die beim Husten (s. unten) beransgeschäudert werden kommt gegenüber der Menge des Sphloms und weinem Rechttene an Bastien kann in Betracht. Die Ausathmungsbuft der Philanker ist kelanfres und ungefährlich.

In nemenwerther Menge und angleich in einstlumungsfühigem Zustand finden sich werber Spreismstanb, resp. Tuberkelbestillen in der Begel nur firt, wo Philipsker sich aufhaben und durch anvaranchtige Erdiserung ihres Auswurfes Gelegenheit au deuem Vertrackunung geben, und zwar fint nur in geschlossen en Rinmen. Im Freien werden in der Regel die Barilien durch Somenficht rasch perolen, in den Luftspean zerstreut und durch aufmitsbe Feuchtigkeit und Niederschläge, durch Bespreugung u. s. w. mischäellich zernacht. Der Tuberkelbneilline ist also nieht abiquitur.

Die Verhütung der Athnungsinfection hat mithin in erster Linie dafür zu surgen, dass des Sputum der Philoisiker nicht eintrocknet, sondern in feuchtem Zustund aus der nichsten Umgeleung entfernt und unsehälllich gennicht wird. Sonzit dies durchführbar ist und durchgeführt wird, ist wenigstens für den beschränkten Kreis der Umgebung die Gefahr der Ansteckung vermindert, resp. anfgelaben.

Die Bedingungen der Infection und die relativ enge Verbreitung der Infectionsstoffe bringen es mit sieh, dass der Schwerpunkt für die Ausfahrung der Prophylane in dem sanzelnen Phthisiker, resp. seiner Umgebung liegt, insoferne der Kranke es hier viel leichter als bei anderen Infectionskrankheiten, z. B. Cholera, Typhus, in der Hand hat, seine infectionen Secrete in einer für die engere und weitere Umgebung relikommen unschaftlichen Weise zu beseitigen. Sehwartiger ist es für den Gesanden, sich in den verschiedenen Lebenslagen gegen Tuberenloreinfection zu schutzen, ebweid auch er nicht so muchtles ist, wie unn gemeinbin annimmt.

Urberall da, wo der Einselne sich gegen die Intertion nicht zu sebützen sermag, wo er ehne sein Wissen und Wotten durch die Tüberenless bedraht wird, ist ein Eingreiten een Seite des Staates unenthehrbeh, wenn wirklich die Volkskrankheit Tüberculose in erheidschem
Mausse beschränkt werden soll. Dass ein seiches Eingreiten nich im
Interesse des Staates liegt, erhellt phasuseiters aus der autional-ökonomischen Bedeutung der Tüberenlose.

# Interesse des Staates an der Prephylaxe.

In Preussen allein sind wahrend der 20 Jahre 1875—1894 in Tuberentom 1,669,587 Personen gesterben, soviel wie die ganze Bevölkerung Berlins betrigt, also pro Jahr einen 80,000, in Oesterreich von 1881—1892 1,660,500, also pro Jahr einen 90,000, von deuen die Mehrzahl, etwa linf Siebentel, im arbeitsfühigen Alter von 15—60 Jahren sieht. Es sind nicht, wie z. B. hei Diphtherie, h Kinder, für die erst ein gemager Aut-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Von den an Tephviere- Gresschenen stehen tarprächts eines 72°, im Alter bis zu 5-Jahren, einem eite, im Alter bis zu 26 Jahren.

wand gemacht ist, sondern Erwachsene, die den hieber für ihre Erzichung n. s. w. gemachten Aufward erst in Capital umsetzen sedlten, oder die wenigstens diese Aufgabe noch nicht ganz erfüllt hatten, so dass ihr Yod einen Verlust an nationalem Vermögen bedeutet.

Der Umstand, dass die Tuberculose gerade das productive Alier befallt und ihre Opfer nicht in wenigen Tagen, wie die gestrehtetsten Epidemises Cholers, Typhus, sondern nach langem Siechthum den Tode entgegenführt, fallt in mehrfacher Beziehung im Gewicht. Wir laben weiter oben schon berechnet (s. S. 3), dass lediglich der Entgang an Arlentseenlieust durch die Tuterenboor ohne alle anderen Ausgalen für Arzt, Pflego, Arznei, Begrabniss in Preussen auf über 43 Millimen Mark jährlich veranschlagt werden darf. Dazu kommt noch der gewaltige Aufwand von Mitteln, die die Behandlung dieser Kranken nur in den öffentlichen Ansalten erfordert. In Preussen sind in den Heilanstalten z. R. während des Jahres 1894 18:493, in Oesterreich 20:508 Personen au Laurenschwindercht und Lungenblutung behandelt worden, und diese Zahlen wiederholen sich Jahr für Jahr, Eine gemane Berechnung der Kussen ist mangels Angalie der Belinndhagstage numöglich. Nur von der preussischen Armse wissen wir, dass in den Jahren 1874-1895 fast 15, Millianen Behandlungstage der Tuberculess zur Last fallen. Man stelle sich die Kosten vor, die durch diese Krankenhausbehandlung jahrlich dem Stautund den Gemeinden erwachsen. Die Krankenkassen werden zur Erfüllung sonstiger socialer Aufgaben. Erheibung der Unterstützungsdater und der Leistungen ese, unfähig gemacht, da die Tubereulese einen wesentlichen Theil ihrer (issammtanfwendungen versehlingt, - Ferner war nich der Mittheilung des Reichsversicherungsantes vom Jahre 1898 unter 151.085 Rentenempfingers bei 18.212 - 12% die Taberenlose die Ureache der Invalidatit. - Der indereste Schaden durch verminderts Steastfälligkeit und gesteigerte Penvionsunsprüche entzieht sieh der Schatzung.

Welche Summe von Schmerz und Jammer, von sorialen Elmiwird dadurch geschaffen, dass Familien, ihres Ernahrers verlustig, all der Verannung entgegengeben und später der Allgemeinheit zur Last faber? Welche Summe von ethischen Missetunden und Verfusten, grant abgesohm von den peruntiren Ausgaben, erwichst für die Gesellschaft dadurch dass Kinder ihrer Mutter beraubt und dem erriehenden Einfluss des Elberahauses enträckt werden? Seben wir hin nach den Waisenhausern, wie viele ihrer Insassen durch die Tubercabose ihre Elbern verlosse haben!

fer nachte Verlust an Menschenleben durch die Taberenlese ist grösser als der durch Kriege met andere Senchen. Im deutschfranzieischen Kriege sind nach der prenssischen Statistik gefallen mit an Wunden und Krankheiten gestorken 40,951 Mann; die dappelte Zahl stirbt jührlich an Tuberenlese. Der Cholera sind in Prensen wahrent der 40 Jahre von 1831-1870 eines 344.000 Menschen erlegen, also kaum der fünfte Theil der in der Hälfte der Zeit an Taherentose Gestorbenen.

Die Wehrkraft eines Landes wird erheblich beschränkt. Ueber den vollen Umfang dieses Factors lässt sieh kein zuverlässiges Bild gewinnen, da nur über die wahrend der Dienstneit Erkrankten, nicht aber über die von vornberein vom Dienst Ausgeschlossenen für diesen Zweck brauchbare Zahlen veröffentlicht wenden. Ferner steht, wenn wir auch der Erblichkeit keinen massegebenden Einfluss zuerkennen dürfen, doch kann in Frage, dass die Nachkommen tuberenlaser Individuen oft die Zeichen der Schwache und verminderten Widerstands- und Leistungsfühigkeit an sieh tragen (s. S. 279).

Welche Verluste für das Nationalpermögen, für den Wehlstand der Barger beheuten die Verheerungen der Tuberculose unter dem Viehbestand des Landes!

Im Jahre 1893 z. B. waren unch dem Bericht der offentlichen Schlachthauser in Preussen von 690.832 erwachsenen Rindern 62.312, also 8.9%, inberrukte, davon wurde ein grosser Theil als zum Genusse untauglich ganzlich verwieben. Auf dem Berliner Schlachthofe allein sind 1883 bis 1892 06.000 inberenties Schweine geschlachtet worden. Weiche Unsummen von Geld gehen im Ausland, um den durch Tuberenkose terurachten Ausfall au Plesschunkrung zu decken — und in einem erhebsichen Procentsatz wird wieder tuberenkoses Viels dafür eingeführt! Im Jahre 1894 wurde für 115 Millionen Mark Rindviels nach Deutschland abenglich des Exportes importiet, eine Zahl, die erheblich vermindert werden konnte.

Die Tuberculese unter dem Bindrich ist eine internationale Calumitat geworden, ihre Tilgung eine brennunde internationale Frage.

Die Interessen des Staates werden also durch die Tuberenless in emplindlichster Weise berührt; er hat somit das Becht und die Pflicht der Intertention, eine Pflicht, der er bei anderen grossen Volkskrankheiten, wie Cholera, Genüge leistet, im Hinsicht auf die Taberenlose aber, die verderblichste aller Volkswenchen, noch nicht in genügenden Umfange auchgekommen ist, wenn auch einige Staaten den Aufang dazu gemacht haben.

# Die private Prophylaxis.

Die private Prophylaxis ist bei einigen gaten Willen nicht so schwerdurchfährbar. Umsemehr müssen wir Aerute imwisgesetzt bemüht sein, als Apastel der Hygiene zu wirken. Wir müssen immer wieder den Kranken und seine Umgebung auf die Gefahr des Spotums und ihre Verhütung milmerksum nischen. Es ware eine halbs Masseregel, sich foliglich auf den offenbar inberenksen Auswurf zu beschränken. Denn fürs erste entginge uns dahurch der haeillenhaltige Auswurf des oft verkannten Anfangsstadiums. Dann aber birgt zweifelles auch der Auswurf anderer Krank-

betten. z. B. Paremonie, Diphtherie, Influenza, Pertussis, infectiose Keins in such, weiche durch Vertrocknen die Umgebung gefahrden — ich erinnen an das weiter unten ritirte Beispiel von Mosler. Ferner verliert dadurch, dass wir das Volk dazu erziehen, joden Auswurf, welcher Erkrankung immer er semen Ursprung verlankt, in ein Gefäss zu entleuen, anser Gebot alles den Philisiker Verleitsche und Beunrchigende, Endlich verhindem wir, dass er terleitet wird, seine Krankhon eine Gewicht fallt. Da die Vertrecknung nach dem Ergebniss meiner Versiche am beichiesten da statifiedet wo der Auswurf auf den Beden oder ins Taschenzich gespiekt wird, so missen wir dafür soegen, dass jeder Auswurf in ein Geffüss, dessen Beden mit Wasser bedeckt ist, entleert wird; geschieht dies so künnen wir dem Kranken die berühigende Versicherung gebon, dass er sich und seine Umgebung nicht in nenuenawerther Weise gefährdet.

Die von Flügge nervedinge aufgestellte Behauptung, dass die Informavorpriewers direck die beim Hosten verstreiten Hustenträpfelen erfelge, muses wir als in anhefischer Benehung irrig curackweisen. Fluggen Zweifel an der Méglieblosit der Infortrer durch getrocknike Spattur lake tele durch mains (S. 61 angefährten) Versuche wideriegt. Danit at und die Miglichbeit, dass die mit dem Husten verspritzten Spottungheibber die Hauptgetale des Wellerverteering darstellen, a prien Linfallig; Jean selbst augmenmen, at wurden alle ausrehnsteten Flussigkeitstheile tid Racillen son, so marken does dock pur einen ungembar kleinen Bruckfiell der in ritem einnigen Syntamballen ausgeworfenen Barillen aus, den der Philisulter unversiehtig ontbert und trocknen lässt. Nun handelt er sich aber bei dieser Verspellrier Theilden gewöhnlich nicht um Spetren, sendem um berillesfreien Mundspeckel, wie ich dies an einer unteren Beile sin Vereneben (sieks S. 209) anchgewoosa kaho. Wenn Plügge Proligiome-Cultures in dea Muni minut und beim Sprechen und Histor eine Verstrenung der Proligiesus-Keime feststellt, so fehlt, um hierung einen berechtigten Schines und Tuberkelburdlen zu ziehen, gerade die Hauptwebe. the Tertions comportations, these the Mandopoishel for Philippier annihold se faberbeltzeilbereich zei, wie wenn man binstlich mit Preligieses-Orbiten des Mand vollnannt, Die Untersuchungen in dieser Richtung wiren, dass der Municipalischel in der Begel entweder von Buellen Swi ist oder die mer is seltener Filler and spiriteben Exemplases enthill.

Dus eigentliche überentliss Sprinnnist, wie selben früher bemerkt, gewisser mit einem Mantel zähen Breushabenblemes umgeben, der gleichneitig mit ihr Consistent des Sprinnis eine Verstreurung der Baeillen im Munde benmit daher die Seltenheit der Mundinberenlose. Wenn Plügge den Eubergung tenen Tröpfeben am Filmsigkeiten in die Lutt beim Auffallen eines Tropiens siler Filmsigkeitestrahles auf feste siler filmsigs Flieben beschricht, so lief nich dies wieder keinen Vergleich mit dem näben (besillenhaltigen) Sprinn zu.

Der beste Beweis aber, ihne die Trapfebenmfretien keins persone werde Belle spielt, ist for Unicheed, dass ich Taberkelbacillen bei den saldreichen Pintaeitern, die mit ihrem Auswurf in meinem Sane reinlich waren, niemels in den Wänden ober einstweinligslagert gefanden habe, untridem sie zur Trepfemperstreitung doch sieler Gelegenheit gegeben laben, sondern unt dort, wo die Kranken ihr Suntein arbbin vertrecknen lieseen.

Welch unbedeutende Rolle gegrafiber der Gefalle vertrocknoten Spatians die durch Basten verstroeten Bacillen opselen, kann man aus einer kürnlich erschienenen Arbeit B. Frankei's erschen Derselbe dess sine Anmil Philisiker je 24 Stundes lang Rusken tragen und hat mit 219 selchen Masken ungehalb 32 Tagen, wie er berochnet 2600 Tuberkelbesillen abgefangen; wieriel davon lebensfähig wuren, ist unbekanne aber — meh Kitanata's Befunden (siele S. 43) — johnställe om en kiener Brushfiell. Beller min berochnet un einen einzigen Auswurffallen 300 Milliamen Keine, mit den Tag also bei uns einmaligen Auswurffallen 300 Milliamen für einen einzigen Philisiker! Det som kurshil Philisiker wahrend 32 Tagen und 2600 Bacillen, her ein Philisiker im einem Tage 7,200,000,000, sien mehr als das Zweimillionenfache!

Damit erleitgt sieh zur Genüge der Flügge'sehe Einwand und wehl nich Frünkel's Versehlug, die Philisiker Tog und Nacht Machen tragen zu hassen, sim Versehlug, über dessen praktische Endurchführbarkeit ich kein Wort zu verlieren hauselse, Von mannen Bedeuten, Gefühnlung des Trägers sibst, Blossudlung des Krauken, ganz zu sehweigen, winnere ich zur an de unüberwindlichen Schwierigkeiten, welche Arbeiter dem Tragen von Schutz-

maken selbet in gefährlichen Arbeiterseinen entgegeneutzen.

Um der seltenen Infestionsgelegenheit durch Hustentröpfehen zu begegnen, durch das selson in meiner ersten Arbeit gegebene Gebat gestigen, dass "der Philaisiker bei plützlichem Husten sich ein Tach forhalte, um eine möglichet rasche Fixirung des ausgehusteten fein zertheilten Nebels, so wenig derselbe auch für gewähnlich bacillenhaltig ist, zu erreichen, und dans er dafür Serge trage, das benutzte Tuch möglichet rasch reinigen zu lassen".

Eine besandere Aufmerksankeit ist der Form und Pullung der Spacknipfe zumerenden.

Der Beden des Spirkunpess sei breiter als die Oeffenug, ein em Unwerten manöglich zu unsehen; er ein nindestens til zu beeh und auch breit und wine Oeffenug weit genug, ein nind albei grosse Ausgrüche zu die Treffseinerheit des Benutzunden zu erheben. Am besteu steht er in der Eeks, weil mfällige Verunseinigungen einer Verstreunig Jusch Verreibung diet leichter entgeben. Zweckmässig werden, wo durchführker, zur bechause Benitzung für Erwachsene und Kinder die Spieknäpfe etwa  $I_{I_2} - I_{I_4}^{*}$ m über dem Beden an der Wand angebrecht.

Im Laufe der Jahre act mir eine Beiha von Mustern zugeschickt worden, die tieffisch dem Zwecke nicht au entsprechen seksische füsells stein für licher Preis (12—15 M.) einer offgeneinen Einführung entgegen, theils zeutigt die Construction nicht den Auferderungen. Immer wieder bin seit auf die einfischen Perzellumöpte und Kanidesbüsseln zurückgekennnen, die mit durchfochenten Deckeln vorsehen unes der Gefahr begegnen, dass Hunde üben Jahrit auslechen, Der Einwand, dass ein im zeinhalte des Benütung

das Authenische Gefihl heleidigen, iffritte gerade für nie spreiben, wie de

in diesem Palle eine öffere Reinigung wewingen.")

Fullungen der Spieknipfe mit Saud, Sägespiesen oder der von Prausnitz empfehleuen Rohrwolle sind zu vermeiden, weil beim Umberen biebt eine Verscheuung und Verstlichung stattfindet und auch die entgiltige Reseitigung der festen lagredientien bei der nich vangschaften Mill-Abbehund -Verbreutung weniger Garantes biebt als die Entlerung flüssigen hbaltes in den Abert. (Findatsspilte, siebt S. 27.)

Ebensowerig duries die Spuckrupte mit Wasser gefüllt sein, wie dies vielfach augustratet wird; dem hierdurch findet biekt ein Verspritzen statt. Ich inde seinerzeit nuedrücklich hervorgebeben, dass mar der beidete

Reinigung wegen der Roden unt Wasser bedeckt sein darf.

Eine ausgiebige ungefährliche Beseitigung des Auswurfes ist nur dam denkhar, wenn die Spacknäple in genügender Menge überall da earhanden sind, wo der (offenkundig oder latent) Tuberenloss brinkunsen, und wenn sie eine unanfüllige, bequeme Expectoration ermoglichen; sie missen aben nicht nur in jedem Zimmer, sondern aneh auf dem Corridor, Closs, in den Arbeitsräumen m. s. u., besonders auch im Treppenhaus im finden sein, weil durch das Steigen die Expectoration angeregt wird. In keinem Hause und in keiner Wohnung, nicht im Paluste des Reichen, nicht in der Hatte des Armen sollen sie felden), thörieht ist der Einward, dats kein Philisiker sich dort befinde. Denn über erste ist die Krankheit oft nicht beuntlich, dass kein Philisiker sein durch den die Wohnung betrofenden Premden beicht ein Philisiker sein, und endlich ist der Spacknapf bestmutt, auch nicht tuberenlösen, aber infertissosfähigen Auswurf underer Art (Diphilherie, bullsenga u. s. w., unfornehmen.

Für ambalante Püthleiker ist das Dettweiter sche Spickfaschehen empfehleuswerth, welches trotz mancher Mangel ein schätzenswerthes Mittel zur meschädlichen Beseitigung des Auswurfes ist. Tauchen-Spicknapfe in Form von Gigarrenemis, Binterbrotinchsen, wie sie mir turgelegt wurden, haben his jetzt noch keine zweckmissige Construction. Ferner ist für den Kranken ein mit Deckel versehener Hand-Spickupf erwanseht, für den Bettlagerigen nothwendig.

Die Spackethalen werden zur besten in des Aber entliert und ind hitorius Wasser inschgespielt; in Fäulungemengen gelein die Tuberkelberübe beid zu Grunde. In Kraukenhäusern, wer es sieh um gresse Meugen Auswurf handelt, ist die Desinfection drugent erforderlich und an besten miten von Kirchner und Heim ungegebenen Apparaten durch Kechen zu bewerkstelligen. Eine Desinfection durch ebensielte Mittel indre ich ein den anderer Stelle ausgeführten Gründen wegen des Kontenpunktes, der Unständlichkeit, zum Theite wegen des üblen Gerneben (Cartolisure) und der germann Warksamkeit (Sablimat) für mehrt empfehlenswerth. Die gleiche Vorsecht minn man dem inbermitiern Elter und der Katternung beschnatzter Verbenstatliche wichnen; dieselben werden am besten verbraunt.

<sup>7)</sup> Sehr hatache Muster um micht in habe Preise trerden con Hunché in Berlin hongostelle.

Die Wäsene, seich die Bettwäsele ist themlichst oft, und wenn so derek Spettum oder Photo vernurenigt ist, sofort zu wechseln. Derken eine stete mit wassibberen Unbertagen zu versichen. Die Beinigung des Pederbetten in segenantten Pederreinigungsanstalten genügt nach meinen Versuchen nicht.

Man hat is beinstandet, due ich so sehr den tilsbruich des Twichentunden zur Anfandene des Spottens verurtheile. Ich stitze mich dabei auf
die Thatmehe, dass schot in der nichten Umgebruig des Philisikers nur
da Tuberkelbucillen nuchzeweisen wurde, wo der Auswurf entweder insTaschentrich oder auf den Boden entleert wurde; niemals da wo das nicht
geschalt und wenn noch zo von Philipidisch im Zimmer nach Flugge"Bussentrigischen" verstreuten. Thatmehen beweisen nicht als tiesentlichen
Vernuthungen. Unbeigens hat bald nach meiner ersten Veröffentlichung
Monter von einer infentosen Preumonie in einer Familie berichtet und
dabei gleichfalle bervorgeloben, dass die Kranken die Syem verstam in die
Taschentlicher ausgegeben hatten.

Um den Mund von nahingenden Systumresten zu reinigen, ebenzu num Vorlinben beim Husten, empfishlt es sieh, die Taschentlicher nan japanischem Payter\*) zu benetzen, die niebolid zu verbretzen oder im Nucht-

topf unschädlich zu machen sint.

Das Kussen auf den Muså vempeise man.

Die tegliehe Beinigung der Wehrename soll stete auf fouchtem Wege pescheben, da treckenes Auskehren die Gefahr wesenlich erhöht. Unmitteller nach der Beinigung ist durch kräftigen Gegenzeg (durch geöffness. Fenster und Thüren) möglichet rusche Staubentferung unrestreben. Für den Kranken bar der Staub wegen der darin enthaltenen Eiterkekken u. v. w. (Sommfärunfesten) eine Josephie Gefähr.

Man wege auch durch Anfetelles von Schulen mit Wassen oder durch Spray für einen genützenden Feischligsvertogehalt der Zimmerluft, der, abgesehen von der günstigen Wirkung auf die Expecternition, auch einer Feinen Verminkeing etwa verstreiter Sputampartikeleben entgegenwirkt. Diehte Verhänge beseitigt man und gestattet dem Seinembeht sehen seiner bakterieiden

Wirlong wegen moglichet freien Zetritt ins Zeumer.

Hat man den Verdacht, sich in einem durch Sputum verunreinigten Roum (z. B. Hotelzinmer) zu befinden, so bemübe man sich, nur durch die Nass zu athmen, und vermeide den Außeithalt daselbst während und kurne Zeit nuch der Beinigung; der Strub senkt sich erst in etwa 1 bis 2 Stunden nieder.

Bei Wohningswerhool sorge man für gründliche Seichte Remigning

vor dem Emerge.

Bei den Tedesfalle eines Phitosikers at die geundlichste Beinigung und besindertien aumordnen, umsemehr, als der Tedikranke oft am Schwäcke den Brinkeltkeitsausgelichen nicht mehr genägt und ihm gegenüber eine gewisse Nachsicht walten mass (ersatueil Anwendung des Sprays). Die Wände sind mit Brot abeureiben, der Beden sufrawischen, die Beden Kiesen Wasche, becken, Teppolis, Verhänge, Eleider (ersbissen Pelis und Lederwaaren) im strömenden Dampf zu desanfeiren: Polistermötel im Freien zu diepfen, Hölzmöbel mit fenchson Luppen, ersatueil mit Spintus absureiben. — Dasgleichen

Die Göppinger Paparfabrik indert miche Preise Taesbesmeiner zu 50 Pfernig pre Paket (circa 50 Bintier).

wirde er sich empfelden, in den dem Kranken herpfelddich ein Aubutteile diesenden Riemen flussischet oft erwe alle vier Worben, in ilmiteler Weise eine grundliche Sänberung versundinzen.

Wenn der Appell an den Philisiker, seiner Umgehung, seiner Familie wegen versichtig zu sein, wirkungstes ist, miss der meckte Selbsterhaltungstrieb die dam twingen. Dem da er genissermassen im Centrum des von ihm erzeugten, nach der Peripherie an Dichtigseit der Bacillen und an Gefahr absehmenden Infectionskriisen iele, gefähndet er mit seinem getrockneten Sputum sich selbst am alterneisten, mehr die jeden anderen der ihm nach zu sichs ist, und er tertist gewissermassen sinen langsamen Selbstmord.

Ven vernherein könnte min ginnben, dass es inrelevant mi, ek en Pathonker, der viele Millianen Raeillen in der Longe habe, noch einige Bodlier neftr emittane. Doch wenn man auf das Wesen der tuberenlisen Infection empeld, formst min on since underen Schlussbilgering. Es mag with glockgiltig sein, ab z. B. der Chelera- oder Typhuskrinke, bei Jon der gante Durm vall Bucillen sterkt, nach sinige nehr mit for Nahrung aufnimmt; glorbgilig, ob der Schorlachkrunke, der Tarollie, der Stylellicker, bei dem die gange Butlahn inferet im, dure einige Keine nehr sopilitet. Aber bei der Diberenlose, der streng Lenalisirten Krankheit, ist des nicht irrelevant. Han kunn diese eingeschneten Krine nicht mit deuen im Spatem vergleichen, welche den ihner angewieseren Weg nark anssisi geben. Ja wenn der günstige Fall eintrüte, dass sie gende in vice Curone, in einen Käselerd gelangen, wirde ihr Einbriegen aldes zu super haben. Aber für gewilmlich übmet nur das gestraße Gewebe, nicht der Kischerl. Und wern der Bacilles in eine geeinde, nicht ein Secret begellte Alveele hinearlement, so wird der nemphibliete Tuberkel zum Gentrum einer neues Intertion. Eine weitere Intertion in der Lunge at ebense geführlich, els wern der Philistiker seinen Durm oder ein anderes Organ inters. Mit aller Entschiedenheit muss deshalb dieser Ansieht und einem damit entschuldigten Schlendrian entgegenzetreten werden.

Vor allem sind, om einer Dormtuberenkess vormbengen, die Kranken deren abendanken, dem Answurd die vorsichlinden. Auch mogen die sich vor dem Einen den Mund aussydden, um auf alle Fille zu verhälten, dass im Mund ober zurückgebindens Spetumtheilehen mit den Spetum in den Durm gehangen.

Lass der Philaisiker die auchwendige Beindichkeit hattnackig auser Acht und macht er sich dadurch einer fahrfassigen Gefahrdung und Korpervorletzung seiner Umgebung sehnlig, so soll diese im eigeneben Intereste sich Vorsieht erzwingen und aufligenfalls die der rechtlich austehenden Consequenzen ziehen: Kundigung, Enthassing u. s. u. Die etwaigen Hatten hat dann der Kranko sieh sollist zumsehreiben, volenti nen fit interne Für solche gemeingefährliche Personen utze Amseigepflicht und selbst zwangsmeise Unterbeingung in Austalten, je nach den Verhältnissen, ebensowenig ein der Rand zu neisen wie bei Chebera, Lepra und ausleren Intertionskrankbeiten. Die Besonträchtigung der personlichen Fösselbert und eine Verhaltnissen, die der Presindichen Fösselbert und eine Verhaltnissen.

heit ist der im Allgemeininteresse erforderlich und von Jahrmanität kann keine Bede sem; wenigstem liegt sie nicht auf Seite dessen, der geschutzt wird, soudern despangen, der den Schutz erforderlich macht.

Be ist mir beispielweise felgender Full bekannt: Ein Philiniker (Schlauer) lag au flatter und vertrieb sieh tretz Abmahanag die Zeit damit, den Auswurf möglichet isch an die Wand empormechlendern. Wenige Wochen mach eitnem Tode starb unch seine vordem blübende Frau und sein Kind an Tuberculose.

# Maassregeln von Seite des Staates.

a) Gagen die menschliche Tuberculose.

Die prophylaktischen Maussregeln, die der Staat zu treffen hat, sestrecken sich auf Bekampfung der Mensch- und Thiertuberenlese. Nur im gleichzeitigen Kampfe gegen beide winkt ein durchgreifender Erfolg.

Was die menschliche Tuberculese anlangt, so hat er, wie zehon bemerkt, insbesondere dert einzugreifen, wo der Einzelne sich gegen die Gefahr der Infostion aucht zu schützen weiss und vermug. Die stantliche Phrnerge wurde sich auf folgende Punkte zu richten haben:

1. In allen dem Staat gekörigen oder seiner Aufsieht untersteilten Annahm — Instituten, Schulen, Sommen, Waisenbinsern, Kaseraeu, Irrenhäusern, Gerschts und Postgebanden, Gefängnissen, offentlichen Amtsstaben, Bibliotlacken, Wartsealen, Eisenbahmen, besonders auf den nach Ourorten überschen Linien u. s. u. — missen in genügender Zahl und ausekentsprechender Form Spacknäpte aufgesteilt werden, um sowold den Beamten als dem dort verkehrenden Publicum, unter welchen sich miturgenass eine grosse Anzahl Tuberenlösen befindet, die unsehaltliche Depoirung des Auswurfs zu ermäglichen; anderenfalls sind die Phithisiker getwungen, ihre Indectionsstoffe mit Gefähr für die Anderen zu verstrenen.

Dieser einfachen Indication au his heure noch nicht annäherust extsprochen, trotzdem die Forderung seit länger dem rehn Jahren aufgestellt wurde. — Insbesondere untseen in Krankonhäusern mid Philankeranstalten häherer und niederer Ordnung verschierte Maassregeln in dieser Hinsicht getroffen werden.

Noch vor kurger Zeit ferbe sch in den Gernderen eines grossen Kraukenhausen seche Sputsmösellen unt dem Beden liegen sehen, ein Verkommnies, das freilich durch den fast gurzücken Mangel im Spreknapfen entschridigt war. Ant der Strause wäre unten am ästhetischen ferunden Spreken in die Rinnsteine und in die entsprechend bergerichteten Wassemblünfe erwänselst.

2. Das längst som Staate beausprüchte Recht, die Arbeiter durch gesetzliche Maassregela und Ausgräuungen gegen gewisse mit den Betrieben verhindene Schafflichkeiten zu schützen und die Fabriken auf hygienische Missestande hin zu bezufsiehtigen, ist auf den Schutz gegen.

Tuberrulose auszusiehen, und zwar nicht aus in den Grossletrieben, sandern auch in den kleineren Werkstatten.

Wie off hat sich bei meinen anamnestischen Studien ergeben, dass in Werkstutten, oft mit 50 Arbeitern, trotz der Anwesenheit von Tuberenfosen kein einziger Spucknapf eine ungeführliche Bereitigung der Sputnus ermöglichte und die Arbeiter auch beim besten Willen nicht in der Lage waren, den Auswurf ungeführlich zu enderen!

Auf einen zweiten wichtigen Punkt hat sich die Fürsorge des Staates zu erstrecken auf genügende Belichtung, Ventilation der Baine, auf möglichste Beschränkung der Stanbbildung und zweckmassige Beinigung betriere sell nur auf beuchtem Wege und zu passender Zeit (s. 8, 212) vorgeneumen werden, also nicht aumstrelbar vor der Benatuung, sendem nachber (in Fabrikräumen, Bureunx, Schulen Abends, in Schlafstlen Morgens), dumit die den Raum Benutzenden durch den aufgewirkelten Stanb nicht gefährdet werden.

Die Controle liesse sich gelegenflich der Revision durch die Fabrikinspectoren, welche über die Ausführung der Versrähung alljährlich zu berichten hitten, vormehnen. Selbst eine dadurch bedingte Vermehrung der Aufsiehtsbeumen und damus erwachsende Kosten können gegenüber dem durch die Tuberculose dem Staate zugesügten unsudlich grössepen finanziellen Selmden kein Hindurniss bilden.

3. Desgleichen hat der Staat die Pflieht, in öffentlichen Loralen, finnhäusern, die Gelegenheiten zur unschäftlichen Beseitigung des Auswurfs anzuordnen. Wenn die Ortspelizei Vorschriften erlässt, z, B. (ber die Benigung der Glisser und des Bierapparates, über die Polizeistunde in Schackwirthschaffen, über Closscourishtungen, Böhe der Zimmer in a. seint ihr in viel böberem Grade des Beeht und die Pflicht zu, Ansechungen über die Beseitigung der Infestionsstoffe der terhenendsten aller Volkskrankheiten zu treffen. Die Controle ist mit der über die Ausführung der anderen Vorsehriften zu verbinden.

Die gleichen Gesichtspunkte gelten für die Beusteichrigung der Hotels und der noch im Argen liegenden Schlasstellenworen, für die sie zum Theils nicht weniger wichtig als die behörellichen Vertügungen über das Luftminimem sind.

- d. In erhöhten Mansse sind seliche Vorsehritten für Curerts and besonders auch für gewisse Sommerfrischen geboten, in welch letzien ich sicht weniger ambulante Philosiber zusammenströmen als in erstere.
- b. Durch Reschaffung geeigneter Apparate, eventuell eines fahrbaren für mehrere kleinere Gemeinden, ist für die Mitgliehkeit der Desinfection zu serzen und ihre obligate, aber unsutgeltliche Durchführung durch ottepalizeitsche Versehritten zu rogeln.

Besonders wäre darauf zu sehten, dass die Kleider Tuberenkser meht ehne vorherige Desinfection gebraueht, verkauft oder verschenkt werden, wenn wir auch den trüberen Vorschriften des Verbreumens (Nagel, Wien) nieht mehr das Wort roden konnen.

6. Eine Verhatung der Tuberculose fällt viellich zusammen mit hanpolinsiliehen Vorschriften über Belichtung der Wolmräume, Höhe der Stockwerke, Wasserleitung, Weite der Höfe und Strassen u. s. w., denn in Licht, Luft und Beinlichkeit haben wir die besten Bundeagenossen unserer Bestreleingen.

Auch für eine gentigende Strasseureinigung und besauders despranging hat der Staat, resp. die biemeinde geeignete Vorschriften in treffen; in dieser Hinsicht findet man selbst in verschiedenen (besonders indlichen) Curorten die mangelhattesten Zustände.

- 7. Ueher die Beaufsichtigung der Milebeuranstalten, Sehlsehlhäuser u. s. w. siehe weiter unten.
- 8. Der Staat sterge für möglichste Separirung der Tuberentssen in der Krankenhäusern und unterstätze nach Maussgabe des dafür vorhandenen Bedürfütisses den Ban von Volksheilstätten, die mism anderen einen wesentlichen Factor zur Bekämpfung der Tuberenlose bilden. Er ermögliche seinen erkrankten Beamten den Aufenthalt im solehen Austallen, der bei günstigem Erfolg indirect die Pensionslast des Staates vermindert.
- 9. Das Sputnm von taberenkoeverdachtigen armen Kranken soll nach Antrag des behandelnden Arztes auf staatliche oder Gemeindekesten in gesigneten Anatalten untersucht werden, um die für die Prophylaxe und Therapie gleich wichtige Frühdingsone zu ermöglichen.

Wie der Strat, zo hat auch jedes kleinere Gemeinwesen, gemäss den ihm zustellenden Compétenzen, für Amtschune, Schule, Baupelizei u. s. w., adiquate selbständige Verfügungen zu erlassen.

Die vorgeschlagenen Masssnahmen sind zweifellos wieltig und nothwendig, die eine wohl wieltiger als die andere, und unembehrlich besonders jene, durch welche der Staat mit guten Beispiele vorangelit oder einen Zwang dort zusübt, wo die Selbsthilfe des Empolieeu tersagt.

#### Belehrung.

Aber mit der Aufstellung von Spocknapfen und den sehünst anspetachten Erlassen. Verordnungen und Paragraphen allein ist wenig gehalfen. Die Versehriften bleiben ein Messer ohne Klinge, wenn nicht der Geshalts einerseits von der Gefahr der Tuberculose, andererseits von den relativ einfachen Mitteln, diese Gefahr zu beschrunken, in das Volksbewasststein eindringt und Wurzel fasst. Dadurch erst wird eine Beinigung der Vorsehritten garantiet. Dieses Ziel lasst sieh zur auf dem Wege einer weitgebenden Belehmung erreichen.

Man hat vor einer solchen Belehrung gewarnt in der Besorgaliss, das Publicum wurde disdurch gelingstigt, und es könne dahin kommen, dass der Kranke, der nothwendigen Pflege beraubt, "als Paria aus der menselstielen Gesolbschaft ausgeschlössen und wie ein Postkranker gemieden werde". Das sind Phantasiegobilde, und die gehen von Seiten aus die dem Tuberkelbucilius und aberhaupt der Bukteriologie von Anbeginn ein Voruntbeil entgegengebracht haben und nech entgegenbringen.

Weder zahlreichen Collegen noch mir, die wir mitten im praktischen Leben stehen und ufljährlich mit Immlerten von Phtheikern zu than haben, im seit eilf Jahren, seitdem wir benühlt nind, die Lahren der Prophylase ins Volk zu tragen. Jenois ein Pall vergekommen, in dem die Belehrung zu erhoblichen Unzuträglichkeiten für den Kranken geführt hätte. Sollten aber in vereinzelten Pallen überungstliche Gemüther lie Vursieht abertreiben und sollten wirklich Missstände eintreten, so kann und darf dies dem Ziele gegenüber, die Tuberculose zu beschränken, nicht in Betracht kommen, ebensonenig wie bei Chokers, bei Lepra oder anderen Seurhen, wo der Einzelne dem Gesammitwohl gegenüber in den Historgrund tritt.

Gerade früher hatte eine selche siel mehr Grund gehabt. Dem ist es vom Standpunkt der Erbeltehkeit für den Nachkemmen eines Tuberseitesen nicht erhoeklich zu denken, dass er mit dem Baeillus zur Welt gekommen ist und ihm früher eder spater fast anverweigerlich zum Ober fällt? Auch der Gedonke der Contagionität war sehrerklich, sohage man in dem Athemunge des Schwindsnehrigen sine Gefahr vernuthen konnte, solange man sehten den Idossen Verkehr mit ihm fürelten zu müssen glaubte! Heute über hat der Gestanke seinen Sehrecken für unterloren. Wir sagen ja nicht nur, dass das Sputum gefährlich seil, sondern geben zugleich ein einfaches Mittel an, diese Gefahr zu beseitigen. Die ganze Prophylaxe muss stets von dem Gestanken durchdrungen sein, dass der Phthisiker bei grosser Reinlichkeit selbst für seine nächste Umgebung in der Regel ungefährlich ist.

Diese Belchrung runes von den Aerzten ausgeben, sie mass it der Tagespresse gepflegt nerden, und zwar gerale auch in den Battern, die dem einfachen Maan in die Hand kommen, ferner in Kalendern, Journalen and Wochenschriften, sie muss eindringen in die Selmie (Aufsatztherna), in die Jugendschriften, und zoll nicht eher wirder von der Tagesordungs verschwinden, tas die Empfindung der Nothwendigkeit einer unschallichen Beseitigung des Auswurfes in Fleisch und Blut des Volkes mergegangen ot. Mit Erfeig konnen in dieser-Richtung durch Belehrung wirken die Geisttrhen, die Lehrer un niederen und höheren Schulen, die Vorgesetzten während der militärischen Dienstzeit.

Die Belehrung der Kranken, ihrer Angehörigen und des Wartepersonals, besonders meh der Kassenkrunken und Austalteinsassen seitens des Arzies komme etwa in der Form geschehen, dass man gedruckte, kurz gefasste Verhaltungsmusseregeln an sie vertheilt, wie ich es seit zehn Jahren bei meinem Kranken thus.

Meine Belehrung hat folgenden Wortlant:

#### Salute vor Schwindsucht.

Die verheerendste Krankbeit des Meusehrageschlechtes ist die Schranfaust (Tuberculose). Ein Siebentel uller Meusehen füllt der zum Opfer. In Drutschlauf ollein sterben jahrlich durau nubezu 130.000 Meuseken.

Diese Krankheil wird durch die Einstlimung eines Krankheitskeimes, eines sogenannten Bucillus, erzeugt. Sie ist ausbehrunt, d. h. ner kann von einem Menschen auf den anderen überfragen serrden. Aber nicht die ausgeathmete Luft, nicht die Ausdünstung wolcher Kranken at eines geführlich, wie vom freiber glaubte, sondern die Anstockung judet in der Regel durch den Auswurf statt, und zueur insbesondere Safareh, dass der Auswurf von ten Unsthranken unf den Fossboden oder im Tasebentuch gespacht wird, wie er dann brocknot und vorstäubt und der eine oder der andere der farin enthältenen zuhlreichen Krankheitsteiner ein gemanden Menschen eingestämst und.

Auf Skuliche Weise können soch woch munche undere Krunkbeiten.

2. B. Diphtherie, Lummaentrandansen, manche Kalarrhe übertragen werden.

Durch Vertrocknen three Assessifes bringen Brustbranke sicht nur ihre Einschung, condern auch nich zelbzt in die gröszte Gefahr, und sie zuweist ihre ausgeworfenen und vertrochneten Berillen wieder einsthuen und auf diese Weise bisher gemande Theile ihrer Lunge anstecken.

Solche Anetochengen sind aler zu erreeiden, wenn die Brutkrauben und überhaust Alle, die an Ausreuf leiden, diesen Auswarf stetz fescht halten, wenn sie Genadhen nieht auf den Beden oder im Tazebentuck, sondern in irgend ein Spackgofezt spreken, des in den Abort entlerst merd.

Urberall also, no es mithig excheint, überall in geschlosseum Roumlichkeiten, no Menschen serkehren, missen Spacknüpte aufgestellt werden, die um besten nicht mit Sand oder Sagespanen gefüllt werden, sondern gene leer Meiben, oder in welche man ichr semig Wasser gieset. Sie milen soneld in jedem Zimmer als auch in den Arbeite- und Fabrikantumen, in Bureaue, Schulen, Amtsetiden, affentlichen Lornlen, in Corridorn und Terppenhausern in raichlicher Minge varhunden sein, im Jedermann begeme Gelegenheit zu gelen, obige Varschriften zu besteuchen.

Gaschieht dies, so ist der Verkehr mit Schwindsüchtigen und die

Pflage salchar in der Regel ahne jegliche Gefahr.

Gedruckte Anachlitze in den Fahriben und Werkstitten u. a. z. sollen aufe Strengste verhieten, auf den Boden oder ins Tankentach zu spischen Die Reinisauss ovschehr stels fescht bei offenem Penster. Auf der Straue, zu des Bulenspachen fast unverneicher ist, verunden undere Unstände — Sonnenlicht, Feuchtisbeit — die Anstechungspefale. Joder Mensch entliere seinen Auswort, also selbst ber niefanben Hostenkrankheiten, nicht auf den Fossbeden, nicht ins Taschentach, sonlere

atetz in ein Spockgafass.

Die Milch werde besonders von Kisslern, Kronken und Recursalgcenten möglichel nur in gebochtem Zustande genassen. — In stanbiger üder

verdächliger Luft alknie wire stels durch die Nase.

Bei strenger Beebachtung dieser Vernchriften ist der Schwindsschlige auch für seine nichte Umpbung fast ungeführlich und ist, ummender als die Besillen ausserhälb des Körgers nur etwa ein halbes Johr leben blunen, zu höfen, dass bei Befolgung dieser Begeln von Seite der Kranken die Schwindspieht wasnellich absehmen wird. Thatsächlich hat sie sich auch, seitlem nen mit dem dumwerfe vorsichtiger geworden ist, in Preuseen z. B. wegentlich vermiedert. Denn milkrend dort im Jahre 1888 und den vorlergehenden Jahren einen 81.000 Personen jahrlich un Tuberenlose starben, mit bei steitiger Abnahme 1896 trotz der vermehrten Einwehnerzahl nur mehr rund 20.000, also um 14.000 versiger, dieser Krankhnit erlegen.

Vor wenigen Jahren ist in New-York eine ähnliche Belehrung von Seite des Gesundheits-Annes vertheilt worden, zugleich mit einer Aufforderung in die Aerzte, die Tubereulösefülle zur Anseige zu bringen. Die Anteigepflieht stiess Anlangs auf grossen Widerspruch, dech hat sich von Jahr zu Jahr die Zahl der Aerzte vermehrt, die freiwillig und zun allgemeinen Besten dem Wunsehe der Gesundheitsbehörde nuchkammen.

Für öffentliche Gebände, Kasernen, Schulen, Bureaux und Wartesäle, Fabriken und Werkstatten, Bestaurationen, Pensionaus, Treppenfure, für Eisen- und Pferdebahnen, 1) öffentliches Fuhrwerk überhaupt wurden sich, besonders in der Nähe der Spucknäpfe angebrucht, Anschläge mit dem kategorischen Imperativ: "Nicht auf den Boden spucken!" empfehlen.

Unter den 800 anatmestisch von mir unterwechten Pathiekern, meht Arbeitern, war ein nicht unerheblieker Theil mit den Gefriern des Answurfes bekannt, auffallenberweise freilleh wett seltener durch den Arri als durch die Zeitung durcher informirt.

Man darf antielich nicht erwarten, dass alle Gewohnheiten und Unsitten mit einem Malo ausgerottet werden können; aber man untersekativ
auch nicht die suggesties Kraft einer innuer wiederholten Belehrung,
zumal hier, wo es sich nicht um einen Verzieht, etwa auf Alkoholgemei
oder ein Schäuheitsmittel wie Corset, handelt. — Das Volk muss zur
Reinlichkeit erzogen und es muss saweit gebracht werden, dass in
das Ausspacken auf den Beden für nicht minder urmastanlig hält als de
Bedrässigung netätlicher Bedärfnisse eoram publice, die früher weit weniger
für aussassig galt; wie kurz erst datirt die Einzichtung offentlicher Bedorfaussanstabten bei uns zurück!

<sup>10</sup> der Remberger Frendshahn habe jehneliche Plakats mihrend der Cholemegiktima 1900 in getroffen, wurde in Frankreich auften die im manchen Statem mierze.

#### b) Startliche Massenahmen gegen die Thierzuberenlose.

Ununganglich erforderlich ist die Mitwirkung des Staates auch bei Bekimpfung der Thieruberenloss. Es gilt, die Viehbestände des Landes durch allmähliches Ausscheiden infectrer Thiere von der Tuberenlose zu retuigen. Die Erkennung kranker Thiere ermöglicht die Tuberenliningfung.

Gegen dieselbe hat man den Einward erheben, einwal dass sie unsieher sei, insofern nuch nicht tuberculöse Thiere rengisen und bei tuberunlösen die Beartien ausbleibe, dann dass durch das Tuberculin aft eine medie Ausbreitung des Processes bewirkt werde.

Nach einer Zusammenstellung der Impfresoltate von 70 Autoren durch Vogen, welche durch die Section geprieft wurden, ongen von 7327 mit

Tuberculin geimpften Thieren (Rindvich)



Diese Annahl von Felildingnozum ist sehen an zich nicht schelich und verliert nech an Bedeutung durch die zum Theile mangelhafte Section und Verenchsanserhung. Die rengereiden, über angeblich tebereitsochreien There besten die Tuberculesebeisein keine Garantie, da sich die Untersechtig in manchen Fillen zuf blesse Beschügung selbst zur einzelner Organiteile beschränkte. Meine Herde und Herde in anderen Organen zim beicht der Entleckung entgeben kounten. — Die 48 Thiere — 0°65%, die tretz inbereutisch Veränderungen keine Beseiten seigten, besinträchtigen den praktischen Werth der Tuberculiningfung durum nicht wesentlich, weil im zum Theile mit zu gerängen Desen grünpft wurden, zum Theile an generalischter Tuberculose letten (und hierdurch tuberculin-inneum), alse der zehligen Dinguese nuch soust beicht engängig waren, endlich zum Theile verknikte, also abgebeilte Herde aufwiesen, die für den Fall, dass sie nich besonde Baeillen enthalten, zur eine appeare Impäung weill rengert hatten.

Arch die Behauptung, dass die Thiere durch die Impfung eine Schldigung infolge neuter Milinetuberenkon erleiden, hat sich, von einigen Ausnahmen vorgoschriffener Tabereulem abgeschen, in einwandfreier Weiso nieht aufrecht erhalten lassen, wie Baung durch Massenimpfungen an 52,000

Eindern constatirte.

Die Tuberealinimpfungen werden in je nach der Griese des Thieres weckselnden Dissu — für Kalber 0.1, Kübs 0.5, starke Beillen 0.6 cm — um besten gegen Abend ausgeführt, nachdem durch Messungen ein seler mehrere Tage vorber die normale Temperatur festgesteilt ist. Fisherude Thiere sind von reruherein von der Impfung auszusehlieseen, Nach 9, 12, 15, 18 Stunden wird die Beartion, die gewöhnlich nach 12—20 Stunden eintrilt, durch Messung festgestellt. Steigerung der normalen Temperatur

um 1:5° oder ther 40° zeigt Tuberenkose an, Steigerung bis 1:5° rechtfertigt Verdacht auf Tuberenkose.

Die Beobachtung hat ergeben, dass die Reaction bei einer zweiten, selbut Monate spateren Impfung des Thieres, ohno dass Hellung eingetreten, im Gegensatz zum Mensehen oft zweifelhaft ausfällt oder selbst ausbieht. Es ist somit ein Betrug durch anehrliedes Verkänfer möglich, die, um ein tuberenlöses Thier als: gesund erseheinen zu lassen, kurz vor der als Kauftecknigung festgesetzten Impfung eine dieselbe in ihrem Erfolge zerstövende Vorimpfung muchen.

Daher ist

- a) der Verkant des Tuberenlins unter gesetzlichen Schutz zu etallen und dasselbe zwecks probaterischer Thierimpfung nur zu Thierirche unter Sicherung gegen Missbrauch abzugeben; der Press des Tuberenlins ist entsprechend niedrig zu stellen, um die ausgedehnte Anwendung der Impfung zu erleichtern;
  5)
- by die Impfung durch einen suckverständigen Thierarzt vorzunekuwe;
- c) sind die geimpften Thiere, auch die nicht reagirenden, in greigneiter Weise so zu kommzeichnen, dass Zeit und Ausfall der Impfüng ersehen werden knau.

Den Weg der probatorischen Impfung zur Bekampfung der Thiertaberculese hat vor allen Dinermek eingeschlagen.

Die als tuberenlis erkannten Thiere sind, um weiters Infectionen zu serhüben, von den gesenden möglichst zu trennen. Eine baldige Abselduchtung ware das sicherste Mittel und würde auch im richtigen Inferesse des Besitzers liegen, da das tuberenlisse Taitr mit Fortschreiten der Erkrankung sowohl das Futter schlechter ansmitzt als auch weniger Milch gibt, also erheblich an Werth verliert; doch sind derselben genisse Grenzen genigen, da bei det grossen Verbreitung der Tuberenlisse, die in muschen Beständen bis 50 und 70 % der Thiere und seibst darüber ergriffen hat, eine zu plötzliche Uebersehwemmung des Marktes mit Fleisch eintreten und dadurch erhebliche Verkantsverluste sich urgeben würden, Deshalb ist das Hauptgewicht darunf zu begen, dass die Nachzunkt von tuberenlösen Thieren sieher gestrennt wird und tuberkelfrei bleibt.

Es soll eine theriweise Entschädigung für die permitren Nachtheile, die dem Besitzer taberenläser Bestände erwachen, durch gegeneritige, ovenhadt zwangsweise Versieberung gewährleistet werden und siese Pramitiung derjenigen Zuchter stattfinden, die tuberenlösefreie Bestände aufweisen.

In Horoza z B. wird von Seite des Mixisterione due Tuberculin. <sup>1</sup><sub>et p</sub> für 35 Pfenzig abgegeben.

Um den Gefahren interenlissen Fleisches (s. S. 10 ff.) zu lagegnennurs eine allgemeine Fleischschan für alles geschlachtete und in den Veriehr gelangende Vich eingeführt und seden erkrankte Thiere vom Gennsscausgeschlossen werden.

a) Als gesinstheitsachadlich und nur für technische Zwecke verwerthtur ist das Fleisch interculöser Thiere dann zu ersehten, wenn das Fleisch selbst oder die Knochen Perfknoten enthalten, oder wenn die Krankheit buchgradig und ausgebreitet ist, d. h. nicht als eine Körperhöhte ergriffen hat und bereits mit erheblicher Abmagerung verhunden ist.

Solches Fleisch ist weder rob noch gekocht, weder für Meusch noch Thier zum Genusse zugulassen.

b) Hat the Tuberculoss zwei Körperhöhlen ergriffen, ahne dass man eine Ausbreitung durch den grössen Kreishuf anzunehmen hat, so ist, wenn noch keine Abmagerung besteht und das Fleisch nusserlich unverändert ist, dasselbe gwar als minderwerthig, aber nicht als gesmidheitsschafflich zu benöchnen.

Solches Pfeisch darf nur in gekochtem Zustund verkauft werden. Das Kechen geschicht in einem Dampfkochapparat, die Ffeischstücke dürfen nicht über 5 by sehwer sein und müssen eine halbe Stunde lang eine Inneutemperatur von 100 °C. gehabt haben. (Eine allmitche Verordnung besteht in Sachsen.)

c) Ist die Tuberculose auf ein Organ oder die Organe einer K\u00fcrperh\u00f6hle beschr\u00e4nkt, so dass die Verbreitung durch den grossen Kroislanf ansmischliessen ist, so ist das F\u00fcrisch weder gesamdheitssch\u00e4dlieh nach minderwerthig.

Silches Fleisch ist nach Entferneng der kranken Theile dem freien Verkehre preisungeden.

In nehreren Staaten besteben Vererdaungen, welche den obigen Forderungen annübernd entsprechen

Die Milele, Butter-, Molken- und Kasewirthschaften, besonders auch die Milehkuranstalten aussen bezüglich der zur Milehgewimung verwandten Thiere beaufsiehtigt werden. (Tubereuliningstung.)

Her vernag auch der Private sieh gegen Uebertragung zu schützen, indem er die Milch- und Milchproducte entweder nur aus Austalten bezieht, die naber amtlicher Controle stehen, oder vor dem Genusse genügend kocht.

Auch der einzelne Landwirth und Vielsbesitzer kann wenigstens für den beschrankten Kreis seines Besitzes zur Besserung der Verhaltnisse wesentlich beitragen, indem er im Sinne der oben gegebenen Directiven handelt. Er separire die durch Tuberculiniupfung als krank erkannten Thiere, die wogen ihres Hustens und tuberkeitsgeillenhaltigen Nasenschleimes für Thier und Meusch gieich gefährlich sind, er latte tuberculöss Krochtund Magde von der Pdege und dem Melkgeschäfte fern oder sorge wezigsteus für die Beselstung der mithigen Vorsiehtsmasseregein; er sehliesse seine Stalle gegen tuberculise Personen ab, errichte z. B. nicht stwa-eine Milehteinkhalle im Stall.

Unsere Forderungen sind, besonders soweit die Verhätung denousehlichen Tuberenloss in Frags kennet, einfacht sie unterscheiden sich von fraheren Verschlägen, die vor und bald nach Enderkung des Tuberkelberillus gemacht wurden, ganz wesentlich dahnreh, dass sie nicht mit allen migliehen, zur theoretisch begründeten Postulaten verkniget sind, wis strenge Desinfection jedes Auswurfes, Separatung der Kranken, Heirstsverhot im Philaisker, Trennung der Kinder von taberenissen Eltera u. s. s., Postulate, deren Ausführung von vormberein unmöglich erschien.

Je sinfacher die Manssregeln, je przeiser die Verschriften sind, um so cher werden sie durchgeführt i darum verziehten wir, nachdem wir mit der feuchten Besottigung des Spatims die Hauptsache getreffen haben, allen einem moglichen Infectionsgelegenheiten im Jeographen. Es wurde siehts als eine Erschwerung (ur die Pranis bedeuten, nur Verwirung und Unkharheit erzengen und die Hauptsache in den Hintergrund drängen, wenn wir alle Kleinigkeiten, die du und dort einem Indee der Johneme Infection vermitteln können, wie Kanen (an einem Federhalter, ein expéroiver Husten, Lanschiese (s. S. 72), Verunreinigung von Sprisen durch besilbenhaltigen Staub u. u., berücksichtigen wollben.

Wenn man von grossen Gesichtspankten ausgeht und das Uebel au der Wurzel fasst, vertieren sich die anderen zufälligen und selbenen Uebertragungsformen von selbst.

Auch die Betanung der Wichtigkeit disponirender Momente ist, man nag ihnen eine noch im grosse Bedeutung beimessen, für die popularBebehrung unzweckmissig. Eine Besserung dieser Verhaltnisse liegt sellen in der Hand des Einzelnen. Was nützt es der grossen Masse, wenn aum ihr predigt, sie soll in grossen, Infligen Rammen wohnen und arbeiten gut sieh nähren und fleissig sieh im Freien bewegen, wenn die Noth des Lebens, der Erwerh des Unterhaltes harte Arbeit, Aufenthalt in sandeschälten Rämmen erzwingt? Warum ferner sollte der Einzelne mit dem Aussunfe vorsiehtig ein, wenn er immer wieden hört, die Harpesache seien
undere Dinge, die er aber, wie er nur zu gut fählt, nicht ändern kmm? Es
let beine Frage, dass die Betoning der Disposition in minichen Ländern den
urtnetigen Erfolg prophylaktischer Massersgelin wesentlich gebennut hat.

# Erfolg der Prophylaris.

Man hat mir seinerzeit entgegengehalten, dass die Durchführung dieser Prophylage unnoglieb, und dass sie aussichtsles sei, und auf die

Erfolgitsigkeit früherer Bestrebungen, z. B. in Nespel und Portugal, hinrewiesen.

In Neapel wurde Ende vorigen Jahrhunderts ein Deeret selmmn, welcher bei Strafe von 300 Dacaten und im Wiederheitungsfalle von zum Jahren Verbennung den Aerrien die Annelge jedes Falles von Langenschwerdenehr (Ulesca primeralia) zur Pffleht machte, anne Philisiker einzweiters dem Spinnsuwies und alle der Infection verbiehrigen (21) Mehmen verbennen Erse.

Diese Verordnung, nebenhri ein Beweis, wie zehr die Contagiositat der Phthise lange vor dem Baeillus gefürchtet war, traf natürfich unt die Schwerkranken, während die grosse Mehrzahl der ambulanten ehrenischen Phthisiker, die ja gerade die Hauptgefahr ausmachen, unberahrt blieb, under von vornherem ein wesentlicher Ninten nicht zu erwarten war.

Ueber den Erfolg der von mir früher empfishlenen prophykktischen Musserspeln lasst sich heute bereits nicht mehr streiten. Schon\*nach Emdeckung des Teherkellucillus wurde man etwas versichtiger; und eitdem es mir gelangen war, die Hypothese der Ubiquitit als falsch zu srueisen und dadurch der Prophylass einem festen Baden zu schaffen, wurden meine Verschlage zuerst in Premsen, und zwar zumlichet für den beschränkten Ereis der Irrenhäuser, Gefängnisse und Krankenhäuser, der Ausgangspunkt mehrerer Verordnungen.

Die erste Vererdnung ging vom Berliner Polinsprinsdrum aus ; es felge eine weitere, gesteltt auf ein Gutachten der koniglich premoinchen ansenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen, mit dem Ersonden an die Bevölkerung und die Presse um Verbreitung dessiden. Aussenden wurde eine Beibe von Verfügungen witens der verschiedenen Ministenen, des Generalslabsurzies, der Previnnialregierungen erkessen, und die einzegeben hier nicht der Platz ist. Später falgten die Regierungen smiger anderer Länder, wenn nuch mit weniger Nachbruck.

Ferner wurde in nahlreichen populären Schriften und Vorträgen die Fruge der Prophylaxe ventüllet; ich ernnere an die Arbeiten von Predöhl in Hamburg, von P. Bettweiller, Günther, Meinert, Heller, G. Merkel. Buchelt, Felix, Flick, Tyndail und zahlreichen Anderen; sie wurde Gegensburd der Discussionen in nichteren medicinischen Gesellschaffen und Aerziekammern. Auch die politische Presse nahm sich der Fruge an und tergte dadurch für des Populärwerden der Verbengungsmusseregeln.

Diese Massmahmen hatten den Erfolg, dass die Tuberculose nicht unschädlich smk, und zwar fiel die Tuberculose-Mortalität auf 10.000 Lehende: in den pennsischen

Strafanstalten. . . . von 218-0 a. d. Jahren 1875—1878 auf S.J.i. d. Jahren 1892—1894 in den Irrenfakusern . 184 im Jahre 1888 . 256 im Jahre 1881 Kranten-

physeries ..... 100-4 i.d. Jahren 1885-1888 and 67 i.d. Jahren 1895-1894

Unverkennbar tritt also ein günstiger Einfluss der Verhatungsmanstregeln bei diesen Anstalten hervor: as sind mehrere hundert Perseten weniger an Tuberculose gestorben, als nach dem Durchschnitt früherer Jahre zu erwarten war. Da es sieh aber um für statistische Berechnungen relativ kleine Zahlen handelt — Strafanstalten eiren 11.000, Irrenhauser eiren 35.000. Krankenpflegeorden eiren 3000 Labende pro Jahr — so ware der Einwand, dass Zufälligkeiten mitspielen, wenn auch nich wahrscheinlich, so doch immerhin denktor.

Aber auch auf der breiten Basis des ganzen Staate's lass sich eine merkbare Abnahme der Tubereulese erkennen, in erster Linie wiederum in Preussen, wo man auf Initiative des damaligen Ministers v. Gussler zuerst daran ging, aus den Lehren der Wissenschaft Mie praktischen Consequenzen zu ziehen, und eine Prophylare der Tubereulese wenigstens aufahmte. In anderen Staaten Bentschlands und in Oostenstell, wo man stantlicherseits die Prophylare erst später joder unter den Einflusse der Dispositionsichte überhaupt nicht in die Hand genommen hat und es dem Volke selbst überliess, sieht zu belehren und zu schützen, finden wir eine bei weinem geringere Abnahme der Tubereulese-Mortalitat. Siehe Tabelle und Diagramm.

|       | He startest and 18,000 Lebrooks in one nebrostendest Julius an. |         |                |       |      |                      |                         |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------|------|----------------------|-------------------------|-------|
| 70+1  | Tidettilie                                                      |         | Empresidentime |       |      | Activised-           | Longra-<br>schwindrecke |       |
|       | 11                                                              | Kleynth | States States  | 1111  | 1/1/ | Free Handard Randows | Notice from<br>Events.  | 900   |
| 1876  | 53.0                                                            | -       | 23 6           | 31%   | -    | 31.2                 | -                       | -     |
| 1807  | 520                                                             | -       | 254            | 73074 | 385  | 33-0                 | -                       | =     |
| 1878. | 325                                                             | -       | 260            | 3814  | 27.2 | 33.7                 | -                       | -     |
| 1879  | 425                                                             | -       | 258            | 315   | 27.6 | 33.5                 | =                       | =     |
| 1890  | 31:1                                                            | -       | 258            | 293   | 999  | 31.5                 | 2                       | -     |
| 1881  | 37-5                                                            | -       | 288            | 28 €  | 261  | 31-5                 | -                       | 355   |
| 1882  | 302                                                             | =       | 256            | 30.2  | 27-1 | 30.9                 | -                       | 391   |
| 1883  | 318                                                             | -       | 24 6           | 31-2  | 252  | 331                  | -                       | 476   |
| 1881  | 3140                                                            |         | 254            | 229.9 | 26.5 | 347                  | -                       | 276   |
| 1885  | 398                                                             | -       | 250            | 39.9  | 29.8 | 324                  | 75.                     | 93.7  |
| 1551  | 31:1                                                            | -       | 24:9           | 2005  | 29.2 | 7978                 | 99 A                    | 471   |
| 1887  | 29.5                                                            | -       | 23.0           | 27:9  | 270  | 30.9                 | 39.6                    | 32.3  |
| 1888, | 255                                                             | 3314    | 255            | 296   | 220  | -309                 | 30.9                    | 28 6  |
| 1889, | 28.9                                                            | 315     | 238            | 277   | 283  | 268                  | 29-7                    | 392   |
| 1890  | 291                                                             | 335     | 24.2           | 29.2  | 301  | 262                  | 289                     | 39-7. |
| EIGL  | 297                                                             | 323     | 21 G           | 27:1  | 27:1 | 393                  | 279                     | 366   |
| 1893  | 250                                                             | TER     | 29.8           | 25/0  | 241  | 25-3                 | 254                     | 369   |
| 1493. | 250                                                             | 31.6    | 215            | 274   | 27.0 | 210                  | 24/8                    | 354   |
| 1891  | 23.9                                                            | 31.6    | 22.4           | 282   | 908  | 20-8                 | 257                     | 378   |
| 1900, | 23.5                                                            | 31-1    | 22-0           | 207   | 255  | 21-0                 | 234                     | 9     |
| 1806  | 271                                                             | 274     | 201            | 265   | 243  | 204                  | 223                     | 100   |
| 1997  | 21.5                                                            | 3110    | 188            | 25/5  | 3    | 20:1                 | -                       | -     |



Die Abnahme der Tuberculose, die selbst durch die inzwischen auftretende Influenza nicht aufgehalten wurde, ist zu gross, als dass sie auf einem Zufall berühen könnte. Sie läuft auch nicht auf eine Verschichung der Todesursachen hazus, sondern Hand in Hand mit ihr geht, zum Theil eben durch sie verunlasst, zum Theil durch das Sinken der Diphtheresterblichkeit, zum Theil durch die Besserung der allgemeinen Verhaltnisse, auch eine Abnahme der gesammten Sterbischkeit, so dass, was an Tubereilses gespart ist, als directer Gewinn an Menochenleben bezeichnet werden kann.

Die von mir 1894 festgestellte Verminderung der Tuberenkosseterblich. beit hat neuerdings aus dem knierflichen Gesandberkunde durch Buhte nim Bestötigung erfahren.

Niemals vorher, so weit die Statistik zurückreicht, hat die Tuberculose-Mortalität in Preussen zu niedrige Ziffern wie hente gezeigt. Früher bewegte sie sich zwischen 326 und 308 pro 10,000 Lebende: die Tendenz zur Absahme, erklärlich durch vine gewisse Vorsicht nach Villemin's Untersuchungen und besonders seit Kach's Entdeckung des Tuberkelbacillas, war auch eine geringe. Seit dem Jahre 1889 aber finden wir ein stetle fortsehreitendes Sinken fast ohne Schwankungen, und zwar von dem fraheren Durchschnitte von 314 bis auf 21-81 .... so dass von 1889-1897 um rund 184,000 Personen weniger an Tuberculose gestorben sind, als nach dem Durchschnitt der früheren Jahre von 31-4/co, zu erwarten war. Der Gewin at Menschenleben übertrifft zur Zeit wegar die durch Anwendung des Behring'schen Serum erreichte, unbestrittene Verminderung der Diehiberiesterblichkeit, die einen 50.000 betrag, um etra das Vierfachs. Die Tuberculose ist somit in den letzten Jahren fast um ein Brittel threr früheren Frequenz gesunken. Und dabet bewegte sich die Prophylaxe nur in bescheidenen Anfangen!

Auch in den anderen Staaten Ind sieh, wenn auch aus den früher angeführten Gründen nicht in demsethen Mausse, die Tuberenlose verminden.

In Surhon sind — eine Verminderung, die naturlich den kleineren Zahlen entspricht und später eintrat — seit 1890 rund 7700, in Hamburg rund 4000 Meusehen weniger im Tuberculose gestorben.

Die brutale Gewalt dieser Zahlen, zugleich ein Zeugniss für die Nothwendigkeit und Berechtigung der Tausende von Thieropfern, die allein die Erkenntniss der Infectionsbedingungen uns
ermöglichten, dürfte alle theoretischen Deductionen und Bedenken gegen die von mir vorgeschlagene Prophylaxe erledigen;
sie dürfte zur Genüge die Richtigkeit der Prämissen, die Darchührbarkeit und den Erfolg der bisherigen antibacillären Prophylaxe erweisen und weitere Maassnahmen sowohl dem Eitzelnen als auch dem Staate zur unabweisbaren Pflicht machen.

#### II. Individuelle Prophylaris.

Wenn auch die kraftigsten Personen einer taberculösen Infection all in kurzer Zeit erliegen, wieh ein kräftiger Körper somit keinen zuver-

tasigen Schutz gegen die Phihise verleiht, so reigt dech die Erfahrung, dass bei sohwärldichen Personen im allgemeinen die Schwindsneht schwerer nur Ausbeilung oder zum Stillstand kommt und schneiler zum todtlichen Ende führt. Unser Bestreben muss daher unch darunt gerichtet sein, den Örganismus in jeder Hinsicht zu kruftigen. Die dazu erforderlichen Mansachmen umfassen die ganze Hygiene; ich werde nich auf die Ramptpunkte beschränken.

Bei schwachlichen Kindern mass diese Sorge sehen früh in der Jugerd beginnen. Es bedarf keiner Begrundung, inso man dieselben von einer kranken Mutter nicht nahren lisst. Die Milch darf, wenn ihre Provenlent von einer gesunden Kuh nicht gunz sicher sieht, nur sterilisirt gereicht werden (Souhle Cacher Apparat). Der Gesundheitsrustand der Anme, die kindermidehens, der Erzieberin, überhaupt des Dienstpersonals bestarf sorgfaltigster Prüfung. Sofern ein Glied der Familie (auch im weiten Sun) taberculis ist, suche nun nach Möglichkeit einen engen Verkehr des Kindes mit demselben zu vermeiden, sehe auf stronge Beinlichkeit des Kranken bezoglich des Auswurfes und verhiebt das Küssen besonders mit den Mund.

Wer in der Lage ist, eine eigene Kinderstube zu halten, soll wenigstens aus dieser Teppiebe und andere Stanbfanger verlungen. Bestoders der Fusboden des Kindersimmers und überhangt der ganzen Wehnung mospeinlich sauber gehalten werden, um der Gefahr zu begegnen, dass von ausen Bacillen mit den Schuden bereingetragen werden. Diese Gefahr fällt umsemehr ims Gewicht, als Kinder mit den Fingern auf dem Fusskoden berungreifen und diese dann in den Mund stecken. Man verhindere möglichst diese Infertionsgelegenbeiten durch Beinlichkeit der Hinde und fleissiges Baden des Korpers. Unberhaupt muss die Beinlichkeit von der Wiege an Pflege und Ernichung beberrstehen.

Soweit die Arbeiten der Schule und sonstige Verhaltnisse es zulatern, gebe man jede Minute zum Luftgunuss frei, zum Aufenthalt im Preien. Dieser bedeutet nichts anderes als Reinlichkeit der Lunge; wir zissen ja, dass die Luft im Freien weit ärmer an Keimen ist als in geschlessenen Raumen.

Bei Schulkindern ist auch der Gestundheitskunstand der Spielzenessen und ihrer Angehörigen zu besehlten. Wig oft mag es verkommen, dass ein Kind, auf welches im elterlichen Hause die grösste higtenische Pflege verwandt wird, in die Familie eines Spielkamersden kommt, in der ein Tuberculöser sich befindet. Bei dem jugendlichen Spoel peht es meist nicht ohne Staubentwicklung ab, und das Kind bringt ausser zu anderen Krankheiten auch zur Tuberculoso den Keim nach Haus. Gedanken- und ertheildes ist es dann, eine langet versterbene Grossmatter einer Vererleng des Keimes anverschalbigen. Man erriebt die Kinder dam, im Essen nicht wählerisch zu sein und eine kraftige und derbe Kost in genügender Menge zu siek zu nehmen. Bei Madehen bekampfe man die thorichte Neigung, nur wenge und saure Speisen zu geniessen, um sieh "sehlank" zu erhalten. Gegen chlorotische Zustände gebrauche man frühzeitig Eisen-, Luft- mil Wassereur. Ueberhaupt soll man allen Erkrankungen, insbesondere solchen, die mit Behinderung der natürlichen Nasenathmung einhergeben, z. R. adenseiben Verschtienen u. s. w., genügende Sorgfalt zuwenden, da durch Mundathmung viel beichter eine Infection stattfindet. Soulbader, vor Allem in gebirgigen Gegenden, sowie Sorbialer eine wesentlich geeignet, die ganze Constitution zu kräftigen.

Nicht entschieden genng kann man den Branck, schwächlichen Kindern Alkohol und "kräftige Weine" selbst in grossen Disen zu geben, verurtheilen.

Bei der Wahl eines Bernfes wind nun selchen den Vorzeg geben, die moglichst wenig mit Stanbentwicklung, mit Aufenthalt in geschlossenen Räumen verbunden sind.

Die individuelle Prophylaxie fallt theilweise mit der Verhitung der Intection ausunmen; denn sehlieselich ist das Punctum saliens des Lubrentssess die Keimfreiheit. Zum Theile gibt sie durch Kraftigung des Keipers und aller seiner Theile, auch der Flimmerzelben, die Mogliebkeit, die Bauttlen wieder herauszufördern. Ob diese Kraftigung mit einer Salieinderung terbunden ist, derurt, flass die Bacillen einen schliebberen Nahrbeten finden, ader mit einer grosseren Walerstandsfähigkeit der Zellen,
wehr ob zur eine maschare Abkapslung entweder durch einen starken
Geneboreit oder durch verminderts Abführ der Proteine statifindet —
teher diese Fragen bestehen zumachst nur Hepothesen.

Gute kraftige Ermitrung, möglichst reichlicher Luttgeauss, genügende Hauspdage und Bewegung sind für Geschwächte jedes Alters und Geschlichtes bis zu einem gewissen für de Schutz gegen die Infection und Schutz gegen die Krankheit. Deshalb fallen diese Massnahmen mit der Behandlung der ersten Anfänge der Phthise xusammen.

Eine Beihe anderer Vorschriften: gesende, trockens und saunige Wehnung, abseits von dichtbereikerten engen Simssen, mastige körperliche und geistigs Arbeit, Fernhaltung tiefer Gesunthserregungen, Verhönderung zahlreicher Geburten, Vermeidung von Krankheiten sind tweifeltes sehr wieltig und schätzenswerth. Aber die mahe Wirkhehleit des Lebers, die serialen Verhältnisse, der Kampf um das tagliebe Brot. Liebe und Lestenschaft gieben über Durchführung meist unzberwindliche Schranken.



# S. Capitel.

# Therapie.

Die Therapie der Lungenphthise ist eine allgemeine hygenischdiateische, eine specifische und eine somptomatische.

# I. Hygienisch-diätetische Behandlung.

An sich würde die appeifüselte Thoragie das Fundament der Behandlung hilden müssen. Doch weist sie his jetzt keine Erfolge auf, welche sie zu dieser Stellung berechtigen; zur Zeit gebührt nech der hygienischdizeitsehen Behandlung der Vortritt. Wir können diese Methode nicht besprechen, ohne dankburen Herzens des Mannes zu gedenken, welcher in erstet Linio um ihre Begrändung sieh die grössten Verdienste erweben hat.

Brehmer war es, der von seinem schlesischen Gebergsdörfehen Gerbersderf aus Ende der Fünftiger Jahre urbi et orbi verkandete, die Philisosei heibur, nicht auf spontan, sondern auch durch zielbeumsstez, energisches Handeln des Arztes. Manche seiner Primissen waren falsch; aber um Glück für die Menschleit hieft er, unteirrt durch Widerspruch, Anfeindung und Spoit, an seiner Ueberzeugung fest, Die Heilungen, die us erreichte, wurden immer zählreicher, immer bekannter und gaben den Aerzten allmählich das Vertrauen, in dem Philisisker nicht den Todestundidaten, sondern ein Heilobject zu sehen.

Dettweiler, durch Brehmer's Schule gegangen, wandte den unendlich vielen Wechselfüllen im Laufe der Phthise sein besanderes Augenmerk zu, ging auf die Individualität ein und arbeitete mit grossen Erfolg an der Vervollständigung der Behandlung.

In ihrer Gesammtheit betrachtet, bit die heute geutes Theragie der Puthise gewissermassen eine potenzierte Hygiene des Körpers und Geistes. Wir haben es mit einem in seiner Existent aufs Ernstlichste bedrohten Individuum en thun. Alle Pactoren, die im Stande sind, einen physiologischen Abbut der Lebensvorgunge zu erhalten oder wieder in die Bahnen zu lenken, aussen berungenagen, Verfuste, die der Körper beruts erlitten, mussen ergimzt und jede Lbenste Schädlichkeit, die bei

der Stabilität des Gesunden nicht ins Gewicht fallen würde, aber des auf schlüpfrigem Boden wandelnden Philholiker in den Abgrand stossen kann, ausse mit Umsicht und Consequent ferngehalten werden.

Nicht der einzelne Heilfauter, nicht die Luft, nicht die Ernahrung, nicht die Hydrotherapie, nicht die Arznei verspricht uns irgendeinen Erfolg; nur die combinirte Befriedigung aller, auch der geringfügigsten physiologischen und hygienischen Lebensbedurfnisse gibt uns Hoffnung; nur daun, wenn der Arzt dessen sich stets bewusst bleibt, wird er gute Besultate erreichen.

Schon in den Anforgen ist die Philise eine achwere Kmakheit, und wir können nicht erwarten, dass von heute auf morgen, von der einen zur anderen Wache eine Actderung zum Bessern eintritt.

Nur wer mit nie erschlaffender Goduld sieh seiner Aufgabe widmet, wer unentmuthigt durch die seiten anabledsenden Bückfälle mit eisemer Beharrlichkeit auf das Ziel der Heilung hinstreht, wird sieh eines Erfolges erfrenen. Kann bei einer anderen Krankheit tritt neben Wissen und Können die Individualität des Arztes so sehr in den Verdergrund wie hier; bildet doch einen Cardinalpunkt der Behandlung gerade die joychische Beeinflussung des Kranken.

# Psychische Behandlung,

Der Artt, der sich lediglich danzel beschrankt, die sonbwendigen Directiven beziglish Ernahmung, Ruhe and Armei zu geben, wird, wenn dieselben noch so detaillirt ausgearbeitet und vortrefflich sind, nienals den Erfolg sezielen, wie derjenige, der sich die Mühe gibt, den sedischen Contact rwischen sich und dem Krunken bermitellen. Es liegt dies theils an der Länge des Leidens, theils direct in den psychischen Veränderungen des Phthisikers. Dieser ist ju Seiner Energie geschwacht, erlahmt leicht und bedarf einer kräftigen Stütze er muss das Gefühl haben, dass er als in Arzte besitzt: 10ff Vertrauen, 20ff Hingabe muss er zu ihm aufüllicken können. Der Arzz wird sich dieses Vertrauen derch Klacheit und Bestimmtheit der Verorinungen, durch Unbougsamkeit und Feathalten an dea für richtig Erkannten und durch inneres Mitgefühl für den um sein Leben Ringenden erwechen. Er muss die Payelte des Krauken studiren, um den richtigen Wor für die Besinflussung zu finlen (Heinvelmann). Er muss dem Leichtstan Strenge, der Unkenntniss wahlwallende Balebrung entgegensstzen und darf sich durch die thörichten Handlingsweisen nicht aus seiner Rube bringen lassen. Er miss fen Empindenson stirken, den Hyperhonder aufrichten. Ein rechtes Wort am carlitan Ort wind this off mehr natives als die beste ArmeDer Arzt allein vermag nichts auszurichten, wenn der Kranks nicht mitarbeitet. Auch an dessen Willensstarke und Auslauer werden enprechnliche Anforderungen gestellt, denen er kaum gewachsen und nachzukommen willens ist, wenn er nicht wuss, dass sein Leben auf dem
Spiele steht. In Uebereinstimmung mit Brohmer und wehl den meisten
Aersten, die viel mit Phthisikern zu thun haben, halte ich es für unbedingt nathwendig, dass nan dem Kranken die Natur seines Leidens
offen mittheilt. Das Vertmehungssystem, wie es nich heite vielfach
geübt wird, ist verwerflich, die Schönfürbereit "Spitzenkaturch", "Lungenbauerit" hat vielt Menschenleben auf dem Gewissen.

Was soll den Kranken, der nur an einem "Spitzenkatarch" beidet, sieh senst aber wehl und kräßig fühlt, veranlassen, sieh besonders zu schuten? Wie sellen wir ihn zur Beobachtung der hundert und aberlendert Vorsichtsmassregeln, zum Verzicht auf so manche liebgewordenen Gewolinheiten und Genasse für Monate und Jahre bringen? Wie sellen wir unsere Forderung, seinen Bezuf neitweing aufzugeben, sieh von Heimat und Familie zu treunen, grosse Opfer an Zeit und Geld zu bringen, rechtfertigen, wenn wir ihm nicht den Ernat der Snehlage enthallen?

Früher war die Diagnose gleichbesteutend mit einem Tolesurtheit und eine selche Offenheit influmm. Jetzt aber theilen wir dem Kranken durch Eröffnung der Diagnose nicht nur mit, dass er an einer schweren Krankheit leidet, an welcher er bei zweckwisdrigem Verhalten zwgrunde geht, sondern wir können ihm aus innerster Ucherzeugung such den Trost geben, dass er meh menschlichen Ermessen so gut wie viele Andere vor ihm wieder gesund werden kann, wenn er sich genäu an ensere Vorschriften halt. Heute ist diese Mittheilung nicht mehr eine Brutalitat, sondern gerwiern nothwendig, um das enermedische Zusammenwirken von Arzt und Patient zu erzielen. Wie off habe ich den schwerkranken Phthisiker klagen hören: "Hätte ich eher gewusst, was mir feldt, hatte ich mich wohl anders geschont, aber es war inner nur ten einem "Spitzenkutzerle die Rede." Ist das nicht ein schwerer Vorwurt für den früheren Beruther?

Zwar wird der Kranke, der schweren Gefahr seines Leidens vergewissert, im ersten Augenblick consternirt; ich habe aber stets die Erfahrung gewonnen, dass bei schonender Mittheilung der trüstende Nachsata, wins Wirkung meht verfehit. Dank der Hoffnung, die ein wesses Schicksal in der menschlichen Brust niedergelegn hat, richtet der Kranke sich winder auf; Hoffnung und Furcht festigen ihm den Willen, alles zu ihnn, was sein Heifer für nethwendig halt.

Allerdings darf nicht immer mit einemmaße die Wahrheit enthült werden. Takt und Gefühl mussen dem Arzt den richtigen Weg weisen. Wenn der angstroße Blick, die nitternde Stimme bei der Frage nach der Natur der Krunkbeit ihm die tiefe seelische Bewegung verrathen, so wird er nur allmählich auf vorsichtigen Umwegen die Disgnose beibringen. Daran aber autosen wir festhalten, dass die Wahrheit immer das Vertrauen zum Arzte erhählt und die Aufgabe der Heilung wesentlich erleichtert. In dem vorgesehritzenen Stadium hat der Krunke die Diagnose meist selbst schon gestellt. In aussichtslosen Fallen hat die Mittheilung naturlich nur noch den Zweck, die Umgebung vor Ansteckung zu sehaltzen.

Wenn wir uns mit dem Patienben über die Natur seiner Krankheit anwinanderposetzt haben, so werden wir sofort zur Vorsicht bezurüch des Auswurfes ermahnen und die Warnung, denselben nicht zu verschlucken, dringend uns Herz beren.

# Emahrung.

Die berrorssechendste Wirkung der "Schwindsneht" ist die forserhreitende Abmagerung. Unser erstes Streben muss dahin zielen, den vermehrten Stoffverbrauch aufzuhalten, dem drohenden Deticit vorunkengen, ein bereits vorhandenes durch vermehrte Nahrungsaufnahme zu docken. Wenn meine Annahme richtig ist, dass durch raschen Schwund der Korpersiestunz die in der Umgebung teiterenföser Herle angehäuften Proteine leichter resurbirt, dahurch dis naturliche Heilungstendenz durch Induration rerhindert und die periphere Verbreitung der Tuberkelbseillen geförelet wird, so ist die rennehrte Ernahrung nicht nur ein symptamatisches Mittel, sondern hisfordert direct die Heilung; freilich einer Verbreitung durch Aspinstein gegenüber ist sie machtles. Ausserdem trägt die gute Ernahrung vermethlich zur Verbesserung der Blutbölung, zur Erhähung der Kraft und des Walerstandes der Zellen gegen die Baeillen bei.

Alle unsere dittetischen Anordnungen nussen für den Philistisce ins Kinzelne gehen und klar und bestimmt lanten. Es ist widerstnutz sich einen Erfolg von der leider noch sehr haufigen Versehung zu versprechen: "Essen Sie recht gut, trinken Sie viel Milch und gehen Sie fleissig spazieren." Dunit weiss fler Kranke nicht mehr als vurler. Wir mussen genzu die Stande der Mahlzeit und meglichst die Quantitat und Qualität vorsehreiben. Die Kostverordnung, die natürfich nicht schematisch, maßern mit eielen Modificationen seit 11 Jahren meine gut situirien Patsenten innegsbalten haben, ist ungeführ folgende:

Erste Frederick, 7—7)<sub>T</sub> Uhr;

1<sub>J</sub>=1<sub>J</sub> I Mich (Cavas, Kaffee) mit 1—2 Kiern verrührt, oder Mehlengen, oder Plench, Speak — Butterhrot.

Zeroles Frahmick,  $9-9\frac{1}{2}$  Uhr:  $\frac{3}{4}-\frac{4}{2}$  I Mileb ofer  $\frac{3}{4}$  kraftiger Wein (Sherry Partenn, Moleys, Marsola) — Batterbrot, exentuell belegt.

For Tisch eine Viertels bis eine kalbe Stunde Rabe.

Milliogessen, J Uhr:

Suppe Vorspeise, Fisch — Braten, Wildpret, Gefrigel mit Gemise, Compet und Salat — Mchlispeise — Butter und Kase —  $\mathcal{H}_{10} I$  Rothwein oder  $\mathcal{H}_{4} I$  Bost.

Nuch Titch time halbe his cine Stunde Buche, controll hurzer Schlaf.

Vesperbrot, 4 Uhr:

"/4 - 1/4 I Milch (Carao) mit 1-2 Eiern verrührt - Butterbest (Henig),
Von slow Alundenson eine Viertel- bis Audie Stunde Kuke.

Abendbrot, 7 Uly

Gabratenes Flaisch, Gemuse — kalter Aufschnitt (Speck), geröntete Karteffel — Burtierbest — 1/10 f Wein oder 1/2-1/4 f Bier, Mitch.

9 Uhr:

1/4-1/4 / Milch I Kwistock, Cales oder Brot.

Die Bulte vor der Mahlzeit, die ich auch von leidlich kräftigen Patienten verlange, Siedert nicht merheblich die Nahrungsanfnahme,

Um für den Erfolg unserer Ernahrungstherapie einen Mansostab in laben, nursen wir uns über die Gewichtsverhaltnisse des Kranken steta auf dem Laufenden erhalten. Leider kennt man nicht das dem Ernahen zukommende Normalgewicht, da dieses nach Grösse, Alber und Geschlecht differirt und Tahellen darüber nut breiter Basis meh nicht enstien.

Am besten Inset man den Kranken wordentlich einmal, und zwar am nieulieben Tage, zur nämlichen Stunde, zweckmissig nach dem Stuht und vor dem Frahstnek, mit der nämlichen Kleidung sof einer geten Wange (nicht einer automatischen) wagen und das Gewicht in eine Tabelle entragen. Man hat sich zu hüten, durch gesteigerten Wassergehalt des Körpers (Ordense) eine Gewichtsaufbesserung sich vertäusehen zu lassen. Die Wange ist bis zu einem gewissen Grade die Controle für den Arzt und den Patienten und gibt eine Dürective für den Düntplan.

Zu unserer Information und zur Gewöhnung des Patienten an Ordaung und Schlichbachtung empflehlt er sich, wo angängig, die genossenen Speisen nach Menge und Gewicht taglich notiven zu lassen. Es eignen sich dazu sehr gut die von v. Leyden und durch berausregebenen Ernährungstabellen.

Der gesonde, erwachsene Measch braucht nach v. Volt und Rubnert täglich einen 120 g Eineiss. 50 g Fett und 500 g Kohlenligdrate. Die titzelnen Nahrungsmettel können sieh bis zu einem gewissen Grade nach ihren Brennwerthe vertreten: es ist daher zweckmissig, den Caloneenwerth der Nahrung zu bestimmen. Da Elweiss 4-1. Fette 9-3 und Kohlen482 Emilione,

hydrate 4.1 Warmeeinheiten liefern, so multiplicirt man die in der Nahrung enthalbenen Gramme Eiweise u. s. w. seit den entsprechenden Zahlen und addirt die erhaltenen Producte. Die tagliche Nahrung liefert also:

| Eiweiss       | 1201 | Isez | 11   | -    | 492  | Caloricen  |
|---------------|------|------|------|------|------|------------|
| Felt          | 150  |      | 93   | -    | 465  | -          |
| Kohlenhjdrate | .500 |      | 4.1  | -    | 2050 | -          |
|               |      | Se   | mins | Sec. | 3007 | Calarison. |

Der Stoffverbrauch des rubenden Menschen betragt pro Tag einen 30-35 Unberiern pro Kilo des Körpergewichten, der des leicht arbeitenden 40 Calorieen. Der Erwachsene von mittlerer Grösse zersetat einen 2000 Calorieen, und diesem Bernneverth muss seine Nahrung entsprecken; der in Consumption befindliche Phthisiker brancht unter Umständen mehr, dech neigen Abgemagerte bin und wieder schon bei einer Nahrungsanfnahme von 24-27 Calorieen pro Kilo eine Gewichtszumahme (v. Noorden).

Um einen Anhaltspunkt für die Calorisenwurthe verschiedener Speisen im geben, füge ich nach den Berechnungen von Boas und meinen eigenen eine Tabelle für die gebrauchlichsten Nahrungsmittel in der Quantität ein 100g, resp.  $t_{ijk}d$  au. Für die Praxis branchkurs Zahlen zu geben, ist insoferne schuer, als schon die Bohstoffe in ührer Zusammenstung absreichen, ausserdem aber die Nahrwerthe durch die Art der Zubereitung in hohem Massee gemehrt und je nach dem reichlieheren Zusatz sen Batter, Zurker wesentlich erfricht werden. Für den Nutzeffen kans auch noch der verschiedene fürnd der Amantizung in Frage.

#### Es enthalt:

| ra enthan;                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 200 y = V <sub>14</sub> Z | Culonisin | $100g = V_{cd}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Culotien |
| Yollmilch                 |           | Schweinsteisch, fett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Algeratusts Mileh         |           | Speek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Salts                     |           | Habe (Brottlessa), or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h 100    |
| Britanilehmann            | 41        | The state of the s |          |
|                           |           | Zugs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 393      |
| Butter                    | 756-807   | Breekfister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Mayerkins                 |           | Senisken, geräudert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 438      |
| Schwitzerkans             | 340       | Ponnersche frintelrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|                           |           | Cyryglatward                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 445      |
| Entrei.                   | 188       | Leberward                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 220      |
| Kin Eigenen               | 70-80     | Khrpden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93       |
|                           |           | Heeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72       |
| Orbordensky rule          | 119       | Striphetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2711     |
| _ gelescht _              |           | Ferrile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 106      |
| - gelenter                |           | Lache 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133      |
| Kallssondetta rolt        | 142       | Densiti "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01       |
| - pobrates                | 230       | Scholle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (9)      |
| Killolitra, mk            | 140       | Barsela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10       |
| Kallubrim                 | 90        | Austern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.6.0    |
|                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

| 100y - 01               | Calusires | 100 9 - %, 1       | Caloriem |
|-------------------------|-----------|--------------------|----------|
| Hiring, marinist        | 246       | Griesaflad         |          |
| Luchs, geranehert       |           | Untelette soufée   | 287      |
| Kirder Sprotten         | 248       | Nuisla (Maccaroni) | 353      |
| Const -                 |           |                    |          |
|                         | 200       | Rohateker          | 406      |
| Mikings                 |           |                    |          |
| Kartefelleri mit Better |           | Roggenbrot         |          |
| Spirit, Pilice          |           | Pimpernickel       |          |
| _ gekorld               |           | Weinenbrot.        |          |
| Carollen                |           | Zwishaek           |          |
| Bolymapurée             | 193       | Caleston           | 374      |
| Erleen                  | , 75      | Water Transport    |          |
| Schattlishnen           |           | Kembenmtwen        | 280      |
| Sported                 | - 18      |                    |          |

Bei Kranken mit gesinden und leistungsfahigen Verdauungsorganen in dieser Indication leicht zu genägen. Ohne dies und jenes verbeten zu nüssen, liest nam den Kranken in gewissen Grennen seinen Neigungen felgen und dringt nur darauf, dass eine meglichet gemischte Kost in reicher Quantitut gewählt wird. Bezuglich des Werthes der einzelnen Speisen verweise ich auf die bis jetzt erschienenen verzüglichen Specialarbeiten in dem Handburde der Ernahemgestberapie v. Leyden's.

Die einseitige Fleisch- und Bierernahrung, wie sie dem krimben von der Familie oft anfoctroyirt wird, erfüllt nicht den gewollten Zweck. Eine Bevorzugung der segemannten weissen Fleischsorten ist nicht prechtferügt; man gebe neben diesen fette Geflügel, Gans, Ente, Schweine-Hammet-, Rindtleisch, Wildschwein, betreres besonders auch in Sultform. Dunden missen, namenalich wenn das Pettpolster sehon geschwunden in, Fette in jeder Form, die der Kranke vertragt, verahreicht werden, von der biehr rerdaulichen Butter und Sahne an bis zu dem sehwerer verlauflichen Schweine- und Ganseschmalz, sofern es nicht num Histen teint, oder dem billigeren Speck, der rob oder gerietet oder gekocht mit Barkelst und kalt mit derbem Commiss- oder Schrutbrot gem genommen und gut verdatt wird.

Auch die tettreichen Piterbe, Auf, Lachs, Sardinen, Spretten, sollen auf dem Sprisezeltet stehen. Um dem Fertbedarf zu entsprechen missen, besonders wenn der Patient das Pett direct nicht hebt, alle Sprisen, auch die Gemtse, mit möglichst viel Feit zubereitet werden.

Die Gemüse, unmentlich die eiweissreichen Leguminssen, sind in Purseform beicht verdanlich, nuch darum besonders schätzenswerth, weit nit über flitfe das Pfeisch besort giebet. Aus dem gleichen Grunde sind alle Compotarten und Salate, gertebener Meerrettig zu empfelden festebnisch lasse man zur ersten Fleischspeise wirhillich Gemuse und, wenn

die ekonomischen Verhaltnisse eine zweite gestatten, zu dieser Compat, Fruchtmarmeladen und öbreiche, wenig sante Salate geniessen.

In antisprechender Menge sind auch Kohlenhydrate, die einen Fellansatz besonders begünstigen, zu verstreichen, Mehlspeisen Backwerk aller Art, Pasieten, Schmalabuckwerk, Cakes, Zwielack, Honig, dass die verzeltiedenen Sorten Brut. Commissbrot, bei Ototipation besonders Schrattret, Grahambout, Pumperniskel mit Butter und Honig.

Ein wesentliches Erfonderniss zur reichlichen Sneiseaufnahme ist ine schmackbafts und pikants Zubereitung, varifend in Zullaten und Gewurzen, die den Appetit heben und die Magenseerstion furdern Zonitze von Essig. Citronensuft. Senf, durch nur soweit als ehm othig, eine reiche Auswahl und Abweschslung, Hier ist genden eine vernänftige Polypeaguasis am Platze. Nichts stört mehr den Appetit, als wenn der Patient schon tagelang vorwas die Woshenkarte kennt. Für alle disse Dinge passt zur ein individualismendes Vergeben und nicht die geschäftsmässige Schablene grusser Hotels. Von besouderer Wichtigkeit ist us, dass die Mahlreiten regelmässig, ich müchte sagen pedantisch, ter selben Minute eingenemmen werden; dachtreb gewöhnt sich der Magen an die Nahrungssufnahuse. Die Zahl der Mahlzeiten sel mindestens fünd. Wer wenig Appetit hat, sell masser der festgestellten Zeit, auch wonn er dans Neigung hat, nichts essen. Sehr foederlich wirkt wich ein aspetitliebes und nicht zu languames Serviren. Ferner sehmeekt es besser in sympathischer Gesellschaft und bei angenehmer Unterhaltung. Wenn wir Aerzte uns auch um diese scheinbaren Kleinigkeiten kummern, so wird es uns oft klar werden, warum es bei dem einen und andern Kranken car tricht vorwarts geben will.

Man setze dem Kranken nicht vornhervin zuviel vor, sondern nur wenig; er kans gut, um die Ingesta ordentlich einzuspeieheln, aber er esse auch nicht zu langsam. (Siehe Mendelsohn's treffliche Schilderung bei v. Leyden.)

Besondere Leckerbissen, Austern, Cavine etc., sind naturiteb erlault, aber im grassen und gamen sollen eie mehr eine Austabuse hiblen; es ist vorzeziehen, dem Kranken eine recht gate kraftige Hausmannskost anzuordnen. Es binnen Zeiten kommen, wo wir frob eind wenn der Appetir wenigstens noch durch solche Leckerbissen angeregt wind.

#### Appetitlosigkeit.

Alle diese Massanahmen beziehen sich zunächst auf den mit gesunden Appetat und normaler Verdamung gesegneben Philosolog, Leider kann die Appetittorigkeit und der Widerwille gegen das Essu um ausseronleatlich zu schaffen machen Haben wir une übernengt, dass diese Ancesaie zein nerst öser Natur, die metorische und elemische Function des Magens aler natural ist, wissen wir im besondern durch zweistundliche Messeng wahrend mehrerer Tage, dass kein Fieber als Ursache zu Grunde liegt, se hilft in den meistem Fallen die ungeschminkte Darlegung der aus der Nahrungsverweig erung entspringenden Schaden und der kategorische Imperativ. Denn dieser Patient kann sosen, wenn er will. En fehlt nur an der Energie, da muss die Energie des Arztes nithelfen. Berselbe sall sich nicht die Mühr verdriessen hassen, den Patienten Mittags im besochen und in eeiner Anwesenheit die Mahlzeit aufessen zu lessen. Sieht der Kranke erst, dass se essen kunn, so sind wir sehon einen beleutenden Schritt vorwiets gekommen.

Man Isses den Patienten nicht allein ossen. — Oft wirkt, natürlich nur bei noch kraftigen Patienten durchübeter, vorzuglich ein eingeschaltsteretiständiger Fastiag, der wieder mit den fielible des Hungersbekannt mocht.

Van Kranken, die "von Jugend au schlechte Esser" sind — man findet gerade in wehlhabenden Standen, besenders unter Frauen und Malchen, deren genog — von Kranken, welche hagere Zeit sehen au theilweiser Inanition leiden, zoll nan nicht zuwiel auf ein mal verlangen. Hier gilt: Festina lente, Erschrocht man den Kranken von vornherein durch eine Kostverordnung, von der er sich sagen muss, dass ihre Errillung angenblicklich mehr möglich ist, so rerliert er den Muth und das Vertrauen zum Arzt, Am besten informirt man sich sehr genan über die his harige Munge der Nahrungsmaßnahme und steigert dieselbe missig von Tag zu Tag. Der Magen, ungewohnt der Arbeit, hat sich erst an deselbe zu accommodiren. Aber auf der andern Seite halte man energisch an der stetigen Vergrasserung der Speisensage fist; Nulla dies sine linen. Wo Gefahr im Verzuge ist, da sorat man naturisch mit allen Mitteln eine sehnellste Vermehrung der Nahrungsanfindung zu etwielen.

Wenn die gewöhnlische Nahrung mit Widerstreben genommen wird, versuele man es zunächst mit Ragent, Hachre, Kallisbries (Thymnoderse), besonders in Suddentschland tiel tellebt, Kallisbrim, mit Schalesbeich in Butter gebraten; oder wenn gegen warmes Fleisch Widerwille bereht, mit lahtem; mit Beizmitteln, wie Sardellen und Unriar. Oder man beginnt mit unmittelbar vor dem Genuss fein und dam immer gröber terhackten, perwingtem, gebratenem Fleisch, das hößelweise und zugleich mit Gemüse oder Compot genommen wird und das bei einigem guten Wilten leicht beruntergleitet. Auch leimige Speisen, Fleischgelde und Weinreite leisten gate Dienste. Breuge Stoffe werden immer beichter genommen als fests, die langer im Munde verweilen und vergültig gekant werden missen. Aus dem gleichen terund ist auch Fleischgulver indient, sehr

geriebene Eier, z. B. mit Spinat. Auch Ei mit Rothwein oder Er mit Milch und Vanille erweisen sich als nützlich.

ten hings die Appelitheigken mit unsgehieher Priese der Muniktabzusaumen; Zungrabelog und gepopper Geschwack nebmen den Speisen üben Beiz; sehlschle, enrose Zilme Leubern des Katen Mechanische Beinigung der Zeuge mit Piechbeinsposel. Pflege und Bekamflung der Zilms und fletoiger Gebrauch von Mandrikssern, z. H. Kallumpermangami (175 : 1000 Au. tropfentreite his ein Beführlung dem Wasser zumsetzen), Myrrientingen Melinenwagen u. z. w. begegnen diesen Unbelständen.

Sehr gunstig wirken all hydropathische Umschläge (Priesenitz) auf den Magen, eventuell nach besale, missig kuhle Bransen, Gunsabreibungen, überhaupt hydratische Coren, Auch die Ausspülung des Magens kann in Frage kommen. Gunstigen Erfolg zeigen zuweiben beichte faradische Strone. Erst im letzten Sommer behandelte ich einen Patienten, der, auchdem alle underen Mittel erfolgles geblieben, faradisirt wurde und eines eine halbe Stunde nach der Sitzung mit Behagen eine missige Mahlavit verzehete und verdante.

Unser Kangel gegen die Appetitlosigkeit erfordert oft eine Untersutzung durch die Amara und Carminativa;

Tinet. Ehei vinos. Saml täglich 25—30 gtt, eine halbe Stunde vor Tisch, der Tinet. Chin. compes. in der gleichen Dose, oder beide vorgenannen Mittel mit Tinet. Zingiberis zu Bund täglich 20 gtt.

Mit dem Orexinem uner wie es früher von Penzaldt empfehlen wurde, habe ich keine befriedigenden Resultate gehabt. Das Orexinum busieum und das Orexinum tunnieum (0.3 Rmal täglich 1-2 Stunden vor Tisch) seheinen bessere Wirkung zu haben.

finte Dienste beistet der Immermannliche Conformgesein oder Tinct, Strychni 3.0—5:0. Extract, Conformge fluid, 30:0. Bunk, 15—30 get eine halbe Stunde vor Tisch ; und hei Sobacidhat die Saltsaure, besonders die Saltsaurepspindragies. Him und wieder ist eine Viertelstunde vor Tisch ein (NB. Ein!) Glas guter Seet, zur Noth nuch ein Obschen kahlensaures Wasser von Erfolg: ferner ein Olas Wermut (de Torino), oder Elix, Aurant, compos. Hoffmanii, 20—50 gtt. 1/2 Stunde vor der Mahlbeit:

oder Hp. Extr. Absyrttin 10:0 oder Aq. Menth. psp. 12:0 Tinet, Aurust, ad 100:0, M. D. S. Small tuglick I Esoloffel. (Augustin.)

Ep. Tincturae Aloes Tinct. Chime 44 100. M. D. S. Sund taglish 15 Tropics.

index:

Rp.: Lichenis island, 25:0
esque per semilocam esm
Aq. dest. q. z. nd
estaturam 500:0.
It S. Vaguiller in verbruichen.
(Liebreich und Langganedt.)

Modellist 487

Den Cardinalpunkt in der Behandlung der Appetalusigkeit bilden steter Aufenthalt in freier Luft, möglichst tollständige Buhe und Klimawechsel, die alt allein im Stande sind, den Appetit genügend zu heben. Wir werden auf diese Punkte noch mehrmals, besunders bei Besprechung des Weir-Mitchell'schen Verfahrens, der Fieberbehandlung und der Curorts zurzekkommen.

#### Milchdiat.

Die Milen nannt durch glickliche Verenigung aller Nahrstoffe (Ezweiss, Fett, Kehlenhydrate, Sala und Wasser) und ihre leichte Verdauliehkeit eine wichtige Stelle in der Dat ein. Doch darf eie auch nicht überschätzt werden. Um mit Mileh allein die Korperbilung des Erwachsenen im Gleichgewicht zu balten, und 4-5 / taglich nuthwendig, eine Menge, die wohl nicht leicht Jessand ohne baldigen Widerwillen anformat.

Ueler I—I% I pro die gebe ich selten himaus und ziehe underweitige reichliche Ernührung vor. Nur verühergebend, bei fast ansschliesslicher Milchernährung, z. B. nach Blutungen (s. anten), steige man auf 3—41.

Der foreirten Milcheint, wie sie rieffach bei Phalestkern verordnet wird, kann ich nicht das Wort reden, da durch die Verarbeitung so grosser Flussigkeitsmengen eine Atonie des Magens zu befürchten ist.

Ausserdem aber wird durch übergrüsse Plassigkeitsmengen dem Herzen eine erheblich vermehrte Arbeitsleistung zugemathet und das hydrostmische Gleichgewicht postärt. Vermag auch das gesunde Herz eine derartige Störung lange Zeit zu einspensiren, so sieht bei dem aureh die Proteins und mangelhafte Ernahrung alterirten Herzumskei des Philasikers eine Abnahme der Herzkraft in Aussicha; erfolgt deck der Tod all gerate durch Herzhämung. Besondere Vorsicht ist daher dann im Platze, wenn Dyspose und Herzklopfen bei gesteigerter Bewegung (Treppensieigen) als Anzeichen einer beginnenden Herzinsufficienz gesteitet worden mitseen.

Auf der anderen Seite konnte man eich von einer vermehrten Flussigkeitsanfnahme eine Auswaschung des Körpers, eine Entgiftung dessiben versprechen. Aber auch hier ist es bei der Tuberenlose fraglich, ob dann nicht gleichzeitig die periphere (ödtzene (s. S. 398 ff.) ausgewuschen und so ein reuchter Heilungsprocess sogar beeinträchtigt wird.

Die Milch muss von einem gesinden Thiere stammen und keimfrei verabreicht werden. Man begegnet der Gefahr inberenlöser Provenienz und sonstiger Keinsuncherung durch Pasteurisirung (Soxh)et). Ob warm oder kalt zu trinken, darüber entscheidet der individuelle Geschmarkbri Picher oder im Sommer kalt, bei Prostnengung oder im Winter warm. Verdauungsstörungen auch Milchgenuss ruhren oft von sehlechter Beschaffenheit (Wechseln!) oder unzweckunnssiger Einführung her. Ein nicht sehr krüftiger Magen verdaut die Milch leichten, wenn sie in kleinen Schlucken, erentnell mit etwas Schwarzbrot, Toast (gerosteten Brot), Zwiebuck etc., nicht sied auf einmal genammen wird; bei raschen Trinken bildet sieh im Magen ein selwer verdaufieber Küseklumpen. Am besten eignet sieh Brehmer's Vorschrift, bei vorwiegender Milchtitt alle Viertelstunde 5,4 Liter-felta zu trinken, also pro Tag eiren 3-4 f. Ueberhastigen Patienten gibt man sie hiffelweise.

Viele Menschen haben eine thatsächliche oler eingehildete Idiosynkrassie gegen die Milch und vertragen sie selbst bei eersichtiger 
Verabreichung schlecht. Zusatz ein geringen Mengen Kaffee, Ther, Eichstesten oder Augus raleis (1 Thesloffel auf ein filbs) oder von etwas Kochsalz, einer Messerspetor Borax, oder nothigenfalls von einigen Tropfen 
Bum, Cognac, Kirselmusser, Kombraustwein (Verrühren!) sind für diese 
Fälle angebracht. Mit den alkoholischen Ingredienzen wi man nicht zu 
freigebig. Stellt sich Urberdruss ein, vo setze man am besten sofort 
1—2 Woelen ganz aus und mähle dafür Surrogate, beginne aber abstann, 
wenn angangig, wieder mit Milch.

Bei Diarrhoe verdient Zusatz von Katkwasser. Eichelencao sawie Ziegennülch den Vorzug, bei Verstopfung Zusatz von Rahm oder Selterswasser.

Gute Dienate instet die trartmer sehe Pettmilich, der durch Centrifogiren ein Theil des schwervenkulichen Caseus entzegen und die datür fettreicher geworden ist.

Ganz besonders nachdrücklich mischte ich den Rahm empfehlen, der ungeführ den dreifseben Calerieenwerth der Milch hat und als Zusatz zu letzberer oder pur verordnet wird. Becht zerne nehmen Patienten Rahm (oder Schlagsahne) mit geriebenem Pumpernickel.

Um einer Abneigung verrabengen, oder bei achen bestehender Abneigung oder Obstipation ist ein Wecksel der materlichen Müch mit saurer Milch mit Kefir oder Komys indicirt, betwere beide wehl auch euphemistisch als Milchehampugner bezeichnet, weil ein Theil des Tranheimekers durch bestimmte Bakterien in Alkohol und Kehlensaure übergeführt ist. Die Vorunge dieser Milchpraparate sind anserdem ein angenehmer pikanter Gesehmack und eine beichte sünretische Wirkung.

the saure Milch wird is der teknanten Weise durch 1.—Bigiges Stehnslassen der Milch zu einem vor Strab geschützten Oris gewonnen. Empfehlenswerth ist der flemms mit Selewarzbret (auch Zucker).

Keffer werk durch Zumu den Ketrythen um Mich nach einem nor den Kankasus stammenden Verfahren beseicht, des grosser Sougfalt zur Krzetung eines Indelimen Productes bedarf, das mehr wisserig, sondern dek wie Kahm min soll. Man unterschricht je unch der Linge des Gährungprocesses 1s, 2- und Stägigen Kefte. Der Albeheitzelnik ist sown 2%, Man beginnt pewidulich mit Ztägtgen Kefir, bei Obstipation minnt man eintagigen. Erwänsicht ist zeweilen der Zinatz von etwas Zooker, Das Tagesnuntum ist 1 f (2 kleine Flaschen).

Anch Kumys ist gegebrers Milch (menst von Staten), welche von manchen recommen Nomadenstämmen, namentlich der Korgeser und Baschkiren, siel genossen wird. Man hat fin bis zu 10 Flaschen trinken iamen. 2 bis 4 bleme Flischeiner (17) dürften bei underweitiger Etnisbung genugen.

Die Butter ist das beichtest verdanliche Fett und soll dem Phthisiker in reichlichster Menge und jeder Form, bewonders als Speisenments (Sancen) versbreicht, wenden,

#### Nilhtpeliparate.

Für alle die Kranken, welche die naturlichen Nahrungsmittel vertragen, bilden diese die Operationsbasis der gannen Ernahrungstherspie.
Erst wenn die natürlichen Stoffe nicht in genügender Menge aufgenommen
werden, wenn sie nicht ausreichen, das Deficit zu derken und ein gewisses
Capital zur Reserve für intercurrente Wechselfalle zu sehallen, sind die
Hittanittel der künstlichen Präparate berunzunichen, und dann treilich
uwist mit bestem Erfolge. Man kann G. Klemperer nur vollkommen
beistemmen, wenn er gegen die missbruschliche Anwendung der Surrogate
sich sehr entschieden wender.

# Fleische und Eineisspraparate,

Dax Fleischuntract, das die wasserliebem Fleischbestandtheile zur leigigen Consistenz einpoliekt enthalt, ist weniger werthvoll durch seinen ner geringen Gehalt an Nahrsteffen, als bei Zusatz zu Speisen durch seine appetitreizende Eigenschaft, die es seinem pikanten Geschmark, leziehungsweise seinem Beichtheim an Extractiveleffen verdankt, durch seine excitirende Wirkung auf das Neuvensystem und durch den hohen fielmit an Stoffen, die zum Aufban des Korpers nethwendig sind. Man gild 5—10 y (einza 2 y Einzeiss) pro die zu Suppe, fiemtse oder auf Brot. In grosseren Desen führt es zu einer starken Erregung der Nerem und nurch seine Kalisalze zu einer Beeintmichtigung der Herzthatigkeit.

Gleichfalls nicht appetiterregiond und von geringen Nahrwerth ist Beeften: 1/4 Pfund fettlosse Fleisch, in kleine Wurfel geschnitten und mit wenig Salz ohne Wasser, wird in eine Flasche gefallt, welche dicht verschlossen zwei Sunden im Wasserbad von etwa 50° bleibt und dann eine halbe Stunde in kochendes Wasser kommt. Schatzenswerth namentlich bei Fleberschutziche, Wird halbtassenureis getrunken und bei Erterschen in Eis gekühlt.

Elema sind ushr attinutioned als makend Valentine's Fleischsaft (67%, Albanosea and Poptons) and Brands Essence of best. die sich besonders durch ihren hohen Preis auswichnen (Valentine 150 g. Mark 4:50) und daher besser durch das wesentlich billigere Puro (von Dr. Scholl in Thalkirehen) ersetzt werden, das von den Patierten sich geme genommen wird. Letzteres enthalt in 10 g stwa 2 g. Entractivatoffs und 3 g. Eiweise (und kosten 150 g. Mark 2:50).

Van wirklichem Nührwerth und gesignet, Erweissneafz auch bit verminderter Sahsaurenbeunderung zu erzieben, ist das Fluischpulver (eines 85% Eiweiss).

Fleisch, in Sticke constitution and in Washrhale getrocket aler out Bleckplatten geroom, work in Mirrer or fathern Police vernichen, Das Palver hat since improduces Geroch and let liet go-charackles. — 20—30 g worden in class haben later Mitch congenitat. Taporordensch etwa 100 g. In thislicker Weim ist Manquera's Fleischneid an verwertlan.

Schr billig ist Finkler's Tropon (90%, leicht assimilitares Eiweiss), zu nehmen 20-60 g pro die in lauwarmer Milch, Caras, Suppen. Brei oder als Zwieback.

Losdische Eiweisspulver Besenders zu zennen sittl die zus dem Casein bergestellten Verbindungen, das Eueusin (Cosein-Ammeniak een Salkewski) und die Nutross (Caseinnatrum von Bühmann): beide sind leicht losliche, ziemlich geschmacks und gerurhlose Palver, die als Zusatz Umbweise in Suppen Milch, Cacao, Gemüsen oder nesserspitzenunise zu Wein, stau bis (3—) 5 Theoloffel — 50 g pen die Verwendung finden und mit Becht sehr geschätzt werden. Bei medieinfelinflichen oder sonst emplinflichen Patienten lasse ich den Zusatz nuchen, ohne durch chuns zu sagen. Sie enthalten 80—90% Einwiss, also zie, Theoloffel (10 g) — 8 g Eiweiss — 23 Calariesen.

Bei verminderter Salzstanealssenderung ist es wunschenswerth, das Errouse in selien vorbereiteter Form in den Magen einzuführen. Diesem Zusche dienen die Peptone, Propeptone - Albumosen (Zwischenstufe der Eiwissenlaumg): Liebig's, Kemmerich's, Benayer's, Kork's Popton, Somatose u. s. w. Die im Gebrarch bedindlichen Peptonpriparate linten sammtlich einen erheblichen Gehalt an Allummen. Liebog's, Kemmerich's Pepton 2-4mil tiglich 10 g = 35 g resorbibates Ewess in Bomilion, Mehlsuppen, Gemuse, Saucen oder Wein verrährt, taben nicht auf einen schützenswerthen Nährwerth, sonden wirken nich durch thre Extractivatedic solar annegend. - Somaton enthalt 8 g resorbirbures Erweiss in 10 a, also keine Extractivstuffe, wirkt daher nicht auf Appetit und Nervensystem Dosis 2-3 Theelaffel in Suppr. Kaffee und Carao. In grassen Bosen, stun 25 c. fishet sie gelegentlich in Durchtailen, eignet sich daher bei Obstigation. Seitden wir im Konsin und in der Nutross Praparate besitzen, die der Samatass an Werth mehr nuchsuchen and exhabitch billiper sind, kenumt betatere wenig mehr in Frage.

Lei mhaltige Speisen sind nach v. Voit's Untersuehungen vorzügliche Sparmittel des Organeiweisses, Sie werden aus Gelahine oder Kalhefussen u. s. w. bepitet und beingen mit den verschiedmartigsten Zusatzen als Geläss, bei Appetitionen und Febrilen eine dankenswerthe Abuserhelung in das Monn.

# Fettpraparate.

Einen besonders hohen Werth tat für den Philistiker erfahrungsgemissnich die Zuführ reichlieber Fettmengen. Seit langem geschatzt ist der
Leherthran (100g = 200 Cal.), der sieh dadurch ausseichnet, dass er leicht
einigirt, daber leicht verlaut und nesimilirt wird, Geruch und Geschungs
sind den meisten Mensehen umangenehen. Doch behandelte ich im Krantonhaus einen Patienten, der, wie sieh bei dem Nachforschen nach dem Grund
einer auffallenden Gewichtszumahner berausstellte, den Leberthran von
den acht übrigen Patienten im gleichen Saule, weil sie ihn verschmahr, mit
Torliebe lange Zeit getrunken hatte! ! Kinder nehmen ihn nunchmal leidenschaftlich gern. Um den Geschmack zu verdecken, wird Citronensan ober
tivas Rum beigessetzt, oder Pfefferminsplätzehen und gebrannte Kuffestohnen nachgenommen, oder min lässt die Nase zuhalten, oder gieset
ihn um einem langen Löffel direct in den Pharyux. Praxis set multiplen,
lin bekannten Brompton-Hospital bedieut man sieh der Formeln:

Rp. Ol. jesier, uselli Rp. Ol. jesier, melli 100:0
Aqu. ralrin aa 100:0 Lequ. Aminou, foet, gw. X
Succharini 0:1 Ol. einmanami git. Y
Ol. menth. jap. gst. X. Srenpi sonpl. 35:0.

M. D. S. vagl. 3 Esstiffed well an archinem. M. D. S. tagt. 3 Embled well an archinem.

Man beginnt mit 1—2 Theolofel und steigt auf 3—6 Essloffel (nanchmal 10—15) täglich. Am besten lisst man ihn 1—2 Stunden nach der Mahlzeit nehmen, damit er den Appetit nicht schädigt. Die dankle Sorie gilt wegen ihres lieben Fernanzepshaltes (6%) für wirksamer. Der Hauptwerth des Leberthrans liegt zum Theil darin, dass er ein billigers Fett darstellt. Mehrfach hat man das noch billigere und obenfalls leicht resorbirbure Sesamod an die Stelle des Leberthrans gesetzt. In Fällen, wo er auf den Preis weniger ankommt, findet er Ersatz durch das von v. Merling empfolishene Lipaniu (94 Theile reines Olivenol und 6 Theile Orbanya); es schweckt weit angenehmer als Leberthran, lässt sich auch in der wannen Jahreszeit, wo dieser sehlecht vertragen wird, nehmen und wird leicht verdaut. Dasie: 2—4 Essloffel nighen Fesloffel führt dem Korper 186 Calorisen zu (200 g = 2 Mark) [Klemperer]. — Auf den Vorzug der Rahmernahrung haben wir sehen oben hingewiesen.

# Kohlenbydrot-Nahrpraparate.

Zu nennen sind besonders die Kunrr'seben Nahrmehle (Hafer-Besonders fettreich), Reis-, Gersteumehl, Hafergrütze, Hafermark, Erbsen-, Bohners, Linsenmehl) und die Hartenstein schen Logaminessen, die als freilieh nungelhafter Ersatz der Milch benatzt werden. Es liegt ihnen die Idee zu Grunde, durch mögliche staubteine Vermubling jedem Mokent den Saccharifieirungsprocess, den das zur Besorption gelangende Starbenehl durchmichen muss, zu erleichtern. Man bereitet darius Suppen indem man 20—30, selbst his 80 g meser Mehle mit <sup>1</sup>/<sub>4</sub> / Wasner oder Wasser und Milch im kecht und diesem Suppen meh Belieben Pleischentract (um den einformigen fösschimiek zu heben) sowie ersatzull Eigelb und Peptone zusetzt. Dieselben eignen sieh auch als Ersatz oder Abwechslung für das Frühstück.

Malzextract (Lifflund v. A.): Anomy keinender Gerste zu Syrupronsistenz einge-eigt, enthalt etwa 50°), Zurker, 10°), deutrinisirie, beliche Starke und 5—6°, Eiweiss. Der angenehme Gesehmack macht es zu einem besonders bei Kindern beliehten Mittel. Smal täglich 1 Theelöffel bis 1 Esslöffel. Ein Essloffel Malzextract (20 g) enthalt 18°65 Kohlenhydrat, 100 Eiweiss — 60 Calcricon, also fast so viel wie ein Ei (Klemperer).

Von geringerer Bedeutung, hin und wieder aber der Abwerbeitung wegen erwünscht, eine die verschiedenen Malzbiere und die Braunarhweiger Mumme.

Honig, I Essloffel in To Calorison tetwa social wise sin Ei), verdient eine grossere Anwendung, als er gewöhnlich findet. Besonders zum Frühstück, Nachmittags (Butterbrot, Schrichtest mit Honig) gesignet. Befürdert auch den Stuhl.

Carao (Hafer-Carao, Eichel-Carao), Choeslade und ganz besonders die Kraftelisecotade von v. Merting, bei welcher das Genofett durch Zesatz von freier Fettstore beschter emulgirbar und daher verdaulicher gemacht wint, sind mit Berht beliebt (100 g Chorolade — 400 Culeriera). Carao hat nur den einen Nachtheil, dass er sehr rasch sättigt und das man seiner baht überdrüssig wird, in dem Falle können die Mehlsuppen zeitweise an seine Stelle treten: Hader- und Eichelswan sowie Eirhelkaffer empfehlen sich tei Diarrhae.

## Beconders Usberernahrungsmethoden.

Ein systematische Usberenithrung wurde ruerd von Behöre augewendt Kranken, beronders nervosen, mit unaberwindboren Widerwillen gegen
Spearen, über seind nermaler Verdarungskraft, wurden nittelst der Schlandmach (fürrage) 4—10 Eier, 200 g Fleischpulter und 27 Milch einzehlen.
Die Spearen wurden verdent und habe Gewichtszunahmen erzielt. Dies
gewillsame Fütterung ist vielfreit, in von Peiper, de Renzi, v. Leyden
mit guestigem Erfelge inchgepraft werden. Dies sind die Unsuträglich
bestin der Metfields — ode stellen sich Unberdarun und Verdarungswörzugen
eit — im greise den der Datung der ausgekannt und zur mannennen.

lichen Pallen an ihre Austendung zu denken wier. Bei der Mehrzahl der Kranken inset sich die Sende durch energieches Zureden des Armes ersetzen.

Weir-Mitchell'sches Verfahren. Der Patient wird unter abseinter geseitiger und körperlicher Ruhe, abgewendert von seiner Familia und der gewöhnten Eingehung im Bett gehalten nod bekennt die ersten tier Tage alle zwei Stunden 100 cm<sup>2</sup> Milch. Die Dosis wird gesteigert, his die tiglich renabreichte Menge S—4 I betragt. Die Milch anne sehr langsam und auf sehlnekweise getranken werden, so dass wie sehen Bruhmer verschiebt, aufeine Viertelatunde im Freifet. Nacheinigen Tagen werden Weissbest, Kartoffeiperse, dann gebruhmes Fleisch, endlich Gemüse, Butter. Best Smal tigslich ausgefahrt. Die zeitre ausgestiebe Bewegung wird dabei durch Missenge aller Muskeln (zwennal tiglich 1/2 — 1 Sunde) und allgemeine Farndission (gweintal tiglich eine halbe Stunde) ersetzt.

Naturiek sind diese Mehoden nur dann nawenden, wenn es nich ledigiek um nicross Dyspopsis und Annexie bei vollkommen normaler motorischer und ehemischer Function des Magens, um bedgradig

tournsthmische Philisikur kondelt.

Bei aller Anerkennung des Nutgens, den eine reichliche oder aberwiehlithe Ernahrung für die Taberculese gewahrt, will es mir scheinen, dass von manchen in dieser Hinsicht oft gaviel gethan wird. Mag der Magon Buck to kraftig sein, so but doth seine Leistungsfähigkeit eine individuell pielit nerschiedene Greuze. Wenn ihm längere Zeit hindurch eine seine Krifte abersteigende Leistung zugemathet wird, namentlich wenn er gresse Plussigkeitsmengen (Milch) verarbeiten soll, so erlahmt er, wiel alenisch und ektatisch. Er verweigert Nahrung in jedes Form und gibt alles wieder zumick. Man ist aus der Serilla in die Charebdis gerathen. Bass dieses. Ereigniss für den Philhisiker die bedenklichsten Folgen nach sich niehen kann, liegt auf der Hand. Volland's Warnungen vor der Uebererallirung sind flaher theilweise nehr berechtigt und verfienen dringende Behernigung, Wenn aber Volland rath, der Arut solle sich auf Klimaweehsel und Bettruke beschränken und warten, bei der Kranke selbst Nahmmr verlangt, an durfte diese Passivitat zuweilen nicht minder bedenklieke Folgen haben und der Arzt oft solange warten können, bis der Kranke stirbt. Gerade bei nerstoor Dyspepule fehlt as, wie oben erwähnt, oft einzig und allein am Wollen des Kranken! der Magen wartet geradem auf die Speise. die ihm der Wille versagt; bekommt er sie, so verdagt er sie ordningsgemäss.

Empfehlenswerth in daher eine foreirte Ernahrung bis an die Grenze des Leistungsfahigen, aber unter andauernder sorgialtiger Banbachtung des Kranken. Sowie die geringste Sürung sich anbeutet, beschranke man sich auf geringe flussige Kust oder gonte dem Mapen 2-3 Tage lang vollständige Rube unter eventuellem Ersatz durch Nähr-Liyatiere. Der Appetit stellt sich meist bald wieder ein. Dann gebe ich nach 2-3 Tage leichte Dist und kehre schliesslich vorsiehtig zum alten Beginn zurück.

494 Emilitary.

Bei Ausendung der Klystiere verführt man zweckmässig felgendermassen:

Das Peptemuldikipster bescht am 250 g Mich — 170 Calarien, and 60 g Pepte — 100 Calarien, Summa 270 Calarien; die Amplinamiddilestier am 60—70 g Amelian und 250 g Mich (Loube). Kwald suppliebt felgende Zesammensetung: 2—3 Eier, V., Tasse 20°C, Trackenschaffesturg. I Glas Rethwein. I Messespitus Kraffmehl: Benn. 250 g Mich, 2 Gelberer, I Messespitus Kochada, I Essleich Rethwein. I Essleich Kraffmehl: soch mit Zesam eine Kommerten's Fleischgepten. Im grasse kraffmehl: soch mit Zesam eine Kommerten's Fleischgepten. Im grasse kraffmehl: soch mit Zesam eine Kommerten's Fleischgepten. Im grasse kraffmehl: den taglieben Beshaf des Körpers zu decken.

Um die Retention und Recorption der eingeführten Nahmtoffe in diehen, und ein Reinigungsklystion vonungehm. Eine halbe bis I Stersie und Abgung desselben kann des Nichtkyster grechen werden. Bei der filmigen Injection wird ein langer Geman-Magenkatheter um Orl bestrichen, nagliehet bieh in den Darin hitzungsselbehen, websi der Krauke die Beine am nicht. Der Irrigatur wird etwa I we hoch gehaben. Der Potient wene des Studd selange als migdiels nordekenlaßen vernechen und längere Zeit, mindestens I Stunde hang, ruleg längen. Bei starker Bembarkeit des Mass-dirmes keinen dem Klysenn einige Trapfen Opministetur beigesent oder vor dem Kresma ein Opminisphilameingseinlich werden (Extr. Opii 0.06, Kun. Gamo 2.0).

#### Malken- and Transenvaren.

Die Molken werden durch Abschrödung des Caseus aus der Milch gewonnen. Hire Zubereitung und ihre Güte an den verschiedenen Orien ist sehr murleichnmosig. Die Molkeneur, früher hoeb-, zeiturose untersehntzt, findet in den betzten Jahren wieder mehr Aufmahme. Sie biebet für viele Kranke unbestreitbare Vertheile, die nicht allein dem Khouwechsel und den veränderten Verhaltmosen munschreiben sind. Appent mit Erunhouse wenden hastig unverkennbar ganetig beeinflood. In manchen Fillen wenden die Melken allerdings nicht gut vertragen und führen er Durrhaen. Besonders zweckmassig wenden sie bei den die Philise begleitenden katarchalsehen Zuständen in Verbindung mit Mineralwassern, z. B. der Linsseringer Arminiusmelle, genommen. Den Gebrardt run Fetten dabei zu verhieren. halte ich nicht für nothwendig, wendr vielische seit zu eif Jahren gerade fereirte Ernahrung an. ehne je einen Schaden bestuchtet zu lichen, es so) deun, dass der Krunke sehen vorber day Fett night vertragen hat. Man host gewichnlich auchtern zweimal 2003 schinen. Die Hauptmetkenplätze eine Reiebenhall, Meran, Kreuth, Saltbrunn, Bademoutler, Reinerz; ausser diesen gilt es unzählige andere Platte.

You due Tranhouseur gilt im Princip Ashuliches, Zumelest eigen sich nur Kranke in afebritem Zustand mit wenig vergeschrittenen Processe, besonders mit hartem Stubl. Sie hebt bei Manchen Apprik und Ernährung. Zur Verwendung empfehlen eich die Tranhensorten mit Alkahal. 490

grossen, seffigen, fleischigen Beeren und dunner Haut. Die Tranben aussen natürlich reif sein, gut gewasehen und Haut und Kerne entfernt werden. Von ½ ky im Beginn steigt man his auf 2—3 ky, seitener höher, weit sieh bieht Diarrisse einstellt. Meist wird die Hälfte Morgens nachbern, ein Viertel vor dem Mitnagessen und das letzie Viertel vor dem Abendessen penammen: Andere — die Benri — geben sie nach Tisch. Zur Tranbeneur empfiehlt sich eine sehr stickstoffreiche Dint, Benehlenswerth ist sorgfählige Pflege der Zahne. Im besten Rufe als Tranbeneurorse stehen und zugleich für Phthisiker passen u. a. Meran, Besen, Wiesbaden.

#### Alkohol

Brehmer eingeführt. Er halt den Verbrauch des Körpereweisses auf, seit den Appetit, beschbemigt (in kleinen Dosen) die Magenterdauung, erleichtert die Aufunkung von Fott und truiedrigt ein wenig die Korpertemperatur; früher schrieb man ihm wegen des vermeinten Blutzufüsses zu den Hautgefüssen irribtenlich eine Erhöhung derselben zu. Er zeigt irraer eine anzugende Wirkung auf Herz und Centraliservensystem (Psyche) und günstige Besenflussung der Nachtschweisse und Schlaflosogken. Diese Eigenschaften maschen ihm zu einem für viele Falle schützbaren Medienment. Aus ihnen ergeben sieht nuch die Directiven für seine Anwendung. Wir haben es nicht mit einem indifferenten bienussmittel, werdern einem Arzueimittel zu thum, dessen Mischmech von den verderfüchsten Folgen für unsere Kranken begleitet ist. Es ist deshalb methienehlichst anzunuthen. Quantität und Qualität nach der individuellen Bestärfnisstrage genn zu regeln.

Der Alkohalgehalt beträgt nech Köning, Liebreich m. A. bei

| Muselwein       | 8-12% | Perwein        | 4.3  | 16-20% |
|-----------------|-------|----------------|------|--------|
| Enstra in       |       | Madeim         |      |        |
| Pritter         | 9-13% | Champagner:    | 0.10 | 9-12%  |
| Ungar, Weinwein | 8-10% | Obstrein .     |      | 3-10   |
| Berdeaux        |       | Manchener Bies | 10   | 3 4%   |
| Tukayer         | 12%   | Peeter and Ale |      | 3%     |

Liegt keine besondere Indiration vor. so kann man, um Appelil und Verdammg zu Greben, dem Patienten ein kleines Glas (80—100 g) kraftigen Sudweines (hüberer Alkohol- — 15—18%, — um! Extraetgelmi) Varmitrags gestatten, über nur dann wenn man thatsachlich eine günstige Besindusung des Appelits unhrnimmt; in anderen Fallen ist Milch vormutehen. Ebensu darf (man 1—2 Glas (h. 120 g) beiehten Weisse oder Rothweines (jo nach dem Stahle) — 8—10%, Alkohol — Mittags und Abends erlauben. Augenehm und zwecknessig ist die Verrednung von Elera in Rothwein oder Cormus (Knickeben)

496 Lanser.

Bei nunchen Patienten regt, besonders in den heissen Zeiten, under das Bier den Apputit an (echtes Münchener oder das dieke Unlinharber, Erhänger, Porter); seiner Anwendung — I tilas — steht nichts entgegen, Anch den Schlat beeinflusst bei violen das Bier günstig.

Bei Gustrits und bei Abneigung gegen Alkohol verziehte aum auf ihn ausser in den gleich erwähnten Zwischenfällen, bei Histonreit inse man sofort Wasser nachtrinken, das den Beiz besser benimmt als Vermischung mit Wasser.

Urber die angegebene Quantitat Wein himsezugeben, ist uur angezeigt, wenn der Kranke an Schwichezuständen und brichten Orlings beidet. In diesem Falle kum mm kleine Dosen (5—10g) benen Cognac (50—55%, Alkehol). Brandy. Whisky, Arrak. Rum. (77%, Alkohol) verwenden. Von der eigentlichen, streh längere Zeit fortgesetzten Gognacuur — 70—80g Gognac (neben einer Flascho Wein) — uie de um
Dettweider zeitweise supfohlen wurde, ist num fist vollstundig zurnekgekommen, wusomehr, its die Gefahr zu nahe begt, dass der Kranke
aus der Noth ein Bedurfniss macht, Gogen Nachtschweises bemährt sich
gut 1 Glas Milch mit 2 Theoloffein Cognac; ein Mittel, das sehon
Brehmer angewandt hat.

Der Alkohol ist eine Herzpeitsche; eine Peitsche aber durf nicht zu oft gebruucht werden. Je sparsamer wir mit dem Alkohol sind, unso sicherer ist die Wirkung, wenn wir seiner äringend benöthigen Solche Zwangslagen sind z. B. intercurrente Pueumonisen und enter Unstanden Pieter und Frest (s. weiter unten). Hier scheue man sich aber und nicht, für kurze Zeit nochigenfalls mit grosseren Dosen einzugreifen.

Bei Kindern gibt man nur in den Nothfallen Alkohol; bei Himspooermeide man ihm 5-8 Tage nach Sistiren der Eintung ginzlich.

Als sonstige Getranke empfehlen sich ausser den früher besprochenen Mülebyräpunsten besonders Mandelmalich (40 sisse und 2 letter
Mandelm mit 20 g Zucker zerstessen in 17 Wasser umgerährt und gezeilt,
620 Calorieen pro Liter nach Hoffmann; zu vorübergehenden Gebruch
schr augenstau); bener Buttermitch, Thee mit reichtleber Sahne, berütter
Apfelwein mit Sodnausser und besonders die Fruchtsafte; ummenlich ist
Johannisbeersaft erfruchend. Auch Eierwasser, Eineise in warmen Wasser
zelest mit Milch sind urchbielmsekende Geiranke, besonders über äußer
Milcheacao mit über ohne Vanilleeis.

## Lufteur.

Der Ernsterung sicht an therapeutischer Bedestung die Luft gleich. Es ist eine alte ehlrungische Erfahrung, dass in Wunden, die einer Lubear. p)7

unreiten, bakteriengemischten Luft ausgesetzt sind, leicht Einerungsprocess entstehen und unterhalten werden, zuweilen auch schwere 
Infestionen stattfinden. In der Lunge ist ex nicht auders. Das zerfallene 
Gewebe, die Bruttemperatur befern für die Ansiedlung der Bakterien 
weit günstigere Bedingungen als aussere Wunden, und nur der Schwerigkeit des Eindringens der Keine bis in die Alvesten ist es zu danken, 
dass nicht jeder Toberkel zum Ausgangspunkt solcher serundarer Infestien wird.

Ausser Bakterien ist der Lutt, besonders in den Wohnungen und bei Anweisenheit mehrerer Menschen, eine grosse Menze von Gasen, aus der Exspirationsluft und den Ausdanstungen der Menschen ader vom Heizen, Kochen u. s. w. berrührend, beigentscht, die bei starker Consentration solbst dem Geruchsorgane wahrnehmbar und Ustig werden. Behannt ist die Umansehmlichkeit, über der Köche zu wohnen; behannt, hass Kochinnen und Hausfrauen, wenn sie für die Fauslie die Speisen rabereiten, off selbst wenig Appetit haben; auch die Anhäufung von Menschen in geschlossenen Räumen (Versammlungen) vernindert den Appetit. Eine geringe Besmengung schädlicher Gase entzieht sich uwar unserer Geruchswahrnehmung, wirkt aber dessenungenehmer Weise.

Möglichst ausgedehnter Genuss reiner Luft ist daher eine Fundamentalforderung der Philisiotherapie, der im weitesten Umfange genügt werden muss, wenn gute Resultate erzielt

werden sollen.

Hesse in 17 im Hadernsortirson! Trusende von Keimen. Die Seelinft ist fast beinfrei (Pischer). Aehnliche Besultate haben Frankland's und Petris Unterstehungen ergeben.

Der Keingehalt der Luft ist demgendes weitens am prosten in reschlossenen Ramen und eng bewohnten Zimmern; er ist beleutend geringer, siwn V<sub>10</sub>—V<sub>100</sub>, in bevölkerten Strasson immerhin noch tedeutend; am geringsten. V<sub>100</sub>—V<sub>1000</sub>, im Vertien, fernab von grossen Statten und Verkebrsceutren, auf Bergeshahen, am Meeresgestade und auf affener See. Dasselbe gilt von den stante und pastiemigen Verunreinigungen der Luft.

Der Lundaufenthalt deckt sich mehr enmer mit dem Aufenfaht im Freien, und die Webnengsverhaltnisse mit dem Lands eind eft nicht viel andere als in der Stadt. Es ware daber verkehrt, ammerimen, dass 498 Latter.

der Philister, wenn er aufs Land gele, som soch 1000 mil weniger Gelegenheit zur szeundlich Intection Labe (s. Capitel der Infection). Auch dort ursieht er die günstigen hygistischen Belingungen erst durch wirklichen Aufenthalt im Freien.

Inwieweit das Sonnenhicht durch ehemische Strahlen Einduss auf den Organismus ausübt, ist uns noch unbekannt. Die Moglichkeit der Einwirkung hisher unbekannter Strahlen ist durch die Entdeckung der Röntgen-Strahlen nähergerückt. Sieher bekannt ist aber die zerstliende Wirkung auf Keine, wodurch die Schadlichkeit der Strabbildung zum Theil ausgegüchen wurd.

Unber das Manss und die Mothode einer rationellen Lufberr bersechen auch in arzihelten Kreisen vielfach meh unbestimmte und unklare Begriffer kein Wunder daber, wenn sie sich belighich zu dem Rathe verdichten tieben Sie fleissig spazieren! Diese nichtsangenden Worte stiften oft mehr Schaden als Nutzen. Der Kranke soll nicht bloss spanieren gehen, er soll den grüssten Theil nicht allein des Tages, sondern seines ganzen Dassins im Freien und in reiner Luft zubringen.

Die Erfüllung dieser Forderung unterliegt allerdings gewissen Einsehrinkungen, die aber weniger in der Witterung und im Klinn, als sielmehr in anderen Verhaltnissen und in der Individualität des Kranken Eegen.

Der Begriff des autrüglichen Weiters ist riel weiter als der des sogenannten schonen Weiters. Nicht nur bei Sonnenschein, Trockenheit und stiller oder leicht bewegter Luft kann sieh der Phthisker mit Vortheil im Freien aufhalten, sondern mit nicht geringerem Nutzen auch, wenn der Himmel bewolkt, wenn es fencht ist und nicht zu heftiger Begen oder Wind berrscht. Die Annahme, dass bewolkter Himmel schädlich zu, die besenders früher und in stidlichen Curorien den Aufenthalt im Freien auf den Sennenschein beschränkte, hangt vollkommen in der Luft und widerspricht aller Erfahrung. Im Gegentheil ist längere directe Besonnung des Körpers, namentlich im Sonner, wenn die Strahlen senkrecht den Körper treffen, in nameher Besiehung sogur nehndlich und ruft nicht so seiten Blutandrang nach Kopf und Lunge und Bluthusten herver. Vor directer Sonmersonne soll der Kranke also bis zu einem gewissen Grade sich schützen und den Schatten aufsnehen.

Regen oder Schnee verhieten nicht den Aufenthalt im Freien: es gild wehl kann eine reiners und würzigere (keinfreiere) Luft, als wahrend und nach dem Regen. Selbst missiger Nebel schnfes nicht, wenn er nicht mit Kehlendunst und Starb wie in Städten gesattigt ist. Var Durchnassung muss natürlich der Kranke durch gute Fusslekleidung, wasserdiehten Ledenhavelisch, erunnsell durch bisürche Vorriehtungem genügend geschitzt werden. Iafter: 499

Die Bewegung der Luft setzt dagegen gewisse Schranken. Ber Windstille enthalt sie am wenigsten Krime, und selbst der leichtbewegten kunn unter gewissen Vorbedingungen der Pathisiker unbedenklich unspesent werden. Starker Wind aber ist ihm in deppelter Hinsicht gefährlich. Einnal entsieht ihm die starke Luftströmung rasch Wärme und sein an sich sehen in der Regultrung der Eigenwarme labiler Korper leidet dadurch leicht Schaden, dem aberdings Abhärtungseuren mehr oder weniger vorbeuren können; dann aber führt der Wind Stude und Keime mit sich, die mechanisch reiten und inficieren konnen, und gegen diese Gefahr gibt es keine Gewöhnung. Besonders gefürchtet wird bei uns der Ostarind, weil die Luft, über weite wasseranne Landstrecken nebend, ihrer Fenchtigken abgibt und treeken und seharf ist.

Die Temperatur ist in einer grossen Breibulage es gut wie gleichgiltig. Man hat früher der Würme einen gunstigen Einfluss ouerkennen willen; und es ist nicht zweifelhaft, dass der Luttverwillinte, der Subenatter und der sehr Schwarhe in einer warmen Luft sich wahler fühlt. Aber - in den heissen Klimaten, z. B. in Balian, Südbankreich und Algier, at die Schwindsneht eine heimische Krankheit und führt oft zum schnellen Ends. Im kalten Island dagsgren, and den Farderinsetn, zum Tueil in Sildrien, m nördlichen Norwegen ist sie selten und verläuft langsam. Ferner errielt in den deutschen Wintereurorten mit gang erlieblicher Kalte, im Horligsbirge, z. B. Davos, die Behandlung der Schwindsucht Erfolge, die dmen in sudlichen Orten um nichts mehstehen. Diese Thatsuchen beweisen, this die Heilung keine besonderen Anforderungen an die Temperatur stellt. Als ich von der Universität nach Görbersdorf kam, entsetzte ich mirh zuerst, dass die Plubisiker bei 12º Kulto spazoren gingen, überzeugte mich aber hald, dass sie nicht nur keinen Schaften, sondern den grüssten. Notzen davon hatton.

Nur raschen Temperaturschwankungen und Abkuhlungen segenüber zeigt der Philosiker gewoliche eine grusse Empfindlichkeit. Ein darus erwichsenden Siteungen cognibeugen, mass zeitig für zu sekentsprechende Kleidung und eine rationell durchgeführte Abhärtung moorgt werden. Vielfach sindt der Philosiker der zu raschen Abhählung auf falschen Wege durch eine magliebst dieke Bekleidung durchelfen. Man selbt nicht glanben, was sich einzelne Personen in dieser Richtung. Immelien glanben, was sich einzelne Personen in dieser Richtung. Immelien klassen, leisten; ein diekes Jagorhend, Planelliebehen. Hend Corest, Umschlagtsch, Nachtjacke und Blause durüber einst nicht a seinen. Das sind Thorheiten, die nur das Gegentheil bewirken, die laut in fortwährender Transpiration erhalten und überempfindlich machen. Au zwerkmissigsten habe ich sen Jahren ein üben geschlessenes Filet-pickeben (Wolle oder Seide) gefunden, das unter dem Hemle getragen in Blaut nicht manothöp reizt, eine Selnicht warmer Luft der mutsekhalt.

500 Lufter.

dalset dech ventilire und den Schweise gut aufstagt. Im Winter kann man stwas festeres Wollgowelse nehmen, darüber ein Hemd, Weste, Rock, bai France ein nicht zu treit ausgeschmittenes Hemd, bequemes Corsei und Jacke.

Beim Promesiren im Freien sind am praktischesten die langen Havelocks, die der Patient stote bei sich häben soll, um gegen plützliche Alänhlungen, gegen Begen, kurs um gegen alle Eventualitäten gesichert zu sein.

### Althoriung.

Neben der vernünftigen Schonung und dem Schutz durch die Kleidung ist die Abhartung wichtig.

Bei sehr empfindlichen Kranken und im Winter lasst man merst Abreibungen (Früh und Abende), und zwar am besten von einer anderen Person mit Franzbeanntwein und Salt umehen. Die Haut wird dadurch von Schweise, Schuppen und Pett gereinigt und ein angenehmes Gefühl der Warme und des Wohlbelingens erzeugt. Der Patient kleidet sich, wenn der Zustand es sonst erlaubt, nach der Abreibung ehne weitsehweifige Teilettenkunst rasch an und gehr spazieren.

An Shille der Abesitung mit Franzbeanntwein kann man auch die ein Dettweiter eingfohlenen trockenen Frottirungen vornehmen lassen. Ein grosses grobes Leintsch wird um den auchten Körper peschängen und dieser in starken raschen Zagen von Kopf bis zu den Fossen, wemöglich bis zur rölligen Röthung, durch einen geschulten Wärter abgerieben.

Nach ein bis mehreren Wachen geht man zuerst zur partiellen (suchten Abreibung über: während der Patient im Bette bleibt, werden die einzelnen Theile, Extremitäten, Brust oder Eucken mit einem gut ausgewandenen Handtuch (24°—15° R.) rasch abgerieben, bis Hautröche eintritt, getrecknet und sofort wieder bedeckt, Der Patient ruht dann meh eine halbe Stunde.

Spater, wenn die Hantgefasse schon nehr gelernt haben, normal zu functioniren, tritt bei kraftigen Patienten und im Sommer die volle fenchte oder nasse Abrelbung an die Stelle Sie wird natweder unnittesfart aus der Bettwarme bei nüchternem Magen (bei Schwächeren nach dem Genuss eines Glasse warmer Milch oder Theo eine halbe Stunde vorher) gemacht, oder es geht ein kurzer Spatiergung oder eine trockene Abreibung voraus, um eine Wärmenufstanung herbeizuführen. Dem sollkommen entkleideten Patienten wird zur Versorge gegen Kopfselmerzen ein masse Fuch um den Kopf gelegt; dann schlagt ihn ein gesehulter Wärter in tin, am besten in 5%, Soole (Salzwasser) von 24° R. gelanchtes, gut angerungenes (später mosse) Tuch ein, so dass es albeitig dem Körper gut anliegt, und reibt ihn in grossen kräffigen Zügen su lange, bis er durch das ganze Tuch das gleichensseige Goffild der Warme spurt. Die ganze Aberitung danert kann 1—2 Minuten, darmeh wird der Patient in ein trockenes laken eingeschlagen und nachgerieben. Er kleidet sich ohne Verzug an und gehr mindestens eine halbe Stunde ins Preis. Nach dem Spazierung nimmt er das Prühatack. (Schwachers Patienten kommen noch eine Viertelstunde ins Bett zurtick.) Die Temperatur der Soole wird täglich um 1° auf 18° bis 15° selbat 12° erniedrigt. Winternitz wendet nur kältere Temperaturen bis 7° R. an und findet höhere Temperaturgnade weder angenehmen noch schonender. Ich kann dem nicht beistimmen, denn nicht selten ist dem Patienten zu kaltes Wasser geradern eine Tortur. Verträgt es der Patient, so kann man die Temperatur erniedrigen.

Gerade die Vollabreibung ist von lichem Werthe, weil die ganze Hantoberfläche mit einemmale unter eine niedrige Temperatur gesetzt wird, wie es unter natürlichen Verhältnissen bet raschem Witterungswechsel und bei Zug der Fall ist. Was hier durch das kalte Laben und das nachfolgende Freitiem erzwangen wird, die Contraction und die Erweiterung der Hautgeflässe, stellt sieh schliesslich bei zufälligen Temperaturschwankungen auch natürlich und reflectorisch ein.

Bei der Vellabreibung hängt sehr riel davon ab, dass sie geschiekt, rasch und hräftig gemacht wird. Der Kranke muss nachher das Gefühl einer angenehmen Wärme haben: er fühlt sich "wie neugeboren". Trütt Koptschmerz und Untehngen, Abgeschlagenbeit und Frodeln ein, so ist, tormsgesetzt, dass der Kranke nicht zu schwach und von voraherein ungeeignet für die Prozeiur war, fist stets ein ungeschiekter Abreiber schuld. Hier also vorzüglich geschultes Personal zu vorwenden, ist Hauptbeilingung. Von den Angeborigen inso ich sie nur selten machen.

Die Douche, von Brehmer in die Phthisebehandlung eingeführt und später wieder wesentlich beschränkt, ist eine weitere Steigerung der Car. Sie findet nur bei sehr kräftigen Personen Anwendung. Am besten ist der Arzt dabei nawesend. Man beginnt mit einer Dwier von fünd Seunden und geht langsam auf 40 Seunden (Temperatur 26°—18° bin naturlisch). Während der Douche last sich der Patient selbst abzureiben: tatch derselben wird er getrocknet, kleidet sieh an und macht sich sofort Bewegung im Freien. Du durch die Douche fiele Inspirationen ausgelast wirden, welche die Gefahr einer Sputtumspiration im sich sehliessen, so ist bei ihrer Anwendung grosse Vorsicht gebaten, bei reflectorisch wir Beinharen und sehon bei mässigem Auswurt von ihr ganz abzusehen.

Zur Beinigung der Hant penupen die Abreibungen nicht und sind kein Ersatz für die Büder, welche wiehentlich einmal in 26°-28° R. genommen werden. Im Bade wird der Patient tochtig abgeseitt und abgewaschen, kuhl abgeriehen und perseknet. Dann hat er eine halbe Stande zu rahen. Bei Harmsptorkern so man mit den Bäden sehr vor508 Luturi

sichtig, resp. unterlasse sie ganz und eroetze sie durch gliedweises Einseilen und Abwaschen.

Durch diese Proceduren wird nicht nur die Abhärtung gegen Temperaturschurankungen erzielt, sondern auch des Aspetit und daderch die Ermibrung gehoben sowie die Psyche günztig beeinflusst.

### Bewegung and Liegeour,

Eine der wichtigsten Fragen im das Manss der Bewogung. Es darf uns nicht gleichgeltig beiben, wie der Kranke, wenn er den gunnen Tag im Freien zubringen mill denselben ausfüllt. Jede Bewogung kosten dem Korper Kiweiss; das Steigen nicht als das Geben, dieses nicht als das Sitzen, und dieses nicht als das Liegen Je ruhiger der Kranke liegt, je weniger Muskeln in Thatigkeit gesetzt werden, umse geringer ist der Stoffverbrauch Wenn der Kranke also an Consumption leidet, so sind folgerichtig alb Bewegungen unf das geringste Masse einzuschranken. Ausserden ist das Herz durch die Toxine wesenslich in Mitheidenschaft gezogen; wird ihm noch dass eine vermehrte Arbeitslast zugemenhet, so erhaltut es leicht. Schon ein geringes Zaviel von Bewegung verräth sieh durch aufallend schnellen Puls und ein grosseres durch Herzifatsem. Die Anomie, die so haufige Complication der Phthise, fordert gleichfalls Batte (Nathungen). Auch unsere selem berührte Besorptionstheorie, für welche der beichte Eintritt von Fieber nach Bewegung sprächt, indierri Bahe.

Wenn Zeichen fortschreitender Gussemption und Herzirritabilität rochanden sind, so ist Rube das Haupterforderniss. Die Vortheite, die der Krauke durch die Bewegung erzielt, leichters Luszug des Answurfes. Hebung des Appetits, Verbesserung der Stimmung, fallen digegen selten ins Gewicht; um einer Verminderung des Appetites durch des Lugen sowie mehrheiligen Folgen in der Haut- und Maskelthatigkeit zu begegnen, ist die Massage der Extremitieten, eventuell des Baselies (nicht des Thoras), 1—2 und eine Indee Stunde täglich, uder auch Familianten mit elektrischer Masstrolle, wie dies Binswanger in Verbindung mit der Weir-Mitchelleschen Cur vorschlägt, oft ein anspresiehnetes Mittel.

In entschiedenster Weise wird der Rubeforderung durch die von Dettweiter eingeführte Laugegur genügt.

Die Erfüllung dieses Postulates erheiseht eine Reihe von Vorrichtungen: Die Kranke sell mit dem mindesten Kraftaufsrand (overtuell durch Lift) von seinem Zimmer nes zus Freie gelangen und dert an einem windstillen und vor directer Besonnung zu schutzenden, nach Süden offenen Platze, in begreiner Lage den ganzen Tag verbringen können, im Sonner in leichte Dieken gehallt, im Winner durch Polze und Pussendes erwarnt. Als Liegenfuhl einglicht sieh am meisten eine leicht transportable Bohr-

chaiselengue mit verstellburer Rücklehne, eventuell mit Rosshaarmatratze (wach Falkonstein-Hennef'schem Muster).

Man kann an den Stühlen nich Vorrichtungen anbräugen, die Lesen und selbst Schreiten ohne Anstrengung ermöglichen.

An den continuerlichen Aufenthalt in der Luft gewohnt eine die Kranken allmabilich. Der der Luft Ungewohnte wird wie der Reconunberent, der nach langer Krankhrit wieder ine Freie kommt, oft etwas erschooft und abgespannt, gewöhnt sieh aber bald und fühlt die Wohlthat. des Luftgenussen, so dass man den Anfenthalt auf den ganzen Tag nas-Johnson kann. Die Stimmung wird buiterer, Apoetit und Schlaf beaser, die Atlenung leichter. Manchund mess nun nicht nur gegen den Widerstand hillscheuer Patienten, sondern auch den ihrer Angekörigen künnfen; man emude aber nicht und lasse meht nach; endlich wissen die Krunken dem Arms doch Dank. Nach Gewohnung an den protongirten Anfauthalt im Freien lasse man die Phthodker nasser bei runhem Wetter bis in Sen spaten Abend, selbst im Winter, his zum Schlafengelien, also bis gegen. sekn Uhr, natürlich nur in malariafreien Gegenden, der Wohlihat des Luttpourses theilhaftig werden. Die dadurch strücken Erfolgs widerlegen genigend das alte Vorurtheil von der Schädlichken der Nachtbuft, Den raschen Temperaturahfall bei Sonnennstergang begegnet man durch dichters Umbullung. Nur seiten wird bei dem einen und anderen, besonders den Halakranken, der Histonreiz durch die Nachtluff vermelet. Dem missen sieh natürlich eher zurückziehen; meist aber gewöhnen sie sich raseh auch an die Nachtluft. Es genngt oft, dass diese Patienten siehbefleissigen, den Mund geschlossen zu halten und nur durch die Nase za atheren.

Fur die Zwecke der Freilnfteur sind auch Pavillonz, die mit geringem Krafteunfwand je nach der Windrichtung gedreht werden können, empfehleuswerth.

Zur Noth ist much eine Lambs passend einzurichten.

Hangematten sind wegen der meist damit verbendenen zusammengekmerten Lage unzweckmassig. Wenn dem Kranken das Herungeben veraugt werden muss, so kann ein bequesner Pahrstuhl eine Abwerhebung in die ide Einformigkeit beingen. Bes kuhlem Wetter empfiehlt er sich, zeitweise ein Gise warme Milch zu verahreichen.

Das Maass der Bewegung muss sergfältig terorinet werden. Man beginnt mit langsamer Bewegung und lässt den Kranken nur alle 2-3 Standen 10-15 Minuten, zumächst in der Ebene, sich bewegen. Seurie die Stame (encht, der Puls narkbar beschleunigt wird und Herzkingfen einhilt, resp. vorher, setze er sich nieder "Der Gesunde setzt sich, wenn er mude ist; der Phibisiker sell sich setzen,

501 Lubur.

damit er nicht müde wird", bless die alte Brehmer sehe Regel. Man muss dem Kranken einpragen, dass jede Ermüdung für ihn ein Gift sei, dass er sich nie ein bestimmtes Ziel selze, sendern die Langs des Wegen nur von seinen jeweiligen Kräften abhängig meche. Pulsbeschleungung. Vranspiration. Herzklopfen oder Temperatursteigerung, Schwiebegefühl, Unbehagen und Kopfschmerz sind eine Mahmung, dass er das zutrügliche Mauss der Bewegung bereits übersehritten hat.

Erst wenn der Körper diese kleinen Exempionen sane alle reactiven Erscheinungen vertragt, wenn das Gewicht erhoblich zunimmt oder sieh auf zufriedenstellender Höhr erhalt, erhalbt man grössere, aber genau entrolirte Spanergange, eventuell mit Schruttahr, Bei reichlicher Vermehrung des Fettpotsters ist die Bewogung nicht nur zutraglich, sondern sogar nothwendig, um das überfüssige Fett in Organolweiss untausetten, Es sollen nicht zur leicht ansteigende, sondern nuch ebene Wege zur Auswahl ebene und reichliche Gelegenbeit zum Sitzen einladen, Beim Steigen ist nicht zu spreschen.

Eine Bewegungseur in dieser Form ist dem Phthisiker au antragischsten und muss die Begel bilden. Ganz ansmalmsweise gibt es Phthisiker, welche das ruluge Liegen schleicht vertragen. Es bemichtigs sich ihrer eine sehr morose Stimmung; absalute Anorexie und Stockung des Auswurfes, selbet Hypostasen troten auf. Hier kann mus nur unter zwei Uebeln das kleiners wählen und auss ihnen grossere Freibeit gestatten. Man suchs dann aber ungliehet oft Bubepausen einzuschiehen.

Duss sieh der Phthisiker nicht den Fahrnissen des Sportes Badfahren, Endern, Tanzen, aussetzen durf, ist wohl selbstverständlich. Auch Kegeln und Billardspöcken sind als foreirte Bewegung zu vermeiden. Nur dem gehießten Phthisiker kann man solche Leibeantungen erlanten.

### Athmungsgymnastik.

In das Gebet der Freiluftbehandtung fallt auch die Athmungsgyeinastik. Seit Alters fut eszu den Lungenkrauken supfahlen, recht tief zu athmen. Es lag dieser Verstellung die Idee zu Grunde, dass die Luft, der Sauerstoff, der Ozoareichthum eine ganz specifische Wirkung auf die inbereuless Lungs ansuben,

Ist aber bei solchen tiesen Inspirationen der vermehrte Sasserstoffgehalt, die kraftigere Durchstromung der Lunge mit But thatsichlich ein Vortheil? Wissen wir niede auf der anderen Seite, dass der sennehrte Sasserstoffgehalt auch das Bacillenwachsthum ftedert, während oft durch physikische Exsulute, die eine Erunfrung der Lunge und dehrech nich eine Besorption der Probline hindern, eine Besserung eintritt?

Keinem Chirurgen fallt as ein, ein tabereslüses Gelenk bewagen zu lassen, assehweige dens, mane foreirte Bewegung zu empfehlen. Was dopt als schädlich erkannt wurde, kann auch für die Lunge nicht nutzlich sein. Im Gegentheil ist zu fürchten, dass durch den vermehrten Blattmilant die Besorption der Proteine vermehrt und die Böldung einer demarkirenden Zone erschwert und hintungehalten wird. Die Temperaturstelgerung nach der foreirten Athnoung, nach Körperanstrengung durfte als Beweis für die vermehrte Rosorption anzusehen sein. Ausserdem erzeigt die foreirte, besonders die plotztische Inspiration, wie sie bei der Athnoungsgymnastik oft vorgenommen wird, die Gefähr, dass Spatum in gesunde Lungenbezirke aspirat und eine seeundare Pneumonie betvorgerufen wird. Nicht ohne Grund treten diese "Nachschalte" gerade so aft einige Tage nach anstrengenden Parusen auf.

Etwas anderes ist en, wenn eine Demarkation sich gebildet hat und bein Spatim mehr produziet wird. Hier mag eine in vernumfügen Grenzen gehaltene Tiefallimmung unte Erfolge erzieben.

Die fereirten Inspirationen, wie sie stelfneh üblich und und eerordnet werden, habe ich seit Juhren in den Bann gethan, da ich sie geradenn für gefährlich und solieblich halte. Ich rathe vielnehr, langsam mid keineswegs allen tief einzumitmen und machibaltig, über gleichfalls ehne-Anstrengung auszanthmen, um die Entfernung des Krankheitsproductes durch Expectoration zu fördern; ich bin mit dem Erfolge sehr zufrieden und, was die Hamptsache ist, meine Kranken nicht minder. Uchrigenswarde vor der Langengymnastik sehon vor längerer Zeit von Brehmer. Volland, Liebermeister gewarnt.

## Geistige Beachaftigung.

Mit der Ruhe des Korpers muss die des Geistes Bard in Hand when Mit Umsieht und Takt hat hier der Arzt das Richtige zu troffen. Alls Aufregungen said fem zu halben und Angeberige und Pdeger in diesem Sinne en unterrichten. Der gristig Regnann, der zu Trübsign Geaugte bedarf unschädlicher Zerstreuung und Ahlenburg durch leichte. Lettire, Am greignetsten sind geschichtheles Werke, Brischeschreibungen. atmoristische Blatter, dem Bildungsgrads angspost; neue Sensationstomane, Criminalnovollen sind ansystehlossen, Kartens, Schache, Charierspol unterhielet am besten; leidenschaftlichen Spielern ist die Aufregung twerfellos schadlich. In manchen Austalten macht man hierein zu weitreliende Concessionen. Am zweekmissigsten sind leichte Festungspiele (nicht um Geldeswerth), das Sammeln von Briefmarken, Pflanzen und Witner, Photographics and abolishe unschaldige Beschuttigungen, Sebald aber der Krafternstand ex erhabt, halte ich es für eine moralische Pflicht des Argtes, den Ernnken wieder zu einer gewigneten Beschaftigung überzuleiten. Nichts at für die spatere Berufsthatigkeit ungenstiger als das jahrslange Stelatforen in Austalten und Curorten.

# Wohnungshygiene.

Der Aufenthalt in der Wohnung ist zwar auf ein Minimum zu beschranken, aber ganz umgehen fasst er sich nicht. Der Kranke ist Nachts und bei stürmiselem Wetter auf das Zimmer angewiesen, durch intercurrente Verschlimmerungen. Fieber, Blutung, ans Bett gefesselt. Nan hat also wenigstens dafür zu sorgen, dass er auch bei Zimmer-aufenthalt die Wohlthat einer reinen Luft genesst.

Das Krankenzimmer sell gross und biltig, wenn norfich nach Saden geiegen und starker Sonnenbeleuchtung ausgewetzt sein. Sehen wiederhoft wurde die bakterienfeindliche Wirkung des Sonnenlichtes herroegshaben. Alle, Gegenstände, welche die Stanbeatwicklung begünstigen, wie Teppiche mit Ansnahme des Bettvorlegers, überflüssige Polstermebel, Gardinen u. s. w., missen, sofern sie nicht dem dringlichen Contort dienen, aus dem Zimmer entfernt werden. Die Beinigung des Fundsudens und der Mobel geschicht in der Frühe bei offenem Ferster; wahrend derselben verlisst der Kranke des Zimmer oder halt sieh wenigstens, wenn das uns verschiedemen Orunden nicht augungig, ein Füch est die Nase. Es ist keine Kleinigkeitskramerei, wenn sich der Arzt um diese scheinten bedeutungstosen Sachen kommert; dem leicht kann hier ein Sohnden erwardisen, der sich durch das beste Berept nicht wieder put unschen lasst.

Die Fenster seien geiffnet; wenn ein oberer Flügel vorhanden od, so words or fact niemals geschlossen. Sehr ennfehlensmerth ist sine Vorrichtung zum besiehigen Foststellen der Fenster. Auch Nachts kann and soil day Perster wenigstens theilwayse griffing beilen, remargnostit, dass der Kranke sehon der besprochenen Abhärtungseur unbewiefen wurde, Dus Bett, welches der Bewegbehkeit halber bei Bettlagerinen anbedingt unt Rellen verselsen som soll, stehe nugfrei und werde tagsüber ans Fensise gerollt. Gegen plotsliche Temperatursehwankungen in der Nacht, wahrend der firmte schlift, schützt ein Wandschirm; eteben zwei Zenner ett Verligung, so Milben in Nebensimmer die Fensier die ganze Nacht. ther offen. Eine wie grosse Menge van Dunspraufen bei goodskoemen Fenster sich anhäuft, davon überpengt man sieh durch den Gemille wenn num in der Frühe in das Schlafzinnner eines andern tritt. Durch rest Luftringulation worden those thase becaming entirent and die Luft rem erhalten; der Schlat ist besoer, enquickender, zum Theit lassen auch die Schweisse un Heftigkeit nuch,

Winschensverth ist, dass das Zimmer mit einer Loggia verbunden sei, auf der auch der schwache Kranke bei Vermeidung jedes Krattaufwandes sich in jedem Augenblicke der Ruhe hingeben kann. Dieselbe mass stabil unterlet, durch tilbewande von Wind und Regen durch Jaloudas Bett aufzunehmen. Hierin lassen, wie schon versehiedene Autoren hervorhoben, Curorto und Anstalten im gleichem Maasse noch recht viel in winselben übrig. Wenn der Kranke das Bett haten mass und nicht die gemeinsame Liegehille aufsuchen kann, so ist nicht einzuselben warum er auch nicht des daueruden Luftgemasses auf einem genugend geschatzten Balkon theilhaltig werden soll. Gemeinsame Balkons für underen Zimmer, wenn sie nicht durch Zwischenwände rollkommen abgesort sind, verwerfe ich antschieden; es sind mir Fälle bekannt, im sie zur angemeten Vermattlung seruellen Verkehre dienten; die Vermethung derartiger Balkons au beidertei Geschlechter, wie sie mir von einer Anstalt bekannt wurde, ist ein Unfüg.

# Berufsthätigkeit.

Die Visher besprochenen Massenahmen der Behandung settlessen aur Sicharung des Erfolges die selbstverständliche Forderung in sich, dass der Kranke, unch wenn seine Krafte auscheinend die Ausnbong der Bernfath trigkeit erhaben, doch von derselben auf hanse Zeit sich frei mucht. Der Argt darf aber nicht von vornberein Anforderungen sufstellen, deren Ertillung der Kranks beim Richlick in die Verhaltnisse als für the annighols erklären muss. Dus ist amothic and verturers and achadigt inn. Der Arzt muss sich mit ihm darnber aussprochen, wie weit seine Mittel eine Unger danerade Aufgabe des Berufes - in schweren Fällen 2-3 Jahrs - pestatten und dansch das Masse seiner Forderung bestimmen. Zuerst informiren, dann commandiren! Durchens nothwendig ist naturiich die Aufgabe des Bernfes in aeuten Pallen; eher kann man die Ausnburg desselben gubssen, wenn die Krankbeit bereits langere Zeit den ehronischen Charakter tragt, wenn Fieberlougkeit und Stillstand oler dauernde Steigerung des Körpergewichts Burkwildung des Processes and enter.

Viel bängt von der Art des Berufes als Je melo k beparliche Anstrengung, je mehr Aufregung (Börse n. s. v.), je mehr Aufreg und Verantwortung, umso schudischer; am geführlichsten aber sind die Berufe, die aum Aufenthalt in geschlossenen, staubigen Baumen. Werksumen, Mühlen zwingen, von der Feilenhauern, Glasschleifern gie nicht zu reden.

# Einschränkung durch die Vermögenslage.

Die mangelhafte prenature Lage der Kranken setzt leider zu oft trassem Wollen und Konnen untberwindliche Sehranken. Wird ans hier soch die Arbeit und sohwerer, so durfen wir doch nicht die Hände in US Custrie.

den Schoos legen und verzagen. Erinnern wir uns immer wieder, wie haufig selbst die Leichen der Anntonie, die Leichen der Armen, gehallte Herde zeigen.

Die Nahrung kann sintischer, über doch zweckentsprechend sein, wenn nur Fleisch. Fett (Schmalz, besser Butter, gebratener Speck, Leberthran). Milch, Eier, Mehlsoppen sich hinlänglich beschaffen lassen. Ein guter Kombranntwein oder Nordhäuser in kleinen Dasen mit Milch wird an die Stelle des Cognacs und Weines treten.

Schwieriger ist der Indication der Lutteur zu genagen. Wir missen trachten, dass der Kranke sobald als möglich aus seinen Berufsverhabnissen, besonders wenn sie schadlich sind und vielleicht die Infectian vermittell haben, herauskommt, dass er eine emigerunassen frei gelegene, aucht zu hohe Wohnung nimmt, vielleicht in der Nähe städtischer Parkanlagen, so dass er leicht ins Preis kommt. Wir untsoen uns selbst son den Wohnungsverhaltnissen überzugen und können mit Umsicht und Liebe zur Suche manche Verbesserungen treffen, hier und da einen kleinen Vortheil für unsoere Kranken erlangen. Vielleicht lasst sich weingstens erreichen, dass der Kranke ein Zimmer allein bewohnt, vielleicht ein Zimmer, das nach der Stimser gentimet sein und peintliche Beimitschkeit herrschen.

All dies erfordert viel Zeit und viel Mulie, und ich mörhte nicht an dem guten Willen und der humanen Gestimung, wohl aber an der physischen Moglichkeit zweifeln, ob der Arxt, der unter den erbärmtichen Verhaltnissen der Kussenpraxis sieh aufreibt, dazu im Stande sein wird. Für diese Fälle sind die Volksheilstatten, zuf die wir weiter unten zu sprechen kommen, ein deingendes Desiderium!

## Curorte.

Die durch eine rationelle Behandling beängten Massnahmen lassen sich selbst bei gutsituisten Kranken nur selten in der Häuslichkeit durchlähren. Selma seit dem Alterthum hat nam Philaisiker an gestgante Orto geschickt, die sich eines besonderen Bufes in dieser Richtung erfreuten.

Watche Kranken soften mir wegschicken, wehin und zuf wie lange Zeit?

Für die jenigen Pittlisiker, denen die Erfütting der ehen besprocheten therapestischen Forderungen zu Hause nicht möglich ist und denen die nothwendigen, nicht unerheblichen Mittel zu Gebote stehen, ist ein Anfonthaltswerchsel immer ernstlich in Erungung zu nichen. Der Umfang der Erkrinkung spielt nur insafern und Rolle, als uit solche Patientaln, die Jange Zott sekon hochgradig fiebern, deren körper tull-

Coronia. 509

kommen beruntergekommen und bei denen jede Hoffmang auf Rottung ausgesichtessen ist, nicht den Strapazen einer weiten Beise und den davon umzerrennlichen Aufregungen und Schadlichkeiten aussetzen werden, teende solche Kranke, die vielleicht umserer Anordnung eines Ortswechsels früher Widerstand entgegengesetzt haben, überkammt plützlich, wenn sie die Fittiebe des Todes rausehen hören, eine sonderbare Reisefest; es kostet Mühe, sie zurückrahalten oder zu veranlassen, wenigstens "bis zu weiterer Kräftigung" die Beise nationschieben.

An und für sich bildet Fieber keine Contraindication, selbst wenn es hochgradig ist, aber erst wenige Tage bis Wechen besteht; oder wenn es schon langere Zeit auhült, aber keine bedeutende Höbe erreicht. Ist es doch eine bekannte Thatsache, dass gerade durch den Klimawechsel oft das Fieber apontan rasch verschwindet. Wir dürfen überhaupt die Flinte nicht zu früh ins Korn werfen; denn wie on sind Solche, die aufgegeben wuren, unter anderen Verhaltnissen wieder genesen!

Vielfach herrscht die Meinung, man masse erst abwarten, bis das Fieber gesunken sei. Im Einverständniss mit vielen der erfahrensten Philisiater erachte ich das gerade mit Rucksicht auf den günstigen Einflusstes Klimavechsels für verkichtt. Nathmagel hält die Klimavechselsung oft für das einzige Remedium das Fieber zum Schwinden zu bringen; ahnlich anssern sich Brehmer u. A. Die Beisestrapazen sind sicht zu verkennen, diefen aber nicht zu sehr ins Gewicht fallen; es wäre dies sonst ungeführ se, wie wenn man mit den Antipyreticis warten mellte, bis das Fieber geschwunden ist.

Im grossen und ganzen soll man den Kranken so fruh als möglich fortschicken. Je früher, unsso besser sind die Aussiehten einer vallstandigen und bahligen Genesung; mit jeder Wochs Verzagerung und die Heilung um Monate himmsgescholen. Nichts ist verderbieher, als die Ansicht, der Betrefende sei ja noch nicht so krank, um sogleich fortzumnissen, man welle erst zuwarten. Wenn die Diagnese auf Tuburzulase gesichtet ist, so ist die Krankheit gerale ernst genug, um jede Verzögerung als sohndlich erscheinen zu lessen. Selbst wenn die Diagnese nicht absolut feststeht, aber starker Verdacht auf Philise vorhanden ist, so gehe man, wenn sonst die Verhaltnisse darmeh begen, den sieheren Weg. Es ist besser, man schickt einmal zu viel und zu früh fort, als dass man sich spater einen Vorwurt machen lassen muss.

Der Kranke sicht oft die Nothwendigkeit der Beise nicht ein und macht allerlei Schwierigkeiten; "es ist ihm miniglich, zu reisen, er bekommt keinen Urharb, sein Geschaft gestattet is nicht", und was dergleichen Einwande sonst noch sind. Auch die Angehörigen leisten aus Unverstand, aus Geir, zus Schon vor den Storungen, mit denen das 510 Ouste.

Fortgeben für sie verknuptt ist, wenn nicht par am sehlinmeren Motiven und passiven Widerstand. Der Arzt misse oft seine ganze Autorität einsetzen, die grösste Energie aufbieten, um das als richtig Erkannte aurehrusetzen. Drugt er nicht entschieden genny auf Erfüllung seiner Anerdnung, so bleiben ihm später nicht die Vorwurfe erspätt, wenn mechliebter gehn. Freilich muss er alle Einsrände sorgfältig prüfen und sich auch über die regunssiehtlich nuthwendigen pesmitten Opser deutlich anslassen. Wie oft bat der Kranke, der anfangs glanter, einen Curanfentialt nicht ermogliehen zu können, später oft das Zehnfache eine Erfolg opfern müssen und konnen!

Manchem, der ungewehnt ist, von Hane weg zu sein, ist der Gefanke schrerklich, vom hanslichen Herd sich zu trennen, zudem noch krunk in die Ferne zu unssen. Durch Zureden, durch den Appell an die Vernunft und den Hinweis auf die Pflicht, sieh den Seinen zu erhalten, oder durch gewignete Begleitung sicht unn dieser Schwierigkeit Herr zu werden.

Je ungünstiger die hygienischen Verhaltnisse zu Hause sind, je weniger Schanung sie zulassen, je mehr Verdrass und soelische Aufregung den Kranken bedrohen, um so unehdrucklicher bestehe man auf der Abreise. Aber selbst wenn sich alle nöthigen Massenahmen der Behandlung zu Hause durchführen liessen, so unterschatze num doch nicht den günstigen Einfluss, den der Klimawechsel auf Appetit und Ernährung, den die veränderte Umgebung und die landschattlichen Beize unf das Geneith und die Lebensimpulse ausuben.

Es ist nicht zu verkennen, dass es unter den derzeit so mosfielsen Verhältnissen im arztlichen Stande der ganzen Entsagning, durch die meer Beruf sich auszeichnet, und des vollen Berusstseins der hoben sittlichen Aufgabe bedarf, gerade gut eitnitte Patienten für Monate und Jahre fortzuschlieben. Wenn Penzuldt in diesem Eingriff in die eigenen materielleg Verhältnisse des Arztes einen Grund erblickt für die relatie gerings Benützung der Anstalts- und Curortbehandlung, ung er rielleicht nicht so ganz Unrecht haben. Aber im Ganzen ist dieser Grund jedenfalls sehr selten. Protlich, der Austrick in die Zukanft ist trube, må wer weiss, wehin es nech kommen mag, wenn die Misère sich noch weiter steinert, wenn das Pflicht- und Hamanitätsgembl des Arztes in Gunsten Anderer noch weiter missbraucht wind. Valentt eenseles, te quid res publica detnimentt capiar!

Der Arzt beantwurte sich also gewissenhaft die Prage, ab er ginnte zu Hanse dem Kranken die Combination der besprecheren begronischen Factoren, welche übe Genesung am unbracheinlichtstan mechen bisten zu können; ab er der Durchführung seiner Masseregeln Curons 511

ajoher sein darf; — oder ch er annimmt, dass an anderen Orien die Bellingungen der Heilung bessere sind. Diese Erwagung diene ihm zur Bichtselmer seines Handelns.

Wenn wir enterhlossen sind, den Kranken fortenschieken, wird es sich um die Frage handeln, ob er einer Begleitung bedarf. Wenn er betweise bettlägerig ist, ab und zu erhöhte Temperaturen und Entungen hat, empfechtt sich von vornherein eine zweckentsprechende Begleitung; danso bei solchen, die nur ausservedentlich schwer von Hanse weggehen; dem die psychische Depression bei Trennung von den Ihrigen darf gerate bei den in ihrem Gemuthsleben meist afficieren Tuberenfosen nicht zeing angeschlagen werden; als stellt oft geratern den Erfolg in Frage.

Die Answahl der Begleitung erfordert Vorsieht, wie Heinzelmann in trefflichen Aufsatzen dargethan hat. Man begringe sich nicht ehneweiters mit der Person, die zu Hause gerade am embehelichsten ist Eine schwerbirige Person oder eine lebhalte, die immer fragt und sprieht. past elementenig wie eine gemussetchtige oder dicke Person, die sich larch reichliche Bewagung antfetten will. Unberingstliche und Sentimentale sind für den Kranken eine Qual. Uperzopene Kinder lasse imm in der Heimat zurück. Junge, die Libido anregende Frauen sollen dere Männer nicht begleiten; ebenso sind gesunde Manner für kranke Franen oft die denkhar schlechteste Umgebung. Von mibeliegenden Missstanden abgesehen, weiss sich der Mann oft am wenigsten in die Bestürfnisse und das fiefahldeben einer kranken Fran hineinzufinden. Im allgemeinen führt die Begisting von Angehörigen, die sich langweilen, dazu, das Excursionsmass des Gosunden herabs, dus des Kranken zu seinem Schuden herzufzusoltraghen. Am besten ist es daher in der Regel, fremde, unverlässigemid sympathiesche Pfege mitropolen. Gerade für die erste Zeit des Enrowshnens, der Zimmeranswahl und der verschiedenen, mit Verdriessichkenn verknäpften Abmichungen ist eine verständige, aufopferungs-Thige Begleitung sehr erwinseltt.

### Wohin sollen war den Kranken schicken?

Man hat früher bald dieses, bald jenes Klima für den Phthisiker als besonders zuträglich gehalten. Die Literatur über diesen Gegenstand ist reichkaltig, hisst aber sehr utt an der für wissenschaftliche Fragen nothwendigen Objectivität zu wanschen übrig. Einmal war en das warme Klima, dann das kalte, dann die Höhe, die das Optimusu darstellen sollte.

Man ist beute wohl mit Recht dabin gekommen, eine specifischer Heiferaft keinem einzigen Klima zumerkennen. Die Tuberculose kommi sterall, im warmen Stelen wie im hoben Norden und auf den Hozhplatens vor. Auch Heilungen sind in allen Klimaten bestechtet werden. 512 Caronie.

Man hat mit den üblichen Methoden der Blutuntersuchting im Gebiege eine proportional der Böhe fortschrechente Zunahme der zethen Eintkorpersäm feststellen zu können geglaubt — Vinnit, Egger, Jaruntewski und Schröder, Wolff in A. Leitterer ging so weit, von einer Ervolution in der Beschaffenheit des Blutes, die im Gebierge, selbst hat mitosigen Höhen, innerhalb weniger (8—10) Tage sich relitieken selbe, zu sprechen und diese gerndern als ein Specificum für Lungsskrunke antursehen.

Eine Reihe von Hypothesen wurde zur Erklärung dieses Einthetunden aufgesteilt. Manche Auturen rehmen eine thatsüchliche Vermehrung der Blutkörperches an, entweikt auf einer läugeren Lebaushvier der Reythosopten (Fick) oler auf einer wirklichen Neubüdung lieses (Missecher, Erger, Schaumann und Rosenguist) bergheid. Noch Anderen ist die Zenahme nur eine scheinbare und liest sich entwoler auf eine Blubendickung (Graw)ta) oder Contraction des Blutgefinne mai Austreten von Plasma in die Lomphtionse (Bonge) aurückführen. Einige veranchen, dass die normalieweise in gewissen Organen stagnissenden Eintkörpereben in den allgemeinen Kreislant geschleidert wenien; wieder Andere tehmen eine magleichartige Verthelling 6-s Blates inverhalls drs Gefassystems in Amproch, die durch Vernittlang perviser Enflisse and Variation der Gefässiehung und Blatspanning hervorgerafen wird (Zuntz), Guttstein's Assicht, der in der Verusbrung beligfich einen Mangel des Instrumentes seben wellte, indem der Volmagshalt der Zählkammer durch den Laffdrack verandert werde, begognet dem Redenkon, dass sie die, wie es echemt, allmäblich eintretende Vermehrung der Blutkörpereisen nicht erklärt, ebenauwenig wie die im Laboraterium ernichte Blutkörperchen-Vermehrung, bei der die Zildung ausserhalls des hiftverdinates Rounes stattfant. - Zu einen abschlessenten Urfaell bedurf to jedenfalls noch eingehender Untersuchungen.

Wein im Hordigebirge die Tuberenloss seltener ist, so liegt das in erster Linie an der geringeren Berölkerungsdichtigkeit und dem weniger engen Zusammenwehren, also an einer Verminderung der Anstecknungsreitgenbeit. Urbrigene durften noch meiner Ansieht nuch nich andere Fredung nitwirken. In der dünnen Laft der Höhe ist die Verminderung der Reime, wie sehen bemerkt, sewold im Freden als such im Zimmer geringen. Die Differenz ist zwar für den einzelnen Fall sehr klein, summert sieh aber bei der Häntigkeit der Vergrange und arschwert die Gelegenheit zur Infection so wich durch Tuberteitscollen als auch sturch Semindlichakternen.

Wenn auch die Eigenschaften des Klimas heme nicht mehr die ansschlaggebende Rolle mie früher spieden, so soll damit nicht gesagt sein, dass ein Klima dem andern gleich wertlag sei. Unsere Kenntnisse damiter sind im allgemeinen nur Hypothesen. Das Wesentlichste ist das Masse des unseren Kranken zuträglichen Aufenthaltes im Freien, den das betreffende Klima durch schmittlich gewährleistet. Je mehr durch ranhes Wetter, Wind und Sturm ein salcher Aufenthalt beschrankt ist, umsa weniger pasel das Klima für den Langenkranken.

Auch die Boden beschaffenheit kunn einen Ort als Aufenthalt für Philisiker ungweignet machen, z. B. besekliger Kalkhoden, der ausgesorbentlich leicht grosse Stanbusungen abgibt. Kilma, 513

Sonstige klimatische Factoren, Luftdannheit, Sonnenlicht, Menge der Niederschläge, fallen weniger ins Gewicht. Der Ozongehalt hat in den Badeschriften eine weit grössers Bedeutung, als ihm nach unseren binherigen Kenntnissen zukommt.

Gleichwohl empfiehlt er sich, die in Frage kommenden Klimate nach gewissen allgemeinen Gosichtspunkten zu gruppiren.

Man unterscheidet Einnenland- und Seeklima.

#### A. Binnenlandklima.

Es perfallt je nach der Höhe über dem Meeresspiegel in

#### o) Das Klims der Niederung und der Höhe bis 100 m.

Dasselle stellt in die Compensationsfähigkeit des Organismus die bescheidensten Ampriche, regt aber auf der anderen Seite auch Appetit, Hautfunction und Nervensystem am geringsten an. Grosse Seen in der Nahe, die eine gewisse Gleichmissigkeit der Temperatur und einen beheren find von Feuchtigkeit hervorbringen, Berge und Wabder, die vor den Winden Schutz verleiben, machen das Klima oft in einem sehr sehätzenswerthen. In einem allseitig geschitzten Kesselthal erfolgt der Ausgleich der Temperatur sehr langsam; im Sammer hat die Luft daher wegen der mangeinden Ventilation zeitweise etwas Drückendes.

Solche Dete sind für den Sommer:

Lippspringe (Westfalen), 140 se, alkalischerdige Quelle, Station

Paderhern (Berlin-Awhea).

Rehburg, 100 m, alkalasteredige Quelle, Station Wunsterf (Post) and Lindberst. Bromer Heilstätte für unbemittelte Langenkrauke (Verwaltung in Bremen).

Salaungen (Thirmgen), 262 m, Southad, Station.

Soden am Taunus, 140 m. Korbinliquellen, Richet-Soden, 1, Stande von Frankfurt um Main.

Sedenthal im Spessert, 143 st, Johnnikhille, Station Sulzbach a. M.

Bad Ems, 82 m, alkalisch-muriatische Quelle.

Gleichenberg (Steiermark), 300 st. Wiesbaden, 117 st, Kechsalzhermen. Baden-Baden, 200 st, Kechsalzhermen.

Bad Liebenzell in Württenberg, 340 st. Station der Burb-Pforz-

Berku a. d. lim bei Weimar, 275 - 330 m, Waldschlafhütten. Genesungshaus für Beustkrauko.

Honnef a. Risin am Fusie des Siebengebörges.

Hornborg, 380 as, auch Winterstation, im der Schwarzwaldtehn. Tabure im Thiringerwald, 400 as. Station Fröttetädt der Thüringer-Walt-Bahn. Sudfiche Winterstationen, mich für Spätherbei gussend:

Arce, 90 ss, Tranbeneur, Mon-Arce, ciemich wind- and stankfrei,

not Annualme von September, Ostober and April.

Maran (in deutschen Stattisch, S19—520) as, Transcotter, Beschelleran, hin und wieder weedig, besonders en Herbet. Besonders sehbtzenswerth at doct die fast durchgängig gete Verpdagung.

Gries bet Besen, 275 m über der John, Treitbert, Malken und könnetischer Gurort, Station Boson, Besonders um Frühjahr und Berbst sehr

angenchin, aber relativ kurze, windgeschützte Spaniergänge.

Mantraux am Gorder See (Conton Woodt), 380 w. Fruklings, Herketund Windependen, Laid-und Traubenour, Bohn; Language—Montreux—Brigae (Simplen), Schiff, Gent—Language—Mantreux—Brigae, Brigae

Pallance on Lago Maggiore (Oberttalies), 193 m. Damporhiff was

Larvay, Luino, Locamo, St. Gotthardtulia.

Locarne on Log- Margior (Schwitt), 204 at Herlet, Winter and Frukling, St. Gotthardbalm.

Lugana (Sülmform), 275 m, off mar windly, Station.

Eave un Gurtuses, all tehr windig. Gardene Elysen en Gardese, 70 m.

Favone am Sardasso, 10 Mm, von Sardaso) gameng gelegen.

Westenklims, trocken, warm:

Helonop, 57 se über norderen Nilsivean, Warme Schwebbjuellen. Norddentscher Elswi men Port-Smit.

Lukser, 3% Tage von Knirs. Assean. 5% Tage von Knirs.

### 6) Das Klima der Bilben von 400-160 = fiber dem Meere.

Bergkling and satelpines Kling.

Entsprechend der grosseren Hobs treten im Allremeinen TemperatürSehwankungen mehr henvor; das Nervensystem erfährt erhebbebere Anregung, der Stoffwechsel wird gefordert, der Appetit gereigt. Die Lach
ist rein und keimarm, die Loffbewegung meist stacker als in tieferen
Gegenden. Die Wirkung ist also eine ton istrende, doch ohne stürmischen
Effect. Soweit diese Höben unter dem Einfusse des Hochgebirges (Alpen)
stehen, sind die Schwankungen zum Theil noch erheblicher. Abends fälle
durch den Bergwind die Temperatur oft rasch ab. Die Orte sind meist
ton für den Summerantenthalt eingerichtet, wanden aber bei zweckmassigen
Vorkehrungen zum Theil auch für den Winter verwendbar sein.

In higgeriachen Bergen sind solche Octo-

Revelouhall, 470 a., Sodeni, Rolloneneret, Graliewerke, Muschen-Stizberger-Balm, Dorte Parts-Wien.

Kreuth, 850 m. Station filment am Tegermer, Jenauch und Arbensen, Bereichtungsden, 575 m. Soulbed, Sammerkische und Lufferent, Berkeichtt Berktungsden (Mitarben-Salzberge).

Parried trehen. 722 m. of winty. Muches-Parted kirker.

Etma 515

Im asterreichtschen Salzkammergute:

Trakh 469 is, Station der Kriegerin Radolftehn und Salakanmergut-Lesalbahn.

timunden am Transsc. 422 st.

Aussen, 650 m, Job und beimhaltige Sode Sadhad Malkeneur. Station der Salaksammergut-Loralliche.

Fernand.

Feberlingen un Belenses, 410 m.

Badenweiller, 452 m. Thermalbad, Stracentains (7 km) men Muldheim (Badische Stratesiscabalm),

St. Blaston in Budischen Schwarzwahle, 800 m, Semmer and Winter, Hauff'sches Smatorium (jotal Dr. Sandre).

Vriberg (Schwarzwald), 700 m, Centralstation der Schwarzwaldtohn. Sulishung im halischen Schwarzwald, (inc. 450 m. Usborpingsert. Station.

Schluchters (südfedischer Schwarzwald), 252 w, hügeliges Termin. Unlergangestation von und zum Hickgebürge.

Andreasberg in Oberhitz, 620 w. Selt umbraes Tenuis.

Priedrichers-Is in Vallinger Wast, 450 sc.

Oberhof in Thuringen, 810 w. Böhmensen mit Sommer und Wintereur, Station der Balm Neudistenderf. Einselsenkunsen, ("Taberenleisen, die bereits Bebern", ist (Gerind micht an emytsblem)

Reiners (Schleden), 568 w. Eisengrellen, Station Ricker-Reiners (Breekn - Mittelwalder- und Niederschledisch-Mirkische Geburgsbahn) aler

Nuclind, 20 km.

Landeck (Schlosen), 450 se, warms Schwelebjaellen, Station.

Luxey-les-Baine (Canton Wazdf), 433 m, warms Schweisigneilen. Station St. Manries (Laussens-Brigge-Simplenbaim).

Heustrick (Berner Oberland), 702 m. halte Schweichgudler, Station

Spier (Ounibus 7, Sturden).

Weissenburg in Berner Oberhald (Schwarz), 800 ac alkalischtrdige Quelle, Station Erlenbach (1 Stande).

Bürgenstack bei Linern am Vierwähltätterser, 870 m. Plubli im Entiebeich, 200 m. Schügfheim (Bern - Lexern).

Gegenu um Vierwahlstätterses, 440 m. Taterlaken im Berner (Berland, 568 m.

Sonnenberg and Solisberg on Vierwaldelinesses, 845 st.

Die Amtalten für Lengenkranke:

Görbersdorf im schlesischen Russegeboge, 561 st. Fulkenstein am Södsbauge des Tannas, 400 st.

Schomberg (Warttenberg-Schwarzwald), 650 m. Station Liebanish adm Hifes.

Beiboldsgrün, eires 700 w. Staten Ausrbach mit Beiterkraus.

## c) Das Hochgebirgsklima (über 254 m).

Hier mucht sieh der Einfluss des verminderten Luftdruckes auf Puls und Respiration in stankem Measse geberal. Die batt ist kalt. Die 516 Kins.

Sonne, die dunnen Luftschichten leicht passirend, scheint intensirer. Zurischen Sonne und Schatten. Tag und Nacht berrschen grosse Temperaturdifferunzen. Der Temperaturwentisel vollzicht sich jult. Die Peuchtigkeit ist absolut und mest auch relativ gering.

Im Winter, wenn die Wolken mich der Tiefe rücken, ist die staubund keinnense Laft weniger stack bewegt, der Temperaturwechsel wenigersehroff. Die Bistzuführ zur Haut und Lunge wird gesteigert, ebenso Wärmeund Wasserabgabe vermehrt, die Athmung vertieft, Appetit und Emahrung misst gehohen.

Die Gesammtwirkung ist weit intensiver als im Mittelgebirge, stellt aber an die Leistungsfahigkeit und Widerstandskraft im ranzen weit höhere Ansprüche als dort.

Winter- and Sommeren parte.

Daves-Platz, im Semmer blank Wind, Stanb und wenig Schatten. Schuleansterium. Zürsch-Landquart-Burns uder Bodenses-Landquart-Daves; hauptsiehlich für den Winter geeignet; neuerdings viel Bauch in den tiefer gelegenza Villen.

Daves-Dorf (Canton Granbunden in der Schweiz), 1574 m. Les Axants, 1000 m. Täglich zweimal Post nach Mentreux.

Arona (Seitenthal des Schaufigg in Grankinsten), 1840 m. Die Hotels von Tannenwaldungen amgeleen. Von Chur 7 Standen mit dem Wagen.

Leysia (Cunton Wandt), 1264 et.

St. Moritz (Burl), 1767 m. Evenquellen, Nachotz Station im Narden (Schweiz) Chur. Thusis, Dixros; im Ostes and Südesben (Oesternich) Landeck und Nersu; im Süden und Südwesten (Italien) Chiavenna und Sondrio.

Samaden (Obsergadin), eiren 2000 m.

Sommereurorie des Hochgehirges:

Seewie im Prätigan, 1000 w. Frühling und Berbst. Station Seewie der Babs Landquart-Davis.

Grindelwald (Casten Bern), 1046 st.

Engelberg (Canton Unterwalder, Schweiz), 1019 sc.

Gossensuss am Südabhange des Bremerpasses, 1100 m. Seit kurpen auch Winterstation, Oosterreichische Südbahn.

Lenk (Canton Bern), 1160 m. Schwefellad und Luffeurert. Station Erlenbach.

Beatenberg oberhalt des Tirmersess, 1148 au.

Rigi-Klüsterli, 1317 m. Gotthurdbahn bie Station Arth-Golden, deri Umsteigen unch High-Klösterli.

Mendel bei Bozen, 1354 m.

Madeana di Campiglio in Indicaries, 1915 se; Mürren (über dem Lanterbrumenttal), 1650 se,

Pontresina (Oberengadin), 1800 m.

Maloju Paluce-Hotel (Oberengadin), 1811 m. Sunion Thusis über den Julier- über Albulapuss (Deutschland, England, Frankreich); Landquart über Placinguss (obendahin). Für Reinsude aus Oesterreich: Landeck vin Turusp. Gottland-Route vin Lesso—Chiavenna.

### B. Meeresklims.

#### a) Klisten- und Inselklima.

Es zeichnet sich durch hoben Luftdrock, stärkere Luftstromungen, Stanbfreiheit (wonn die Strassen nicht schlecht gehalten eind) aus. Der angsame Ausgleich des Wassers hat fülelichmässigkeit der Temperatur, die Zerstänbung des Mesroswassers durch die Luft den Salzgehalt der letzteren zur Folge.

Starke Einwirkung auf den Kreper. Anreizung der Nerven, Steigerung des Appetits und Stoffwechsels sind die Wirkung; bei schwachen Individuen treten hin und wieder Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit und nich Bintungen auf.

Sudlighe Winterstationen mit Meeresklina:

#### Feucht:

Teneriffa, die Canarischen Inzeln (spanisch), die Azeren und Mudeiru (peringusisch), zur für längeren Aufenthalt gesignet.

#### Mittelfeacht

Die Riviera di Levante: St. Margeritha, Nervi, dam l'egli (letrere nabe an Genna), Korfu (griechisch) im Jonischen Meere.

Ajaceto auf Conica. Schifforestinding nach Liverne, Murseille,

Ninza, Bane,

Nervi. 10-15 m. stanbfre, nur un der Strandprenennde, relativ böhere Penchtigkeit, Station der Rahn Genna-Pien-Bon.

Malaga (Sidkuste Statiene).

Abbugin um Adriatischen Meere, Wintercourt und Seebad (Frühjahr und Herbet als Debergangsstatisc), Station Abbunis-Mattuglie (Sudbahn), Luccin piocolo, Insel Leroin michet Pola, stwas windig.

## Trocken!

San Bemo, viel Deutsch gesprochen.

Mentone, Eine Stunde von Nirm. Eviera di Ponente; besenders der delliche Theil (Garavan) geschützt.

Cannes, Suffrankreich.

Supedaletti ligure, awaselsu San Reno und Berdighera,

Monte-Carls. (Wegen der Spielbank als Curort weht gesignet.)

Burdighera (Italian), leute Econbahnstation vor der francoischen Greuze, Etwas witslig.

Kizza, sehr hübsch gelegen, aber mehr zum Amssement als zur Curgesignet: die Pariser Deminsonde findet dort beson thee Bechnung als der Philipider.

Capri bei Nespal.

Die Nord- und Ostsoebäder, welche eine erhebliche Widerstandskraft somussetzen: Mindrey (Ostenbal), such Wintercurert, Von Stettin mit Schiff (free Sharlen) oler von Wellie oler Swimmunde per Wagen (1½ Standen).

Nursiarney (Nurboe, Ostfriesiana), Damphrhiff von Nordseich (30 bin 40 Minuten), Breuteiluren, Hamburg, Gelegenheit zu Wintereuren

Syll (Westerland and Wenningstoll, Soulses). Ze Schiff von Hamburg

sder van Hopersschlense, Wangeroge (Needsee), Unber Beuren, Oldenburg (Astiries Denischbank) Manster-Ornebruck Continuousel (Westliches Dentschland).

#### 61 Seerrisen.

Gesichtspunkte für die Auswahl des Klimas und Bries.

Wir sehen, dass an Oraen, die für Plathisiker empfohlen werden ider sich seinst empfehlen, kein Mangel ist, besonders nicht in Deutschland, Oosterreich, Patien, Sehmeir, Südfrankreich. Dech sind diese Platne in ihrem Werthe ansserundentlich surschieden und entsperchen keineswegs immer den Anfonlerungen, die wir im Interesse einer gedeihlichen Dur zu stellen verpflichtet sind.

Disse sind:

 geschutzte windfreie Lage, geringe Staubentwicklung, die zum Theil vom Beden, zum Theil vom Wind abhängig ist;

2. gute hygienische Verhältnisse: gutes Quellusser, Wasserleitung, gute Abfehr der Fieslien, Camilisation, Strassensprengung, Desinfertion und Durchführung jesphylattischer Manssregeln. Ein Curart kann bar dahn auf diesen Namen Ausgeneh erheben, wenn er allen hygsenischen Anforderungen im meitesten Sinne entspricht;

3. gutgehaltene, schuttige, zom Theil obene, zum Theil mässig oder steiler ansteigende Wege, und zwar in grösserer Auswahl, damit nicht der Krauke, ihrer bahl überdrussig, Last zu weiteren Ausflügen bekommt. Reichliche Gelegenheit, sich jeden Augenblick zu setzen und auszerahen. Brehmer hatte in seiner einem 7 fen haugen Anlage mit Besteitwa alle 20 Sehnut eine Bank:

4. gute confortable helle Wohnungen (Villensystem), die dem Kranken ermöglichen, sowohl zu Hause auf winde und sonnengeschützten Balken oder im Garten unter entsprechender Vorrichtung die Lösgeur zu pflegen. Von der Wohnung zus schaftiger Wog nach einem Wald;

5. vorzugliche, schmackhafte, abwechslungsmiche Verpflegung;

 gestingte Krankenpflege für die Falle einer intereutwasen Verschlimmerung. Leider fehlt sie oft ganz oder wird durch alle Franca gente, die zu anderer Arbeit untanglich sind;

7. Post- and Yelegraphsaverkinding, eventuell Telephon;

8. last not least ein in der Behandlung der Philhieker bewanderne Arzi.

Dass dempentes grässere Städte con combocin nicht als Curarse taugen, braucht kann ansgeführt zu werden. Und gleichwehl findet man selbst in neueren Werken immer noch Orte wie Pisa, Florenz, Rom. Yenedig, Spenia, Kaire and viels idulishe empfehlen. Ich bezweife, dass jene Verfasser diese Orte mit ihrem Wind und Staab und den sielfach unresenden Wohnungsserhiltnissen aus eigener Anschauung kennen. Den begienischen Auspruchen werden an diesen Orten nur ganz vereinzelte illieser zur Noth gerecht, die der mit den Verhaltnissen nicht rettratte Patient nur sehwer findet. Auch die Lebensführung der meisten Patienten desalbst subspricts night unseren therapeutischen Anforderungen. Wir whicker die kranken nicht fort, um Konst zu stedigen sendem des respelelmten Luttgenusses uegen. Dieser Anforderung gegeben aber he obigen One night in dem gewinselnen und nothwenligen Unflage, und die kallen zugigen Museen mit ihren Kunstschatzen, der Lockung für das empfängliche Gemittle, sind asrole ein Grund, die Kranken night dorthin zu schieken. Mich hat langeres Verweilen und oft wiederhelter Besuch dazu geleracht, für die Auswahl der Curorie weil engere Grennen zu ziehen.

Die sogenannten Sommerfrischen und die Winterstationen, die nur durch eine schäne Lage sich auspeschnen, genigen im Grossen and Ganzen nicht für Plubisiker. Nar vereinzelt werden unter glucklichen Verhältnissen gute Resultate ergielt. Die Gründe, die man für die Wahl der Sommerfrischen ins Feld führen könnte, die geringere Entfernung, die billigeren Preise, die Vermeidung des Zusammenseins mit anderen Pathisikern, sind nicht stichhaltig. Die Eatfernung kann unter den houtigen setmellen und begronnen Verkehrsverhällnissen, bei einer so ernsten Sachewis die Schwindencht beine grosse Rolle spielen, ebense die meist unerhebliche Preisdifferenz gegenüber den schliechteren Chancon des Erfelges nicht schwor in die Wagschale fallen; endlich ist die geringere Infectionssufahr illustrisch. Da auch andere Kranke en deaken was der maripa. wird er auch nicht der einzige Schwindsüchtige in der Semmerfrische sein. Der Unterschied vom Curori liegt nur darin, dass hier gegen die Austeckungsgreicht gewohnlich prophylaktische Massregeln getraffen eind durt ther nights gethan wird. Hygisnische Einrichtungen, Canalisation. Wasserleitung, Schutz gegen Wind und Regen fehlen, da ihre Einfahrung sich nicht lehnt. Die Verpflegung ist oft sehr primitiv, die Speisekarte einformig. Den Arzi hilt seine Landyraxis viel vom Ort fern, eine Apotheke ist manchmal night verhanden. Zoor Mindesten hat sich der Arci, bevor er den Kranken dorthin schickt, über diese Verhältnisse zu informiren,

Ueberhange ware sehr zu wunsehen, dass der Arzt sich mehr als bisher von dem grösseren oder geringeren Werthe der einzelnen Orte, detem er seine Clienten anvermut, personlich überzeugte.

Die Baleorimften, die uns alljährlich in immer steigender Zahl engehan, entwerfen gewöhnlich ein zu rosiges Bild, Seitstem man die Infeebeseitit der Philips mehr bekent hat, wetterfern manche Orte, die früher für alle Formen der Pithies ihre Beilkraft atpriesen, untereinander mit der Versieherung, dass ein besonders oder ansochliesslich nur für begemende Phthise, nur für Kranke ohne Pieher passen. Ofer nie umgehen das ehrliebe Wort Tuberculose, Phthise, durch die suphemistischen Bezeichnungen; chrenischer Kalarda der Respirationssepane, chronischer Leurenkalarda, chronische Induration der Longe, Spitzenkaturch. Nur vier ürte erklären sieh z. B. im Bidernlanmach als geeignes für alle Fermen der Philise. Ein Ort en der Riviers di Levante sagt sopie mit einem gewissen Humst, anchdem ez sich indesenders für "trockene Katurde mit Reichnsten und Neigung zu Lungenblutungen" als gesignet erklärt hat, dass "Pithisiker mit reich-Echem Auswurf mehr an die lüstern in Penente gehören". Wenn man ner nach den Prospecten urtheilen wollte, wäre man in Verlegenheit, wohln man Pithiother mit Fieber - and die meisten flebern doch wenigstens mitweier - schicken wills.

Man könnte über diese Sarbe emfach zur Tagesceinung übergeben, wenn sie nicht eine sehr ernete Bedeutung hätte, insefern, als diese Orte, "weil ju Tubesculöse nicht binkemmen", eich von der Veryflichtung prophylaktischer Mansoregein emfunden ginnben, während sie dech weit rechtiger ihren Stelt darein seinen müssten, zich in der Prophylate zu übertreffen. Selbst da, we die Prophylate zur dem Programme stelt, befindet sie sich vieltach nich in den primitivsten Anfängen. — Auch die Verpflegung lässt in maschen Guruten, ich nehme nich Anstalten davon keineswegs aus, viel zu wünselzen überg (schabbenenlichte Zubereitung eine jedes individuelle Eingeben auf die Bedürfnisse des Krauben).

Die Auswahl des passenden Klimas für den einzelnen Fall st oft ausserordentlich sehwer. Sie hat sich wesentlich meh der Individualität des Kranken, dem Umfang und dem bishertgen Verlauf der Krankheit zu richten. Folgende allgemeine Gesichtspunkte lassen sich aufstellen: Kalte, dunne und trockene Luft regt kräftige Individuen an, vermehrt den Appetit, mweilen aber auch den Busten, bei sehwächlichen febrilen Phthisikern vermindert sie hin und wieder Appetit und Schlaft und ruft Frongefühlt bervor. Heisse Luft erschlafft, besonders wenn sie mit Feuchtigkeit gesättigt ist; feuchte Luft erleichtert den Auswurf.

Um den Kranken vor nachberiger Enttänsebung und Unzufriedenheit zu bewahren, sage nan ihm von vernherein, doss auch an den bestgeschützten Orten windige Tage kommen können, an denen er vorsichtigerweise sich mehr zu Hause halten muss. Ein idenfos klima gibt es nirgends, überall sind Mingel, wir können den Kranken nur in das möglichest beste Klima schicken

Für schwächtliche Personen wird man also, umsonehr, je weiter der tuberenkse Process um sich gegriffen hat, die sebonende Behandlung im einem milden, nur leicht anzegenden Elina bevorzugen, wie es in der wannen Jahreszeit, etwa Mai bis Ende September, die Niederung und die subalpin gelegenen Orte etwa bis zur Hähe von 900 es darbieten. Dieser Aufenthalt bildet gewissermaassen die Verbereitung zu dem stärker reizenden Klima des Hochgebirges und der See.

Bei der Wahl des Ortes selbst kommen die oben aufgestellten Farderungen (Lage, Hygiene, Einrichtungen n. s. w.) in Frage.

Wenn ich unter den Orten, die sich nach meiner persönlichen Erfahrung am besten für Kranke der oben bezeichneten Kategorie eignen. Reichenhall nenne, so hoffe ich, dass neine 13jahrige Tearigkeit daselbet auf nicht die Objectivist des Urtheils geraubt hat.

Dus Kimm Ericbenhalls at setz mild und dieh anregend; es at spar staut- und windfren das Thal breit genug, dass es nicht zur drückenden Temperatur des Kesselthales kommt.

Die Niederschlage sind reichlich. Der Beden saugt die Feuchtigkeit rasch und Wohl gepflegte Spanierwege in allem Steigungen und eine reiche Amahi therapentischer Unterstätungsmittel in verzüglichen Einrichtungen (Penzuldt, v. Ziemszun) stehen zur Verfügung: Gradirhäuser, Soolbider, fordrothempentische Austaben. Die Durchführung der erforbenlichen prophylaktischen Manusregeln und durch eine Reihe von Einrichtungen gewährleistet. Verräglich für Halenflectienen, miehte ich es bei bescherung Nervören wegen der weichen Littl var für Fruigehr und Herbet empfehlen.

Amsorden habe ich noch sehr gute Resultate van Ems (Prophyhave mangelhaft). Gleichenberg (beide mit sehr guten Inhalationsenredningen) geschen; nur ist dort durch die enge Thabable die Luft in Hochsemmer oft druckend, Ferner and Budenweiler, St. Blacien, Lippspringe, Reinerz besonders betroczobeten, Als Wintercurert wurden für diese Fälle besonders Arco (sehr milde), Meran (vorzügliche Verpflegung, etwas windig), Gries, Mantreus, sowie die Orte an der Eriera, besonders San Remo, Mentone, Cannes, in Betracht kommen. Hyeres, welches viel empfohlen wurde, halte ich für zu windig, ehenso-Berdighera, Nixxa passt nur für Erhalungshedurftige, aber nicht für Kranke (Confestiwerfen, rauschende Vergnögungen, Monte Carlo in der Nahe). Der Kranke darf aber im Süden nicht einen swig blauen Hammel erwarten, sondern muss sich für kalte Tage mit warmen Unter- und Ober-Heidern und Decken verseben, zemal die Wohnungsverhaltnisse manchen m winschen übrig lassen; Fenster und Thuren schliessen sehlecht, der Passbolen ist mit Steinplatten belegt, die Betideelen sind zu kurz und die Kamine oder Oefen muchen. In den neueren grossen Hotels sind die Verhältnisse in den letzten Jahren weit beiser geworden.

Das Wilstenklima, besonders Helouan, Luksor and Assuan, ist nur für Widerstandsfähige ohne sorgeschrittene Processe und ohne Fieber greignet. Schon die weite Entferung von Banse und die lange Dauer des Aufenthaltes lasst bei drobenden Werkselfallen das Gefühl unsäglieher Schnencht nach der Beimat aufkommen.

Für Frühjahr und Berlist ist als Unbergang Gries und Montreux sehr passend. Die Auswahl einer solchen Unbergungsstation ist am schwierigsben und hängt ein den jeweiligen Witterungsverhältnissen des berreffenden Jahres ab. Haben wir im Harbstunfung noch solle warme Tage, so sind die stidlichen Orte meist zu heiss und staubig: bei frühzeitigen Berbststümmen schickt man die Kranken ober über die Berge. Dasselbe gilt mutatis mutandis vom Frühjahr. Dass eine Reihe democher Sommerenrorte sich auch für den Winter treffien eignen, wenn die nebwendigen Einrichtungen dazu getruffen werden, miterliegt keinen Zweifel.

Kranks, welche schon wesentlich sich gekraftigt laben und währstandsfähig geworden sind, zoweilen auch von Hans aus kräftige Naturen mit von Anfang an geringen Erscheinungen, laben von einem Aufenthalt im Hechgebirge gute Erfolge.

In erster Linie muss Davies genannt werden, dessen klima besonders im Winter verniglich ist; ferner Les Ayants, Leysin, Aresa, St. Merita. Beatenberg, Mendel, letztere mir für den Sommer

Als Contraindication des Hobenklims sind vorgerücktere Steben, hektisches Fieber, Neigung zu Himoptos, Anlanie, Laryusaffertionen, Albuminurse, Etapyem, zu betrachten, Neuerdings will man Gegentanzige durch Buttungen nicht mehr recht gelten lassen, dech bedarf es darüber noch weiterer Unterstebungen.

Reinert machte den Vorschlag, die Unterstehung der Blutkorperekennicht für die Auswahl des Ortes inselweit berandiziehen, als bei einer im Tiefband werentlich verminderten Blutkorperehenzahl des Hehrnalina auszusehlissen sei, "in die blutbildenden Organe den Mehranforderungen desselben nicht gewachsen sind!"

Gleichfalls nur bei hoher Widerstandsfähigkeit, am besten erst, wenn die Emppen des Gebirges mit guten Erfolge bestanden sind, wird des nördliche Seeklima, Nood- und Ostser, verordnet, um das Erreichte zu festigen. Besonders hat Norderney sich einen guten Buf erwarben. Bei Parienten, melehe zu früh an die See geschickt wurden, habe ich wiederholt Blutungen und ernste Birekfälle besbuchtet.

Secretisen sind om manden Seiten warm empfehlen untden (H. Weiter) und ich habe selbst eine ganze Beihe von phelosischen Gellegen bestachtet, welche 1-2 Jahre Schiffsirzte waren und gesund sumskkansen. Gleichundt miehte ich sie nur mit Vorsicht empfehlen. Wenn man die Garantie hätte, dass die See absolut ruling bleibt, so wurde der Anfenthalt Tag und Nacht auf Deck peradem ideal für Philiodiker sein. Wie aber hann wenn die See unruhig ist, wenn Regen kommt, wenn der Kranke gezwangen ist, in einer engen, geschlossenen Cabine zu sehlaten, wenn er wonteglich auch bei Tage unter Deck bleiben muss, wenn der Stumi die angetlichen Geschlors schreckt oder mem die Sackrankheit mit allen ihren Folgen sieh einstellt? Alle Vartheile, die Beinbeit der Luft, die Steigerung des Appetits sind absdann diesersch.

Ich mitchte also im Ganzen die Serressen als ein Experiment für der Philhisüker eruchten, das obernso bereht zum Schaden als sam Sutzen wisfallen kann. Jedenfalls konnen nur kraftige oder relativ geheilte Patienten in Betracht kommen. Für die Richtigkeit meiner Anflossing dürfte soch der Umstand sprechen, dass Tuberculdse in der Marine gar nicht so selten vorkommen. Uchrigena sind seltst kurze Sectiona. J. B. mich Ajarcio, hin und wieder mit genup Aufregungen verbinden, so dass man bei Verophaung von Inselklium diese in Betracht ziehen auss. So läuten z. B. zwei meiner Patientinnen in dem letzten Jahre bei der Feberfahrt unch Ajarcio Starm und mussten statt 16 gegen 48 Standen auf See Meiben; die eine bekam Bluthusten, die andere erhebliches Fieber.

Etwas anderes ware es natürlich, wenn jemand sich das Vergnügen bisten katen, und eigener Yacht und ahne reglementmussigen Fahrpfan an der Kaste zu fahren, wo er dem Unseiter eureh Flucht in einen Hafen rasch outgeht.

# Aerstliche Ueberwachung.

Mit der Verschiekung des Kranken in einen Gurort und der Veretzung in ein besoeres Klieus ist für die Heilung nech nicht vor getham. Die erfolgreiche Behandlung des Philaisikers setzt ja die Beschtung
einer Somme von Einzelheiten, eine genaue Desirung der einzelnen Heilbeteren voraus, die eine dauernde Aufsticht des Arates bedingen.
Es ist deshalb nichts verkehrter, als den Patienten für Wochen und
Monate von Hanse weganschieken, ohne ihn der Obhut eines in der
Philaise erfahrenen Collogen zu empfehlen. Der Kranke bedarf in der
Frunde oft des Bathes, der Antmonterung, der psychischen Hilfe. Schon die
Wolmungse, die Beköstigungsfrage sellte bei ihrer Wiebrigkeit auf im
Einvernehmen mit einem der Joralen Verhaltmisse vollkommen kundigen
Arme erfedigt merden.

Die Wohnungen Arssen besondere mit Bucksieht auf den Phthisiker in manchen Carorten und ebenso auch in manchen Austalom viel zu wänsehen nbrig!!) Der Kranke, von der Beise ermüdet, ist fruh, ein Unterkommen zu finden, verpflichtet sich für längere Zeit und sieht zu spät die Unzweckmissigkeit seiner Wahl ein, kann aber nicht mehr oder nur mit sehweren Opfern zuruek. Wenn nicht vorher sehon definitive Abmachungen brieflich getreffen wurden, so weise man den Kranken an, im Curorte angekommen, zunächst in einem Hotel abzusteigen und dann sofort den Cururat, dessen Behandlung man ihn anvertranen will, behafs weiterer Informationen aufzusuchen. Man prüge ihm ein, sieh nicht durch urgendwelche andere Personen in der Wahl des Armes beeinflussen zu lassen!

Es ist zu empfehlen, dem Kranken für den Arzt einige briefliche Informationem mitrugeben oder nithigenfalls vorauszuschlicken; dem all werden die Briefe, wie ich aus vielfältiger Erfahrung weise, geöffnet und wieder zugeklebt. Wenn nam über dem voraussichtlichen Heilungsplan sich ein gewisses Bibl antwerfen hat, so theile man seine Ansicht dem Curarat, aber nicht dem Patienten mit, da bei allenfalls nothwendigen Abunderungen dadurch leicht für Haus- und Curarat Schwierigkeiten erwachsen. Sache des letzteren ist es, bei abweichender Ansicht sich brieflich mit dem Cullegen, aber nicht mit dem Patienten wiseinanderussenen, um nicht die arzeliebe Ameritat zu schädigen.

Die game Lebensweise des Phthisiters erfordert bis in die kleinsten Einzelheiten gebende Verschriften über Ernährung, über Bewegung und Ruhe, über Luftgenuss, die nach dem Befinden des Kranken abgemessen werden missen und niemals für langere Zeit soransgegeben werden können, wie das einstimmig alle Phthisischempsuten versichern (Brehmer, Duttweiler, Penzeldt). Der Phthisiker von heuts ist ein anderer als der von gestern, und der morgen nieht derzelbewie beute. Er ist zu vielen Wordselfalten ausgesetzt, bei denen alles darauf ankenmit, gleich von vernberein warnend und helbeid einzugreifen Kennt er bereits den Arzt und hat er Vertrauen gefasst, so entschliesst er sich viel beichter, diesen auch bei einer scheinbar kleinen Störung aufweinehen, z. B. bei beichterun Fieber, das dem Patienten alt entgeln; andernfalls schiebt er die Consultation von Tag zu Tag himms, bis die beste Zeit zum Eingreifen versamt ist.

Nicht selten kommt im Curerte om kranker Phikiesser in marcesser Stimmung zum Arris und klagt, nur sei er rier Wecken hier, sein Blanearn habe ihm alles genom autgeschrieben, was er tinn selle, sind er habe elles gewinserhaft gellen, über es gebo immer seldechter. Auf die Frage, wasern er nicht früher gekommen, heiset es: der Blanearn habe anschrieblich gesogt, in branche dort keinen Arat. Der Zustand ist aber unterdessen wesentlich verändert, die zum Bause mitgebrachten Curverschriften sind länget deplasiert.

<sup>&#</sup>x27;i lit sitem title fand ich Seuterrain-Riume von philisischen Omgisten immini (Weingungs-Polizeitt)

Amtalier. 525

Welch lötteres Urtheil muss man oft über den früheren Berather Liten, machdem Zeit und Geld verleren und doch kein Erfalg zu sehen ist. Wie sell man sich den offenharen Fehler des Gellegen erklären? Die Sorge für die untersellen Verhaltnisse des Patienten kunn nicht der Grund neis, dem eine Zeile des Bausarates dürfte genügen, dem unbemittellten Erinken volle Indemnität zu gewähren.

Den Krauben sieh selbst zu überbessen, widerpricht den Gemakgemitigien einer rationellen Philhiscotherapie und gefährdet den Erfalg des

gannes kostspieligen Curanfentheites,

## Austaltsbelfindleng.

Die Anstaltsbehandlung bieter unsche zum Theil unersetzbare Vorange: Die Heilfastoren lassen sich leichter versinigen, die Schallichkeiten 
leichter fembalten als im freien Curorten. Gleichtwehl sieht die enelusive 
Anschauung, welche nur in der Anstaltsbehandlung das Heil für den 
Pizhisiker erblickt, nicht mehr auf dem Boden obgestver Thatsachen. Wer 
unbelangenen Augen die Verhältnisse da und dort kritisch betrachtet, 
wer sie aus eigener langerer Erfahrung kennt und nicht nach Buchem 
urtheit, wird finden, dass beiderseits, in den Curorten wie in den Anstalten, die auf dem Papter stehenden Vorzeige in Wirklichkeit noch 
recht viel zu wänschen übrig lassen. Da und dort bleiben bauliche 
Verhältnisse, Verpflagung ober Disciplin oft weit hinter dem therapentiseben Programme zurück. Es ist hier nicht der Ort, auf die Einzelbeiten 
einzugehen.

Die Frage, ob wir im einzelnen Fall den Kranken in Anstalten oler in die offene Curbehandbung schicken sollen, lässt sich nicht schematisch erledigen, sondern richtet sieh zum Theil mach den vornandenen Mitteln, bauptsichlich meh der Individualität des Kranken. Die Kasten sind in der Austali veheblich grösser und behaufen sich melasiveder aft recht erhöhlichen Nehenunsgaben, denen der Kimpdne sich nicht zu entriclen vermag, ungeführ auf 15 his 20 Mark täglich und selbst darüber. Jugandliche und unsalbstandige Naturen werden im allgemeinen in der Anstalt bessere Fortschritte muchen; Verständige, in ihrer Lebensstariusung Gereiftere, können ebenso gut die Austalt enthehren. Pur saiche, die zu psychischen Dupressionen geneigt sied, at das Austalts-Osn, der stete Umgang mit Leidenspenossen, das stets friederkehrende desprischethena über Auswurf, Husten, Bacillen, Fister, und die Todesfalle im engeren Kreise, weniger gesignet. Auch ein zu lange nusceöchnier, etwa jahrelanger Aufenthalt gerade in der Austalt empfiehlt sich im allgemeinen nicht, da darunter oft die Selbstämligkeit eigener Lebensführung beidet. Wenn die Portschritts längere Zeit nur demselben Punkt stehen boeben, enoptiehlt es sich menda für Austalten als auch Carorte, dieselben zu wechseln; der Wechsel ist oft auch deshalb an526 Austrian

gezogt, weil selbst bei guter Verpflegung schliesdich ein gewisser Leiterdruss an dieser statritt.

Wenn aber gegen Austalten auch der Grund gebiend genuncht wird. dass durch die Anhänfung vieler Tuberenbeer die Ansteckungsgefahr behaufend vergrössert weede, so kann ich dem in kuiner Wulau bristimmen, varansgesetzt, dass die betreffenden Leiber der Austalt den produtaktischen Mansengeln wirklich Rechnung tragen und die Kranken angewiesen und contrellet werden, sich der Specknäpfe, vesp. des Dettweiler'schen Spickflascheheng zu bedienen. Nach auseren früheren Asseinandersstrumpen ist die fiefahr eine verschwindende. Funden sieh mech in diekt mit Phthisikern besetzien Krankensiden, wenn die nithige-Vorsicht beobachtet wurde, keine Baeillen. Die Gefahr ist jedenfalls geringer als an anderen Orien, we nightly für Prophylaxis geschieht und Phthicker entsprechend der Verbreitung der Ernakheit hinkemmen. (Auf der Promenade ist so gut trie keine Gefahr.) Unbegreiflicherweise verschliessen sich manche Anstallen einer sellst nothdürftigen Prophylase und bleiben z. B. noch bei der alten Methiede des Aussehwefelns, die doeh längst von der Hegiene als autalia praiosen ist.

Die von Flügge neuswings aufgesteilte Belanptung, dass nicht das vertrocknete Sputam, wendern die beim Husten verspritzten Tröpfehen, die sieh lange in der Luft Imiten, die Hauptinfectionsgefahr bilden, nusste treilieh in ihrer Consequenz den Anstalten den Trofesstess versetzen. Dass die Flügge sehr Ansieht den thatsachlichen Verhältnissen nicht entspricht, inde ich an anderer Stelle meligewissen (S. 61, 209 u. 456).

Die geschlossenen Anstalten für Langenkranke sind!

Görhersdorf, 561 m. Dr. Brehmer sche Beilmstälf, gegründet in der Funftiger-Juhren, Prof. Dr. Kobert, durchschnittlich jährlich 700—800 Patienten. Pension (inclusive Milch, Keir, Bater, Donelsen, Abrobungen v. s. w. and arathicher Behandlung) 650 Mark. Zimmer some Eintrittspild 25 Mark. Bunden billigere Pensioneut mit ermänigten Pessen. Vorsägliche, ausgeschute Parkaulagen. Bahnhöte: Ditterstuch (Bresins Freiburg), Friedland (Clatzen—Halberndt). Ausweiem befindet soch dert noch Dr. Kemplar's Sanstoreim mit fahrlichen Belingungen, soms Dr. Weitekert's Ausfalt, in welcher der Press geringer ist.

Falkenstein in Tainus, 400 m. Dr. Ress; smultirende Artt: Dr. Dettweiler, Gren 400 Kranke julidich. Zimmer tiglich 1—770 Mark. Verpflegung eine festniche 8 Mark invinere Behandlung Entritiogsid 20 Mark. Beining. Armeien und Instrumente Bäder. Deselme, Abrilburgen separal. Frankfürst Frankfürst und von du Wagen (20 Minuten) oder Tainusbalm oder Biefrich-Soden und von du Wagen (20 Minuten).

Bioloubannef, 236 m. Eriffest 1892, Dr. Weissen, Zummer 2 bin 8 Mark tiglich, Penson einschliesslich Behandlung 8 Mark tiglich, Getrinke, Austeine und Instrumente, Aberthougen, Bider und Benchen besendere. Stolen Henref n. Rh. (rechtscheinsische Ersenbahn), Kongregunter, Behanderek (indentationen Rosenbahn), Conformbell singsgeichtet Daves, Dr. Turban's Sambrian, Verplegung inclusive Rehandings, Abreibung, Dourhen, Bader, Heimung, Beleichtung und Bediemung 11 France, Zimmer 2—7 France täglich, Eintritbuchl 20 France, Einenbahn Zürich-Landquart—Daves oder Bedemer—Landquart—Daves

Resholdsgrün, eines 700 m. Dr. F. Wolff, Penson 38 Mark, Zimmer 7-25 Mark, Einfrittsgeld etc, extra, Bahnhöfe: Ansebach in Sackson (und

Restenkrant).

St. Blusice, 800 sc. Dr. A. Sander (fraise Dr. Haufe). Verpflegung, And and Car (inclusive Abreibunges, Dumben u. s. w.) 7:50 Mark, enthance Belenchman, Heizing und Gerranke, Zimmer 1:50—6 Mark pro Tag. Eintritigeld 10 Mark. Post zweimal (lightly mich Titter- (Frechung im Br.— Neustadt) und Abbereck (Basel—Constan).

Schömburg im württentengischen Schwarzwalde, 650 m. Dr. Baudach. Pension inclusive Zimmer und ärzilicher Behandlung (utelnere Wein) b-8 Mark täglich. Station Liebenzeil oder Hoten (1% Stande Pahet).

Nursirucle Celunic (bedischer Schwarzwald). Dr. Walther, Status

Bishrich-Hell z. H. der Schwarzwahlbalta.

Blankenbain in Thüringen, 355 m. Dr. Friedmann's Smalerum für Hals und Brustkranke. Dr. Silberstein: Seemfarbahn Weiman-Blankenbain.

Altenbrak am Harz Sei Blaskenburg, 310 as. Dr. Pintachavius. Sulten Blankenburg und Thale.

Leysin sur Aigle. Canton Wandt, Schwitz, 1450 m. Sanateram. Arosu, 1860 m. Dr. Jakobi, Posterdunding unt Chur sweimal tiglich.

### Volksheilstätten.

Die Behandlung bedürftiger Kranken kann den philaseotherapestischen Anforderungen entsprechend zur ganz ungenugenal in den ahnsliehen Verhaltnissen durchgeführt werden; auch die allgemeinen Krankenhäuser, sogst die Zufnehtsstätte der Unbemittelten, sind hierfür unter den bisherigen Einrichtungen meist ungesignet. Die Privatanstalten and there weren des hoben Preises was combernin verschlossen und nuch de offenen Curcete bieten keine genügend billigen Unterkunftseinne und Verpflegung. Von diesem Gedanken ansgehend, ist man, machdem das Zosaumenwohnen vieler Phthisiker bei entsprechender Versicht als ungefährlich erwissen worden ist, auf Gründung von Volksheilstätten reschritten. In England bestehen schon seit langen das weltbekannte Brounton-Hospital (gegrunde) 1841) in London souris das National-Hospital for Consumption: an Ventuce o. a. In Deutschland und Oesterreich haben used Briver, (coldschmidt, Verfasser, Dettweiler, Hermann Weber, Finkelnburg, Penzoldt, y. Schrötter und besonders v. Leyden die Nothwendigkeit georgneter Parsonge besaut. Die Literatur hieraber ist in den letzten Jahren sehr umfangreich gewonlen, und seinen erheten sich such da und dort in dentwhen Ganen soleles Heistretten als Denkaral werkthatine Nachstenliche.

Heilstätten der Studt Berlin : Malchow, Blankenfelde, Güterpotz,

Volkshelstätten-Yessen vom Beihen Kremr; Grabowsee.

Berlin-Brandenburger Heintättenverein: Beling, im Bau, für 200 Kranke, naben dieser Heilsnitte die der Bleichröder-Staftung für 20 Kranke.

Altere und Invaliditäts-Versicherungsanstalt Berlin: Beelitz, Ban be-

othloson, für Minner und Franen, Fertigstellung bis Mai 1900,

Der Veren für Gebesongsstatten für unbemittellte Lengenkranke im Begierungsbesiek Stettin will in Howkenderf mit dem Ban beginnen.

Obersehlesische Heibtlitte is Loslyn (Engierungsberick Oppeln) für Sb

minnishe Kranke, Eroffust Mitte 1898.

Dr. Weickert's Krankenheim in Gerberslarf.

Knappschafte-Hellstätte Selzhayn im Harz (Balmantion Ellech), Eroffnet October 1898, 110 Patienten, aussenheit 10 Privatpatienten. Dazu ein 73 Morgen grouer Bassembel: Gelegenheit zu Landarbeit.

Alters and Invalidates-Vernicherungsanstalt für Bramschweig: Stiege

in ther, remnit Albrechtsburn, Eriffiet Juni 1897.

Alters- and Invalidation-Versicherungsametalt für Hannever: Königsbergbei Gollar.

Alters und Invalidatie-Versicherungsmotzli in Lübeck: Otterberg bei St. Andreasberg im Harr. 115 minuliebe Krunke. Eröffnet 1897. Bez für 120 weibliche Krunke in der Nühe von Jadiensberg beschlassen.

Unterstatet vom Contralesmité vom Rathen Kreus: Felinstift su

St. Andreasberg, such für Minderhemmelte.

Valksheibtätte des Kroses Altena i. W. bei Lüdenscheid. Eröffnet I. August 1898. 100 minuliche Krouke.

Frankfurter Reconsulescenters wan : Ruppertshain.

Kasseler Laugenheibtitte vom Rothen Krynz, Oberkanbaugen (100 Betten) im Bon.

Heilstätte für unbemittelte tuberoulöse Kranke in Humburg: Goodtracht, en Esc.

Oldenburger Heibnistsneutzin: Sammlungen und Betheiligung der Versicherungsmehnt.

Bremer Heilstattenceren: Rehlung.

Sichstoher Velkeheibtlitten-Verein: Alberteburg bei Ausrhach z. V. Gegründet Ende 1897. 120 minnische Kranke. Curgeminse Arbeit (zwei Stunden). Eine zweite Heibtlitte für weibliche Krunke zu hanen beschlossen.

Free Waldlege in Dresslen: Heilstame für Elleandstemarbeiter in der

Sachstehen Schweit.

Das patrielische fastwat des Francoucciae im Grossberogtlam Sachses mit Unterstützung der Versicherungsamstalt in Thüringen: Herka z. I. Auch für Mindurbemittelis.

Alters and havalidatits-Verselberungsanstalt Hessen bewilligt 350,000.

Mark für Ernelbung einer Langenholanstalt in Sandhach im Oderwald.

Die Versieherungsmistalt für Baden beschäftigt sich mit der Errichtung einer Austalt bes Marsell für 100 mitmliche Kranke.

In Baden ferner Arlen, etsäich vom Hohentwick im Auschless au das Heinrich-Respital, gegründet 1897.

In Stompart Courte pogrander and Anstalt für 100 Betten poplant.

Volkshadetätten-Verein für Ober-Bayern: Planegg-Krailling bei München, für 120 Männer. Erüffnet Sammer 1898. Samatorium für weibliche Brust-brunke soll folgen.

Staff Minacken: Sanaterium für 200 Kranke in Harlichung im Ban-Valksheilnfätten-Verein für Unterfranken: Leckterwald bei Lehe im Spessert, im Ban.

Volkshallstätten-Verein für Mittelfranken: Engelthal bei Hersbruck bei

Nürnberg, im Ban.

Volkshellstätten-Verein für die Pfalz: Bau beschlossen unter Betheili-

gung der Krankeneassen.

Anilinfabrik Ludwigshafen | Donnerdels Sanstarium für teustkranko-Arbeiter, 18 Betten, Daner 6-8 Mannie, Für die Sabsistenz der Pamilien georgt.

Destennich: Alland bei Baden.

Schweit: Baseler Heilstorie Davos-Dorf.

. Berner Heilstätte Helligenschwand, 50 Betten, Weitere Pro-

Busiland: Holila, Alexander-Saratorium (Finland). Neuerdings gross-

Stiffeing des Cearen.

Frankreich: Mehrere Austalten für teherenkes Kinder. Holletatte in

Schweiter: treschenk des Königs von 2,220,000 Kr. zur Errichtung einer Lengenheitsente.

Solche Untersehmungen als Ausfuss privater Wohlthätigkeit wird jeder Humanitätsfreund frestlig unterstätzen. Es begt auch im Sinne unserer sezialpolitischen Geoergebung, dem wirthschaftlich Schwachen alles für die Genrung Mögliche und Nothwendige zu besten. Desgleichen ist die Fürsorge von Seite der Alters- und Invaliditäts-Versicherung nicht auf im bruunitären, sendern auch im eigenen Interesse berechtigt. Denn ohne Zweifel werden bei richtiger Auswahl marche Phithisker Jürch die Behandlung in den Volksheilstatten wieder reliständig genesen, ein anderer Theil wenigstens für längere Zeit um Leben erhalten bleiten und für Juhre wieder arbeite- und sewerbsfähig werden, während sie vielleicht sonst einem unnofhaltsamen Siechthume verfallen und als Bentenempfünger die Versicherungs-Austalten belasten wurden.

Als einer der ersten, der mit Wort und That für die Volksheitstatten eingetreten ist, kann leh jedoch mir nicht versagen, vor den zu weit gehenden Bofnungen, die mit der Gründung solcher Heilstatten vielfach verknüpt werden zu warnen, damit die Enthäusehung nicht einen allen heftigen Brekschlag bervorruft. Nach all dem, was ich bis jetzt geschen linbe, auss ich tramentlich die gewöhnlich in Aussicht genommere dreimonatliche Cardaner als zu kurz bezeichnen; damit kann man zwar eine Besserung, aber fast niemals, solbst har brichten Fallen, eine definitive Heilung erreichen. Die Patienten werden als ochste gebent entlassen

tehren in die alten Verhältnisse, in ihre stanbigen Werkstätten —
es sind meist Arbeiter — zu sehweren Tagewerk, in thre negesunden Wohnungen zurück und es ist kein Wunder, wenn der Process bald wieder son neuem beginnt. Es sind mir z. B. Fälle berichtet, wo der Betreffende als geheilt entlassen wurde und 14 Tage darauf wieder Bluthusten hatte. Solehe Ereignisse mussen in der Beurtheilung der Heilerfolge etwas vorsiehtig machen.

Ich vermisse is den diesberuglichen Schriften oft die nithige Kritik in der Benützung der Zahlen und in den Schlinselolgerungen. Der eine Antor beziffert bei 13 Pracent Heitungen den Gewinn an Menschenlichen und weit über 100,000, der andere, einfgebieren Autor begrügt sich unt S0,000, Seiche Auguber entbehren des Untwicklichen Untergrunden, und die sie in der Zukunft sich nicht verwirklichen, so kiemen sie der guten Soche für die Unter nur sehnden.

Die nothwendige Verlangserung der Anstaltspflege scheitert zumeist wenger an der Abneigung der Patienten, an über Schnsucht nach Hausals eielmehr an finanzielten Schwierigkeiten, welche in der Aufbringung von Mitteln theils für den Kranken, theils für die Familie begen,
Deut sind sehon die Mittel für den Halbgenessenen sehwer aufrahringen,
in ist dies noch viel schwieriger für die Familie, der von der dreizehnten
Wechte im gewöhnlich das Krankengeld entgeht und die dann ehne den
Verdieust ihres Ermihrers mittellos dasteht. — Aber selbat für den vollständig
Genesenen höldes die Narte in der Lunge bei winer Rückkehr in die
allen Verhältnisse und Infectionsgelegenbesten eine Stelle, in der er nich
leichter als das erstemal von neuem infeciet werden kann, ein wahrer Losus
minarie resistentiae.

Die Gründung von Heilstätten ist eine halbe Manseregel, der enerme Aufwand von Mitteln autzies, der Erfolg zur seheinbar, wenn wir nicht auch für die nähere Zukunft des Patienten Sorge tragen, nicht seine Wohnungsochkältnisse bessern ihm einen Pheil seiner Fürserge für die Familie abnehmen und ihn für längere Zeit einer minder achadlichen Berufsthatigkeit pifführen, eventuell mit Arbeiten im Freien beschäftigen. Forderungen, die beichter ausgesprochen als erfollt sied, 'i

Bei aller Pürsterung, welche die Volksbeitsratten verdienen, kann ich den Zweifel nicht unterdrucken, ich es auf diesem Wege allein oder hauptsächlich gelingen wird, eine merkbure Abnahme der Tuberculese in absolibaren Zeit zu erzielen; dazu dürften, wenn wir die Verbreitung der Tuberculose in Betracht aiehen. Sammen erforderlich sein, die fact unvarheinigten seleeinen.

Die Grundung von Heilstatten int und bleite eine halbe, eine einseitige Masseregel, wenn nicht Hand in Hand mit der die Prophylane

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Unter andress create int sat die trefficien and eines praktisches Stanfprattingsbinden Arbeites von Wahakert Montien.

geht, die, mit weit wenigen Kosten durchführbor, bereits die Feuerprobe ihrer Wirksamkeit bestanden und seben die Tuberculose um fast ein Brittel vermindert hat (s. S. 474). — wenn diese nicht in viel grösseren Umfange als bisher in Angriff genommen wird.

Leider finden wir diese Prophylaxis für die Gesammthevölkerung in den meisten diesbezuglichen Schriften kaum mit einem Worte berührt, und doch erweisen wir dem Arbeiter eine weit grössere Wohlthat, wenn wir dafür zorgen, dass er gesund bleibt, als wenn die Sorge erst dann für ihn einsetzt, wenn er bereits krank ist und eine nur zweifelhafte Anseicht auf Gesesung hat. Mit der Vermeidung der Erkrankung ist der Hummitiat, der Volkswirthsehalt und der Socialpolitäk weit mehr gedient als mit der Behandlung und Heilung. Hat sich erst durch eine versünftig und ernst füreligestührte Prophylaxis die Zahl der Erkrankungen noch weiter vermindert, dann werden die Heilstatten auch weit eher im Stande sein, ihrer Aufgabe gerecht zu werden.

Eine bedauerliche Lucke in den derzeitigen Bestrebungen sehr ich noch darin, dass Fürsorge zur für den Arbeiter beabsichtigt wird, während des grossen Mittelstandes — Lehrer, kleine Kamileute und Handwerber, die in gleicher materieller Ohnmacht der Tuberenless gegenüber sich befinden — kapm gedacht wird.

Bis jetzt ist der Vortheil der Heilstatten nicht darin zu sehen, dass in gewisses Manss der hier erworkenen hygienisch-diatotischen Kenntnisse aus der Anstalt in die Familie und weitere Kreise hinauspitragen wird und dem erziehtlich und prophylaktisch wirkt. Ich tann es übergens nicht unterlassen, eine Bestsabtung einzufügen, die ich im letzten Herbste bei der Besichtigung selcher Heilstatten wiederholt machte, die Beobachtung namlich, dass die habsehen Liegehallen und für begreinen Liegewossel an schonen Nuchmittagen verbesen unter und die Patienten oben in den Zimmern selbst — Karten spielten.

Die Gründung solcher Heibenten enthindet uns auch nicht von der Phielm, die Krunkenhäuser so umrugestalten ader neu einzurichten, fass wenigstens den dringendsten Ausprüchen der Philosotherapie Rechnung getragen werde. Trennung von anderen Kranken, Pavillons, Liege-ballen und nech unerfüllte, aber durchführbare Posmiate. Die Specialisiung der Phihisobehandlung erweitert und vertielt die Kenntniss dieser Krankheit, welche vor allen underen am Marke des Menschengsschlechtes zehrt.

#### Daner des Curapfenthaltes-

Der Aufenthalt im Curort oder in der Anstalt sollte am besten skine Unterbrechung as lange dawern, bis der Kranke geeind ist. Aber nur selten konnen Kranke auf so lange Zeit ihrem Bermie und ihrer Pamilis-nitzogen werden. Wo materielle Hindernisse der Dauer des Curanfenthaltes enge Grenzen seinen muss der Arzt die günstigsten Chancen herzussichen. Aus Vorurtheil und wehlt in der alten Vorsteilung, dass die Kalte schädlich sei, werden die Kranken hauptsachlich während des Winters fortgeschickt. Die richtige Zeit hängt aber vollkommen von lozalen Verhältnissen ab. Ist der Sommer am Wohnert des Patienten schön und stambfren der Winter rauft, so schäckt man ihn für den Winter fort, ist der Winter mölle, der Sommer trocken und stambreich, so bleibt er den Winter zu Hans und geht im Sommer fort.

Dass eine ichronische inhrelange Krankheit, welche der dir reten Besinfesseng unreginglich ist, bei der die Thätigkeit des Arztes sich eigentlich darauf beschränkt, günstige Bedingungen für den Abhaf der physiologischen Vorgange zu setzen und Schadlichkeiten fernrahalten, in 6-8 Wechen nicht heilt, ist selbstverständlich. Es können wehl durch mehrmoratliche Behandlung Husten, Auswurf, Schweiss nachlassen oder vergeben, aber das Schwinden der Symptome ist noch keine Heilung.

Die kurze Friet für die Ourbehandlung der Phthisiker hat mas sielfisch von den 4 ofwochentlichen Trinkeuren, z. B. in Carlsbad n. e. w., herabergenommen, die mit diesem Zeitpunkt meist ihren natürziehen Abschluss gefinden haben. Für die Tuberculone ist aber oft selbst ein einen dreimmatlicher Aufenthalt, wie er z. B. in den Hesistatten für Unbemittelte meist in Aussicht genommen ist, zu kurz, um irgend etwas Dansmides zu leisten.

We immer es angeld, behine man von vernherein einen. Aufenthalt van 3-4 Monaten, einem holben Jahr, 1 Jahr und darüber in Aussicht, je nach den Ernst der Lage und den materiellen Verhaltnissien des Kranken. Wenn die Tuberculose einigermassen vorgeschritten ist, empfiehlt es sich. den Kranken vorzubereiten, dass er 1-3 Jahre mur seiner Gesundheit leben muss. Bei Minderbemittelten mass der Arzi grosse Vorsucht aufwenden. um nicht in über Brust das unsugbar traunige und hittere Gefähl zu erweeken, dass die sonel mogicies Besserung und Heilung nur an ihrer Mittellavirkeit scheitert Kranke, die sehr an Haus und Familie haupen, schroegt man nicht gleich durch sone zu lange Zeitbestimmung alt. Sonst aber erspart der Arm sich und dem Patienten viele Unannehmliehlbeiten und Nachtheile, wann er ihm die Nathwendigkeit einer langeren Ale wesenheit glar mucht und ihn nicht etwa mit dem Trost einer kurgen, rierta sechströchentlichen Cur von Hause fortzubringen sucht. Denn der Geschafteman news für seine lange Abresenheit manches ordnen und regeln, ein anderer für Vertretung Sorge tragen, der Beamte um langen Urhab sinkommen u. del. m.

# II. Specifische Behandlung.

Die hygienisch-dictetische Behandlung hat zwar besendere im Instialstadium gute Resultate zu verzeichnen, erfondert aber grossen Aufwand an
Zeit und Geld und verzagt dazu noch in vergeschrittenen Fallen. Nichtist erkhriicher, als dass man nach einfachen, billigen und sieheren specifischen Mitteln gesucht hat. Wenn Alles, was gegen die Phthise empfehlen
wurde, auch nur in annaherender Vollständigkeit gebracht werden sollte
se wurde das Bunde füllen; ich beschrände mich daher nef die Anführung
der bamptsächlichsten Mittel und gewisser Methoden der Bekämpfung. Eine
rorzäglische Zusammenstellung der seit Entdenkung des Tuberkelburilluslie 1888 erschienenen Arbeiten fündet sich bei Wassmar.

#### Chemische Mittel.

Tannin ist eines der übnehn Mittel. Es wurde im renigen Jahrbrudert angewundt und hochgeschatzt, aber allmandleh vergessen. Worlden empfahl es 1863 von neuem und Raymond-Arthaned, durch Thierversichs zur Auwendung beim Mensenen vermilinst, beriebten von Besserung und Stilletund des Processes, ebenso de Jager und De Vitt-Demarco. Meine Thierversselse bessen keinen Effect des Tannins erkennen. Verordust wird er erenisell als

Bp. Acid. tannic. 5:0 oder Rp. Acid. tannoc. 2:0—4:0
Gilyeenin S0:0 Aq. dest. 100:0
Vin., ad 1000:0 Album. evis 3
D. S. Nach Jeder Muhlacit ein Weisglas voll. M. D. S. Willrand des Tages an
nekman. (Szekel y.)

Den Plumbum acetieum wurde und wird vielfach eine günstige Bestreitung des taberealisen Processes augeschrieben. Auf Grund meiner Versiebe kann ich auch diesem keine Wirkung zuerkennen.

Knoblauch. Nach galinsehen Aersten sell in Gegenden, wu Knoblanch in grassen Mengen verzehrt wird, die Tuberculese auffallend selten wir. Ich kounte bei Injection von Rectum nus keine Einwirkung oonstalleen.

Schwefelwasserstell und Kohlensaure. Auf die von ClaußeBernard gefindere Thatsiche, dass Schwefelwasserstell, ins Bertim injusti,
streit die Laupe ausgeschieden wird, gründete Bergesa seine vielgenamte
Methode für Phthisisbehmaßung durch rectale Injection von Schwißelwassertall (und Kohlensure). Er gimbte bedeutende Besoerung des Gommutmetandes findurch erreicht zu haben, gab aber seiner an, inze die Baeilien
im Auswurf nicht abmahmen. Zahlreiche spätere Besbachter berichten zum Theil
ebenfalls von sehr gunstigen Erfolgen, meistens allerdungs ohne Verminderung
für Barillen im Auswurf, zum Theil warmen die direct vor der Methode
(Bardet, Burney, Babrock, Statz, Pavay, Paraus, Cormi), Dajurdin und
Benumetri, Bergeon seibet mussie später rigiden, dass seine Behandlungswiese Heibung nicht berheitlihre. Directbe wird heute nicht mehr ausgewandt.

Sublimat, das so ausgezeichnete Desinfectionamitiel ausserhalb des tamschlieben Korpers, versagt nach den Arbeiten von Koch Gossolin, con Laplace and Verfaccer im Kampf geren die Tuberculose vollständig. Es war bei fortgesetzter Isjection nicht im Stande, das Wochsthum der Barillen ingenäwie zu stiren. Ebimio linken die übrigen Queckelbermittel sich utwirknun erwiesen.

Creolin ist in sinic Zosammenstrum ungleich, nach meinen Erfahrungen im Gegensatz zu anderen für den Organismus durchuts nicht unschädlich und gegen Tubereulose unwirkenn,

JoJaform, Nach Semmola wird durch Joseform, dessen ginetiger Einfans bei chirargischer Taberculose bekannt ist (0°00-0°5 per die mit Extr. Gentiams ofer underen Extracts, mortich oder in Terpentin per inlointonen), Husten, Auswarf, Fieber vermindert und der Allgemeinrustund gebusert. Auch Dreitchfeld berichtet von anfriedenstellenden Besultnen, Schnitzler och awar keine wirkliche Heilung, aber auch keine schlechten Resultate. Andere Autoren ernelten keine Wirkung.

Arsen, schoo in früherer Zeit geren Philise angewandi, wurde von Bushner wieler in die Behandling derzelben eingeführt. Er sollte die Widerstandefähigkeit des Jebenden Gewebes gegen die Baeilien erhöhen. Er wandte die arsenige Saure in wisoeriger Liveng an, stieg bis auf 10 sty pre die und glaubte bedeutende Besserung und enterhiedenen Stilletund des Processes becharklet an baken. Stintzing, Suttmann. Printzel, Lubdinski, r. Levden. Verfasser u. A. bestätigten des sicht: höchstens eine Verbessering der Ernährung, wie das schen verher bekannt war, somt liese sich keine Wirkung auf den specifischen Process constnüren.

Phospher and unterphosphersonre Salas, enterer von Buchner emgeblen, linker sieh keinen Platz is der Therapie erobem können. Ebensewenig Terpin, von Lépine merst gepraft, von Sée für die katurthalische Form der Schwindeucht gegen Husten und Amwurf empfehlen; specifische Wirkung schrieb er ihm nicht zu. Brugnatelli bestätigte See's Angaben-

Kien sah nicht die guten Resultate.

Verbuscom Thupsus, Die Blätter derselbes wurden von Quinlag als ein in Irland utaltes Tolksmittel (Abloebung in Mileh) gegen Schwinssucht warm engfohlen. Er berichtet über Besserung und Heilung, Richtstiecon and Exampton enclaren his Blatter für natzles.

Phellandrium sell toch Almée Gang und Enwicklung der Kraak-

best sufficient.

Carholxanza verwandte Fillean intera (2: 400 tilseerin) und micutar (1% Lioung in Wasser und fillycenn, Jedesund - 5 g; und einer späterer Publication 21/4 Lisengy. Er berichtet mit Leon-Pétit über gute Resultate, Auch Ley sub tuch Interioren die Baetlien im Auswurf von schwinden und Hartigau sach febnletienen beträchtliche Besserung eutreten.

Enerallypsus makinto Reseased and sub-moche Bessering and state beträchtliche Verminderung his Schwinden der Bacillen im Auswurft, Seine Wiederhelts Ampressung des Mittels als Specificum wurde von Anderen -Ball, Benyeret and Pechadre, Loy, Habert and Peas - nicht in demolden Unfage bestätigt, theils gerickgewiesen. Robson will darch Surgging for Zimmerloff mit Encaleptet angeleinend fanerale Heistig hosbachtet haben.

Ber, Cante ernelte durch Inhalation von Bornspolver Besserung der Symptoms, eleman Schoull unter gleichmittigen Gebruich von Kressel. Jobobski and Arrest.

Flaurwasserstoffskurs. Schon ter Koch vergeblich verencht, wurde die von Chevy, Setter und Gureth wieder angepriesen. Hörurd neumt sie werthvall. Sie fund besonders in Frankreich subtreiche Anthinger, dech kounten die neisten — Lépine und Pattard, Moreau und Cocher n. A. — allenfalls Besonung der Symptome, aber keine Heilung essetztiren, Jacound sprach der verbinnten Flussnings einen schadieben Einfluss auf die Lebensthäugkeit der Tuberkeibzeillen ganzlich ab.

Anilin wurde von Kremjunski empfehlen. Seine Angaben wurden anbald von einer eigens eingesetzben Commission, von Nosterow u. A., widerlegt, nachdem sehne Frantzei vor der Empfehlung die Gefahren des Anilina hervorgebaben. Bentalero und Albitski wollen aber ebenfalle Erfolg ernelt haben

Reservin. Mit der Inhalaties von Bestreinfämpten will Lebbrad von 31 Philipikern 22 geheilt haben.

Kampher (in Carbold), zuerst subestan, dann in das Lungengewebe injielet, ergab nach Smith betriehtliche Bessenung. Huchard, Faure und Miller beobachteten Bockkehr des Schlates, Appetits, Aufbören des Schweisses und allgemeine Besserung: meh acht Tagen sweifagige Pause der Injection. Besonders Alexander hat die subestanen Kampherofeinspritzungen (bei Fieberhosen 91-02 seehs Worben lang, dann sier Wochen Pause, bei Fieberhosen 10 sier Tage lang, dann seht Tage-Pause) empfohlen.

Menthul wurde merst ein A. Rosenberg, nach ihm ein Berhag bei Larynt- und Lungenphthios mit guten Erfolge angewandt. S. Rosenberg und Fürbringer einst mit den Resultaten weniger zufrieden. Bei neinen Thierversuchen konnte ich keine Besintrichtigung des unbermitsen Processes erkennen, die Lunge hatte starken Mentholgeruch, war aber voll berhentwickeller Taberkel. Lediglich der Faulnissprocess wurde verzigert. Ob Menthol nicht bei Mischinfection zute Dienste leisten kunte, bleibt dahingestellt.

Recesot wurde im Jahre 1830 von Reichenbach entdeckt und pogen Teherenless jangewandt. Anlangs besonders in Deutschland und England sehr beliebt, gerieth es allmählich in Vergessenheit. 1877 lenkten Bouchard und Gimbert wieder die Aufmerksankeit auf dasselbe, und im Jahre 1883 empfahlen Pick, 1887 Frantzel und besonders Sommerbredt, letzterer auf neunjährige Erfahrung und 5000 Fille gestätzt, das Mittel aufs Warmste.

Sommerbrockt reichte Kressot in Kapseln a 0.05 Kressot und 6r2 Tombalson, begann mit einer Kapsel und stieg bis auf 9: in einer späteren Minheibung rieht er bis zu 4g per die zu gehen. Die gunstigen Besultate wurden von Kantzer, Sée, v. Brunn, Guttmunn, Sticker, Kernig, Poslawski und vielen Anderen bestätigt. Wenn auch nach meinen Thierrersuchen das Kressot das Washsthum der Basillen im Körper

night hindern oder verzögern und den destrairenden Process nicht aufhalten kare, so ist dem Mittel dech nicht jeder ginstige Einfluss auf den Körper absosperchen. Besonders bei Patienten mit sehr abundantem und bacillenreichem Auswurf sieht man nach Kreosot eine Verminderung des Secrets eintreten und den Process weniger rasch fortschreiten, manelmal auch zum Stillstand kommen. Im wesentlichen mag dazu die Besorene der Verdauung (Klemperer), des Appetits und des gesammten Ernillrangsrustandes betragen, die man hin und wieder darmach bestachtet. Frollich mitt as andersessits nicht selten Kranke, bei welchen Krossot das gerale Gegentheil, Abrahme des Apoetits, Austossen und Verdaningsstörung, Diarrhoe, hervorruft und der Weitergebeunch sich stellurch mech verhiebet. Auch Rozumpen der Nieren (Urin controlirent) treten hin und wieder bei längerer Verahreichung oder grossen Bisen sitf, daher eintraindicirea Nurrenerkmakungen den Krossotgebrauch von vormborein. Ebensogelten Blanngen als Gegenanzeige.

> Die Verahreichung geschiebt entweder in der alten Ferm mit Wein Rp. Counst. ..... 15/0 Tines, Gentina, ... 300

Spir. vm. rectif. .2500

Vm. Xirons. . . q. s. ad. 1000 M. D. S. Mahrmale täglich 1 Eodoffel

oder in Wassay oder in Gelatinekapsela (0'0b oder 0'1 mit Balsam Tobutan, oler Lebertaron's

Marchael achien as Patientes gene trouterweise (4 Theil Kroost, 2 Tract, Gentlams) in Fleoringdver (eder nach Bretgetver). Die künflichen Kryssotpilles terorine ich nicht nicht, seitdem ich mich von ihrem fast presentes Degage in Stulie iberport links. Als mittlers Tagoriesis ist 15 am gebrinchnehnen (frimbert und Schetelig), Grass Basin (40) au lange formureben, durtte sich mit Encksicht auf die Niere nicht ampfehlen.

Von einigen Auberse wurde Krassel unch anbeiten einwelleibt (20-20%) thirer Literary.

Die unserenehmen, selbst strenden Wirkungen des Kreosots und die incointainté Zitsammense Lrang Juden dans gedührt, den Hauptbestandtheil Grajacel ze empishlen (Sahl). Penzoldti, das in abnlisher Weise terabreicht wint. Perner werden Verhindungen des Guajacol mit Skuren, L. R. (improtum bemoisum (Benzolul) (2:0-5:0) pro die), rerwendet. Es wird on allgemeinen gerne genammen und steigert Appetit und Gewicks.

In den letzten Jahren und das reine Krosset und Guaiscol vielfach erseter worden durch ihre Verbindung mit Kohlenshare, Creosotum carbonicum (Creoxetal) and Guajacolum carbonicum (Dustal). ersteres eine dicke Flussigkeit von bricht bitteren Govehmick (das sich im Daria in some Componentou Kressot and Kohlaussure gersetat), betteres six natures, garante unit geordinacklases Pulver. Beide Matel, in ihrer

Wirkung annihernd gleich, haben vor dem Kresset, resp. Guajnest, den grossen Vorzug, dass sie vom Magen weit besser vertragen werden, neder Uebelkeit noch Beixersocksimungen hervorrufen, dabei sehr ob Vernehrung des Appetits und der Korperkrabe und Verminderung der Seretton, überhangt Besserung bewirken. Erst kürzlich wurden aus der 1. Leyden/sehen Klinik von Jakob und Norda Pälle mit sehr guten Besultaten beriehtet, und ich kaun aus eigener Erfahrung dem günstigen Urtheile über beide Praparate mich anschlössen.

Crossetal gibt man dem Patienten dreimal täglich in Milch, Mothwen, Enjardn oder Bonillon (3 Viertebstande nach Tisch) mit 5 gtt. beginnend steigend um 2—5 gtt. bis einen 30 gtt., stwa 6—8 Wochen lang. Dann lasse man sirch 8 Tage ansestran, om von senson m beginnen. Bei sehr grossen Desen, 2—3 Theolofiel, was sie tilhammier empfohlen hat treten nicht milen Wishmulle und Verdannagsstörungen ein. — Noch besser wird ett das Doctal vertragen, in Diesen von 0.2—4.5 dreimas täglich, langenn bis 1 (—2) g dreimal steigend, in Oblaten oder pure mit Wasser nachgespillt (bei Kindern dreimal 0.1, steigend bis 0.5).

In letter Zeit wurde das Creccotum valerianieum (Eccet) von Grawitz sowie Zinn als ein auch in grosseren Mengen zut ertragenes Mattel mit des Wirkungen des Krossots ohne die tistigen Nebenwirkungen auf Magen und Dann empfohlen; Verwendung in dragirten Kaposin zu 0:2 s. Smål uglich 1 (—2, seltet 3) Kaposin; des Gleiche gilt bezuglich Wirkung und Dois von dem Gessot, dem Valeriansburgester des Guapeols (Bieck). 5

Ichthyol. Auf des Ichthyol wurde merst (1894) krieichneitig von M. Cohn und G. Scarpa aufmerkeum gemacht. Ersterer rühmt als Vornige, dass as antibakteriell wirkt, den Eiweissperfall verhindert und selbst bei grossen Gaben keine toxischen Nebenerschetnungen hat. Er gitt 2-50 Tropfen 3mal unglich von Ichthyol und An dest zu in reichlichem Wasser vor der Mahltoir und lüsst etwas schwarzen Kaffen oder Citronen-linouale nachtrinken. Das Ichthyol wirkt allerdings nicht specifisch, aber er hebt him und wester die Krafte. Unangenehm ist der Geschmack und das häufige Aufstessen. Unah wendet es bei allen Tuberculösen au. Auch Le Taunenr berichtet von günstigen Erfolgen, sewohl hinsichtlich des Albemeinbefindens als auch des Hustens und Auswurfes, der Dyspine, ber Intercastalschmerzen, der Schweiser, des Appetite: er vererdnet es in Espein, jede zu 0-25, niglich 4-24, also einen I-60.

Cantharidinaures Kali wurde von Liebreich in Doen von 0.0001-0.0002 enterna gegen die Tabereniosa auwie gegen anderweitige Estafinlungen vorgeschiegen. Er hotte gefunden, dass danselbe besondere is kranken Stellen eine Excedition von Serum aus den Capillaren bervor-

<sup>4)</sup> Beide Prajamus werden von Dr. Wundt bergenbilt und von der Berliner Especke-Fabrik, Apotheku: Lehmeen, in den Handel gebracht.

rum und glauber, dass das Serum bektenleide Wirkung nundbe, Seiner Erwartung eintsprachen aber die Erfahrungen der menten Ferseber — Guttmann Renzfeld is. A. — nicht. Der geringe Erfolg und die mehrfach beobschiebte schäftliche Einwirkung des Mittels auf die Niemes können auweiteren Versiehen komm ermandern.

Zimmtsnure. — Landerer ging von dem Gedanken aus, tuberculise Herde durch eine Entzündung in solide Narben murawandeln.
Indem er datei die Erysipelasiuspfungen bei Krets vor Angen hatte, zugleich
aber auch den Missehand, dass eich die Bakterien in übrer Wirksamken
nicht genügend beleerrschen lassen, suchte er aseptische Entzündungen
auf ehemischem Wege zu erwichen. Zu diesem Zwecke marhte er zuerst
Injertimen einer Emmision von Perubabam; es leitete ihn dabei die durch
spätere mikroskopische Untersuchungen zum Theil bestätigte Voraussetzung,
dass die feineten emulgiren Korperchen eich in überwiegender Zahl am
Inberentissen Herd ablagern. — Um böhere Concentrationen zu ermöglichen,
benutzte er dann den seiner Ansicht nach wirksamen Bestandtheid des
Perubabanes, die Zimmtsaure, und zwar zuerst als Emulsion, später, da
wichter herzustellen, als wasserige Losung zimmtsaurer Saize.

Bei damit behandelten Kaninehen und Menschen glaubt Landerer um interenlosen Berd zumächst eine Erweiterung der Capitaren, massenhafte Leukorsten-Anhänfung, dann die Bildung epithelisider Zellen, eine Abkapelung und Bindegewebsdurchwachsung und schliesslich unter Besorption der nekrotischen Massen eine Veraurbeng beschuchten zu können.

Landerer verwendet jetn Sunntsage aus der Patrik Kalle (Richrich o. R. ( kampteleblish das simmesame Natron, Hetel generat, and rwar die 1 und bij, etwas alkalische Lieung in hessen Wasser aler besort physiologisches Eschahrbrung: die Lesung at vor dem Gebruich zu dibriren mad sternisiren mad in gefarbten telasera anfantswahren. Die Application erfolgt durch autravanuse Internoses (atthureafalls am Katurchen eterritien) in die diesewandigen Veren der Efferige oder den unteren Heit der Ceptalien. des Vereichnt wird vorlier durch eine im den Oberman mittig fest gelegte Kantschukbinde gestrett, die betreffende Stelle mit Schweldither and O'b" as Sublimit doinfield, der Arm zweckmissig gelagert, am besten der Ellbegen überstreckt. Die Sonite sell mar dicem Zweek a dienen, mit besone IV., Seinkönung sterfteiet und dann mit esenler physiologueker Kushanislaving amgespritzt, die Confile 1/2, Stunde in 801/2 restifleiren Spiritte eingelegt und die Luft sogfaltig ausgetrieben werden. Die gladinis Especies (Bess 7,-7, téher ru nelmen) in die deren Partiers des Gesasses unter Vermidding des Nerries ischiadiens und der Fermita industica noman Landover fact our bei jüngeren Kindern wer, de ist nach eriter klimischen und experimentellen Erfahrungen viel weniger wirksten and last het selwaren Fallen gant im Stick.

Nuch 2—5tagiger genance Bestachung und Temperaturbestrammung des Kranken beginst man mit kleinsten finden zun 1 my fletzl (bei sehr herunterpekonneren und hoch feberhaften Kranken noch kleinere Desenbei felberhoch Introduities behers Desen, aber sie über 2 mg und stept allmatelich mit die gestruch Durchestmittedosis. Die Injectionen werden alle gwei (bix drei) Tage gemacht - Abharf der Leukosytoss in 24-48 Struden - am besten Vermittags; dann steigt man um 1. selten 2 say, bei sehr vorgeschrittenen Fällen erhöht man die Doois nas jede Wocke am O'S say. Maximuldinia ist 25 air (sehr selten bis 50 age), die man elestene mit der 15. Injection am 30. Tage erreicht, worauf man steben beide; mich weiteren twee Monates geht man you 25 and 5-8 mg, ten 5 mg and I my herunter und strigt wieder stwas rascher. Nach 4-6 Monates eine Piense von 1 bis 2 Mentier. — En grasse Decon worder augureigt durch Temperaturete gernag (16) Unbehagen und Gewichtschanhme: bei sehreren Filles und leichter Temperatursteigerung von Ofit konnen kleine Disen vorsichtig weiter gegeben wurden. Ergibt die Leukssyttenzällung eiren 1:300 danerné, auch nach Aussetzen der Injection, so indicirt das eine Pame. Bei sehwischem Bernen, Beklemmung und Geffühl des Vullseine eisenes bei Emphysem, sind he Doen verichtly in bemoost and flowegung in potation. Besendere Yorsieln ist auch indicart bei Neigung zu Blittungen . hier muss min etwa 6 Worten unter 5 say bloben, nor languam reigen und antiverse aussetzen;

Bei Installiffen gentigen tach Landerer des Monste. Als Wirkung besichnet er enhjective Besserung, Versehwinden des Nachtschweisse, Verminderung des Hustens und Auswurfen, Zemahme des Gewichtes und eine im der einem Woche zur Abrahme des Baeilben; ferner Selbenwerden der Rasselgeränsehe nach verübergebender Vermehrung derselben. Aufhellung des Dumpfung, zu der Spitze auch omehmende Interestät derselben als Zeichen der Schrumpfung; sein taberculösse Einber wird in 1 – 8 Wechen beseitigt, septisches Fieber (Mischinfection) durch Zimmfaltere nicht besinfluset oderstwas gesteigert.

Landerer beteit, des derch de Zimmbauer entrasierte premiereartige Processe in der Ungebung der subsreuten Berde bervergerufen werden, entweder als wirkliche Katnindung oder als regenerative Vorgouge. Durch zu grosse Desen ist, in lange die handenhaltigen Herde nach nicht abgrechlassen sind eine sehr mergische Durchstromung derselben nich Mehfleiren der Banillen und Dissemination der Tuberentose meglich (ein Todesfall) Eingebende Prüfungen des Mittels von underer Serte sieben nich nas.

Alle diese Behandlangsmethoden, ob mit Zimmissure oder Cantharidin, remolgen das Ziel, eine Beartion der Umgebrung des inherenlosen Herdesbervorzurufen und dadurch einen gewissen Abschluss herbeimfahren. So begegnen aber, selbst ihre Wirksamkeit augenommen, wie mir seheint, einer gemeinsamen Schwiengkeit, die tielleicht auch für das Taberrulin zumifft: bei einigermaussen vorgeschrittenen Fallen besitzen nämlich die versehisdenen Herde eine ganz ungleiche Runtionsfähigkeit, se dass derseibe Reiz, der für den einen Herd gerade genügt, um das Optimum einer Beartion bervorzurufen, für einen anderen zu gress ist, eine zu starke Transsanlation und Durchspülung herbeiführt und eine Weiterverbreitung der Bacillen somit begünstigt, Versuchserpibnisse am Thiere, bei welchen die Berde im gleichen Alter stehen und gleiche Reussansfähigkeit besitzen oder wenigstens nicht zu grosse Reustenssehwankungen zeigen, lassen oder wenigstens nicht zu grosse Reustenssehwankungen zeigen, lassen

soch daher nicht ohneweiters auf den Menschen anwenden. So ist es unch verständlich, dass etwaige Erfolge meistens een Initialstadium behauptet nunden, wo zu sich auf um einen Herd handelt, abgesehen davon, dass hier auch die sonstigen Heilungsbedingungen mehr Chancen beten.

Minoralwassereuron. Disselben sind 'gegen den 'taberculösen Process selbet wirkungsles. Sie bilden jedoch ein schützenswerthes Unterstutzungsmittel zur Milderung und Beseitigung der begleitenden Katarrhe der Respirationsorgans, der Pharyngibs, Laryngibs und Bronchitis, verfüssigen übermässig nibe Seerete und erleichtern die Experientien und nutzen so indirect durch rusche Beseitigung des infertiosen Austrurfes.

Zur Anweidung kummen Kochsaloquellen, z. B. in Reichenhall, Salzungen, Soden, sowie die Homburger Elisabethquelle, die erdigen Quellen, besenders die Lippopringer Arminiusquelle, die alkalischen und alkalisch-muriatischen Quellen von Eins, Gleichenberg, Salzbrunn, sowie der Neuenahrer Sprudel (bei Neigung zu Bluthusben sind stark kohlensanrehaltige Quellen zu vormeiden). Schwefelquellen von Weiflach u. n., Eisenwasser, z. B. Schwalbneher Weinterunnen, arwenhältige Quellen, z. B. Bonsegno.

### Bakterienprodukte.

Barterian terms, School bild mad koch's grundlegender Enderkung auf Cantaur, von der Thomsche ausgebend dass auch im Beich der thründen Lebeuceen des Beelet des Stickeren gilt, dust das dies Bacterium de Culturen des anderes min Absterlen bringt, die lahalitien von Bacterium terms, von dessen Unerhadischkeit er sich under überzeigt bezo, an einer Kranken merallit und gegleubt einem glänzenden Erfolg femielben zu kännen. Furkel, Salami Karamik bestätigten die Verwiche, Ballings über kounte im sehr Patienten der Brichmer sehen Anstalt, die seh selbet wihrend der Zeit zu bestäcklich bisbegenden halte, soder zub nech objective Bewerung auchweisen. Zu einem abstilieben abspechenden Unbeil gelangte Stachtewicz. Anch die Beschafe der zustenen Foreiber waren zweing ermittigseit ober zum negater. Lanaer die Kenas Sormant Testi unt Markt in Anne un Lambart wellte ausgezeichnen Erfolge gesehen haben. Hente ist die Methode weld entbommen verhauen.

#### Taberculia.

Auf dem X. internationalen Congresse berichtete Koch, dass er Substancen gefunden habet welche bewirken, dass bei Meersehweinehen eine Impfung mit tubercafösem Varus erfolglos bleibt und bei selchen, welche schon in hohem Grade an allgemeiner Tuberculisse erkrankt sind, der Process zum Stillstand kommen kann. Drei Monate später erschienen die weiteren Mitthellungen über das auchber als Tuberculin bezeichnete Mittel, die auf klinische Untersuchung gestatzt in dem Satze gipfelben, dass beginnetzle Tuberculose derch dieses Mittel mit Sicherheit zu hollen sei-

Den Ausgangspunkt der Untersuchung bilden seine Besbuchtung. fass die Impfwirkung bei gezunden und bei verher tubereulosen Morschweineben verschieden war. Bei geemden Thieren scheine die burch Impfung mit einer Reincultur von Yuberkelbarillen erzenete Wunde in den enten Tagen zu verheilen mich etwa 14 Tagen über bildet sieh ein Emitchen, welches aufbricht und bie zum Tode des Thieres uberirt. laste. Bai schon tuberculiosu Mesrochweinchen verklebt zwar die mit letenden oder todten Tuberkelbacillen erzougte kleine Imrówande anlangs anch; aber es kommt nicht zur Knötchenbildung, sondern die Haut wird in waters Umfang hart and nekratisch abgestessen, die zumickbleibend-Discration hellt rasch, ohne dass die bemachterten Lymphdrason inficire werden. Ferner rufen bei gesunden Meerschweinehen abgetolicte Reinculturen von Tuberkeitszeillen nur tazale Eiterungen bervor, wahrend Inherculose Thiers schon durch Injection geringer Mengen in kurzer Zeit getödtet, bei fortgesetzter Injection von sehr vordinnten Aufschwenmungen, wenn der Krankheitsprocess noch nicht zu weit vorreschritten war, einen Stillstand desselben zeigten.

Due Tuberceilin wird nach Kooli bergestellt, inden man 6-8 Wochen alle Tuberkelberdienendturen, die sof arbwach alkalisatur Kalbelsselberdien selet 1%, Phrischertracilisang unter Zusatz von 1%, Papton und 4-5%, Glycern gerächtet sind, mit der Nahrflüssigkeit auf den zeinsten Theil des Volumens einbampft und durch Then oder Kisselguhr ültrett: man gewinnt um 40-50%, Glycerin enthalbendes dickflüssiges Extract.

Die Werkenmein wird durch Ingelien an einem 4 - 5 Werken verber interten Wesschweitschen geprüft, das durch eine Doois von O'h innerhalb 6 - 30 Stunden getrietet wird. Dubei finden zich in Wilz und Leber zeiner teiber-enkom Veranderungen punkte bis haufkongrouss eksbrussenkhaltete Flecke, die sich als Capalhausweiterungen in der Neite tuberentiere Bende zeweisen.

Beim gesunden, beziehungsweise nicht inherenlösen Meischen rufen hereits 0:25 auf eine intensive Wirkung bervor; er reugirt also nach dem Verhaltniss des Korpergewichts weit starker als des Merschweineben; auf 0:01 blobt er reactionales. Bei Inherenlösen Meischen trim die Beaction bereits und 0:001 ein und aussert sich nach 4—5 Stunden durch Allgemeinerscheinungen.— meist mit Schuttelfrom beginnunde Temperatursteigerung über 33"—41", Glieberschmerzen, grosse Mattigkeit. Hubenreit, oft Uebeikeit und Erbrschen, aussellen eerstrale Symptone — die etwa 12—15 Stunden dateen, ferner durch Localerscheinungen und zwar bei ausseren Herden z. B. Lupus, durch beschrinkte Rothung. Schwellung und Erstidate, welche sieh in Krusten und Borken umwandeln und später abfallen bei Lungsatubereulose durch Rassels und Verbreiterung der Dämpfing, Vermehrung des Hustens und Auswurfes und eventuell Auftreten von Barillen, wo diese rocher fehlern. Nach einem hin mit wieder 2—4 Tagen Elingt die Beuetsen ab und wiederholt uch

542 Tubercalin.

in gleicher Intensität meist auf nach gesteigerten Dosen. Man beginnt mit 0:001 g und steigt, stürmische Bractionen durch langsaue Erhölung vermeidend, auf 0:01 g. Die Injectionen werden gewöhnlich am Rücken mit der Koch sehen sterilisirten Injectionespritze gemacht. Die erforderliehen Verbinnungen des Teberculius werden der Haltbarkeit wegen nicht mit reinem Wasser, sondern mit 0:5%. Phenollisung bergestellt.

In der ersten Zeit der Anwendung ging man über die Enddose (101 himms, selbst bis 1-0. Stürmische Reactionen biess num abklingen und ernehiste sie nicht als Hinderniss für höhers Dosen, sondern als Heilungsvorgung. Durch rasche Steigerung suchte man, auf Koch's Behauptung gestätzt, dass Meerschweinehen gebeilt und immunisirt werden, das Gleiche auch beim Menschen moglichst schnell zu erreichen. Ich habe damals 420 Phthisiker diesem Verfähren unternogen, gleichfalls die hohen Dosen verwendet und in einem Theilo der Fälle, sellet bei weit vergeschrittenen, auffallende Besserung und Heilung erreicht, welche bis beute 1898 noch anhält.

Z. B.: Bei einem ungarischen Rechtsanweit mit ummagreichem Precess und Pieber von 39.5°, der mit seinem Hausurzie zu mie kam trug ich anfange Bedenken, die Tebervallinfeshandlung ettendetten, less mich aber auf Bitten des Kranken und seiner Mutter und durch die Ausschitdungkeit jeder anderen Behandlung schliesslich durch herbe. Der Betreffende ist heute, nach nicht Jahren, geheit, hat gebeimdet und zwei gesunde Kinder. Δehr-liche Phille könnte ich eine ganze Beihe auführen.

Selche überraschende Erfolge ermultigten zu weiteren Vergeben, dem aber andere Kranke sich nicht gewachsen zeigten. Es traten zweifeltese Verschlinmerungen auf, und bei einigen wenigen (5 meiner) Kranken fillt zweifeltes dem Tuberculin die Beschleunigung des Endes zur Last. Bald erhoben sich da und dort warnende Stimmen, und man kam schliesslich dahin, um jede Reaction zu vermeiden, mit kleinsten Desen zu beginnen (0:0001) und sehr langsam auf 0:02-0:05 zu steigen. Manche berichten von dieser Methode gute Besultate, andere sprechen dem Tuberculin jeden Werth ab und erklaren es direct für schädlich.

Mem eigenes Urtheil geht dahin, dass ich einerseits bei den kleinen Dosen nicht annähernel die theilweise überraschenden Besserungen, wie bei grossen, besbachtet habe, so dass bei gleichzeitiger Anwendung fes hygienisch-diäbetischen Verfahrens schwer zu entscheiden ist, eh und wie weit ein Erfolg dem Tuberculm zukonnut, dass ich aber andererseits die grossen Dosen mit Bucksicht auf die manchmal eintretende üble Wirkung nicht mehr als zulüssig erachten kann. In Fällen, wo die hygienisch-diäbetische Methode, Duotal, Greusstal etc. im Stiche lassen, ist, wenn die Krankheit noch nicht weit vorgeschritten, besonders wenn Secunianinfection nicht besteht, immerhin auch heute nich der Versuch

m machen. Es liegt im Tuberculin, wie kaum zu bezweifeln, ein heilkrattiger Körper, seine richtige Verwendung, resp. Herstellung ist aber auch nicht zugüngig.

Im Jahre 1897 hat Koch ein neues Tuberculingräparat, T. R. beteichnet, hernungegeben. Er sucht die Tuberkelbecillen resorbirbar zu machen

Frische gut getrocknete Toberkeibseillen-Culturen werden im Achabnierer mechanisch zertrümmert, die so gewinnene Substanz in destillertes Wasser gut vertheilt und stark ventrifugiet. Dem denart bergestellten Tuberculin (die n\u00e4ber Berestung siche im Originai), als T. R. bereichnet, schreibt Kech eine ganz entschieden immunistrende Wirkung zu. Die Flüssigkeit, zur Conservirung mit 20° Gilvoerin verseits sutfallt in 1 cm² 10 say teste Substanz.

Man beginnt mit Verdünnungen von \(\text{loss}\) mg, deren Injection fast slets reactionslos verläuft. Bei der Anwendung dieses Mittels sucht man Beactionen möglichst zu venneiden. Die Einspeitzungen werden daber so langsam vorgenommen, dass Vemperatursteigerungen um mehr als 1° nicht eintreten. Unverkennbare Wirkung tritt nuch Koch beim Menschen erst nach 0'5—1 mg auf. Für Kranke, denen ihr Zustand voraussichtlich nur noch wenige Monate Lebensfrist gibt, und für solche mit seeundärer Infection ist das Mittel ungeeignet. Die Krankrungen, die seither mit dem Mittel gewonnen sind, beklagen besonders die ungleichartige Zusammensetung, und fast allgemein gibt man dem alten Tuberculin den Vormig.

Antipataisin, Das Tuberculin wurde is westerhender Weise von Kleba useligepriff. Er kam an dem Schlimer, dans in dem selben zwei verschiedenartige Salutanean vertings sind. He ginning wirk-role tuberoulouide und sine achadliche, welche in Nekrose, Enmandang und übermändiger Lenkeentoue des taberentoses Herdes und infelgedessen zu Fieber, cardinlen und eerebraien Störungen und erestmell mir Gefahr der Verbreitung der Bacillen film. Die schiellichen selber im Baerberklieper angehäuft, die specifischwirkernen als Serretionsproducte in der Culturdionigkeit esthalten sein-Durch Ausfällung der erstesen minde ARabel und Wisnorth erhielt er zus but reken Tuberculirum Koch ein gereinigtes Perpural, das Tuberculoeidin; in nemer Zeit gewinte er aus der von den Tuberkeltorillen befreiten Finesigkeit durch Ausfallen um Natriam-Wienuth-Jedid in Resignare und Albehol about, ols Praparat - Autrophthisin - dessen Verzüge darin bestehen sellen, dass von vornherein die Tarine der Tuberkelbecillenkörper von der Bearbeitung nusgoschlessen sind und die wirkermen Substimzen, well hier Eisdampfung um/Shig ist, nicht in whwer lieliche Albumine wie bei Bereitung des Keichlichen Pubermiline übergeführt werden. Das Antiakthien wird in 2-, 5- und 10 facher Conomitration der werksamen Sabstanz in den Röchster Farbererken gewonnen.

Nachden er wich sinch Thierwerenche von der Unschädigblest und der specifischen Wirksamkeit der Mittel überzeugt hatte, verwundte er sie um Menschen. Nach seiner Verschrift mijnert man die Antophthisin täglich und steigt mit der Donn, wenn nicht Pieber ein längeres Verweilen und der gleichen Desis winnehenswerth eineheinen lässt; jede Temperatursteigrung durch des Mittel mass sorgilltig vernieden werden. Mas beginnt mit der zweifschen Concentration und spritet (D.p. Spritte) an aufeinanderfolgenden Tagen V<sub>4</sub>, V<sub>2</sub>, 1, 1 V<sub>2</sub>, 2 u. s. w. bis 4 cm<sup>2</sup> in den Mastdarm, gelt dam zur (Inflachen Concentration (2, 3, 4, 5 cm<sup>2</sup>) und endlich zur sehnfachen (3, 4 cm<sup>2</sup>) über. Elebe beziehtet von günzügen Besultaten seiner Methode; die Ungefährlichkeit des Mittals wird nich von auferen Auteren hervorgehaben.

Maragliano stellte aus virulenten Culturen zwei Gruppen von Bakteriensubstanzen dar, die eine durch Concentration der Cultur im Wasserbad bei 100°, die andere durch Filtration (Chamberland) und Einengung im Vaeuum bes Zimmertemperatur, und injierte diese, von 2 wo pro Kilo zuf 40—50 wy steigen), Hunden, Eseln und Pferden 6 Menatelang. Das Serum dieser Thiere schutzt nach Maragliano ein gusunko-Meerschweinehen in der Dusis von I ese auf 1 Kilo gegen eine sonst todtliche Dosis Proteine. Beim Mensehen konnut es enbeutan zur Anwendung.

Bu Foberiosen ward jeden sweeten Tag 1 cm², stwa 10 Tage lang, injunet; dans per Tag 1 cm² wieder 10 Tage lang, dans 2 cm² 10 Tage lang u. c. t. Bei Fieber his 38° und 385° ebenso, bei höherer Temperatur sharweiters gefomre Doors, 10 cm² in oline Sitzung; liest such 3 Tagen das Fieber meh, so werden tigBeis Doors von 1—2 g eingespritzt, andern falls nuch 8 Tagen wieder 10 cm² (5 cm² — 17 Mark, Merck, Durmstaff). Maragliane beriefest von örtlichen mit allgemetren Besserungen eine streinte Nebenwarkungen, eine Brite mitenseiter deurte (Uny, Ermans-Giuss, Naueninbenze, Paren, Bustiela, de Renni u. A.) theilen auf dem switchischen Gaugnesse für innere Medicia 1806 und spiter, freilich die meisten nur auf werige Fälle gesteht, ebenfalle günstige Besultete mit. Doch eind nich weitere Erchbrungen im sammeln.

Die zum Theile fraheren Heil- und immunimunge-Versuch; auferer Ferecher mit Serum (Herteburt und Richert Grancher, Piqued und Kirmisson, Tommus-G, Bernheim, Pagnin) inden bis jehr zu keinem graktisch verwerfeberen Boseltan geführt.

## Behandlung mit physikalischen Mitteln.

Mehrtach ist auch die Einathmung von comprimitter Luft as den pneumatischen Kammern oder durch die Waldenburg schen Apparate emptoblen worden. Auf ferund vielighriger eigener Erfahrung in den pneumatischen Kammern in Beichenhall müchte ich mich dieser Empfehlung nicht anschliessen. Von einer Einwurkung auf den Verlanf des tuberculasen Processes kann dahei kann die Bede sein. Nur bei tollkommen stationaren Formen, wenn gegenzeitig starke Schwellung der Brone-hadschleimhunt und hochgradiges Bennehalasthma besteht, kann die Anwendung in Frage kunnnen. Hier habe ich einigemale recht genatigen symptomatischen Erfelg geschen. Zu gleichen Eestliate kun meines Wissens auch A. Schuttal, dem in dieser Biehtung ebenfalls eine grössere Erfahrung zu Gebote sieht.

Ansathmung in verdännte Luft wird jest wohl allgemein als twerkwidzig angesehen. Sie ist vielleicht nicht ganz ungeführlich, da sie gewisserungsen wie ein Schröpfkopf von innen wirkt und eine Gefisse terreissung befördern kann.

Von der Inhalation heisser trackeber Latt (Halter, Weigert) sowie fenchtwarmer kun man held wieder ab.

Die elektrische Behandlung der Langenschwinderat — zun grosspositive Zinkanode mit in 10%, ige Beartsmittening getanehten Kossu zuf die affinirte Stelle, der negutive Pal in 5%, ige Weinsteinkering getaneht, Stärkder Stromes bis 120 M. A. — wurde von de Benai empfehler, hat aber

meines Wiosens keine weitere Verwoolung gefunden.

Rüntgenstrahlen. Lortet und Genund impflet Merschweinehen mit Taberraless und seinen die Impfelelle zwei Monate bag tiglieb mindestens eine Stunie lang der Bestrahlung aus. Die zu behandelten Thombeiten keine Absosse, die Leistendrissen waren hart und von nomaler Grösse, die Thiere in guten Ernährungszentund, während die Occhröftherseinende Geschwitze und weiche beitige Lymphdrissen zeigen und erheblich abgemagert wuren. Auch Pherentine und Linnsche glanben, dass bei Thieresperimenten die Entwicklung der Tuberrahses veroögest wird. Bieder seine Tuberkelbneillenenlitzen der Bestrahlung wis und hält eine Boeinbrichtigung derseiben für wahrechemlich.

Eine gewisse Unterstätzung der schon vorhandenen unterrichen Heilungstandenz tuberenfoser Herde auf mechanischem Wege wire wohl denkbar; weit eher freilich bei Herden an den Extremitaten als in der schwer zugünglichen Lunge.

Nach unseren früheren Aussichrungen ist namlich die Naturheilung besonders dem Umstande zuzuschreiben, dass die Tuberkeigitte, statt aufgesungt zu werden, im einer gewissen Concentration in der Peripherie der taberenkoen Herde (Giftzeine) liegen bleiben und das Gewebe zu induratiren Vorgängen reizen, dadurch einen Abschlüss des Herdes herbeiführen und eine Weiterverbreitung der Basilion auf dem Lymphwege hindern.

Gelinge es, kunstlich die daze nothwendige und gerade passende Concentration durch Stammy der die Gifte haupesiehlich abfahrenden Lymphe zu bewirken, so wurde der Heilungsprocess wesentlich geförden. Es stellte dies eine Art Tuberentinbehandlung dar, nur mit dem doppelten Vertheil, dass das im Körper selbst erzeugte Taberenlin, und zwar gleich an Ort und Stelle zur Verwendung kann, und dass der übrige gesunde Organismus nicht wie bei den Kinspratzungen in Mitleidenschaft gerogen, unsiern nogar von dem sonst resorbirten Tuberenlin theilweise entlastet wird.

An dieser Stelle sei der Methode Bier's Erwahnung gethau, durch Stammyshyperamie eine Heilung tuberenlöser, maioentlich an den Extremitalen gelegener Herde zu versuchen, eine Methode, die, wenn sie sich nuch unf andere Varanssetzungen gründet, doeh eine gewisse Analogie mit der

rben ansgesprozhenen ldee hat.

Bier ging von der Them Rokitanisky's mis, diese die mit Blatüberfülling der Leitge- einbergebenden Herziehler sowie Backgristsverkrämmungseine gewisse Immunität gegen Tuberenkon gewähren, da mus bei Obdisben selcher Personen entweder keine intermalisen Verinderungen eller aus
ausgeheilte Herzie finde. Diese Ansicht gewaim, wenn die unde in über
Allgemeinheit durch die Sectionsresilinfe von Frammolt mit Schultze
nicht bestätigt wurde, doch im einer Beihe von Klinikern (Bamberger,
Traube, v. Dursch, Rühle, Quinnekes Anklänger. In einer gewissen Krgänzung im dieser Besteichtung hat man bekanntlich den mit Blattere und
Untereraihnung der Lungs einbergebinden Fällen von Polimenheimen eine
gewisse Prödisposition zur Tuberenten zugesprochen (Eutre und TravtreLeuts, Lebert, Eymann, Helber)

Die Besingungen dieser, ob mit Recht oder Unrecht tehinspheten baummin senbeschtigte Bier mit inshrenkung zunschst indem er den arterielben Zuffnes in inberenko erkrunkte Glieder vermehrte mit durch Schwitzbilder eine erhebliebe netten Byperamie bervorner. Die Besultate in Hinblick nuf Bewerung oder Besting waren aber im gimzen ungativ. Abstann suchte er das Heilingens in eines passensten vonoson Hyperkunte die er nach Heilingens in eines passensten vonoson Hyperkunte die er nach Heilingens bereitigt, mehn den arteriellen Entlesse bereitilte, nebet die Binde zu im angelegt ist um den arteriellen Zuffnes aufmitalten, aber fint genig, im den reniem

Ablanf zu benmen.

Das krinke Glied wird bis diele unterhalb der beberalisen Abschaffen sehr sergfültig eingewickelt und dieht oberhalb der krinken Stelle
eine Grunnberde so isst ringelegt, dass peripher von ihr eine starke verbeiStammer entstellt, Zur Vermeidung des Druckes wird die Schnitztelle zweimal tigdieh gewichselt. Der Gruntrister durf namma Schnitzt, Binnehödung,
Atrophic oder Decabitas Instruttufin, wend über kurn er wiedere und
nosmbelang Tog und Nacht ohne Grühlt begen bleiben und int selbst prophieres Oedern nicht zu schenen. Der Krinde beibt, wenn wend die Verleibnisse er gestatten, unsverhalb des Beiten.

Die betienen Wirkung eines Bier wennger in der gesteigerten Erichtung der behandelten Theile, als einhaufer in der ergentlichen ventoen Stamme, die eine Bindersesstammthomme und Schwiebenhiltung alse eine Art Narbengewebe nach sich einkt und entrandliche Vorgänge ein Felglint, abnütet und ein Landerse mit der Zumnistann. Landersich mit fein

califiandmention Kali harbathtigten.

Die Erklitzung Bies's neichte ich in dieser Form nicht zeinglüren. Einer richtigen Dinteng der Thatsachen näber kwantt mehres Erzeitens Heller der in den neutrikschultunen Stoffwichselprofesten der Baeillen des Wosenlitzte sieht, Nur miehts ich nicht is der Giffwirkung dieser auf ihre Erzeiter die Hangtwicke erhilieken, mistern in der Geweberschung und dem Jadurch zehilleten peripheren Narbengewebe.

Da das Rier'sche Versahren, wenn auch unbestsichtigt nud ein anderen Verzussetzungen ausgebend zugleich eine intersive Stammy der absildrenden Lyngdie und Promus zur Folge hatte, so ist en wold verständlich, dass Bier und eine Reihe seiner Nachfolger (Zeiter, Mienliez-Hente n. A.) besonders hei Tübereulose der Gelenke, des Holens und Nebenhofens zum Theil sehr gute Resultate (manchmal nach aufungfeben Verschlimmerungen) erzielten.

Wenn Bier u. A. dess ganstige Wirkung nicht in allen Pallen sonstatiren konnten, so wurde sich dies in der Hauptsache dadurch er-klären lassen, dass einerseits sich die Compression hauptsachlich gegen die Venen, nicht gegen die Lamphgefasse richtets und dass andererseits temuthlich, um den gunstigen Effect hervorzurufen, ein ganz bestimmter final von Concentration erforderlich ist. Wenn diese zu sehwach ist, so fallt die Geurstereizung zu mangethalt aus, um Baeillen an der Weitersterbeitung zu hindern ist sie zu hechgradig, so tritt, wie bei einer concentraten Injection von tedten Baeillen ins tiewebe, Eiterung ein. Thatsachlich last Bier in einer Ananhl von Fillen kalte Absoesse!) beobachbet, die mir auf eine zu starke Concentration binaufenten scheinen, und im weiteren Ausban seines Verfahrens ist er nich von der continuirlichen Compression zurückgekonnnen; nach Misseller wendet sie zur 14 bis 18 Standen am Tage an.

Ein weiterer Grund der Misserfolge konnte der sein, dass die Binde zuweilen nicht oberhalb des tuberculisen Herdes, dessen Ausdehrung nicht gezau zu begrenzen war, angelegt wurde, sondern denselben selbst comjermirte und so beicht eine Quantität Proteine aus der Demarkationszene in den übrigen Körper hincintrieb. Die Ausdehnung des Berdes müsste daber meines Ernehtens durch Routgenstrahlen vorher ermittelt werden.

Eine Mothede, die eine Lymphstammig unmittelbar centripetal von einem unberendisen Herd ohne erhebtliche Schwitgung des Organismus berbeiführt, ist zweitelles als rationell zu bezeichnen, kommt aber mach Lage der Verhaltnisse zumachst freilich zohl nur für Taberenisse der Katrenitzsen und Hoden in Betrache.

## Chirurgische Behandlung.

Man hat such vorgeschlagen und versucht, auf ehirergischem Wegedie Heilung der Puberculese in Angriff zu nehmen.

Mosler versuchte auerst (1873) parenchymatise Injectionen von Carbot und Salicylsaure in die Lauge und in einem Palle auch die operative Eroffnung einer brouchiektatischen Caverne.

Im Jahre 1881 seigten feluck, H. Schmid, Block und spater Biondi, dass die Resertion von Lungentheilen und selbst die Exstirpation einer Lunge von Thieren überstanden werde. Weiters Arbeiten verdanken wir W. Koch, Bachelt, C. Spengler, Kurz, Reclus.

by New works set 10%, Substractlysers tabandelt.

Sonnenburg versuchte die ehimrgoche Behandlung tubereubter Cavernen als Unterstützungsmittel der Tubereulin-Injectionen, hatte aber ebemo wie andere Autoren wenig entreuliebe Resultate. Neuerdings haben Terrier, Franke, Tuffier und Qu'in eks der Lungsnehlrungte, zum Theil alterdings nieht allein mit Bezug auf Tubereuliese, ühre Aufmerksankeit zugelenkt.

Einen wesentlichen Einfluss auf die Therapie der Phthise wird nan der ehirurgischen Behandlung nicht augestehen können. Der Misserfolg der Operationen liegt müht in technischen Schwierigkeiten; diese liesen soin überwinden. Das Langengemebe, früher als Noli me tangere angegeschen, hat eich keineswegs als unaugreifbar erwiesen, von der Gefähr eines Luffeintrittes in die Venen abgesehen; der freilich nicht gerug angusehlagenden Gefahr einer Pleuritis oder eines Pasumothorax bissesich, wenn nicht schen von vornherein eine genigend feste Verwichsung der Pleurablitter vurhanden ist, durch krinstliche Erzeugung einer solchen mittelet Naht, Panuelin oder Zinknaste verbeugen. Die Hamsteltwierigkeit liegt vielmehr in der mangelhaften Diagnose über den mehr oller minder tiefen Sitz und die Ausdehnung des Herdes, da uns hier auch die geunueste physikalische Untersuchung und selbst die Radiographie bis bette im Stich lasst. Auch bei Beschrankung der Operation auf ansehenzud primire and isoliete Herde kann mm night einmal mit unahernder Sicherheit sagen, ob und inwieweit bereits sine Verschleppung der Barillen stattgefunden hat. Daher wird man angesiehts der Möglichkeit einer Hislung direk hygienisch-distesische Behandlung wohl auf den immerhin schweren und im Erfolge zweifelhatten chirurgischen Eingriff verzichten. umsonehr, als man der wichtigen Voraussetzung, im Gesanden zu operaren, nicht genügen kunn und Gefahr läuft, durch den Eingriff eine Weiterverbreitung der Tuberenfose herrorgungen.

Ebensowenig hat operatives Vorgelien bei Cavernen, unter der Inlication von Eiterverhaltung und Sepsis und in der Absieht, die Detritusmassen und Producte der Mischinfection auf raschem Wege zu entfernen, den gehoffen Erfolg gehalt, von der Beeinflussung einer complicarenden Gangran etwa abgesehen, theibt doch auch die Hauptsnehe, die infiltrirte Wand mit ihren lebenden Banifen, zuruck, wenn nam sich sehon über die biefahr einer bleibenden Laugenfistel häuwegsetzen will.

Die einfache Punction der Carome und nachfolgende Ausspälung nur Desinficientien ware von chirurgischen Standpunkt aus — Adhasionen voransgeseitzt — ein reinits leichter Eingriff; aber wir begeben mas meines Erzehtenn dadurch gerufe eines natürlichen Vortheils, namlich der Zahigkeit des Caromeninhaltes; von den fünndussigen, mit Bacilien rermengten Desinformanitieln kommen beicht Theile in gesende Langeupartieen, die Flüssigkeit wird aufgesaugt und der Bacillus, der von fem Desinferens nicht so rasch angegriffen wird, bleibt liegen und wuchert. Seinst die infraparenehymatteen Injectionen, unter Umständen von denselben Nachtheilen wie die Ausspritzung der Cavernen begleitet, versprechen weder theoretisch von unserem Standpunkt aus etwas, noch haben sie in pranzeinen wesentlichen Erfolg zu verzeichnen.

Auch bei unstillbaren Büttungen können wir von der chirurgischen Intervention keine messentlichen Erfolge erwarten, da die blutende Stelle selbst nur unsicher zu bestimmen ist. Hochstens könnte hier die Schaffung eines künstlichen Phesimothorax, und zwar eines completen oder auch eines unvollständigen durch Lufteinblasung in die Pleurahohle, in Betracht konnzen oder mit nicht Aussicht auf Erfolg, nach Tuffier, die Besettion der alleren Rope, die den Zweck verfolgt, einen bestimmten Punkt der Lunge, den Sitz der Blutung, zum Einsteken zu bringen. — Das letztere Verfahren wurde auch zu dem Zwecke vergeschlagen, eine offene Caverne durch Annaberung der Wande zur Schrumpfung zu bringen, und ist das insoferne rationell gedacht, als zweifelles ein grösserer, durch den negativen Druck anseinander gehaltener Hohlraum eine gewisse Gefahr einsessits durch Einnistung ein Bakterien, andererseits durch Blutungen aus den Gefassestümpfen in sieh birgt.

# III. Symptomatische Behandlung.

#### Fieber.

Von den einzelnen Symptomen mucht um das Freber am meisten zu schaffen. Seine Bekämpfung hat nicht nur einen symptomatischen Werth, sondern ist auch für den Krankheitsverlauf im Ganzen von Eindoss; wissen wir dech, dass der Anstieg der Temperatur ein Weitergreifen des Processes anzeigt und nur die normale Temperatur uns Hoffnung auf Genesung gibt.

Um Wiederbeitungen zu vermeiden, verweise ich unf die früheren Capitel. Wir taben der als Urseche des Farbers die Besorptien der Proteinster Tuberkelberillen und Sommdiebekterien kennen gelemt, auch die Nellswendigkeit einer zweisbundlichen Mosenng seben ausführlich metrein (s. S. 540 mid 418).

Für den fiebernden Philisiker ist ausser Klimawochset und Luftbehandlung absolute Bettruhe, für den stark fiebernden geradern Calaserrahe nethwendig und ein ausserordentlich wichtiger Factor der ganzen Therapie. Der fieberhalte Organismus vertraucht schon an sich mehr Körpersubstanz; tritt dam mehr ein weiteres Plus von Substantterbrauch durch Bewegung, deren peringste ihm gleichtalls Organeiswissund Fett kostet, so ist die bei Fieber gewöhnlich unternormale Nahrungsaufnahme nicht im Stande, den Verlaut zu decken. Die nothwendige Folgeist eine Schmelung der Körpersubstanz und eine vermehrte Aufsaugung nicht nur der Eiweisse und Fettstoffe, sondern auch der fiebererregenden Proteine, Es gilt daher vor allem, diesen Chronis ritteam zu versteiten.

Von dem schädlichen Einfinss der Bewegung kann nan sich bieht an den Temperatureurven der Kranken mit Pieber oder labiler Temperatur überzeiten, allerdings oft nur bei zweit, nicht vierstündlicher Messung: Jede prössere Bewegung, jades vorzeitige Verfassen des Bettes manifestiet sich neistens sofort, hin und wieder auch erst meh 1—2 Tagen durch eine merkbare Temperatursteigerung. Ich habe schon erwähnt, dass Geburtstage. Briefe freuligen oder schnerzlichen Inhalts. Besorbe und Handarbeiten sich um der Unregehnissigkeit der Curven als Grund des Freberanstieges errathen lassen. Pister. 551

Schon Brehmer hat auf Grund osner reichen Ertainung und auf zweistmilliche Messing sich stützend, der Bettrube bei Fieber bohen Werth beigemessen. Auch Volland u. A. haben ihr imprischen das Wort nerodet. Trotzdem wurd sie zum Schaden des Kranken eiel zu wenig durchgeführt. The stehen freilieb manche Hindernisse entgegen; Schon der Kranke geht, besonders bei massigem Fieber, nur ungern ins Bett, weil er eich nicht so krank fühlt oder weil er den Schein der Krankleck remaiden will, well or sich tor der Langeweile fterhtet, weil er zu ungednidig ist, um lange im Bett assgnhalten. Noch uicht activen und passinen Widerstand leistet nicht selten bewuset ober unbewusst der Egoismus der Angehörigen und Umgelang, welchen ein erhähtes Meass an Pflege gorachst, dem sie eich austandshalber nicht entzichen kounce and day sie in Haven grachaten Them and Tretten behinders. Da werden alle möglichen Ausfrichte gemacht, der Arzt gefragt, ob er den Kranken "noch nicht" anfeleben lassen wolle und letzlerer insreheim zum Aufstehen voranhasst. Das verblüffte Gesieht der Auscherigen und des Patienten, wenn man ihnen mit einem Seitenbück auf die Curve das Debertreben des Gebots auf den Kopf moagt, enthehrt nicht einer powissen Konik, Durch Belsheung, durch Energie and wenn nothing burch ein scharfes Wort wurd der Arzt seiner Absoluting Befolgung zu terochaffon wissen.

Der Vorwurf, dass die Rettrube den Korper zuhwache, ist nur scheinbar berechtigt. Wohl wird der Kranke, wie ja such der Gesande, nenn er einige Tage aus Bott gefesselt ist, bei dem ersten Versuch der Bewegung eine gewisse Inactivitätsschwache zeigen, die aber bei diesem wie bei jenem rasch verschwindet.

Ein wirklieher Missstand aber ist der erzumgene Aufenhalt in Zimmer und die Versagung des freien Luftgenusses, der doch gerade für den Fiebernden besonders wichtig ist. Die Nachtbeite der Bettraße timber anderem Verminderung des Appetite), die man z. B. in alten Krankenhitteen beshiehtet, rühren wohl hangssachlich daher. Zum Theil lässt sich dem durch die verbrauchte Latt und den aufgewürbelten Stant entstehenden Schaden durch anagiehigere Venulation und fonchte Rönigung abbellen: Isseitigt wird der Urbelstand über radical dadurch, dass man den Kranken samme Bett, emsprechend eingehallt, ins Freie bringt, Dass eignet sieh vorzuglich ein vor Wind und Sonne geschatzter ungenirter Balton, Louler fehlt diese so nothwendige Emochlung meist in Unrorben mal eliensa in Austalien, Nurdaun, wenn die Wehmungsvorhältnisse absolutmagunstig sind, die Fenster vielleicht nach einer engen Strasse oder dem Hole hinnespelien, and wenn das Father nor sine periops Hohe but, man man erwagen, welcher Verzieht den proserva Schaden bringt, ab der auf Bettrobe oder der auf Luftgennen.

552 Einher

Bei allen zu Hypostason geneigten oder sehr kommtergekommenen Kranken wird man die Bettrube nur mit Vorsieht, bei ganz hoffnungslosen, wenn sie widerstreben, gar nicht in Anwendung ziehen. Im Allgeneinen wird man darauf dringen, dass schon bei geringem Fleber, wenigstens über bei Tempsraturen über 37% in der Arhselbühle, der Kranke das Bett hand, Ist die Temperatur wieder normal so wartet man gewähnlich noch drei Tage ab und lässt ihn dann erst aus dem Best, zomachst nur eine Stunde wahrend der Tageszeit, während welcher auch Büher die Temperatur normal war. Ueberthusige Bewegnugen muss er rermeiden. Man delant den Aufsuthalt ausser Bett täglich im eine halle his sine Stands in refracta dosi aus: hai der geringsten Steigerung mass er wieder wenigstens für I-2 Tage Bettrahe innehalten. Auf Compromisse, etwa dass er angekleidet auf dem Sopha liegt, sall man siele meht emlassen. Der Kranke rakt in Kleidern nie so vollständig wie ohne dieselben; er liegt auf dem att recht mangelhaft construirten Sapha weniger bequem als im Bett und endlich kommt er auf dem Sopha ries brighter in Versnehmer, such gerings Bewegung zu marhen, z. R. sich dies und jenes herheizubolen u. s. w.

Es ist vielfach thlich, wenn das Fieber nur Nachmutags I his 2 Stunden währt und nur eine geringe Höhe, etwa his 37-7° erreicht, am fieber freien Vormittag den Kranken sich bewogen zu lassen. Die ratiodieser Verordnung hat mir nie recht einlenehten wollen. Aus theoretischen 
Erwägungen und auf Grund der der Probancesorption vielfaltig almächen 
Tuberenlin-Injection, die je meh der Individualität erst mich 6—16 Sounden 
die Temperatur erhäht, müssen wir gunehmen, dass der Vergung, welcher 
das Nachmittagsneber hervorreit, schon in die Morgon- und Vormittagssunden fallt. Die seltemen Ausmahmen, dass Phalasiker selbst mit erhöhnen Fieber lange Zeit bezungehen, ohne dadurch wesentsich herunterzuksonnen — übrigens sin noch morkfürter Vorgung — können es 
nicht rechtlertigen, eine Beuerung zu verordnen, die durch Beserption 
der Protonie das Föcher steigert.

Von dieser allremeinen Regel gatt es, attentings seitene. Ausintaren. Zaureiten, bei chronischem Cavernonfieber, will die Temperatus durchaus nicht besuntergeben; in diesem Falle kann man versichtig das Austehen probinen.

Es kann all Worden und Monate dansen, his die Temperatur weder normal ist. Da estoniert die Behandlung Umsicht und Mübe von Seite des Armes, Gedold, Emsicht und Vertrauen seitens des Krunken. Nach vieligkeiten Erfahrungen kann ich die Versicherung geben, dass bei geitigen Einheitung der Buhsbehandlung die Besoltate ansgewichnet und selbei in verslieten Fällen manchmal überraschund sind. Pietar. 553

Ausser der Betreibe bekumpft man zwocknussig das Pieber nach Brehmer's Vorgang mit Alkohol. Man gibt am besten ein Weinglas (= 150 cm²) kräftigen Wein (einen 8-12%, Alkohol) beim Beginn desichnelbern Temperaturanstiegs, eine zweite gloch grosse Dools besenem Steigen. Zu grosse Dools vermeidet man.

Auch gegen den das Fieber zuweilen einteitenden Schuttelfrest st der Alkohol das beste Mittel; man verabreicht, um dem ersten Frostzeital zuvorzukommen, eine Stunde vor dem (auch dem vorigen Tage) ist erwartenden Frost ein Glas beissen Grog oder Glahwein und hallt den kranten ordentlich ein. Für wichtig halte ich so dabei, besonders zuch den Kopf gut zu bedecken, so dass vom ganzen Kopper nur Augen. Nase und Mund freibleiben. Nacht selten gelingt en auf mese Weise, nicht nur den Frest zu kompiren, sondern auch das spütere Fieber zu erwiedeigen.

Bei starker Hitze schafft dem Kranken oft angenehme Erleichterung ein kalter Umseldag oder eine Eisblase auf den Kopf und Abreibung mit einem in kaltes Wasser oder veröftniten Essig getauchten Schwamm uder Trich. Doch darf dies frühestens erst eine Stunde nach dem vollkommenen Schwinden des Frostgefühls geschehen. Wenn der Frost Mergens eintritt, so tasst man, um jede ihn anregende Temperaturdifferenn aus dem Wege zu näumen, für warmes Waschwasser sorgen, die Bedarfnisse im Beit verrichten und verhietet kalte Getranke (Milch).

Gegen den Frant wurde auch Arsen empfohlen (Powell, Politiek).
Die Alkohelverahreichung wird nach Brehmer's Beispiel zwerkmässig dusch einen öber das Herz gelegten Eisbeutel unterstützt, der bei manchen Fieberhaften auch günstig auf den Schlaf einwirkt. Bei Frost unse der Eisbeutel vorber und mindestens 1—2 Stunden nachher weg-bielben.

Die Fieberdiat richte sich huptsachlich usch dem Zustande der Verdamingsorgane. Functioniren diese normal, so vertragen selbst Hachheberade die gewöhnliche Kost. Ist der Appelit vormindert oder die Magendarmfunction geschwicht, wie dies bestaders in den ersten Tagen einer
unten Fieberattagte der Fall ist, er tritt die früher bei der Anorexie
is, S. 484) besprochene Ernahrung durch füssige, dann breitge Speisen,
Milch, Gürtnorfsche Fettmilch, Mehleuppen Reis, Griesbesi, durch leimhaltige Speisen Gelees, später durch fein gehacktes Pleisch, Hache mit
Geonse, Ragonta, mit Zusatzen der verschiedenen Nahrpeliparate un die
Stelle, stentuell unterstützt durch die dort erwähnten Stemachika. In den
ersten Tagen des Fiebers kommt man mit einer Zuführ von 20—25 Calotiem per Kilo (s. Noorden) aus, die man aber bei ehranischem Fieber
unf 30—35 und erzutuell mehr stegert. Durch Abkühlung der Speisen
und Getranke wurd das Gefühl der Hitze stwas vernandert.

554 Fieler

Die nassen Vollahreitungen unterbleiben bei Finbernden,

Pharmakologische Praparate wendet man am besten nicht an, es sei denn, dass nam durch die Ungedold und Unversunft der Kranken und der Angebörigen der psychischen Beruhigung halber daru gerwangen wird. Anch sehr hohe fürde des Fiebers können useh den beutigen Anschmungen zu ihrem Gebrauch nöthigen. Ich habe nur selten eines wirklichen Nutzen für den Kranken gesehen. Die Temperatur wied zwar durch genugende Dasen heruntergedrückt, aber gewöhnlich stellen sich Erscheinungen underer Art, Schweisse obe., ein, sehlimmer und schurachender als das Fieber, so dass der Patient nicht mehr weiter darmach verlangt. In geringen Dasen warken sie hin und wieder günstig auf Appetit (s. S. 300) und Schlaft einer längeren Verabreichung stellen nicht sehwer ins Gewicht; bei erfolglesem Versuch werd man natürlich wechsein.

Antipyrin (1 g ausbrunds tiglich) hat oft recht mangenehme Herzerscheinungen, führt hin und wieder en Collapszustanden und heftigen Schweissen, daher wurde gerathen, eine halbe Stunde vor der ersten Dosis etwas Atropin oder Agaziein zu geben. In Görbersdorf sund-1885-86 Antipyrin massenhaft verabreicht, der wirkliche Nutzen unr meist und. Eichhorst gilt Antipyrin 20-40 in 5000 Wasser als Klesma.

Von anderen Antoren wird Phenaesetin in Dasen von 10 supfohlen, andere bevorzugen besonders bei Neigung zu Herzschwache Chinin. Jacobro gibt es als Chin. hydrolommaton, als die Magenschleinfand weniger renend, und gwar, da die Chinin durchselmittlieh nach seins bis arht Standen seine ville Wirksankeit entfaltet, sieben Standen und Fiebersmarkt: er lisst 15-2 g am ersten Tage. 15 am zweiten und 1 g am dritten, und zwar im Zettraum von 15-20 Minuten nehmen; mach 2-3tagiger Pause nothigenfalls Wiederholung. Niemegur und Chin. sulfur. 20, Puly. Digital. 0%. Extract. Gentian. 90, fiant pil. Nr. 40; 6-40 Pillen täglich. Zur Verdeckung den Geschumekes wird sein England in Milch gelist gegeben (5 dog Chin. hydrochlor, in 300 g Milch ist fast geschunekles). Oder num gild es als Klysma:

Ep. Chin. hydroclifer. 100 0
Aq. destill. 100 0
Trust, Op. stand, get. X.
M. D. S. fitt 2 hijmen (v. Srekely).
Bei Neigeng aut Diurchie at China au variasiden.

Auch Natrium sality), eine 5-6 g pro die, ist sunfishbu. Ferner Lactopheniu (95-10), welches auch beruhigende und hypnobelie Wirkmar hat.

Am monten schitze ich moch das Antifebrin 0.2-0.8, 3-4md tiglich, en siner durch den Entritt des Fiebers bestimmten Stande. Es wurden von v. Jacksich Dosen bis 6 g pro die gegeben, dech sind nehrnals irhon nach kleineren Dosen Irberus (Witthauer) sowie Schwindel (Wefers) beobachtet.

Die Hauptwache at unner, dass man das Antipyretieum zur rochten Zeit gibt, d. h. bevor das Fisher zu steigen anfängt. Dahor sied die Veroninungen 2-Satandisch oder 2-imal aus Tage unzweckmissig. Man mass formlich and der Lauer stehen, om, sohald die Temperatur per ciwas rescher als normal stript, mit dem Mittel sinongreifen. Den riehtigen Zeitpunkt zu treiben, ist aber bei dem innerelaussigen Entritt des Piebers sehr sehwer, da der Arzt nicht immer zur Hand sein kann und selten über ein zu intelligentes Pflegepersonal verflet. Zolom sind such amore Messinstrumente für diesen Zweck insuer noch unvollkammen. Hätten wir Dauerthermometer, wolche die Temperaturelektrographisch aufzeichnen, so kämen wir wahl mit der ganzen Fisberbehandlung weiter. Bei einigen Kranken, die von sehr intelligenten und hing-benden Mattern gepflegt wurden, gelang es mir durch erchtzeitig veralesiehte Dosen von 0'00-0'I Antifebrin pro die, also minimale Dosen, die Temperatur in Ordnung zu halten. Ueberhaupt scheint sur en allgeneinen langeames Vorgehen mit kleineren Dosen, welche die Demogratur nur em einige Zehntel hembelrücken, gunstiger ale hereisches au wirken.

## Nachtschweisse.

Nachtschweisse sind nicht nothwendig mit Fieber cerkunden, obwehl sie nauentlich beim hektischen gleichzeitig mit der subnormalen Temperatur häntig eintreben.

Bei Nuchtschweissen sehr man im erster Linie darum, dass das Schlaftenmer kildt sei und sorge für etwa halb oder, wenn rulassig, zum gehöffnete Fenkter, eine Versedaung, welche Arzueien unstrüberstäsig macht. Der Kranke soll sieh nicht zu stark bedecken, da die flieder, je mehr sie aneimanderlegen und sieh gegenseitig erwärmen, unsohenter transpiraren. Deshalb sind die Arme nicht unter, sundern über die Betiderke zu halten, und nenn es dem Kranken so zu kalt ist, separat zu bedecken; desgleichen werden auch die Füsse bis zum Perinerm durch ein beiteltes Laken oder ein sehr weites Pantalon getrennt. On hellen sieh die Kranken selbet, indem sie die Betiderke mehrmals titten; doch ist Vorsecht dabei nothig.

Genngt das nicht, so empfiehlt sieh abends ein Glas kalte Milleh mit zwei (höchstens drei) Theoloffel Cornac. Hin und wieder bewährt sich auch der Genuss eines belegten Butterbrotes beim Aufwachen in der Nacht (s. S. 300). Während der Schweissansbruches sind dem Kranken Aberibungen mit einem groben, trockenen Frottirtuch, darauf Waschungen mit tabem Wasser oder mit Essig (in dem man suf eine Tasse einen Kaffenlöffel rothen Pieffer losen kann), oder mit Franzbraumtwein, und Wechsel der Wäsche und Unterlage sehr wohlthoend. Ebenso Eingedern mit Salienlander (macht starben Hustenreig).

Ep. And. mbeyl. 3.0 Angl. 1000 Take. 87-0 M. D. S. Strengeleer, slie Ham roerst sintler.

Bei danemdem Luftgenuss verlieren sich mit Besserung des Zusundes meist auch bald die Schweisse. Pharmakologisch wird am meisten das Afropin, ferner Agaricia, Cutoix, Extr. hydrast. n. s. w. rerwendet.

(Mer bei Verdaumgesteringen enbentau-

(Mer. Rp. Agaritim 0.1
Pulv. Dowers 2.0
Rbd. Alth.
Mod. 48 1-0
£ pd. Nr. 20.
S. Nachuittage and Abends

(Wirkt oft nur il Standau [Saifert], finnun bei Mangauschweise erst. auch Mitternacht zu geben, führt fahrig zu Verdaumgestörungen.)

| Hp. Caloni 075                  | Ry. Colein 0:5                   |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Sooth, pain                     | tq. dest                         |
| Div. in dec. Nr. 12             | Syrupi 20:0                      |
| S. Abrada S and 10 Ular to en-  | Spin. Itil                       |
| Pulevy                          | M. D. S. Abends, S und 10 Uhr le |
| (bei gleichneitigen Diarricen). | ein Weelliffel.                  |
| the Constitutions (edit         | the Person Labour 6              |

Rp. Sol. arsen, Fowlers
Tinet, Bellad, as ... 30
Aq. lamreor ... 2010
S. Abends 6 Uhr. sur Noth
auch Nachts, 15-20 Tropfen (v. Szekely).

Ferrer Kampbersaure (riemlich zuverlässig), 1-2-2-9 Pulverfaces (Fin-bringer).

Picrotexis 0.015 pro don (Cauldwell).
Kallem tellumoun 0.02—0.04 (Neusser).
Sulfetal 1—2 g abends.
Plumb acct 0.02 pro don als Palces.

Frither words Sattwithse and Belefus larine riel recorders.



## Husten, Auswurf.

Soweit der Husten dazu dient, den Auswurf herausunfordern, ist er in bestimmten Grenzen ein wohlthatiger Bedeuzet, gegen den ein Eingriff irmtienell wäre. Vielfach aber steht seine Heftigkeit in keinem Verhältniss zu dieser Aufgabe und erfordert wegen der drehenden Folgstassande Linderung und Beseitigung. Der bedige Husten reitt intensis die Bespiratiousschleimhaut, ettet die Nachtruhe und deprimirt die Psychese führt zu Erbrechen, schwächt den Körper und kann Emphysem Geftseterreissung und Lungenblitung sowie Pneumothorax hervorrufen. Die dem Hustenstoss folgende foreirte tiefe Inspiration veranlasst leicht die schon besprochene Spatismaspiration und Aspirations-Pneumonie und -Tuberrufene, also Gründe genug, das Symptom nöthigenfalls zu bekampfen.

Glocklicherweise steht dieser Refleract in hohen Maasse unter der fieralt des Williams. Nur sures der Philisiker eich dessen bewusst serden, dass er den excessiven Husten beberrschen kann und besondere den leeven Husten, der bein Secret herausbefordert, mie let sefort nachgeben darft denn jeder ausgelöste Hustenstoss setzt einen nenen Reiz. Walersteht er dem ersten Kitzel, so verschwindet meist dieser Hustenreig, und der Auswurf, oder was sonst ihn bervorgerufen last, wird ohne Andrencomy besentirt. Day enste Mittel gegen den Husten ist also diese whom con Brehmer empfehlens padagogische Behandling, und wie weit man damit komme, sisht man am besten in den Austalten, wo trotz der malroichen Pathisiter off anffallend wenig, bei Tisch fast par meht pehistet wird. Am zweekmässigsten fordert man die Patienten auf, bei solthem Reize etwa zehn recht langsame Inspirationen und etwas kraftigere Exspirationen zu machen. Scheitert dieses Verfahren an der mans-inden Willenskraft des Kranken, so sind wir gezwongen, auf andere Weise zu Hilfe zu kommen. Die Mittel richten sich zum Theil meh der Preselve und dem Hamesitze des Hasteurvizes.

558 Hattin

Der Kranke sorge für reine Luft und vermeide Stade und Bauch (auch Cigarrenrauch). Vor dem Eindringen stanbiger ister kalter irritirender Luft sehtent er sich durch Vorhalten eines Tuches. Besonders wehlthmend ist feneht warme Luft. Für den nötligen Fenehtigkeitsgehalt im Zimmer sorgt man durch Aufstellen von Schalen mit Wasser auf dem Ofen oder durch Zerstänben von Kochsalz- oder Natriumenrbonstlösung 1—2°4). Wenn der Kranke sich Morgens beim Erwachen qualen muss den Auswurf beraufmbringen, so schafft ihm ein Gläschen sehr warmes Wasser Erleichterung, Besonders zwecknissig zur Lösung wirken laumarmalkalische Wasser, z. B. Seher oder Neumahr is mit Molke, Milch oder allein, Morgens 1—2 tilns, eventuell auch Abends eines, oder eine in geogneten Orten durchgeführte Trinkeur (Reichenhalt, Ems. Ofeielsenberg, Lippsprünge, Soden).

Besonders gegen den im Halse satzenden Hustenzeit beiden ein Schlock heises oder kaltes Wasser (les extrêmes se touchent) oder ein Stock Zucker mit einigen Tropfen Cagnar oder Arrak (Maasdahent) oder das langsame Schmillen einer halben oder Viertel- (Sodener, Emser) Pastille, isländisches Moss, Lakritzen, Salmiak oder Löfflund- oder Stollwerk arbe Malzborbens gum Dienste; nur muss von vormberein dem Unfür gestenert werden, dass der Patient den ganzen Tag Pastillen kant und sieh Appetit und Magen verdirbt.

Bei dem mit katarrhalbschem Zustande der Respirationsschleinhaut berühenden Husten lieben bei vielen Kranken die Inhalavlonen mit Kochsakwasser und den traturnenen alkalisch-salinischen Wassern,

Die Stepen gegen die Inhalationen ist unberechtigs. Zwar geharen auch J. Schreiber's schönen Versuchen die rerständen Medienmente nicht in den Aranken Thril der Lange, in den tuberenlösen Herd, da dieser nicht allamet, über sie kommen au die Schleinhauft der feinen Bronchien, so gat wie Stade dorthin gehaugt. Das reigen auch die seinemeit unter meiner Leitung augestellten Versuche Dr. Fränkel's (Badenweiler), Inhalationen von Talereilie mitteln des Jahr sehen Apparates riefen mintleh gloch starke Benetienen wir dieselben Doorn injenten Tubereilins beruit, ein effentaren Zeichen für die megistige Roseptionefünglisit der Respirationschlamhaut. Die Benetien etwa dem verschlunkten Tubereilin zumuschreiben, ist nicht augungtig, da eine stemschale Verabeneilung selcher Doorn bekanntlich wirkungsles ist.

Zu den Inhalationen eignen sieh wunne Wasserdimpfe oder besonders-Zerstänbungen alkalisch-salinischer Quellen. In den Curorten stehen diesem Zwecke meist grosse Inhalatorien zur Verfügung; eine Gefahr der Ansterkung besteht in denselben nach meinen specialien Untersuchungen wegen des kohen Feuchtigkeitsgehaltes nicht, Die von Penzolult hervergehobenen Vorzuge der Gradirwerks (z. B. Reichenhalt, Salzungen), an denen nach die kochsalzhaltige, feuchte Luft im Proten gemissen kann, mass ich meiner Erfahrung gemisse nur bestinigen. Hatten. 550

Den Inhalationen von Lipseschitt wurde vom Erfinder Hartmanncere specifieste Workung auf Ynborenleite augeschrieben. Zahlreisele Nachprofitigen von Heimell is. A. bestätigten dies nicht: in einzelnen Föllen nicht nicht auben Hebrung des Appetite besonders eine leichtere Atlantung, weitt unfalge Abenbewellung der Seldsteilnund durch die sehweftige Store. Bei Neigung im Hämopten michte ich die Anwendung des Ligueruffen inderfalle wisternehm, in ich mehrmale Blutungen besbechtet habe.

Medicamentose Mittel gegen des Husten kann man rielfach nicht gant embehren, man gebe aber aparsam mit ihnen um auf dass sie in der Zeit der Nath, sich finem, nicht versagen, und versuche zuerst die schwacheren, i. Szekedy ordnet eie ihrer Storke nach folgendermassen: Cannabis indica, förbenninn sempervirens, Hytoryanus, Paraldehyd, Cotem, Opium und Marphism.

| lip. Extr. Conn. indicas                                                  | tip. Extr. Cana. sediens 0:5 Emula sless,                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rp. Tinet. Gelsemii 10 0. D. S. Smal tiglich 5-10 Tropfen.                |                                                                             |
| Bp. Ketr. Brossyumi. 05 Aq. lauroc. 100 D. S. Benndlich 10 Teopler.       | Np. Extr. Rysseyant                                                         |
| Bp. Panishengs                                                            | Ep. Usbin phosph. 03 Gegma 100 Strup, simpl. 900 M. D. S. 3—6mit 1 Theodel. |
| Bp. Codein phosph                                                         | Bp. Colein phosph                                                           |
| Rp. Estr. Opii                                                            | Ep. Most. arrent                                                            |
| Ep. Morf. muriat.<br>Saceh. alb<br>Dir. in dos. 10.<br>D. S. Schindlick 1 | 50                                                                          |

Besonders das Codein ist sehr beliebt, weil es weder die verstopfende Wirkung des Opimus und Morphisms bat, noch auch so leicht wie diese zum Bedurfnisse wird. Uebrigens ist bei langerem Gebrauch häufiger Weebsel empfehlenswerth. Zweckmässig gibt man den Patienten hier nicht 560 Januari

ra stricte Verordnung über die Zest des Gebrauches (zweissunällich etc.), sondern bestimmt nur das Maximum der Tagosdosis und macht flas Gebrige von der Heltigkeit des Anfalles alshängig.

Von guten Erfolgs sind auch feuchtwarme Umsehläge (Priessnitz) auf Hals und Brust (Jacken). — Sichtbure Veranderungen in Hals und Bachen werden einer Localen Behandlung unterworfen. Besonders bei Katarrhen des Nassurachens bestehen oft unbeidliches Einsgern, Husten und Erbeichen, besonders Morgons, Es empfehlen sieh dagegen Pinselungen mit Jodjodkaligiveerin — Jod, pur 0·1—0·3, Jodkali 1—3, Giyesein 10·0, alle 1—2 Tage — die sieh nicht auf den Bachen beschränken dürfen, sondern den Nassurachenzum treffen mussen und daher keinesfalls son dem Patienten gemacht werden können.

Bei Unempfindlichkeit des Kehöderleis (s. S. 330), das zu dem mangenehmen Verschlunk en mid Eindringen von Speichel wahrend der Nacht führt, sind elektrische Behmellung und versiehtig reizende Pinselungen anzuwenden. Bei Hussen durch Larynxiostarrier sind ausser dem sehon genannten innerlichen Gebrauch und der Inhalation alkalischer Wasser Eintraufelung, Einstahlung oder Praselung mit Narcoticis (5%, ige Commpinselung), wenn nicht tuberculose Processe durt andere Verfahren erheisehen, am Platze, Gegen pertussissahnlischen Husten, der durch geschwollene Brenchinklitzusen (besonders bei kindern) hervorgerufen wird, kann Einzelbung mit Schmierseife und innerlich Jodkali in Anwendung kommen.

Eine Louving des Auswurtes wird ausser durch Bewegung in freier Luft und langsames Bergsteigen, seweit des der Zustand erlaubt, besonders durch den innerlichen Gebruuch warmen Wassers und salimseher Quellen, namenthen der Lappspringer Arminissquelle, durch die sehou aufgeführten Inhalatienen und feuelstwarmen Brustunschlage (Kreuzlinde) herbeigeführt. — Den sogsmannten Expectorantien steht man im Allgemeinen, und zwar mit Beeht, skeptisch gegenüber: eine langere Anwendung ist wegen der augtastigen Einwirkung auf Appete und Magen jedenfalls unstattlinit. In Betracht kommen Iporacuanha, Apomorphia, Antimonpraparate und bei reichliehem Secrete auch Senega und Ammenium eurhoniens-

Ry Aponoph numit. 003-006
 Med. num. . . . . 001-003
 Acid. num. dilat. 05
 Aq. dist. . . . . 1500
 Syrup, con. num. 200
M. D. S. tiglich 2-definibles 1 Endofel.

| Rp. Sulf. surant. antim                                           | Rp. Desset, rnd. althiese                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rp. Inf. rad. sering                                              | Rp. Succ. liquir, depur.<br>Léquir anusen, anient, su., 15-0<br>Aq. foenie, |
| M. D. S. stindlich 1 Essiofel.<br>(oder Senega mit Jodiali., 50). | D. S. 3-4 tilglich 1 Kaffeelöffel voll.                                     |

Die Mixtura selvens auboata :

Obigen Mitteln werden exentuell Narcotica himmgesetzt.

Zur Verminderung des Auswurfes, dessen Menge den Kranken eit erheblich belästigt, sind besonders Inhalationen mit Latsehend (Ofeum phi pumilionis Mack), Terpentinal, namentlich bei fotidem Auswurf, oder mit Encalyptosol und anderen ätherischen Oelen (10—20 gtt. in ein Gefäss mit heissem Wasser zu giessen und einzusthmen), sowie Perubalsam, Oleum Salrae, Tinctura Benzoes, Tinctura Myrrhae fürderlich, Auch 2° jege Damin-loung 3—4mal läglich wird empfohlen (Penzo (d.t.). Innerlich wird zu diesem Zwecke besonders Creesotum carbonicum (Creosotal) und Guajaco-lum carbonicum (0-5 D. S. dreimal täglich 1 Pulter), Kreesot (s. o.) sowie Terpentinal (10—30 Tropées in Gelatinekapsein) angewandt. Perubalsam 10—50 gtt. täglich in Gelatinekapsein (und Gepairbalsam 30 bis 60 gtt.) ebense.

| Rp. Torpin, hedrat         | Bp. Myrtal                   |
|----------------------------|------------------------------|
| Sauth, alb.                | Exhib, or caps, gelat,       |
| Gunni ambie. 45            | N. 10.                       |
| F. c. M. pil. 30.          | S. Prüh und Abends 1 Kapoel. |
| S. Smal medica 1-4 Filler. |                              |

#### Bluthunten.

In Boom auf die Longenblutung ist für den Kranken von grösstem prophylinktinishen. Werthis die Warnung vor allen Schildlichkeiten, die solche bevorruten tonnen, das vor heftigen körperlichen, zum Theil auch geknigen Anstrengungen, Schreien, Singen, sor Ercessen in Rascho 562 Blathesten

et Venere, übermassigem Ganuss von Thes und Kaffee und heissen Getränken, vor Einsthmung reizender Dämpfe, vor längerer directer Besonnung im Sommer. Em pleuritischen Exsudat darf bei den zu Blutungen Geneigten nur versichtig antlaert werden: denn es stellen sich manchmal Blutungen ein, in einem Falle Pränkel's sogar eine Göttliche.

Während manche Phthisiker sich ungestraft diesen Schädlichkeiten aussetzen, zeigen andere, namentlich bei sehr acutem Verlauf und raschem Zerfall, eine erhöhte Zerreisslichkeit der Geflasse und eine gewisse Hamophille, Vielleicht spielen hier gewisse Serundärbakterien eine Bolle. Da Büttungen häufig plätzlich auftreien und wir nie wissen, ob bei einem Phthisiker einzelne Geflasse in einem gegebenen Augenblicke durch den tubercelosen Process von Zerreissungen bestroht werden, so seheint mir die Verorduung von "Turnihungen besonders am Barren und in der Streckschankel" auch für das Anfangestalium, wie sie «. Ziemssen gibt, durchaus bedenklich, Solchen Verorduungen liegt die sellkemmen unbeweisene Hypothese des günstigen Einflusses tiefer Inspirationen zugrunde Meine Bedenken dagegen », S. 164. Mit ebensoriel und nicht Becht konnte man annehmen, dass hierdurch das notorische Sauerstoffbolurinischen Tuberkelbacilius befriedigt und sein Wachsthum befördert wird.

Die Unterscheitung der Langenbintung von anderen Blutungen wurde bereits besprochen (s. S. 325, 421). Eine Differenzirung der Behandlung, je nachden es sich um Blutungen durch Stanung aller durch Nekrose etc. handelt, wie sie Dettuwiller durchführen will, ist bei der Schwierigkeit und hänfigen Ununglichkeit der Differentialdingnose, die der gemannte Anter selbst berverheht, allen praktischen Werth.

Grössers Blutungen künden sich hin und wieder tegelang vorher durch kleinere Blutspuren und Beimengungen im Auswurf, stechende Schmerzen in der Brust, eigenthümlichen Halskitzei an. Absolute Buhr, Sistirung der Abreibungen, Vermeidung aller solaufen Spessen und Getränke, Abbeitung mich dem Dann kann all nech der Hamerrhagie vorhengen.

Von besonderen therapentischen Eingriffen sicht man hei selchen geringen Blutzugen ab. Der Arzt unterschätze die aber nicht und hübe eich, sie dem Kranken ab ganz gleichgiltig zu bezeichnen; eine grossere Hämorchagie einige Stunden oder einen Tag spater kounte ihn in grosser Verlegenheit setzen.

Berichtigung. Wenn auch Einige ganz indifferent bleiben — ich entsinne mich z. B. eines Madehens, das trotz einer Blutung von angeblich V, I nich den ganzen Abend weiter tanzte — so bemachtigt sich dieh der Allermeisten — Blut ist ein eigener Saft" — eine tiefe Niedergeschlagenbeit, die sie allerdings oft zu verbergen suchen, im sich und die Angeborigen nicht zu entwichigen. Wirksamer als durch weitfäufige Trostgrunde erreicht der Arzt seinen Zwerk, wenn er mehr nebenben aber bestimmt sugt, dass die Blutung bei einigen Tagen Buhe und kruftiger Ernahrung, um dem Verlust zu decken, keine grosse Bedeutung habe, bei Prauen durch den Hinweis, dass sie per menses weit grössere Blutmengen ohne Schaden verlieren.

Um den Stillstand der Blutung en erreichen und zu erhalten, ist absolute körperliche und geistige Rube im Bett nothwendigt der Kranke muss eine solche Lage einnehmen, dass er bequem auswerfen kann. Alles Sprechen wird verhoben, auch die Umgebung in diesem Sinne instruirt. Eine lange physikalische Untersuchung, besonders die Percussion, ist geradezu schudlich und obendrein unnitzt denn ob die Blutung aus der rechten oder linken Lunge, zus den oberen oder unteren Partisen kommt, ist für die Behandlung gleichgiltig. Damit aber die Unterlassung derselben nicht als Nachlässigkeit ausgelegt werde, setze man auseinander, dass sie zur Zeit Schuden bringen könne und deshalb van ihr vorhaufig Abstand geneumen werde.

So wurde ich eizmal von den Angehörigen zu einer illutung gebeten, weit der behändeltide Argt "empörenderweise aus Bequembrhkeit nicht einmal untersieht" hatte; als ich gleichfalls die Untersiehung entweigerte, aber auch den firmed sagte, beruhigten sie sich und kehrten reumittig zum Banenret zurück.

Um die Blatung zu stillen und die aufgereigte Herzhätigkeit zu beruhigen, bast nan zweckmissig eine Etsbelase mile Herz, und wenn der Ort der Butung durch stärkeres Rasseln sich verrath, auf diese Stelle noch einen zweiten Eisbeutel, vorausgesetzt, dass nicht durch die zu grasse Kalte Hussen erzeugt wird. Ueblich ist is nicht, dem Kranken Eisstnekehen im Minde zergeben zu lassen, hiefür soll das Eis künstliches sein; auf das bakterenhaltige und unreine Flusseis habe ich wiederheit Magenstörungen folgen seben. Der Nutzen ist wehl grösstentheils ein psychischer und ist vor Uebertreibung zu warnen. In den miehsten Tagen norgt man, ohne jedoch durch heftige Durchfälle die Rube zu stören, durch milde Lavantien für affenen Leib, etwa durch Puly, Liquiz, comp. (1 Theoloffel), eine Tamarindien-Pastille (Gration) oder ein Klysma.

Dringend indirirt ist die energische Bekampfung des Hustens, weil er Gerinnsel- und Thrombenhildung hindert. Zu diesem Zweeke ist besonders Morphism nur, geeignet, da es gleichzeitig den Bindenek erniedrigt; die erste Dosis gibt man der rescheren Wirkung ungen subenfandie späteren in Pulver oder Tropfen zu 0.005-0.01-0.03, je nach der Natur und der hisberigen Gewöhnung des Kranken.

Arzneimittel, welche die Langenbletung eicher zum Stehen bringen, besitzen wir nicht; doch hat die Erfahrung emige als anstheinend nutzisch erwiesen, wenn auch die Erklarung ihrer Wirkungsweise noch ungenügend ist. Besondere bewähren eich: Rp. Erir, ser. comut. dialysel. 349 Spir. diet. Glycerine Aq. dest. at 50 M. D. S. Sunsitch one Spritze

bis rum Stillständ der Blatting. erentriell nuch innerlieb.

(Das gewihaliehe Extr. see, samut, sehmeent meist sehn.)

| Rp. Ergotin 1'0                | Rp. Ergetin        |       |
|--------------------------------|--------------------|-------|
| Aq: dest. 10r0.                | An teen, SA        | 1.5   |
| Glyseria, 0:0                  | Extr. sp. sq.      | 0.00  |
| D. S. Zelindich 10-20 Tropien. | Extr. liquir.      | -4.3. |
|                                | th f. pil. Nr. 20. |       |

Diese Pillen sind besendere rweckmissig und können dem Patienten zur alle Palle, wenn er wieder ausgeht und zu seiner Bernhigung, mitgegeben werden.

Weiter wird Tammalbuminst, Plumbum seet, (Sarch, alb 0.5, Plumb nest, 0.05, Merph, mar, 0.005, 2 stindlich), Petr, sesquichl, gebruucht, Ein alies Volkemittel ist die Vernbreichung eines Ecolofiels Kochwalz, dessen Wirkung man durch einen Rein des Magennerouis, des Vagus, und reflectunische Contractionen der Langengelisse erklärt.

Zu Inhabitionen mit Liqu, ferri sosq. 1%, wie sie v. Ziemesen emgöblen, wird man sich wohl kaum entschliessen können, da flie dabei nothwerzigen Viefathunngen, wenn sie auch nur jede halbe Stundgemicht werden, der Rube-Indication nicht entsprechen.

Einigemale hat eich mir bei hartnäckigen Blutungen Digitalis Int. 1:5: 150, stundlich ein Esslöffel, bewahrt. — In eier Fallen, wo die anderen Mittel versagten, bube ich unt dem ersten durch ein Brechmittel hervorgerufenen Beschact sofertigen Stätstand der Blutung erzielt. Die Workung wäre in abnücher Weise wie die des Saloes zu erklaren, durch Beit des Preumagastrieus, resp. Vagus, Abgeschen von verzweifelten Fällen, möchte ich die Anwendung eines Enstieums nieht befürworten.

Ein sehm in alter Zeit supfehlenes Mittel das Abhänden der Gländer zur Einstillung, wurde neuerdings von v. Dusch, G. Seitz n. A. wieder empfohlen. Man unsehmärt die Mitte der beiden Oberschenkel und Oberarme mit Binden und Turbern so fest, dass bei ungestörten arteriellen Zufüss der venisse Buckfüss gehemmt wird. Ein Theil des Bintes wird also in den abgesehnerten Gliedern angestunt und der übrüge korper, inchniste der Lungen, blittarmer. Nach einen einer Vertelstunde werden die Binden allmahlich wirder gelöst. — Der früher riel gebräuchliche Aderlass übrüge hosse wold kann noch zur Anwendung kommen.

Zuwerlen ist die Blattang an heltig, dass das Blat aus Wand und Nase begroesterst, der Patient syamutisch wird und durch das in den Reunchien zurückbleibende Bint und Gerinnsel zu erstieben droat. Hier ist Gefahr im Verrug und das Gebot der Ruhe nicht mehr am Platte, Man fordere den Patienten auf, kraftig zu hussen, gebe sogar Champagner und gebe mit dem Finger möglichst tief in den Hals ein, em das Gerinnsel daram zu entfernen.

Durch Erzeugung eines kunstlichen Pneumothorax auf der kranken Seite hat Cayley eine hochgradige Blutung zum Stillstand gebracht.

Bei Hamepose eind zofert alle warmen, alkohousehen und kohlensaurehaltigen Getranke und reinenden Speisen zu verbieten. Am zwocknassigsten ist Hünstige und bredige Ernahrung. Man laser gekühlte (aber nicht eiskalte) Milch, alle Vierreisunde 1/1, f. langsam trinken miteinem Zusatze von Er, Pettmilch, eventuell Pleischpulver, Eucasin oder Nutrese. Dann gehe man zu gebocktom Fleisch und zur gewohnlichen Ernährung über, sehe aber darunf, dass alles missig kühl genossen und Alkohol vermieden werde.

Der Kranke bleibt am besten nach einer Blutung, und zwar unch sem Verschwinden der beteten Blutspuren, nach einige Tage (2-5) im Bette, da off innerhalb der anchaten Tage Reculies erscheinen.

Wenn einige Autoren die Patienten bahl aufstehen, ja'selber mit der Blotung steigen lassen, so mag dies zuweiten wohl ungestraft geschehen; eh möchte aber sulche gefährliche Experimente dringend widernathen.

#### Schmergen.

Bei Sehmerzen, denen plauritische Reizungen zu Grunde Segen, und Senfpapier, Wiinskipapier, Pinselungen mit Jodtinctur oder trockens Schröpfköpfe, bei den segenannten rheumatischen Schnerzen, Neumlgiern und der finictionellen Muskel-Ermödung Einreitungen mit Linimentum schalle, Veratrinsalte, Chloroformol, sowie mit Speck, webei die Wirkung wohl in der Hauptsache der Massage zukommt, und oventuell elektrische Behandlung um Platze. Fenchtwarme Umschläge (Kreuzbinde) oder Leinsamen-, deutsche (oder franzleisische) Kataplasmen oder heises (behanschläge scheinen in beiden Arten mite Dienste zu thom. Ausserordentlich günstig wirken langs Beflipflasterverbände, welche die Thoraxballte oder wenigstens die schmerzhafte Begion fixiren. Bei excessiven Hyperasthosiesn besonders nervoser Personen babe ich mit gutem Erfolge die Franklinisation (elektrischen Wind) gebraucht.

Innerlish kinnen Antichrin (0°2) oder Phenaestin (0°5-10) oder Natr. salicylisum (dreimal füglich 1 g) in Anwendung kommen; nur im anssersten Falle gibt man eine Morphisminjection.

Schmerzen durch Zerrung pleuritischer Adhasienen werden am besten, wenn die Kräfte es relassen, durch langsumes Bergsteipen beD66 Dyspanic

seitigt. Die Verordnung angreifender Dampfbader möchte ich nicht empfehlen; jedenfalls muss man im Ange behalten, dass Schwerzen hin und wieder die Vorläufer einer Bintung bilden.

Im Urbrigen verweise ich seif die Abhandlungen über Pleuritis Bd, XIV, 1). Pneumothorax (Bd. XIV, 1) und Neuritis (Bd. XI) dieses Workes.

### Dyspnoe.

Die Dyspinor erfordert im Allgemeinen seltener ensere Hills. Soweit sie durch trockene oder exonistire l'Ieuritis oder Pnemothorax hervorgerufen wird, sehe man über die Rehandlung dieser Counficationen in dem betreffenden Bande dieses Werker nach. Handelt er sich nur um Stockung des Auswurfes, so at langsame Bourgung und dem sonstigen Zustand augmessenes Bergsteigen das beste Mittel. Bei aufhmatischen Antallen werden zir durch Jodkali mit oder ohne reizende Expectorantien, Senega a. s. u. (Jofkali 5:0: 150:0 Judo) inf. Sen. 15: 150:01, Tinet. Op. benz. 1-5), durch Krenchinden, erentnell durch Einsthmung der Dampie des Stramonium, Rancherputers, der Asthmacigaretten und des Salpeterpupieres Linderung verschaffen. Von Riess wurde das Pilocarpin empfohlen. Die premutischen Kannern mit eungrimirter Latt sind, 50 eminente Dienste sie für das typische Bronchialasthma und andere Affaetionen leisten, für den Plathisiker zur ausnahmsweise geeignet (s. S. 544): jedenfalls sind Plathisker der grösseren Varsicht wegen in einer besonderen Kammer zu separiren.

ist der Druck geschneibener Drusen auf den Vagnis die wahrscheinliche Ursuche der Despuse, so kann man Schmierseife ausserlich und Judkali innerlich in Amrendung ziehen.

Dysproische Beschwerten durch Einengung der Athnungsfästlenfolge vorgeschrittener Zerstorungsprossess lassen sich nur dadurch mildern, dass durch grösstmagliche Rube das Sauerstoffsedurfniss hernbgesetzt wird. Bei Hernschwische hillt vorubergehreit die Kampherölnischen (s. S. 525). Bei Erfolghourkeit der üblichen Mittel darf nan besonders in vorgeriekten Stadien auch von Morphium Gebrauch machen.

#### Herzschwäche.

Auf das übermannig erregte Herz legt man eine Eishlass oder einen Berzkübler (kreisbirmig aufgerübten, dünnwundiges Kautschukrohr mit derehftessendem Wasser). Winternitz tat die teuchte Einparkung des zuenen Korpers bis zur manigen Wiedererwarmung, also in der Duser uner halben hie dreiviertei Stande mit darant folgendem flochtigen Regenbad empfahlen; anwendbar ditrite disses Verfahren wohl nur bei senst kräftigen Phihisikern sein.

Bei Herzsehwäche ist Buhe und Schonung indicirt, eventuell unterbrochen durch genau dosirts Bewegung. Vor raschen und bestigen Bewegungen hat sich der Kranks zu hüten: sehen nach raschem Ausstehen at zuweilen der plotzliche Tod eingetreten. Bei vorübergehenden Anfallen, besonders in Verbindung mit subnormalen Temperaturen, erweisen sich Copuse uder Champagner (in mässigen Dosen), bei danernder Herzschwarhe die besonders von Alexander empfohlenen Kampherolingsetionen (s. S. 53%) als nutzlich. Von Digitalis und Strephantus darf man sich bei Phthisikern nicht alize viel Erfohr versprechen.

# Schlaflosigkeit.

Die Sehlaflosigkeit ist eine grusse Qual für den Kranken. Sie bringt ihn nicht nur körperlich sehr herunter, sondern wirkt auch übreh die porthische Bepression auswerst nachtheilig. Burch langsam gesteigerten, dann aber ausgedehnten Luftgemuss bei Tag und Nacht, geistige Rahe in den Abendstunden, frühzeitiges Abendessen, Regebung des Stuhles und Vermeidung des Tagessehlafes kommt man oft zum Ziel, Von Bedeutung ist also ein ruhiges und gut ventilietes Schlafzimmer, in dem die Fenster fortwahrend ganz oder halb geoffnet sindt, vor Zug ist der Kranke natürlich zu schutzen. Ferner ist ein Glas echtes bayertsehen Bier Abends, eventuell die sehweren Biere, Culmbacher, Siechen oder englischer Porter von guter Wirkung. Auch die feuchte Leibbinde oder misse Strämpfe, die sieh im Beit erwarmen, sowie ein Glas frisches Wasser vor dem Schlafengelsen kann man mit Erfolg verwenden.

Wenn diese Massenahmen sich als unwirksam erweisen, so versreche man die Application des minimalisten constanten Stromes (0.5-1-0 Milliamplee) auf Stirne und Nacken, über mit Versieht, weil man sonst leicht eine Verschlimmerung herbeiführt; der Erfolg ist oft überraschend.

Erst zuletzt beitienen wir uns des Bromkuli (1-3g). Paraldehyd, Trional, Sulfount (1-2g, eventuell in alkoholhaltiger Plussigkeit: zugleich günstig bei Nachtschweissen) und als Ultimum refugium des Morphiums.

# Verdauungsstörungen.

Eine besonders sorgfaltige Behandlung erheischt jede Störung der Magen- und Darmfunction, da ein gesunder Verdaumgsapparat unser michtigster Bundesgenosse im Kampf gegen die Philise und die nothwendige Veraussetzung zur Heilung ist.

Der nervösen Anorexis begegnet man darch Klimawschsel, Lufteur, Hydrotherapie, zwiekmassige Beschaffenheit der Nahrung, Anwendung der Stomarhika, Kremat. Gnajaert und die Carbanate derselben, Auswaschung des Magens, Elektrichalt, bei gleichzeitiger Anamie Gebrauch mineralischer Wässer (Roucegno, Guberquelle und Levico). Das Nahere wurde bereits aben erwähmt (s. S. 484). Ich mürhte hier nur nochmals die Nothwendigkeit betonen, bei der foreirten Ernahrung, wie wichtig sie auch ist, soweit Masse zu halten, mas die Krätte der Verderungstegans nicht erfahrten.

Bei eintrefender Störung der Magenverdauung verordnet man, sofern der Allgemeinzustund es erlaubt, einige Tage (2-3) flüssige Dist und beschrankt die Nahrungsaufmahme auf das Nothwersligste, stsetzt exentusil den Ausfall durch Nährkrystiere (s. S. 428). Auf den Magen macht man feuchte warme Umschläge und lässt das Bett hüten.

Gegen Atojnie empfiehlt sicht wenig Fitssigkeit, üftere Mahlzeiten, langsames Essen; geschaldes und gehacktes Fleisch aller Art, Leguminsenzuschle; Priessnitz sehe Umschläge, Gegen Gahrungserscheinungen zur Vernschrung des Tenus Ausbeberung, Massage, Elektrieitzt, Hydrotherapse (schottische Douche), Kresset, Gut bewährt sich anch Rp. Tinet, strychn. 3-0, Tinet rhei vin., Tinet, valer, acth. za 10-0, Junal täglich vor der Mahlzeit 20 Tropfen;

gegen Gashildung und Völle; Menthol 2-6, Saech, alb., Gunmi arab. au 1-5 (. pil. Nr. 30, S. 3mal taglich 1 Pille;

gegen Pyrosis: Magn. usta, Natr. bicarbon as 25 °C 3mal taglich

gegen Superaciditat: Milch, zugleich als Nahrungsmittel und ebemisches Bindemittel für die HCl, und besonders Carlobader Wasser):

popus Subaciditat: Saksaure, Saksaurepepsindragies, Amam:

geren Anaciditat: Amara und flissig-breige Ernährung, Leguminose (Knerr) u. s. w., wenig Fetie und Fleisch, aber Eucasin, Nutrose;

gegen Schmerzen und nerväss Hyperasthesis: Chloroform 1-0, Bismuths subhite, 5-0 ad 200-0, umgeschuttelt 3mal täglich 1 Esslöffel. — Oder Bism, subnite, 5-0, Extr. Conii 1-0 (oder Extr. Belladennas 0-25), Sap. q. s. f. p. Nr. 100, 3mal täglich vor dem Essen 1—2 Pillen, oder rach Ewald; Codeini phosph. 0-1, Bism. subnite. 200, Pute, rhitom. Calami, Sacch, alté az 20 M. f. p. D. S. Messerspitzweise. Beichliche Fleische, resp. Eineissunfrung und jumig Kohlenhydrate. Bei nervoser Uebslicht nach Nahrungsaufnahme lässt man den Kranken die Mahlzeit in der Etckenlage einzelmen und diese eine Zeitlung beibehalten (Boas), susserdem Eleider, Corset lockern;

Vomitus: Wird or durch Husten und Rachenkaturch hervorgernien, so and disso in bekimpfen. Die Reflexreize worden durch Bromkali hersbegesetzi. Sonst Overinum basieum, O.3 in Kapaela oder Chaeolade Tabletten, dreimal täglich, I Stande vor dem Essen; terner Tinet, jodi, Chloroformi as 5-0 Morgens und Abends 5 Tropfen in otwas Wasser während der Mahlpeit, eventuell Bettrube;

gegen Obstipation: peinliche Angewehnheit, zur selben Sunde zu Smhl zu gehen; Buttermilch, saure Milch, Molken Obst, Compot, Schrotbrot, Pumpernickel, Apfelwein, beichte Weissmeine (Carlelander Wasser). Tamarindien, Bheum mit Mugnesia, Cascara sagrada in Wein oder Pastillen, Oelklystiere (Fleiner, Kussmanl), Massage, Elektricken.

Bei dem Orikhystier liest man 500), resp. ber France 400 o (thront) in Rücken- oder Ellbegenlage durch gewitnischen Irrigator bennen 20 bin 30 Minuten einhaufen. Darmeh Lagerung mit erhöhten Berken, I Vereichmunde, je auf der rechten und inden Seite. Die Werkung tritt auch 4—5 Stunden ein.

Die Diarrhoen sind entwoder katzerhalischer, inberenkter nier amyleider Natur.

Bei Durchfällen lediglich dyspeptischer und katarrhalischer NaturZuerst Entfernung der Schlauken durch Oleum rieint oder Calomei. Dann
Schleimsuppen, Hafer, Eichel-Cacao (kein Kaffee). Mandel-Hanfsamenmilelt,
ftreitagiger Keffe, stark tunninhaltige Weine, Bothweine, z. B. Kamariter
(Ott. Würzburg, sehr tanninretch), Heidelbesewein (z. B. Fromm). Perner,
angleich für Diarrhöen durch inferentöse Ulcera und bei Amyleidentartung passend, solche Speisen, die keine reichlichen Kothmassen
liefern, also wenig Gemine und Brot, mehr flüssige Nahrung, Bei gleichzeitigen Schmerzen Umschläge, Kataplasmen, Leibhinder Morphism (subcutan) und Chlombydrat.

Von Medicamenten werden besonders gebraucht:

Teamin 0:25, 0ps 0:025 mskrmals tiglich; Tamipen 0:5—1:0 3—4 tiglich; Tamailemin 1:0 mil Tamailin 1:0—2:0 mskrmals tiglich; Plants, acst. 0:03 mit 0uii 0:01 mskrmals tiglich;

Calc. phosph. 10:0, Acidi tam. 1:0 (-2:0) div. in dis. 20-10; 4-6 Palver tiglish;

Cotoin 0.5, Secreta 5:0 dir. in dos. 10. deviationalist 1 Palvers

Biens, sulpril, Sarch, lact. 42 0.5 (Opii 0.02) M. f. p. dos. 10; S. 2--5 stündlich 1 Polyer;

Decen. rad, Colombs (12-15-0) 120-0, Tinet. Opin simpl. 1-0, Syr, sur. 20-0, S. 1-2 stindlich ein Eccliffel.

Bei Derehfliten auf Grund tabereuläser Ulcera :

Acid. Inct. 3-0, Aq. dest. 100°0. M. D. S. Jimai täglich 1 Essioffel.

Auch Estanba, Catechu. Liebermeister empfiehlt Zinkoxyd 0:1 bis 0:2 mehrands inglich. Herard, Cornil und Hanot. Zinci oxyd. 3:5. Natr. Mearbenici 0:5. M. C. P. div. in part. 4. S. taglich 1 Pulver, — Ferner 570 Animie.

Klystiere von Arg. nitr. 0-1--0-5; 100 pro desi, d. ad vitr. nitr. abwechselnd mit Stärkeklystieren mit Opium (Mucilag, amyl. 100-0, Vinct. Opii git. 10. D. S. I Klystier).

Bei Mastdarmfistel ist die Radicaloperation vorzunahmen.

#### Anamie.

Die Antimie bekampt man am besten durch Hebring der Ernährung und durch die Freilufteur in Verbindung mit Buhe. Ausserdem kommen Eisenpräparate, z. B. Rp. Ferri lactici, Kalii johali za 10:0. Pulv. Alth. q. a. ut f. pil. Nr. 100. D. S. Smal taglich 2—3 Pillen, die Eisenwässer Levica, Guberquelle. Bonzegno, sowie Hamoglobuspastillen (Pfeuffer) je nach dem Blutbefund mit gutem Erfolg zur Anwendung.

# Kehlkopf beschwerden.

Gegen die auf Drucklahmung berühende Heiserkeit versucht man die Elektricität und, soweit dahet Schwellung der Broschinkfrüsen in Frage kommt, die sehon mehrmals erwähnte Einreibung der Brust mit Schmierseife und den innerlichen üselrauch son Jodkalt. Bei der mehrmals um Tage auftretenden und verschwindenden Heiserkeit haben sieh mir Inhalationen von Bromkali einigenrale als zweckmüssig erwiesen.

Eine die Phthise begleitende Laryngitis non specifica erheischt die gewähnlichen Massenhnen (Inhalationen u. s. u.).

Tuberendos I (cera werden mit Emblasungen von Jodol (Lublinski), Sazojodoleink (1:0—2:0:10:0 Talenm), Aristol, Dermatol, Tannin, Bromanminium (Gerhardt), Oetholomi (besonders anasthesirend) behandelt. Werthvoll ist die Einpenselung, resp. gelinde Einreibung der Uleera mit Milelesaure (30—80%), deren Werth namentlich von Herryng und Krausserkannt wurde: sie wurd 1—2mai tiglieh oder seltener, je mehdem der Patient is certragt, vorgemeinnen, Bei tieferen Geschwären kommen ausser der Milelesaure das Curettement und die Elektrolyse (Kafemann, Herryng) is Anwerdung, Starke Oedeme des Laryng senrifieirs oder spalte man im Nothfalle. Oft üben Inhabationen mit den früher angegebenen Mitteln eine sehr wichtstande Wirkung aus. Uebrigens beilen die Uleera hin und wieder wich spottan und ist eine zu grosse Artivität nicht am Platie (1-8, 183).

Wenn beftigere Schmerzen und Schluckbeschwerden den Kranken qualen und Schmingsaufnahme hindern, ist werden zur Ausschestrung den Einhlusungen Morphium, Codein oder Opium beigesetzt, oder Pineslungen mit 30-50%. Antipyrin (M. Schmidt) oder Comin (Comini hydrochlorieri 0.5-1-0-20, Aq. dest. 8-0, Spirit, 20, D. S. missen licht oder einer Verhindung beider (Antipyrin 20, Con mur. 10, Aq. 100, Wrohlewski) mehrmals taglich gemacht; beider ist die Wirkung nur sehr torubergehend. Schätzenswerth ist das von A. Bosenberg in die Therapie der Larynx- und Lungentuberenlose eingeführte Menthol. Neben seiner mistliesirenden Wirkung beeinflusst es auch den tuberenlosen Process selbst gunstig. Es wird angewandt zur Inhalation mittels des Apparates von Schreiber oder Stemon oder in 20% bediesung (Mentholi 200, Ol. Oliv. 800) zu intralaryngealen und trachealen Injectionen und zu Pinselungen tuberenloser Larynx- und Pharynxulvern. Die Inhalationen erleichtern wegen der Anasthosirung der Bonehinlschleinhant die Athmung und lindern Husten und Schmerzen. Die intralaryngeale Injection bringt bei schmerzhafter Dysphagie grosse Erleichterung und ermöglicht, da die schmerzställende Wirkung etwa ½—1 Stunde anhalt und nicht von lästigen Nebenerscheinungen wie die des Cacalins begleitet ist, dem Krunken reichliche Nahrungsaufnahme.

Die Speisen werden am besten in beeitger und flussiger Form und nicht zu wurm aufgennennen. Stark gewürzte und saure Speisen sowie omgentrieber Alkohol sind zu vermeiden.

Dis Interentisso Geschwürs des Pharyax erfordern dieselbe Beinsellung.

Namentlich wichtig ist wie bei der Langentuberenbose so auch bei Larynzuffectionen die Rubentellung und Schonung des Organs. Das Sprechen verbietet man seviel als möglich und liest es durch schriftlichen Verkehr ersetzen.

Hochgradige Athenmoth macht aussilen die Trachcosmus erforderlich. M. Sehmidt empfiehlt sie auch ohne Indicatio vitalia bes rusch fortsehreitendem Laryaxprocess und bewonders bei gleichzeitigen Schluckschmerzen, wenn die übrigen Mittel ohne Erfolg blieben, fand jedoch senig Nachaboung.

### Sonstige Verhaltungsmassregeln.

In den Bereich unserer Sorge missen wir nich die Art der Reselräftigung des Philisikers wahrend seiner unfreiwilligen Musse ziehen.
Wir haben sehen gelegentlich der Besprechung der Ruheeur darauf hinpositioen. Die lange Unthatigkeit brungt dem Kranken im medefischer
Biehtung Schuben. Wie undere Menschen, verbinnmelt auch der Philisiker
und wird für spauere geregelte Beschaftigung untauglich. Sochen wir daber mit fortschreitender Bessetung ihn wieder der Arbeit zusuführen!
Die Langeweite, die eins als Zeichen gestiger Unthatigkeit erwanscht
tein könnte, regt ihn zu albeitet unmitzen Grübekeen an und führt
ihn auf Dinge, welche den regelrechten Gaup der Belandlung stören.

Somet nicht directer Schafen erwächst, lassen wir ihm die gewahnten freuüsste und Freuden des Lebens. Es ist beispielsweise zu
wat gegangen, ihm das Rauchen gant zu verbieten. Das Verhot ist
uur bei Ruchen- und Halsaffectionen berechtigt, die durch den Rauch
gereitt werden. Sonst aber kann man ohne Schafen eine beiehte und
gute Gigarre nach dem Mittag- oder Abendessen gestatten; Appete und
Verdauung werden bei Krauken, die an das Rauchen gewöhnt eine, ob
dadurch gebessert. Die Eintreten geringster Beinerscheinungen unterbleibt
natürlich das Rauchen. Das Schlinsken des Rauches sowie Organiten
und vollstunder zu verbieten.

In acqueller Beziehung muss der Phthisiker, solange der Process fortschreitet, absolute Abstineur besbachten. Mit Zunahme der Kräffe und des Wohlbefindens begegnet aber die stricte Durchführung dieses Verbates bei Manchen erheblichem Wisterstande, und wir thun dann am kesten, in bescheidenen Grennen Zugeständnisse zu machen.

Dagsgen können wir dem Kranken, solange die Krankbeit noch wostergeht, keineswegs gestatten, eine Herrst einzugehen; bei inngen Persomen ist baldiger Tod fast immer die Folge, Wenn aber relative Heilung singstreten ist, mit 2-3 Jahren alle Erscheinungen mmekrogangen sind and der Kraftegustand befriedigt, so glanbe ich, haben wir nicht da Recht, the Heinst con comberein an vertiseten. Es kommt dabei viel auf die Verhältnisse au. Ein Mann wird im allgemeinen - vorauspooten, dass er in genagend consolidiron materiolou Verhaltnissen lost und eine in kelner Weise auspruchsrolle Fran heiralet - in der Ele sorgsamene and unconiriers Veridening and grossers Bequentiehkeit and Bahs finden denn als Junggeselle, von den Gefahren des ledigen Lobens, der fionorrhos, Stphilis a. s. w. ganz zu schweigen. Dagegen kann die Fran durch das Ehelsben mit seinen Folgen, besonders durch das Puerperium, womsie nicht rollständig gekrättigt ist, sehr geschiedigt wirden. Unsere Erharbniss zur Heiral setzt naturlich selbon mit Rücksicht auf die Nachkommenschaft veraus, dass der Betreffende nicht nur relativ geheilt, sondern anch in guten Kräftegustande ist. Aus solehen Ehrn keine ich eine panze Atmahl Kinder, die vollkommen kräftig und gut entwickelt sind, Jehwurde es für Unrecht halten, hier das Beiraten verbeten zu haben. Wir museen also gewissenhaft prifest, ob es die I instande rechtfertigen, durch unser Velo dem Meuschen die Freuden des kurzen Daseins zu entzichen. und bei der Batscheidung immer den Standaunkt des praktischen Lebens im Augo behalten.

Bei schwindstehtigen Frauen ist die Conception dringend zu widerrathen, sie vertragen eine Gravidität arhibeht. Die Krankbeit niemt sehr sit nach dem Paerperium die neutsche Form an und führt ohr nech mm Tede. Für diese Fälle saudiehlt sich daher dem Eheratien gegenüber Hollang 573

volle Offenheit. In weit vorgeschrittener Krankheit, wo die Gravidität fast den sieheren Tod bedeutet, kann es sich ethisch rechtfertigen lassen, die zweifelhafte Enstenzähigkeit einer sehwächlichen Frucht durch frühzeitigen künstlichen Abort dem in hochster Gefahr sehwebenden Leben der Mutter zu opfern. An diesen Entschluss darf man naturlich nur auf Basis grasser Erfahrung und meh sorgfältiger und ernster Prüfung geben, leh habe beispielsweise vor neht Jahren von einem unserer ersten Gynskologen die Anfrage erhalten, ob die von mir behandelte Phthisica das beserstehende Pumperium mit Rücksicht auf ihre Lange durchzumschen im Stande sei, Ich beantwortste vermuthungsweise bejahend. Die Kranke wie fas Kind letten noch nach fünf Jahren, we ich sie zum letztemmale sah, und erstere hat sich sogar in dieser Zeit in ihrem Kräftensstand gebessert.

Andererseits behandelte ich vor 2 Jahren eine junge phthisische Dane, die, auchdem sie einen 1 Jahr vorher erkrankt war, mit erheblicher tiewichtszunahme und Verschwinden der objectiven Erscheinungen der Genesung entgegenging. Sie conrejerte, es stellte sieh ein durch die sblichen Mittel nicht zu beseitigendes Erbrechen ein, und unhrend des 2 und 3 Monats der Gravidität nahm sie über 20 Pfund ab, vertiel von Tag au Tag sichtlich, und auch objectie verschlimmerten sich die Erscheinungen. Mit Bucksicht darauf, dass auch bei der ersten Gravidität das Erbrechen bis zum Pursperium angehalten und die Tuberenlose sieh im Anschluss an letzteres mmifestirt hatte, erschien es mit zweitelles, lass die Kranke dem sieheren und baldigen Untergang, und zwar vermuthlich nach vor der Geburt, verfallen war. Unter diesen Verhaltnissen hielt ich nach reiflieher Unberlegung die Einleitung des Abortes für eine Pflicht; und thatsichlich hat die Dame nach demselben sieh wieder in relativ kurzer Zeit erholt.

Dass eine kranke Mutter ihr Kind nicht nahren sell, wurde sehon erwähnt.

# Verhaltungsmassregeln bei relativer Heilung-

Wenn der Process glocklich längere Zeit still steht, alle subjectiven Erscheinungen verschwunden eind und auch die objective Untersuchung auf mehr die Zeichen der Vernachung, der Induration oder einer trockenen Cacerne gibt, soll der betreffende Patient gloichwohl auch in Zukunfü noch vorsichtig leben. Er muss sor übermussigen körperlichen und gubrigen Anstrengungen sich hitten, von allen spartmassigen Spielen sich nurückhalten und alle Excesse in Wein und Liebe rermeiden. Noch nech Jahren kann z. B. aus einem Ansergsung in einer alben Caverne durch foreirte Anstrengung (erwa beim Sport) eine folltliche Blattang erfolgen. Für genügende Bulliepause zwischen der Arbeit und für reichlieben Schlaf muss pesorgt

574 Hellang.

werden, die Wohnung möglichst gesind und gut belichtet, nicht zu weit von der Berufsstätte entfernt, und für einen möglichst reiehlichen Aufenthalt in der Luft Einrichtungen getroffen sein. Wenn es angeht, suche der Kranke einen schädlichen Beruf zu wechseln und wähle eine gesunde Stadt zum Wohnort (in Deutschland z. B. Wiesbaden oder Freiburg i. B., einige thüringische Städte, einzelne Berliner Vororte).

Das Körpergewicht wird zweckmissig alle vier Wochen bestimmt und bei Gefühl von Unbehagen und Schwäche sofert die Temperatur gemessen: bei danernder Gewichtsabnahme und bei Temperaturerhöhung sowie bei Auffreten von Nachtschweissen, Auswurf und Blethusten soll sofort der Arzt zu Bathe gezogen werden; jede Erkrankung, besonders der Luftwege, ist als ernster Zwischenfall zu behandeln. Durch solche forthunfende Controls ist es möglich, dem Recidive der Krankheit schon im Beginne verzebengen.

# Abkürzungen.

| - Aralimie des seiences                                                                                                                                   | Ac do se.              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Acratiche internationale Statter                                                                                                                          | Astatl. L. BL          |
| Allgemeine medicinische Centralisiumg .<br>American Jeurnal<br>Annales de Floreitet Pasteur                                                               | A. M. C. Z.            |
| American Jeannal                                                                                                                                          | A. J.                  |
| Angales de l'Imstitut Pasteur                                                                                                                             | Ann Proc               |
| Annalis                                                                                                                                                   | Ann                    |
| Arbeiten aus dem Kniserlieben Gestadbeitentet                                                                                                             | Arts. Kust. G. A.      |
| Arbeiten Archer für Dermandagie und Syphilis Archer für myerimentelle Pathalogie und Pharmakologie Archer der Ballkunde                                   | Arts                   |
| Arthor für Dermatologie und Sruhille                                                                                                                      | A. L.D.                |
| Archiv für enserimentelle Pathalogie und Pharmakologie                                                                                                    | A. Lens, Park, n. Phar |
| Archiv der Bellkunde                                                                                                                                      | . A. d. Hedk.          |
| Applier for Hygiene                                                                                                                                       | A 6 H.                 |
| Archiv für Hygiene<br>Archiv für Kinderheikunde<br>Archiv für klimische Chirurgie<br>Archiv für Lasyngologie und Ehrnologie<br>Archiv für Oberncheilkunde | A. J. Kill.            |
| Linkly Hr klinische Chiverpie                                                                                                                             | A. f. M. Ch.           |
| Andry für Larracklagie und Ehtmologie                                                                                                                     | ALGL                   |
| Andrie für Ohrecheilbande                                                                                                                                 | A. L O.                |
| Archiv de médicine expérimentale et de l'anniumie palhologiq                                                                                              | ps A. de u. erg.       |
| Archive do Physiologia                                                                                                                                    |                        |
| Leable per le science mediche                                                                                                                             | Arch per re m.         |
| Arrhis pre le science mediche<br>Band                                                                                                                     | Rd.                    |
| Beiträge auf pathelogueben Annamie and Physiologie .                                                                                                      | Zorder's Bestr.        |
| Berickt                                                                                                                                                   | - He.                  |
| Berliner Minusche Woekensehriff<br>Britait medical Journal<br>Bren's Beiträge zur klinischen Chirergie                                                    | R. M. IF.              |
| British medical Journal                                                                                                                                   | Bet made               |
| Bren's Beiträge zur klinischen Chirergie                                                                                                                  | Bir. z. kl. Ch         |
| Balletin & TAtalense                                                                                                                                      | - Bull del Ac          |
| Balletin de l'Academie<br>Charité-Armalen                                                                                                                 | . Ch. A.               |
| CentralMatt (iir all pensins Gestadiostspliege                                                                                                            | Of allg timple         |
| Controllelel for all general Pathologie and pathologieties Annee                                                                                          |                        |
| Centralblatt für Bakteriologie und Parantrukunde                                                                                                          | CLE                    |
| Centralblatt für Chirargis                                                                                                                                | CECK                   |
| Centralidatt für Chiruccie<br>Centralidatt für Kinische (resp. (neure) Medicin                                                                            | C. E. M. M.            |
| Centralblatt für Larynpologie<br>Centralblatt für die medictnischen Wissenschaften                                                                        | - C. C.L.              |
| Centralblatt für die medictrischen Wissenschaften                                                                                                         | C. f. m. W.            |
| Contralliant for prakticale Augenbelleunde                                                                                                                | C. L. Anglik.          |
| Conpression                                                                                                                                               | C. r.                  |
| Cragnes                                                                                                                                                   | fign                   |
| Cerrospondenshialt für Sektrotter Aerate                                                                                                                  | Cor. J. Sch. Av.       |
| Correspondentability for Submother Astronomy Correspondentability                                                                                         | - Ose                  |
| Destrehm Archiv für Elizische Molicia                                                                                                                     | ALERS M.               |
| Deatische Medicinalnerung                                                                                                                                 | DMZ                    |
| Destrohes Arakiv für klimische Medicis<br>Destrohe Medicinalnerung<br>Leutsche medicinische Wechenschrift<br>Destrohe militäramtliche Zemetraß            | - U. m. W.             |
| Derivde allminimitiels Zenschrift .                                                                                                                       | D. mit. A. Z.          |
|                                                                                                                                                           |                        |

| Dennete Zeitschrift für Thierwecken und vergleichende Pathologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Z. f. Thirty.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Ketrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Estr.            |
| Vortschritts der Medicin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F. d. M.         |
| Estrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dix bild.        |
| Canalia des Saladans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ga. Rea loop:    |
| Gazette des hilpitaux<br>Unzerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ga               |
| a Retter testis the Orbital salarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A: 6.0sa         |
| n. Grade's Archir für Ophthalandepie.<br>Heft<br>Hygienische Randschun<br>Jahrbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | W. Control       |
| Control of a Physical Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Her W.           |
| Hyperbent Barnessia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die .            |
| Jahrouch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No               |
| Jahrensenskt  Enwageraldinsenstion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | In This          |
| Environal dissectation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IE-Din.          |
| Scalate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.74             |
| The Lancet Langerbeck's Archiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lane             |
| Langenbeck's Aprille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Large A          |
| Madisimischa Jahrhacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M. Di            |
| Mittaellungen aus dem Kaiserlichen Ommafkeitsans<br>Menauliefte für praktische Dermatelogie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M. Kais, B. J.   |
| Menatologie für praktische Bermstelogie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mh. L. pr. D.    |
| Monatmetrift für Ohrenhilliande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Michigan L.O.    |
| Muschener modicinische Wochenschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M. m. W.         |
| ragina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Petersburger medicipische Woobenschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Prager medicinesde Wockenschritt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pr. w. W.        |
| Present the Association of the Control of the Contr | Ik de lore       |
| Barus de hypiton<br>Barus de médicine ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Water            |
| Heres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Selection of the select |                  |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | Schull's Its     |
| La Senans molirale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| The second secon | Str. Ber.        |
| Annual Control of the | Sie.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Th. de Paris.    |
| Trum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| L/Error molical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . Un. iii        |
| L/Error midical<br>Verlanding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VI.              |
| Venousleager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vers.            |
| Vepous leager<br>Tursepakements for Overnatriogie and Syphilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . VI. E. D.      |
| Vinden's Archiv<br>Wieser Microside Wechingdard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y. A.            |
| Wiener Minnelle Westimphish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W. M. W.         |
| Wirner medicinische Prose Wiener medicinische Wechenschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W. m. Pr.        |
| Wiener medicinische Wachenederth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W.5m. W.         |
| Zehrnäur's kristinte: Monabhlator: für Augenhelltunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ST. M. C Amely's |
| Zemekoli (m. Brakeria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 / Bid          |
| Zemekrift (im Berlogie<br>Zemekrift für Därregie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 7 Ph           |
| September of Hygiens and Informatikranidation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.7.17           |
| Zerschrift dir hitzische Medicit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 4 34 30       |
| Total Control Medical Control of the | TANK MALE        |
| Zermann for Managerithmade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - & L W.         |
| Zerobriti british Mikroskopte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - X. 2 m. M.     |

# LITERATUR-VERZEICHNISS.

Emleitung Historiaches, Der Tuberkelbscillus, Histologie des Teberkels, Intectionswege (Thierversuche, Parallele mit der menschlichen Tuberculose) 1. bis 4. Capitel A and B.

Altreatt 26 Nature-Vers in Fredrig A. f. Talk., 1984, 84 V. S. 18,

Alvarea et Tavel. Beckerches sur le bueille de Lustgorten A. d. Phys., 1885; t. XVII, p. 203.

Arabid L. Unterenthangen ther Stanfordalistic and Stanfordalistic Leiping D85; F. C. W. Vanel.

Amelais, Bit Teams dor Teleschittantian and die teleschim Paramente Acad. de mid., 1888, 19. junior; M. m. W., 1898, Nr. 34, S. 1998.

Aufrecht E., Ueber die Straetur des Milartzberkelz. C. f. m. W., 1869, Nr. 28, S. 431. Bahns, Comparation extre les facilités de la televanione et mus de la lègre. Ab. d. so., 1880, 30, April.

Saumparten, Taberleitskieren, C. I. m. W., 1882, No. 15-

- Usber Tutercollate, D. m. W., 1882, Nr. 27.

Using the Untagenholdungsmerkmale der Bariffen der Tubermites und der Lepra.
 Mis L. pc. D., 1884, 80, HL, Nr. 7.

Urber Untermelvangenethoden zur Unwerchrichung ein Lepra- und Tehnfelbeillen.
 Z. E. w. M., 1884, Ed. I. S. 207.

- Beier die Debestragtarient der Tuterraleis furch die Nahrung und über Abschwischung der pathogenen Wirkung der Tuberkelbeitlich durch Fünkniss. () f. 11 M., 1884, Nr. 2.
- Lintah der pallalameten Hytologis, 1888.
- Experimentale and published an atomicals Universalamper offer Tuberculous, Z. i. M. 1880, B4 IX, S. 91 and 745; 1890, B4 X, S. 24.
- Totas and Verhalfinias van Piniesche und Tehrendern R M. W., 1880, Nr. 63, S. 638. Behring: Color Judobson und Acetylen, D. vs. W., 1887, Nr. 20.
- Bargangrika P., Typegraphonius uter den Bacilius inpete, mit Dennammannen måro-kopuscher Propurate. Pet. m. W., 1890, Nr. 47; Mb. L pr. 10., 1896, B4, XVII, S. 407.
- Bernhater, Ueter die Antorpos des Binechastendes und die habnehmdeln Hiche Rausinhaft der Thrinem. Dissentation, Handery 1893. G. f. Aughle., 1883, Ibn. XVII. 8, 573.
- Barthonn H., Zar Lehre von der Inhalaterunderenbes, J. f. kl. M., 1889, Ed. XXVI, a. 500
- Birdert Ph., Die Tuberenbers der Dieus und der bengemischen Appunien 56. Saturf.-Vern. in Freibung, D. m. W., 1885, A. Dec., S. 724.
- Birders and Singel, Chaminds Languagements and Philip and minute Telephone.
  V. L., 1981, Bd. McVIII, S. 91.

- Bitter, Urber Syphilis- und Sasgrantsoffin etc. V. A., 1886, Etc. CVI, S. 200.
- Block P. Eliziocke Beitrage von Astalogo und Pathagomeie des Lapes ralgarie Vy. E. D. 1886, S. 201; Biomgarten a Jb., 1886.
- Bollinger, Below sings Quillen for telescelloon Infection 63, Natural-View, 1830, Bousen D. m. W. 1891, 8, 404.
- O. Urber hapf and Fiftemagnitubermann. A. I. ray. Fifth a Phorns, 1873, WA I. S. 206.
- O., Zer Astologie der Teteroriese Minutes 1883, M. Biegersche Universitäts-Berklandforg.
- Boules II, De Enverious Albert Wirmsgrade and Talerio Sentileuron collines, Hyg. R. 1802, Sat. H. Nr. 23, S. 1989.
- Bangs R. and Trantenruck, Sampare and Tolorbelta-eiller, F. d. M., Ed. XIV, 1896.
  Caddac of Malet. Sar differents males do framatinous de la laborentare. Congr. pour l'attate de la interculoir, 1888, p. 310.
- Ende especimentale de la transmission de la triberculose par l'uis supéré et pur l'atmosphère il: de m. 1887, No. 7.
- Bedierches expirimentales ear la transmumen de la raterculese par las coint requestages. C. r., 1887, i. CV, p. 1190; C. f. m. W., 1888, Bd. XXVI, S. 264.
- Catrin. Heleforms a-bill one action anti-con-crusicase? Str. Mcbd., 1987, Nr. 29.
- Canagaria V., Gostos il timo nel-resiare o sontre la telescolosi. Atti del Resis Inti. Veneto di Scienze lett. et arti, 1885--1886. Val. IV. Seme VI. p. 1177, 1547.
- Celli e Generatori, Interno alla profilanti falla netercalest, Arrit, per er. na. 1883, Vol. Vil. p. 233.
- Supra talonie forme criefalline che potrettoro simulare il fincilio del fabernelle. Alli de la R. Avvad. del Linesi. 17. grappe. 1983, Vol. XV.
- Arch per is, in Vol. VII; St. 16, Dall Inflate artificial pathington di Rossa
- Apoces interny alla profilsam della inferentissi. Esta, singli Atti della R. Accad, med. di Bona 1886, Army S.H. Vol. II.
- Charpin et Kärth, Virmense de la popuronose, entrant les homeurs et ini tisses dei misercalem. Et de m., 1885, No. 8.
- Charveus A. De la transmission des malades sindentes par l'agention des pranipes viralisse dans les cose digestion. Ga. de Parie, 1868, 47.
- Dimonstration de la varaleure de la miscrealeur par les effets de l'aggestion de la matrire taberculeure dans les voies étignetières finds, de l'Acc. 1968, t. XXXIII. y. 2007.
- Lettre à Villemin sur la transmissibilité de la telescoriese, Gr. lebd., 1872, p. 215.
- Transmission de la taberculose par les noise digestrers. Asser, franç, peur l'arancement des triences, senion de Lyan, 1878, p. 717.
- Connector de la informético. Acuse, franç, pour l'arangement des minusces, sension de Labo, 1874, p. 948.
- Clark A., The erecaim between Inscalability of tebercle. The mol. Timer and Gan, 1867, Vol. I. p. 346, 309, 426.
- Cohntielle & Salamonsen, Stimmustenskie der schledichen (im. für sabründlische Coher, 1977, 191, Jeff.)
- Colin. Report our deux nommanieutiens de M. Villenia, agent poir litre: l'imm et mateux de la telerculese, Bell. de T.Ar., t. XXXII. p. 897 ff., Aode 1862.
- Discussion car la intercession. Belli de l'Ac., t. XXXIII, fin. m. 72/73, 1968.
- Current G., Esperamentolic Unterestivanges (ther Tatavasless, Va. A. VIII, Cyr. f. irea. Mod. 8, 1991.
- Demonstration van tulerredieren Drinsenstwellengen meh Implangen von Teherkelberdien bei Messelmunglen, C. C. Ch., 1888, Nr. 29, Beil.

Corners, St. Der Verbouteng für Taberkelbuntlen anmerkalle fin Körpers. Z. f. H., 1888, Bd. V.

Capital et Unbrahlagaki. Sit la laboration des maquesses comitéries somme partes.

#intérie du virue taborentem. Ogr. pour l'étain de la 20%, Paris 1988, p. 250.

Ceruil et Letoir, Mederches espérimentales et Melologiques ens la names de lapue, A. de piere etc. 1854, t. III. C. f. m. W., 1854, Nr. 28, S.500.

Campiowahl E. Die Untermologie for Amounts per Teterbellunilles, Jena 1891, Gast.

- Mitta, and Dr. Brykmer's Helianstalt, Washaden 1890, S. 155.

bananh, Die Jupfberken der Teferenber als diagnosisches Haftenteil bei Upogenitalerkrinkungen. A. I. M. M., 1889, BJ XXXI. S. 78 ff.

Destroy E of Californiorie E, La reference en Segops, Secolles 1889, Lamenta, Debrakkonsky, He in practition des builles inhocolless dans l'organisse à honres le magnine interinale. A. de m. orp., 1880, p. 260.

Earlich P., D. n. W., 1887, No. 10, S. 200; B. M. W., 1883, No. 1, S. 43.

- Beitrigs per Theory der Breibentrieug, Ch. A., John, XI, 1886, p. 121-138.

Enderlein, 65, Naturi, Vers., 1890, Breusen.

Falulti, Die Impfinheuriken der Ausen, Aus. de Ottshael., 1882, C. f. Aughli., 1882, S. 442

Falk F., Berrer our Implintermion. B. kl. W., 1883, No. 50, S. 772.

P. Fran, W. M. W., 1808, Sr. 28.

Pinchel F. Unpresidentian after the Marpholastic and Biologic des Talercolasserrerus. Wine and Legals, 1866, With Brancello.

Finehor H., Unber die Unbertragburkeit der Faberrehme derch die Nahrung und über Absolvenehme der publischenst Wieberte der Tuberbelbstellen durch Fühlniss A. f. ein. Paris in Phartie, Bd. XX.

Places, Die Mikrosystemen S. 210.

Formur, Urber die Encentung von inten Temperature mit Tahmbellonillen, Hyg. R., 1892, Sd. H. No. 20, S. 800.

Frank S. Deber dus Verhalten von Infectionsetellen gegenüber den Verhausungssätten.
D. m. W., 1884, 15. Mai, S. 300.

Francisco E. Beitrage on Labre van des Tuterculeux Markung 4882, C. C. in W., 1883, S. S.

Gullier, Dangers des matières tuberenteures qui cet sobi la democration, le contrat prolonge de l'une etc. C. v. de l'A.c. d. sz. 1887, t. CV, p. 231; Cgr. pour l'Étable de la tab. 1, Seou, Paris 1888, p. 300.

Garré, Zer Antologie acut-extraor Entrandempen, F. d. M., 1885, edite von Motter; C. f. B., 1894, 84, XV, S. Till.

Gebhardt F., V. A., Bd. CXIX, 1890, S 127.

Gammaini, basedition de la belercalon ser legan. Gr. hebst. 1967.

Wertach A. C., Ueber die limpftankeit der Tebercuber und der Perbendt bei Thieren, serrie über die Debestragbenheit der beineren derek Füllerung. V. A., 1810, Hd. 1d. S. 285.

Giftens, Isamitaire de la interculose par la amplication des philabelgues (), c. t. XCIV, p. 1380; C. C. W. 1882, No. 80, S. Thio.

Guardia, Sar lattérantes de sirie de la lateration. Ende expérimentales et climques sur la lute y. Verment, 1887, f. J. p. 17,

Gatterein, Die Besteffannung des Farincerhalters von Mikroarpanomen durch Pette. F. d. M., 1886 S. 857-255.

tion. Taker Schriffmmeretten, D. M. E., 180,

Grancher I. it Ludoux-Lebard. Tehernique armire et humaire, nettes de la chalese sur la limitaté et la sirufence de buelle fabrer. A. de m. exp., 1800, E. serie, h. IV., p. 5.

Graths, Smooms- and Tubertellucities, F. d. M., 1894, Nr. 9, 1, Mai.

Gunning, Werlen mit der Krepmeisenlaft Baltierien aus dem Körper geführt? Kl. M. f. Aughte., 1882, Nr. 1, C. f. m. W., 1882, S. 203.

Guarca Caure, Erishwargen ther die Jabeleurbehandlung bei Kurchentaberedas-Pr. m. W., 1881, Nr. 33-85.

Riagonii P., Brittige air Leine van der Tebercelou der Irie, Cornen und Conjunctiva und Dapforenchen an Thieren und Minischen Berbinsktungen an Menschen A. L. Oph., 1879, Ed. XXV. Atth. J. S. I.

Hammerschlag A., Baktenslogselschmiteile Unterschungen aber Teberkelmenlan, C. z. M., 1891, Bd. 511, S. 9.

Heria L. D., add-4, Z., 1886, 49.

 Bericht über für Neuerungen auf dem Gebien der baktenfebrainigen Patersachunge methoden seit dem Juhre 1887, C. f. R. B4, X. S. 900

Berneff et Cornil. De la phinos puinomire. Etnis anotemo-pathilogique et clinique. Parje 1867, Germer Builliere.

Berfmann E., Die Gefahr der Verbeitung der Tebermine durch annre Statenflege-Carrosp, 6. Stell. V. im Kraitrosche Suchsen, 42, 1888.

Huffmann E. Biter v., Zer Keminies der Eswisskieper in den Taberkelbustlen, W., M., W., 1894, Rt. XXXVIII; D. M. Z., 1895, S. 194.

Bungell, Ceber Informatidischung princhen Teierkelbergien und den Bueilen der Sungmas Arbeiten um dem publichgunk austen Institut im Tutgegen, hermonium Baumgungen, BJ, II, 1896, H. 2, S, 317.

Initiath Fr., Deput on the maranisability of berine behavelous through milk reyoung asimals for m. J., 1884, II July 26.

Int A. C. Experimentally Consequences when Kleenbergshitzballeties: A. J. exp. Part. e. Piarre, 1970, B4, V, S. 1920.

Johns A., Die Goschichts der Tabrectians etc. Leguig 1883, F. C. W. Vogal,

Jones Keppen, C. f. B., 1885.

Kurst, Voles Telescollassium zu Spatzm. Meistelsch. Perkerieuge Mersteure Starritte Nov. 1884, D. M. Z. 1880, No. 10, S. 189

Earlner, 65. NaurisVen. 1890, Bensen.

Kirchner M., Enige Unterpulsingen von Sund und Tuberkeltsmilen, R. f. H., 1885; Bd. VIX.

- Smitim are Langestatermine Z. C. H., DSA, BA, XXI.

Kitarato S., Containe; von Basculium der Teierkelbereilen und anderer publiquen. Belowien aus Speine. Z. I. H., 1892, Sc. Mt.

Kitt, Burnt, der Minch, Thierartmuckele, 2873/80, S. 28.

Kirks E., Uster die Entstehung des Telescories und thre Verbreitung im Karper, V. A. 1868, BJ XLIV

- und Villanda A., Bultrage per Georgebre for Telesconics. V. A. 1989, BJ. XLIV, N. 1989

 Die kunisten Ermagung der Tubercalem A. C cop. Park. v. Phiera, 1872, Ed. I., S. 193.

- V. A., 1870; Ed. XLIX, 8 292.

Elvin I., Da witter Batton var Artikana die Dijktherie, O. f. R., 1890, B.L. VII., S. Wo.

Zur Benchilde des Phenomphinens des Yelenscherengeren Beit. 1882, Bd. XII.
 3. 305.

- Klemperer, Usier Syphilie and Susymatheolies, D. m. W., 1885, No. 47, S. 809.
- Knauff, Das Pignest der Respirationiergage V. A., 1867, Rd. XXXIX, S. 464 ff.
- Korh R., Die Autrlogie der Tebererlose, M. Kain, O. A., Berlin 1884, Bd. H.
- Teler bakbenslegische Ferschung, Verk, des X. Int med, Cgr. Berlin, 4. Luguit. 1800, Bit. I.
- Weitere Mitthethougen wher das Taberonia, D. m. W., 1891, S. 1192,
- Pertestrong der Malbertengen über ein Heilmeltel gegen Teterrenber, fi. es. W., 1892, S. 101.
- Kuckel E., Beitrag auf flistogeness des nationen Taberkels. V. A., Bå (CKLHI, S. 574.) Wasternitzen E. De ravalation de la intercedine provequée chez les lapas par les bacilles morte et de son traitement per la subcreatine. A. de ps. 125, E. serie, L. V., 1860, p. 1.
- at Wolkew, Recknober our in Attribuyessent du teberrale expérimental. A. de m. exp., I. serie, i. IV, 1882, p. 741.
- Kröulz, Usber das bakterienkindlichs Verhalten des Scheidensonstes Schwarpron. D. m. W., 1894, B4, XLIII.
- Krüger E., Enige Untersechungen des Stanhriederschlage der Luft in Bezog auf misses Guhaft an Teterkelberillen. In-Dies., Raun 1889.
- Killine, Erfahrungen über Albemosen und Peytone, V., Weitzer Unbroschungen über die Proteine des Tobercellus, Z. f. Biel., Bd. XXX, S. 201.
- Kümmel, Die Gusteit- und Luffindertien in der praktierben Gürnge. D. in W. 1880. Nr. 32 und 38.
- Kussaur B., Beitrag ner Impfinterculose, D. m. W., 1883, Nr. 30, S. 525.
- Kustmanl A. und Schmidt C. W., Die Aschenbestandheim der Langen und Bronckinfdresen, D. A. f. M., 1866, Rd. Jl, R. 1, N. 89.
- Enstermann A., Ueber des Verbassens der Taberkeibneiben auszehalt des Kärpers in Gefängnissen, M. in. W., 1891, S. 773.
- Lunks, Urber mierkeithnische Stiftelsen ein In-Dies, Freiberg 1894.
- Langhans Die Uebertragboriem der Tuberculuse aus Kuminchen. Hab-Schmit, Marhung 1867.
- Lippi, Amit. Benefa der 50. Vern. dentscher Naturi, und Archi in Mincolm 1877, S. 208. Loriet und Despezienes, M. m. W., 1892, S. 100 v. 509.
- Maffurzi A., Die Hilkartaberealese, Z. f. H., Bd. XI, H. X.
- Contributions all'Embiglia della Tuberrellesi (Tuberrellesi dei (talliassei) Estr. della Erf. Mod., Maggio 1890.
- Unber die Wirkung der reinen etrülen Felberen des Teilerkelbseilten, C. f. a. Pach, 1800, Bd. I. Nr. 26, S. 825.
- Man de, Usber die Kinschaus; von beken Temperaturen auf Teberkelberillen. A. f. H., 1883, BJ, XVIII; C. f. m. W., 1894, BJ, XXXII, S. 266.
- Marcet W., On the inoculation of unitally as a money of diagnosts in tolerance phthinis, Med. chir. Transact. London 1867, p. 439.
- Marchand E., Usher the Bilderpowerse der Resentellen im Frénchterper end des Endem des Jadofern normel, V. A., 1883, Bd. XVIII. 8, 518.
- Marknon, Uder den jenigen Stand der Syphilie- und Susgmalauffenfrage. Vj. f. D., 1888, S. 383-350.
- Marpinana, Latersuchungen aber das Verhaussen von Teberhelbreillen im Stemmestade: C. E. R. Bd. XIV. S. 48.
- Martin Hyp., Nels on la cellere de basile de la teleponisse. A. de m. exp., 1883, b. E. p. 77.
- Mendelichn D. u. W., 1894, Sr. 17, S. 288 E.

Henge, Usier ein bakterienten Hicker Verlation der Scheidenverste Nichtschwärspret, D. M. Z., 1825, S. 188.

Metrchnikeli E. Ushar die phagospiere Relle der Telerkalmesenrellen V. A., Bd. CXIII, S. 83.

- Lagore sur la particlogie comparse de l'influencation, l'acce 1972.

 Bayoner a la eritique de M. Weigner. Au sujet des cellules de la laboration. Ann. Party, 1888. II. Année, p. 604.

Migneon, Einfans der Sonnenlichter sell Teinskelbandlen. C. f. B., 1989, Bd. XVIII.
Mikulieg L., Usber die Vernenbaug des Jodoferen bei der Wentbehautung und
denen Einfans unf fungem und berwende Processe. A. f. M. Ch. BJ. XXVIII.

8 Ho; C. J. Ch., 1882, Nr. 1.

Mortler 4., R .- W., 1984, No. 24.

Manaring-Majorines v., Univer Assemblem des Judelemm in des Chimude. (W. m. W., 1891 und 1881). Zur Frage der Antonomorphises St. & Ch., 1882, Nr. III. Der Judelemmerhand (Samuell, M. Vertr., Nr. 211).

Maller Fr., Uster die diagnactiede Beherung der Teberhelbneiben, Würzberg 1883. Vh. der med-phys. Gen. en Wirzberg, N. F., Rd. XVIII.

Namel C. v., the nieteres Pilcs, Minches 1877, 8, 53 mil 108.

mit Buckner II., Ber Uebergers von Spelipflem in die Left. C. f. m. W., 1889.
 Nr. 29, S. 543.

National, Winters British and Articlogic der Layer, V. A., 6th LXXXIV, S. 526.

Notices, Lekrieck der allgemeinen Pethologie, 1894.

Sugard of Road. Sur la culture du boulle de la faberculton, Ann. Pont, 1887, t. l. p. 19.

Orth L. Espeniscatelle Universellengen uter Pitteringenberriton, V. A. 4829. Bd. LXXVI. S. 217.

Parus et Vascaux, Étado experimentale ser la laborentese de la corsic. A d'aphthème ; V, 1985- No. J., C. f. Auguitt., 1985, S. 345.

Parroy I. et Martin H., Beckendes supérimentales apart pour les de transformer le talercule etc. E. de m., 1881, Ostaber, p. 869.

Paraller skil, Coltage, der buciller de la ministration sur la nomme du terre. Ann. Para. 1888, p. 360.

Pouri, Terrardo Mer des Verhalten der Hikkenien der Mitchengen, der Chalera, der Typken und der Teierenbes in beseitigten Thimbeleben, Arts. Kais, G. A., Hil VIII. I., J., e. W., 1897, S. 418, 410.

 Versiche über die Verbreitung metrobender Krankleiten, mebesondere der Tutererbeit derch des Koorhaltzerfehrt; und über die dappgen zu ergreifenden Mannnatuure, Arb. Kris. U. A.

Private A., Zer Implimited the Tolorecker, Y. A., 1868, Bd. XLIV, S. 129,

Praximity W., Wester Unterschungen über die Mitglieblich einer Verbrittung des Taberpoless dem is des Rosen satt Eisenbahmen, M. m. W., 1890, Nr. 1.

Total die Verbeitung der Talemerken durch den Percentrerbehr auf Gembakmen.
 A. L. H. 1881, Ed. VII. S. 202.

Protohil A., Dr. Osskiche der Telepolisie, Hauberg und Lupzig 1888, Von.

Project A., Unfor der Einfres der Verdamung und der kündlich erzeigten Dopotum auf die Wirkung des innellitzen feberauten führen. M. in. W., 1891, S. 41s.

Perchance R. and Rech M., Beitrige im Kraitmagsphysiologic des Tuberkelleriller. R. t. H., 1894, BJ, XVIII.

Printed in M. A study of experimental Paramounts in the public undered by the intratraction injection of short inferred handle, New York in, J., 1891, Dec.

- Profiden M. and Historipyl E. Stathe on the action of deal furbria in the bridge body. New-York in J., 1873, June 6 and 90.
- Rahts, Die Zahl der Sterbefalle und deren Hauptersache in einigen deutschen und ausmedonischen Stadten ein Med ernfeit Mittle, mis 4. Kale (6, A., 1867, Bd. IV. S. 228.
- Experiment der Todonermeden Statistik Med. abstätt Mittle sim dem Kale. in. A., 1897, Rd. IV, S. ES.
- Bunners A., Note on the discovery of hacili in the combined segment report of the breath of persons affected with philippe. Br. in J., Dec. 16, 1883; C. f. in. W., 1883, Nr. 19.
- Rejustadier F. A., Usber Implinierculou, A. f. exp. Path. v. Phono., 1879, Rd. XI, S. 100.
- Bembeid S., Lyber die Corpetarben Verseidung zur Bekanging der Teberselaus gebei Mitterlies fürs Untersachung von Laft auf Teberselbadilen, Ger. d. wirtt. hent Landerserein, 1889, Rd. EIX, No. 27.
- Rivalta Sulla telercelori degli ucolli. usoni, il Amit. e Politi, 1889, fun. 1.
- Rausian Berberker on Financialità de la Pitinio. Ta. de Paris, 1867.
- Baveing T., But des Jodefern eine aufünderreitse Wertung? F. & M., 1887, S. 255.
  Empport H., Experimentelle Untersudengen eine Kohlenstaabielektion. V. A., 1878.
  Bet LYAR, S. 14 E.
- Buyter at, Zur Zolleberntuge, Long. A., 1887. Br. XXXVI. Bell. E. C. L. Ch., 1887.
  Nr. 25 (16. Chir. Car.).
- Sander, Urber des Wardeiters der Tuberkelberillen auf genreitetem Nahrboten A.
  f. H. 1863, Bd. XVI, S. 238.
- Savitsky, Wie Lauge bekalt trockense Spagna der Parkieller unter den gewohnteben Lündlichen Bedraumpen setze industries Eigenschaft? Mod. Chron., Nov. 1890, 8, 877, 0, 7, 11, 1892, St. XI, S. 233.
- Schuffer R., Die Verbestung der Teberseises in den Lengen In-Dies, Retin 1884. Schull und Pincher, Urber die Beuntertein des Auswurfes der Pieleither. M. Keis G. S., 1884, Bd. II.
- Schunde P., Die Urbertragbarkeit der Toberenkomsberch entene Impfing, Dest. Menchen Schmitzer M. D., Zur Frage der Verbreckung des Tuberkeitweillen auswehalb des Korners, W. m. Pr., 1890, Nr. 1 J. D. e. W., 1891, S. 194.
- Schotzelius, Usber das Verhalten der Toterkelbertlen im Kotjoden (D. m. W., 1800. S. 226) und über Temperatuntenerung in terréligien Parkinkerburgen. 62. Nichtst. Vers, Reidelburg C. J. R., 1800. B4, VH, S. 265.
- Experimentally University on the Table Wirking inhalitier Substance V. A., 1878, BA, LXXIII, S. 524.
- Schreiber Zur Lehre von der mitteitlen Tuberstime Institut. Kenntherr Schlich
- Schuckardt K. Die Supilatoresian der Auges und ihr Zemmanschaug mit der allgemeinen Impflaberculose, V. A., 1882, Bd. LXXXVIII, S. 28.
- Schowlnitz do uni Doroct, M. m. W., 1897, S. 1949.
- Seltmann, Die Authratum der Langen bei des Kahlerbergafeitern. Jur. d. des, f. Natur- und Heilt, in Dreuden f. 1863,68, D. A. f. M. M., 1895, Bd. H., H. S. S. 200;
- Biegen Ch., Contribution on diagnostic de la interculpos tutino, Cgr., pour l'étude de la més, Son. I, 1800, p. 129.
- Sirona S. and Purnice, Salla unanimidira della interestati per massa degli spati dei finisi. Ba. degli supolati, 1985, No. 25; Corm. arismut, ficile reissus med. 1886, No. I.
- Sarmant G. Cantibezone ago end offs these extrais fel bacile interestant. Este dal Bell Scient. No. 1, Barro 1886.

- Sarmani G., Exprehe care and barelle della triberculasi. Edr. dai Rendicipii de R. Isi. Lemburdo, Sens H. Vol. XVII. tasc. XVI.
- In Vitalità del Barilo informatre. Eng. dal Giore, della Bula Say, Ital. d'Igiene, Anno VIII, No. bessio.
- Digestione artificole riscaldamento e courre del Escello mirroriare. Estr. Jugli ann. Fair. di Med., Anno 1884, Vol. OCLXIX.
- e Brugmatelli E. Erderche spezimentale inf neutralizzati del hacillo talerchine a scopo profitation e irrapositor. Estr. dagli mat. Univ. di Med., Vol. CCLXXI, 1985.
   — Stedi spezimentali sul buello della telercalon, 1983.
- Spillmann und Hauskalter, Duominuten de Sacifé de la Intervalues par les mondos, C. r., 1887, t. CV, No. 7.
- Stehägeleif, Doumest in fact interpriter Faction antrophique de Fraktierne. A. Je m. esp., L. serie, c. VI, 1894, p. 813.
- Stine A. E., Why the Speta of information patients should be destroyed? C. S. H., Bd. X. S. 106; D. m. W., 1892, K. 1992.
- Strain I., Sir l'abreau de morches dum l'aix orpini. Ann. Part., 1888, p. 181.
- In liberralms et um hieriti. Paris 1886, Buef & Co.
- Strane in Gamaleia. Beckerches imperimentales sur la interpuicee; la interculcae buneine, se distinction de la interculcae artaine. A. de m. exp., 1891, t. III. p. 452,
- Contribution is foliage of posses teleproduces: A. St. an. rep., L. serie, b. HII, 1889, p. 300.
- Strains et Dishirus (h. W., Sar l'absence de microbes dum l'air expiri. C. r. de l'Acaddes se., 1887, sistant du S. dels.
- Stocknotur, Urber Berichungen der Tuberkelbaritien zu den Zellen, V. A., Bd. CXV., S. 198
- Tappelaer, Zer Francher Contagiontal des Telescolose, A. f. M., 1881, Bd XXIX, S. 203.
- Usber view man Methods, Tuberculose st. strongert, V. A., 1878, B4, LXXIV, S. 320.
- New experimentally Recruigs our Inhalationstal-resiless des Hande V. A., 1880, Bd. LXXXII, S. 383.
- Thomast L. H., finds our la valeur demafretante de l'anide sulfarent. Ann. Part., 1890, p. 200.
- Tours de P., Selle-sindenie delle spute taberpolare. Aun. di Mat., 2886. Vol. CULVXV., p. 3; Vol. OCLXXVII, p. 39.
- Troje ti, and Tangi F., Uster die mettateredam Wirkung des Jedebens und über die Vormen der Impfreberenken bei Impenig mit experimentell abgrechtrichten Tebenbellereilere, Art. n. d. pith, Inst. zu Tübingen, 1891, Rd. I.
- Tousenint, Informe intervalous pur les liquites de sécrétais et la aircuité des prabées de rassine, C, r. 1881, II, r. XCIII, p. 322; D, m. W., 1881, S, 438.
- Unna P. C., C. C. E. BL. HL. S. 79; C. C. R. BL. MY, H. 1839.
- 2ar Histologia for Jopesson Hant. 9th, f. oc. D., 1885, Ergansangshot, S. 65
- Vallin E. Note our les neutralieurs du sus indereuless. B. de hyg., 1883, p. 80,
- Valuate. De la intercence combine. Etnies sup et clin ser la info par Verneuit, 1887, h. T. a., p. 145, n. J.b., p. 568.
- Yeragută C., Esprimentile Unteractumpur 15er Inhalatiomicherentes, A f. up. Path, v. Piana., 1883, Ed. XVII, S. 261.
- Verga, Billi, Munternana, Investation principulum, Un. m., 1868, 18; One, Lende, 1867, 52.
- Verwaltzenbericht des Magnitrate im Berlin für die Zeit vom 1 April 1886 bis 31. Mars 1987, No. YAH. Bericht über das städtliche Steinbermannsmittersen.

Tillentin P., Étale expérimentale de l'action de quelques agents duranques sur le développement du lucille de la tabeneziam. Étale sep. et d'en ser le més par Verment, t. II. n. 227.

- De la propagation de la phibinia, On. habel, 1869, p. 260.

Viscar, Bull de l'Ac. de med., 1874, p. 891.

Visionana Wm., Wirkung tolter Tuberkelharilles and des Tubercules auf den thieramben (leganismes, V. A., 1866, Ed. CXXIX, S. 163,

Ventich M., Beirng zur Frage nach der Temeinit der Tuberkelbandten. Ziegler's Heitz., 1888, Be. 11, S. 237.

Volland, Usber den Weg der Tebersalese in den Lengmepliner und über die Nothtrendirhalt der Errichtung von Einsberpflegerinnenschulen zur Verhätung der Ansteilung, Z. f. kl. M., Bd. XXIII, H. 1-2.

Wagner E. Dus talorkelikniiche Lymphalemen A. d. Hofts, Bd. XI und XII

Waldenhurg L., Die Tebercalose, die Lengemehrensterein und die Scröglenkest. Berlin 1960, Hirschmald.

Wargunin W., Uster die bei filmsten durch inkalation der Spata philosocker Individues und underer organischer Substanzen erzeigten Langemerkennkungen. V. A., Bd. XCVI, S. 396.

Walste v. L. Ueter die Indonischte der Luft in Karmen, welche von Pfritishern bewehrt werlen. Dies., Munchen 1888.

Weichrelbunn, W. n. W., 1883, Nr. 5, 8, 63.

Experimentelle Untersectungen über Inhalbingstaterenden. Mod. Johnt. & E. L. Ges. E. Aerste in Wien. Bl. H. S. 169; F. J. M., Berlin, Bl. I. S. 606.

Weigert, D. m. W., 1885, S. 556.

Wernick: Ueber veräcelere Luft in Kraucenhimern (D. m. W., 1880, S. 120). Die Luft als Teignein entwicklungsfahiger Keine, V. A., Rd. LXXIX, S. 420, C. C. m. W., 1881, S. 13.

Westner P., Ertische und experimentelle Bermge zur Lebre von der Fütterungstebercalese, Freiburg i. R., 1985, R. Makr., Asron. I. M., 24. Nov. 1885, Nr. 47, S. 623.

Beitrige zer Dambellengemeinels der Feberhelbertlen Z ( m. M., 1884, Rd I, S. 51, W syl Th., Zier Chemie und Terricologie der Feberhelbertlen, D. m. W., 1891, S. 256, Williams C. Th., Lone, 1883, July 28, p. 185-136.

Wolff Felix, Beilrige ser Kengenin der Teberminet. Wirstuden 1891; S. 80.

Wurtz R. and Larmoyez, Die bakterielle Raile des Schleissen. D. M. Z., 1893, S. 845. Versie A., De l'action de quelques untroptiques et de la chalcur sur le bacille de la Subsreubus. Ann. Part., 1988, p. 60.

— Étado sur le développement du talmente expérimental. Ann. Part., 1988, p. 245. Zenker P. A., Unter Stanfordesistementalisées des Langes. A. S. M. 1986, B4. H. R. a. S. 166.

Zupnik W. at W. 1888 No. 500.

#### Infection der Blant.

Acker Die Untertragung der Teferreiten derch Vascination, C. J. allg. Geepfl., Der 1884; D. M. Z. 1885, Nr. 29, S. 438.

Araling M. m. W. 1890, S. 715.

Avendano, Ser un moios entrevelous de l'arantério envene per inocalidan ancidentelle. Essès eng. et chu, sur la tele, per Vermani, 1888, t. H. p. 217.

Baginsky B., I'vher die Anvendang der Kach schen Teherenine bei Teherenine, Berl. and, ties. Sing. v. 13. Jun. 1891. R. M. 1891.

Barker, Notes of cases on an outbreak of applicits following and fallowing. Br. m. J., 1988, May 4.

Bayet A. Februsevattaria Lupie in Amittees an Operations interestion Birds. Mt. f. pc. D., 1891, St. XIX, S. 30.

Behrend H. Lazper and Keldhaplichnindenski. Bed. ped. Ges., 27, Jun. 1891; R. M. Warn, 1991.

Bunder M., Color de Breinbangen des Lapus refigies sur Taterrelium D. in W., 1886, S. 800

Beenier, Ann. de Sem., 1889, p. 576.

 Le leyes et son traffement. Ann. de clerus, et cyph., b. IV: VII-VIII: C. 1. Ch., 1884. 0.

Black P., Kinnicks Beitrage on Astisbuje and Pathopeness des Lepus Velganie, Vi. J. D., 1886, S. 201; Boungarten's Jr., 1896.

Bollinger O., Zur Attologie for Tow-region, Muscless 1983.

Baurn, Jane, of sum and son sum downer, 1890, p. 467; A. I. D. 1891, BJ, XXVI, S. 483.

Bragnehays, Ludentabered and sterm Schlichterpowler, Ann. de la Policlia, & Bookean, t. L. e. L. p. 67; Mb. J. pr. D., 1891, Bd. XII, S. 134.

Brauges, Celer Talamelade remona cells, V. A., 1890, BJ, CXIX, 8, 524.

Collings W. and Murray W. Bret Falls von Incontinualaberraless infolgs Tatenirons Br. as A., 1905, p. 1900.

Corlott W. T., Lapar valgarie mob Berghamy und tabelorisma Spottan. Journ. of comm. and com. unit. docume. April 1883; Mr. C pt. D., 1883; Rt. XVII. S. Mil.

Cranics, Union secondary lapting for Hast comit subesties over tief pringers takenedies Herde Mis. 2 pr. D., 1891, Bit. XII. 8, 191.

Caveny, U. F. Ch., 1886.

Demand, 2t. med. Berickt alon die Thatigheit des Jeaner's dem Kinderkeepitale in Barn im Laufe des desires 1880, 8, 20.

 20. Julipoberick uter die Thingkeit des Jenner'schen Kinderbespitch in Bern im Laufe des Jahres 1882, S. 40.

 23. Remitt über die Thitighat des Jester'seisen Kinderhoeptule in Bern im Lutift des Jahres 1886, S. 32.

Density Th., Em Full our Insolution-biservalous D. sc. W., 1890, S. 282.

Destrolepout Lapon and Harmbergion, Vit. d. Sort, f. Dynn. and Stylt. v. d. 60, Naturi Ven. in Workadon, 19,—25, Sept. 1887; Ma. f. pr. D., 1887, 8, 1895—1007.

Distribillo it Anabi. De la mirretti-e entraie quintire. A, de m. -ap., 1800, p. 601.

Diving, Contations Methologym are Dr. Unia's Publishe for Routerableston, 30: (p. D., 1888, No. 22.

Elittich Talerestoni Lipperproductiv R M. W., 1885, No. M. S. 965; C. f. L., 1888, S. 333.

Kinstaberg Freiherr v., Beitrag zur Impfinbereniese beim Menschen, W. m. W., 1887.
Nr. 38, N. 6229.

Epstein H., Zunt Falls um Tehrendein ermann mits, Amel, Lon-Yers, Nürzberg-Stier, v. 10, Mai 1892; M. m. W., 1892, R. 711.

Gallia, Congress der Ballentschen Abratt in Peruga, Mh. f. pr. D., 1885, S. 434. Garre, Zer Astrologie aust-eitiger Entwedangen, F. d. M., 1885, B4, BH, S. 195.

Carbon P. Beitrag von Committe der Lagelichersechne beim Metterlein. D. R. W., 3680 - 10.

×

Br. XVII, S. 574—533, 1891, Rd. XIX, S. 51.

Halm Fr., Usber des Lupes des Eurenitieses, A. f. D., 1880, Bd. XXII, S. 413; C. f. m. H., 1890, Bd. XXVIII, S. 784.

Harrichalter, Ein Fall von laptigphills, Jenen, des mat ein ei spph., 1894; c. 8: Mi. t yr. D., 1895, Hd. XX, S. 500;

Bolit A., Tatavesta: Incorbino in a non. Lanc., 1886, t. H, p. 743; S. m., 1860, p. 385; Rangarous's Jir., 1881.

Jackson Mr. 18 m. W., 1894, Nr. 12; Nb. I. pt. D., 1894, Bt. YIX, S. 629.

- Using fractifications and T. A. B. S.XXI, H. 2, 8, 210.

June value. De l'inventation et de l'uno-insculation talescriteres consecutives aux plaire par mirrore. Étade exp. et elle, eur la tels par Vencori, 1892, Bd. III. p. 169-654.

Kantr, 15 ChireCur-

Krauke, Urber Information Entrandum; von Wunder, C. J. Ch., 1885, BJ, 311, S. 609. Leiber, Étologie et Pathogomie du repos. Étodo esp. et sino aur la into par Vermenii. 1892, BJ, III, q. 482—539.

Leste K. Klintocke Beitrage zur Lehro von der intercutosen Infertien. P. d. M., 1887.
Nr. bi. 8, bill.

Louser, Unber primire teberculos brischen der Blant, Gr. Johandes, 2008; A. M. C. Z., 1880, S. 255

Lewin G., Lapes and Carrison, Bud. and, Ocs., 19. Dec. 1883; R. M. W., 1886, Nr. 3.

Lipp, Eer Pall von Lapse die Guidete, W. m. Pr., 1889, Nr. 11; Mn. f. pc. 10, 1880, 84, Vin. 8, 415.

Markian, Incestrina tenerations localine any skirps. Ser. des muse, mat, 1888, Su. 50, p. 479, D. m. W., 1889, No. 2.

Heyer L., Zer Elronwitten; Senter's benominister Lympto. Vj. f. penskil. Med. s. 52. Susinitereses, Bd. XXXVII. H. 2.

Middeldurpf et, Ein Fall von Inforten siner penetronden Kalendenkeunde dareit information Virus, P. d. Bt., 1880, No. S. U. f. Co., 1886, S. 623

Nutrice, 50, Natura-Vers., 800, f. Derm, and Syph., Mh. f. pr. D., 1886, Bd. V., S. 501.

Niction L. Enige Falls on Astunderion and Laput. Ugoskrift for Largery, 1994.
Nr. 17; His. 5, pr. D., 1895, Bd. XX, S. 691.

Pfeiffer, Car-Bl. des allr. arati. Ver. von Thir., 1888. H. G.

 L. Ein namer Fast von Gebestragung der Teberreiken der Einder auf den Menschen Z. r. H., 1888, BA, III, S. 200.

Pick F. L. Uster Intervalue Hastkrankissten, Pr. s. W., 1889, B4 XIV, S. 215.
Raudusta B. W., Zur Astrologie des Expos valgarie, V), f. D., 1882, Seno II; C. f.,
m. W., 1882, B4, XXXVIII, S. 688

Raymond. Centribetion à l'étals de la totornile- cotanée par marchitée deces-France met., 1898.

Renouned, Th. de Paris, 1884.

- Ott. m. Sardin

Richl D., Kliniche und hantsgrocke Beitrage von Hantschreches, IV. Cgr. d. D. derm. etc. Breilen, 14, -16, Mai 1804; Mb. f. pc. D., 1894; Ba. XVIII. S. 622, 623, 623, W. M. W., 1894; S. 667.

Form von Hastroberosboo, Vi. C. H. 1880, S. 19, Remogaries a Jh., 1880.

Ritzo, Reimage and Kemutain der Hauttstorcalisse. Die Osberreitsen Geseitmare. Th. de. Paris, 1887; Mh. f. ps. D., 1888, Bal. VII, S. 1198.

Resenting D. Imphyphila, Berl. and, Stor. X Febr. 1882; R. M. W., 1892.

Roth, Unior dat Verhalten die Schwindarte und der anseren Hant in Berng und ihre Durchlünigheit für Bakorten Z. (. H., Bd. (V., S. 15)).

Suchs, Entwicklung care Lapus on bindon Statement sizes Obvings, V) & D., 1886.

— Butrigo for Statistic del Lapus, V) & D., 1886, S. 242.

Sanguimetti, I'n veco di talerceio aratessio, cosmi fial, delle mal con e della pelle 1987, p. 606.

Sehimmelhurch, A. f. O., 1889, B4, XXVII, S. 252.

Shormoll, Em Pall von Talorenhous vermous cutis, 29, ordent!, Vern. der Brocktyn. Derm. and Gemin-Urimary Son.; Mit. f. pr. ft., 1890; Bd. XXI, S. 387.

Stellethal C. F., Usher Hastinberealoss durch Inpostation and Autoinfection. D. m. W., 1888, No. 10, S. 484

Fardivel, Contributes à l'émoc de la telescolane d'arigine catarie. Th. de Paris, 1890, Thibaughet, Urber sinon interconneles Fall von Intercolonie correspon cette durch Angeleiong, Juane, des Sciences mit, de Life, 1894, 42; D. M. Z., 1886, S. 197.

Yerherming E. A., Israelanessitioned to the Meaniton, F. A. M., 1885, S. 65; C. L. Ch., 1885, S. 225.

Taffier, Un fait d'association intercelesse steu l'homme. Rudes sup. et elin. sur la tale par Vernoul, 1868-1800, t. H. p. 225.

Hann W. m. Pr., 1889.

Vallat M. Die mierceloon Horspockwart Th. & Lyon, 1887; Mt. f. pr. D., 1880, Bd. Vill, S. 42, 43.

Carchére, Jen portes d'autres de la interpoisse. Th. de Paris, 1884. Virenov-Hireck, Ju., 1884, Rd. 1, K. 221.

Mayore pay on said taberculess apportion on paint these d'un listerente and tomogre. Divise esp. et clas, sur la mé, que Verseull, 1887, B4, L

Vermontil, Inscalation accolerable de la taboreclose à l'homme, S. m., 1884, p. 500.
 Vivire tribuyenteses sur les accipants s'appetation, Étables esp. et et a., 1888, t. II.

Yelkarana, Chirosphole Eddanagus the Televoles, Lang. A., BJ. XXBL R. I. S. 126; XV. Chy. Co.; D. M. Z., 1885, S. 238 F.

With M., Ein Fell von Inoculationshipperloss made Amputation des Untrearmos, Sitzlier, des XV, Chir-Cur. Berlin, 1886; C. f. Ch., 1886, Nr. 24, Belliage.

Wallingth R., Uder die Direkganigheit der Hest für Mikroben, C. f. R., 1892, Hd. XR, 8, 894.

Windight J. W., Verhandlunger der Brooklyn Derec und blenits-Unitary Son.; Mr. 7, pr. D., 1806, Bd. XX, 8, 404-400.

- Layer bet older Print and their Toolster, Mk. f. pc. D., 1886, Bd. YYI.

Winterniti E. En Pali con Laponorriana Vi. 6 D., 1886, S. 767.

Walters M., Polos Insulationaryon, D. m. W., 1897, No. 36, S. 808.

Zniker I., Teler Syphila die kaneron Okros, Z. J. Ot., 1984, Bd. XIII. S. 170-171.

#### Infection des Veréseungscanales.

Above combine J., and Guy W., On the carm of a not differently identifies of the tance. Br. m. J., 1880, Nov. 21: C. f. L., 1886, S. 437.

Abraham Tolorenton for Transitio Davida & of sand Science, 1885, Oct.; C. E. L., 1985, A. 205.

- FARRARIO A., The electations du volts du palme, Ann. des mal, de Fer., du laryan, de nez et du pharyan, 1880; A. f. O., 1891, Bd. XXXII, S. 66.
- Barinsky A. B. M. W., 1880, S. 200.
- B. Teleronium Uberseiten des Zahnfleischer mid der Tomatien. B. kl. W., 1887, Sr. 47
   8, 881.
- Talerenties Geschwar der Zunge Bert, med Ges., 27, Febr. 1880; B. M. W., 1880; Bang. Unter die Extertaberenten der Mitchalte oder über über inbereiten Mitch. Vertrag, gehalten auf dem intern. Cer. im Kopenhapen. E. f. Taleria., Bd. Xt. S. 45; F. & M.
- 1886, S. 129.
   Experimentally Unterestricting on over tatoresties Milely Z 1 Thorns, Bd. XVII, II, I. D. M. Z., 1880, S. 471.
- Let die Milch beberenkeit Eiler eindent, wenn der Erter nicht ergriffen in? M. m. W., 1990, Nr. 41.
- Barbacci O., Una nun forma di behercalmi gastelor, Sperianntali, Mangio 1890; C. n. Path., Rd. I. S. 840.
- Barry D. W., Fille von Entaining der hinteren Brenchmifresen mit Ausgang in Galinde Blumag, Med. Neve Philadelphia, 1880, p. 226; C. f. L., 1885, S. 248-259.
- Barth Parandymaxis: Tabercalus: Air Zunge. Son. mid. des Aip., 1887, 25, Nov.; 1 f. L., 1888, S. 12,
- Blance, Em Fall wer Oscophagusvalerenbow mit Verreigen die Objeche und mitzenequellen Dissentitationen. Her, ther d. I. Sping, d. Ver, sidd. Lee.; C. f. L., 1820. Bd. XI, S. 144.
- Ranngarten, Osber die Tebertragberkeit der Volumenten durch die Nahrung ab. C. r. M., 1884, Nr. 2, S. 25.
- Laterach der Mykologie, 1980, Bd. II, S. 602.
- Beck H., Zer Kemtain der Telerenius die Omphages Pr. m. W., 1884, S. 561.
- Behrens A., Ueber primire tatercuible Durambecton des Menschen, In: Disc, Berlin 1894. Bender M., Ueber Lague der Schleinklane, Vj. f. D., 1888, S. 160.
- Berisht über das Velenträrsesen im Konsputchs Sachum für das Juar 1884. Enter-Unspektion. Magentaberenne.
- Biodert, Besiliate ther Firmennpenberedon, M. m. W., 1800, S. 321.
- Die Tabermann des Darme und des igusphotischen Asympton, M. Naturi-Vera.
- Bierhaff, Ernakheiten des Wosselephantes A. f. M. M. 1880, Bd. 553 H.
- Black, Transactions of the 3, State Dental Society 1885.
- Blots de T. A., The rapid ratidity of interculous when involving the phonon. Boston med. et Sarr. J. 1985, Bd. CVIII & 200; U. 1 E., 1886, S. 201.
- Bucker, E & W., 1884, S. 173.
- Bullinger, Esthält das French periotchitzer Einder des Teberkeigtli oder nicht!
  M. m. W., 1888, Nr. 30.
- Infection des Phisches faberentiers Rinter, D. m. W., (8)1, S. 404.
- Erler intestrale Tubercalma bei Hähnern durch Germs beberentiser Spitta A. M. G. E. 1885, S. 1713.
- Bunchet, Tabercalese des lierres, Paris mid., 1889, 23, Nov., C. f. L., 1894, S. 104, Brees, Tabercalese Ulceration des Pharyax, Occophages und Magens such Kalibergenaturax, W. m. W., 1878, Nr. 11.
- Bride, Emps Frages besight for Tuberculos: des oboses Lutwers. Edinburgh in J., 1862, August: C. L. L., 1862, S. 478.
- Browns L., Pinsymmbraniss, Rc v. J. 1987, March b; C. f. L. 1897, S. 194.
- Neuro Amehieungen in Dong und Fathelics und Therapie der Tabererleis des Phoryas und Latyne, C. f. L.

Brand, and Des uterantere taterralesses in to bookle. The de Peris, 1887; C. C. L., 1988, S. 1998.

Benjany Ve. m. 1874.

Buki, Die hygienische Robertung für Perluncht der Einder D. in, W., 1876, S. S.L.

Bull E. Lepos planyagis. Kinish Arbog, 1896, A. p. 70; U. I. L. 1887, S. 13.

Burdon, Debermanny for Toberesion von Thicon and Memodes, durch Philodi and Mich interesione Kales, M. m. W., 1801, S. 680.

Cardine C. at Boursay L. Bills adershieds the una directify et cantagan par les marines Scales La grey, mod., 1800, t. VIII. p. 304.

Carlier, Tubercoloss militare acros pharyngo-largencie. Ann. des met. de l'or, de largent par 9, p. 106; f. f. m. H., 1881, BJ, XL, S. 719.

Carr L.W., The starting relate of triverships discuss in Children, Laux., 1804, Yal. I., p. 1177; A. J. Kills., 1806, Ed. XVIII.

Cattl. For phicyago-deputatio Types for Milliamberosiose U. E. W., 1894, Nr. 24; U. J. L., 1895, Ro. XI, S. 742,

Parin Talenales de l'estauxe. Gr. des hip., 1880, p. 277.

Charlice, Un our d'aloration solorendous de la langue. Le Press môt. Belge, 1891. No. 1, C. f. L., 1891, S. 189

Chanffart, Teberrolom gumanose professe in la larges, Sec. mid. for Hep. de Pares 1893 c. X. p. 161; C. E. L., 1885, Hd. XI, R. 72.

Observer It. W. Gujus day Zampo Bestin used and rang. J., 1991, May 22; C. S. L., 1890, S. 441.

Chiari, Volor ciam Fell von Perfection des Hapins derch inferredies Lyaphdrison, W. m. W., 1878, Nr. 24.

Chlapracki v. Green probabilism Philodes (ortholox Juliu) D. w W., prof. S. 492

Clarks Tatries, etin, and Schiffmannich.

Chifford Bento E., Instaled Interester observt. in morth. Br. in: J. 1886, Sharch 20; C. C. L., 1886, S. 209—202.

Claron, Usber du Tabersaless der regis sessentille. Th. de Mempeller, 1987; Mh. f. pr. D. 1988, BA VII, S. 923-928.

Currany, Lapun din Seklandin, J. de mid, de Boedman, 1892, 27, Oct.; C. f. L. 1891, S. 171.

Cohen Solin S., An excepts in direkt infektion of these by intends, Med. News Philadelphia, 1886, Sept. 11; C. J. L. 1886, S. 373.

Cancellin de D. Ueber einen Fall von Pharymitaturediem. Arche de laringsdagen, mars 4. Aprilo 1884; P. C.L. 1894;83, S. 200-210.

Vatie, Tabercalino des Oscophigen. J. Hopkins, Barp. Ball., 1895, Nov.; M. m. W., 1808, No. 5, 8, 165.

Uordus, Ein Fell von kreleig-telerenkeem Geschwur des (vesphages, Apic a. d. patis, find, in Geringen, 1888, S. 147.

Cornet, C. f. Ch., 1883, Nr. 28, Billage.

Corradi. Due cost di Morrasioni della fasci in seggetti intercolosi. Arch. di d'otal., 1894, No. 7; C. f. L., 1896, Bd. I, S. 468-462.

Creak chank, Febr Mich telerolless Kale, D. M. Z. 1889, 10.

Criticiti'd F. S. Tuberrelien of the larger and plarym. NoT. and Brc. 1894.
Sept. 29; C. J. L. 1895, Bd. XI, S. 422.

Cutton II II. Velerodar elor of the pulso. Sir. m. J., 1886, April 3; C. f. L., 1886, S. 292. David game. Unjoin in telegraphic alternative above fruit information de la limes, Sz.

ble de Pero 22 Apr 100k p. \$10.

Darler, Lepis respons for Zenge Frank fins f. Derm., Mb. I. pt. D., 1880, Bd. XXI, Delawan Bryann, Mandalarendos, S. Jahryers, S. maint, haying, Ges., 1886, Mai, P. E. L. 1886, S. 186.

Demont, Ein Fall primarer Durastatoresians, 17, Jkr. d.-Jonner schen Kinderspirals in Bernies Jakes 1839, S. 27, Bern 1880, Dubsein, Burak.

 Vier Falls von Barminforcaless bei Kindern nach dem örannse der Milch einer perientengen Kula 20, Jhr. d. Jenner'senen Kindersynche er Bern, 1882, S. 48.

- 24. Jun d. Journ when Kindonpitch, S. 20.

- Klinische Millimitungen aus dem Hebbets der Kinderbellkunde 27, Jhp. d. Jennerseinen Kinderspunk zu Bern, 1882, S. D.

Districted. Telescolor lavie des une congelale. Le Mirero, mid., 1895, S. Mai; S. A. a., W., 1895, Bd. XXXIII, S. SES.

Dignat. Ber, man, do Larragol., 1883, p. 239.

Danishowski Z., Usber soundire Talouseless die Tenelles und Balgfrüsen der Zunge bei Pathistern Zegler's Bahr. 1891. B4 X. S. 481.

Debreklencki, C. f. R. Bd. VII, S. 770.

Bantistipont Febr Bart and Schloukarmbrodov, It a. W., 1807, S. 1833.

Dawn C. N., Taberculous tiles: of the tangent, N.-V. and. Record, 1880, Nov. 15; U. S. L., 1880, S. 560-563.

Businie W., Bestheritung rises Patter von Lapus der Nam und die Rachers in frühem Staffanz, Glotzew med. J., 1894, Dec., Mb. f. pr. D., 1895, Rd. XXI.

Eggers, Historieles car Propo der Gestenbackeit des Pleisches von probabiligen Thiorie. Dim. Manchen 1884, F. J. M., 1885, S. 195.

Khrlitch, Teinrenties Lispengescheute, R. M. W., 1886, S. 663,

Eirkhoff L. Ein Pall von unszehenhier Tuberenben der Muzdenhiebent, D. a. W., 1881, S. 413.

Rickborst, Randbuck der specialist Path, u. Thomais, Wien, Lennig, 1867,

Risenhardt Urber Shangkell and Verhaumen von Danstaberreless, In-litter, Manches 1891.

Epplinger, Urber Teherenhou den Mageen und des Georgiagen, Pr. m. W., 1881, Nr. 51442.
Epitein, Urber Taberralen, im Singlimenten, Tj. f. ft. pr. Helle, Johng. 36, 184, CXLII, S. 103.

Krust, Herr far may a over be belerrealous before her with barriers dangerous as an article of food? Amer J. of the mod. sc. V. 98, h. Nov. 1889; D. m. W., 1890, S. 118.
Fadyeau M., Debestrasbarkeit der Teberhelburdlen darch Floreit. VII. Car. C. Rygiers.

1801 M. is W. 1801 X 500.

Peurer, Unter Kungentateroulese, Cor. f. Sch. Av., 1886, No. 16; C. f. L., 1884, K. 36-91.

Pingar E. Beitrar für Kenntmon der Mintersvereiber der Munischleinhaus. Allg. Wien, 1995. Z., 1881, Nr. 4 tt. 5; Wh. f. pr. Dt. 1884, S. 340.

Pinkler, Rickentsterroless, B. 11, W., 1984, S. 600, C. t. L. 188485, S. 388.

Fischer H., Utter die Urbertragturbeit der Tehenselses demb die Nahrung und ther die Absolusiehung der parkagenen Wirkung der Tehestelbeitfen durch Paulzies. A. E. erp. Phili. n. Pharm., 161 XX.

Finischmann D., Teberodius der Zange, Alesses der Zempe und Fremskörper der udben Albany med Ann., 1988, Sept., C. S. L., 1998, S. 51.

Förster L. Ueber des Errices des Resciones per des fabremolité des Fleisches purirentituer Riedes, M. m. W., 1990, S. 279.

Frankel A., Zongenhabereston in Vertical von Tuberesteiner-Bert, med. Gra., 14, Jun. 1891; B. &. W., 1891, D. m. W., 1891, Nr. 4, S. 174.

- Frankel B. En Full von Mitantalorentus des Pharynes Berl, med Gre., S. Nov. 1828, B. M. 1828, No. 1, S. O.
- B., Tubireslow des Schlandes, Eulenburg's Brad-Encyklopidie.
- B. Ucher die Militariobersation die Pharyme, R. M. W., 1876, Nr. 46, S. 657.
- Frank E. Uvber das Verlaiten von Infonjanentellen gegenüber den Verdausagenklus. D. m. U., 1884, S. 200.
- Gallaterdin, Urber den Genem von Milch minnellem Kübr, Lyan möll, 1890, No. 20, D. m. W., 1801, S. 443.
- Galtier, Cober die Gefahren der Berntmag der uns der Milele Inbergelliner Editierhalten Products, D. M. Z., 1988, Nr. 62, S. 664, 815
- Gasparini, Butter als Verbrussegueittet der Tutorentom, C. f. B., 1990, Bd XX, H. T. D. M. Z., 1890, S. 987,
- Siraudeau, Pall von inberenisse Uteration des Zahnfleisches und des Unterkießers Son med des hip., 1894, S. VI; Gan ein hip., 1894, p. 684; D. M. Z., 1894, S. Tito
- Gleitemann I. W., En Fall our geleiten primaren Pharyanuslerenhen, N.-Y. mai, J., 1800, Oct. 11; C. f. L., 1894, S. 228 and 503.
- Gleckner, Usher eine nem Perm von Oncochagonnis-region. Pr. m. W., 1896.
- Strater, Usber since Pall con Zangestaberealow, Stra-Ber, d. mod-phys. Soc. on Eviances M. H., 1880, C. S. L., 1880, S. H.
- Grantin, Uster Telescoline, Berlin 1889, E. S. Mitche & Schn.
  - Denomination since sellence Form von Danielsberenkon, D. m. W., 1890, R. Mc.
- Oriffin, Ein Fall von Tetterubse stu Rachens, N.-Y. and J., 1805, Febr. 16; Z. J. O., 1805, BJ. XXVII. S. 168-181.
- (ironing Television der Ratte Cent.-Zeit f. Vet. au. Augsteput. 1897, Nr. 14 v. 16. C. f. R., 1897, BJ, 22, 8, 352.
- Guttmann P., Teberhelbauten in references dischesten. D. m. W., 1883, S. 305.
  Hajrk, Do Tuberences des Zuhrfruches fat, kt. Russiehus, 1892, Nr. 36; C. f. L. 1892, S. 487.
- Hawan A. Emige Bestachtungen aber die Verhältnisse der Darmiebergeben gerkundel der Demokritisch, V. A., 1886, Rd. CEL S. 411.
- Wallat, Advangation territor-tractively-contages, perforation de l'emophage et de la traction A. de mid. génér., Supt. 1887, t. II, p. 202.
- Hamsemann, Celer Inderenton der Mandeskeinbaut, V. A., Bd. CHR, S. 1968.
   Hartmann H., Veler die Toberrater des Anna Cyr. au Erfettek d. Tat., 1882.
   D. M. Z., 1893, S. 812. Contribution à Tombo de la observation annie, R. de ch. 1894, No. 1, 10b, 6 pc. D., 1894, Bd. CIX, S. 611.
- Hattute, Uleice interesion de l'estemps, Cz. Sc 55p., 1871, p. 850.
- Heller, Intereston der Mindeckleinkaut, Deres Ver, zu Berlin, Skrig. e. 2. Mai 1835. D. M. Z., 1931, S. 498.
- Ueber fen Gefalt der Milch perhachtiger Kuhr an Breitlen, R. M. W., 1889, S. 927.
   Horn oderf., Ueber gemäre hriedinalmbereitlen, makreheinlich durch Nahrungemistein hedingt. In-Orea. Namien 1988.
- Berterich, Ferenaguateration bein Montain, Mirch, and Intiligentil, 1888, No. 26.
- Heymann P., Serl. mot. Gen., 1892, S. H. H. M., 1892; D. m. W., 1892; S. 194.
  Hinkel W., Hericke aber einen Pall um uderpreifung Discouries des Pauryan. Mod. Pr. of Western N.-Y., 1886; C. J. L., 1880; S. 93.
- Hirsaldwague, Esperimentille Betrum ter lafestoutit der Milde taberouleur Kille. A. I. M. M., 43; C. E. m. W., 1982, Nr. M.
- WEREING C. Under An Anthony Are function for Departmenton, Ex. Dec. Born 1985.

Halarocki. Beitrag am Versuperung des Untophique and der Branchien infelps Comperusion dieser Organs durch inferentie entanne und geschwelbe Lymphonison. A. f. Khit., 1883, Bd. IV, S. St.

Holmer, his Pall von Lapen des Kehltopos und Riebers, Bott Lasyngat und Rhinel. Ausserrat. 1890, Jame 12: C. f. L., 1890, S. 400 - 401.

Hopkins, Prinkre Taloreniese der Gamermandein, Wonge end Lippen Respit Bryd. 1892, Nov., Z. f. to. 1893, S. 241.

Irvai, Kin Fall von geheilter Racken und Kehlkapfinierenlose Sing, d. otel n. hayan. Om, nr Bulgred, 25. Januar 1894; C. f. L. 1895; Rd. 57, S. 500

Teambert, Ann. des mal. de Tor., t. L. p. Ti.

Jakson V., Taboule of the tenges in a securar, removal of the fruit parties followed by complete constitut of tent pain. Lanc., 1896, Sept. 5: C. 5 L., 1896, S. 425.

James and Bruss, Talepole of the tangent Edinburgh mod. J. 904, 1886, C. C.L. 1886, S. 201.

Jarantowski v., Zer Actiologie der taberminism Affectionen der Mundhohle, M. m. W. 1890, Nr. 18.

Kingarski, Ein Fall von Pharyuntaberenbeer, Mod. prib, Mursis abares, 1884, Rec. C. S. L., 1885, S. 63

Kastner, Ein weitres Beitner zur Prage der Indonésität des Fleisches perleichtiger Einder, M. m. W., 1892, S. 342.

Kanfmann E., Perferation since theoretic-en Dunstagencessierum in die durch Wyone defermire: Utsandelde A. r. dyn., 1866, BJ, XXIX, S. 497

Kensler, A. S. O., 16, S. Mr.

Kidd, Br. v. J., 1886, Nov. 13.

Kinha, H. Cer. T. minute Med. 1883;

Kielmann M. W., Urber Basoption Lörunger Substances for Solice der Darmittätt.
A. Cesp. Path. a. Plantz., 1890, BJ. XXVII. S. 191.

Konig F., Die stretzrirende Tuscreniose des Justin und des Bekardburg, Z. J. Ch., 1602, Bd. XXXIV, S. 63.

Krauer W., Line offers Fern von Anabalerenkes, C. J. Ch., 1894, Nr. 15.

Krause H., Verstellung eines Falles con legissenster Pinzymtelsermiose, Berl. sed. 0en, 20. Februar 1884; D. m. W., 1884, S. 189.

Kraskmann E., Ueber die Bestehungen der Taberenlese der Habdyngladensen im der der Tennillep. V. A., 1894, Bd. CXXXVIII. S. 534.

Kurr, Drei Falls von aener schiere Rashenniberesion. Uppder für Liege. I. p. 1991; D. M. Z., 1896, S. 1921.

Kunner, Usber primare Toporculos des Stammers, D. in W., 1881.

Kundens, W. m. W., 1881, Bd. XXXIV, Nr. 6 upl 7.

forckmann B., Kiroubs Beitrige am Kommiss der Tuberkebneilen. D. in W. 1884, 25, Marz. S. 196-196.

Laurebmann, Telercalom masouse sein Oyegyared, 1896; C. f. L. 1896, S. 180.

hegrn, Urber Mikhtsberoukse, D. M. Z. 1888, S. SDr.

Lefott, Ann. de dom. et syphil, 1889, No. 11.

Letterey 61. Pontribution à l'étude des uprepapers informieness de l'esterna. Th. de Paris, 1980;

Lemille, Tubercules sufface signs du pronyan Le proux soid, 1830, 18, june, A. f. L., 1830, S. 373.

Liebrecht, Liber die intercelos Form der Manthemariele. in Dim Hain 1886. Batungarien's Jb., 1886. Lindenbaum, Tebercalise Lympholenitis des Halses, III. Congr. f. ross A. in Meskan, C. f. L., 1891, S. 358.

Lublinski, Tuberculos der Tonellen, Michr. f. O., 1887, Nr. v. S. 255,

- Ucher Tuberculos- des Pharpur, D. m. W., 1885, Nr. 9, S. 134.

Malmaten, Asserpendalisher Fall von Tehermine, C. f. L., 1887, S. 124.

Marian et l. Taberculos: Hamiltonition am Penseum. Glern. 901, 461, mel. vm. v. della pelle, 1888, fass. 1; Mh. f. pr. D., 1888, Rd. VII, S. 363-663.

Martin Ch. A., Tutoresion Uncertion for Zunge mit Demonstration von Harillen. Rr. m. J., 1892, Jun.; C. f. L., 1883/94, Rd. X.

Mathier A. Teleronies primerare. Teleronies de primerio, de foir, des reins, de terinole, des gargines lymphetiques de mountire. Ulairates teleronieses de l'estence Le prope més. 1882, p. 444.

Maurana de, Ester die Gefahr des Ornaues intermeters Therfouches A. M. C. X., 1885, S. 1646.

Magausti, Delle alterationi dell' essingo mella interculosi. Binista elinica, 1985, 1; C. L. m. W., 1885, Bd. XXX, S. 168.

Mendel, Tabercaine linguals et glussies dumirs, Son franc de Arms, 1894, 15, Dec.; Progr. mid., 1994, 1 H, p. 480; U. f. L., 1895, B4, XI, S. 580.

Wightland P. Ueter Tabersonies der Nassa- und Mundmilleimhort. Z. S. M. M. Itá, XVII, Sapri.

- Usber sinize offenere Zengenbrankheim, B. M. W., 1890, Nr. 46.

Millier A. G., Lupus der Zonge, Edinburgh med. Journ., 1889, 0et.; C. f. L., 1889, S. 604, Willier W. D., Die Rikrestranismen der Mandhähle, Legoly, 1880.

Wolldiste, Zengenhöuroulom Sec des setences med de Lyon 1984, Jann.; C. J. L., 1885, S. 15.

Mored-Lavattie, Utomien talerculose de la bossie. Ann. de dera., 1889, 25, Mai; C. (, L., 1882, S. 511,

Merelli, Odestoker 1892 fl. G.

Waster, Urber brooken der Damochleimband nach Verschlichen füberenliser Spatis. D. m. W., 1883, S. 277.

Monoscore A., Lupus primitif de la perps. J. de méd. de Benleum, 1890, 50, mars. C. S. L., 1880, S. 252.

Haller, Telerrolloss Georgicus: des Lippen und Wengenschleinkung, Car. f. Sah, As., 1892, No. 15, S. 480; U. J. L., 1892, S. 281.

Huner I. H., Due subcrousse Magenpredictive. The medical prim and circular, 1892, 19, N.

Nicolanni, Clear televenine last one Va. & Wien dem, Go., 13, James 1892, Nic 1 p. D., 1892, Bit XIV, 8, 111.

 S., Beling für Lehre von der Traches-Brenchosensee im Kindendter, W. m. Hit, 1882, Nr. 2012; J. f. Kalt., 1883, Ed. XIX.

Neumayer II., Ein Fall von Munde, Kielerbilden und Nasminbermines, A. L. L., 1991, Bill II. II. 2; C. t. L., 1995, Rd. TL S. 771.

Stren L. Milch interestour Kits. D. M. Z., 1889, S. 880.

Norard, Stadius ster de Inseducito de Makelastre oder der nagekodien Mich telepositier Kate, für. Is med cetérinam. 1885, No. 2; Sec. I Thirthk, and Thirt arane, 1881, No. 14, F. d. M., 1886, S. 511.

Birthelm des Herrinos des Fleisches und der Milels missenläuer Thlere. Tech. Con., 1888. R. M. W., 1888, S. 684.

 Pelentragung der Tuberenken und Gefügel und Hunde, Borneil de mid. mit. 1885, p. 32 (1991) F. A. W. (1881) S. 119

- Northrap W. P., Cernuthinks interrescon Infection rem Eachen and N.-Y. med. Rec., 1890, Nav. 35, C. f. L., 1890, S. 543.
- Nawak, Ein sillener Fall von primiter Breecklaldrüssenblerenlose bei einer Gljähr. Fran M. in W., 1890, Nr. 18; C. 6 L., 1890, S. 586.
- Obsermüller, Urber Tuberbeitunfflenbefunde in der Marksbetter, Hyg. E., 1897, Nr. 14:
- Ollivier A., Contribution à l'étade de managementaire de la tot, par le lait de rache. Buil. d. l'As. de méd., 1881, No. 8, p. 289; C. L m. W., 1891, Bd. XXIX, S. 380. Orliow L. W., Talarreston der Zenge, Pet. m. W., 1887, No. 45, S. 325.
- Orth L. Esperimentallo Untersuchungen after Patternagetaberculoss: V. A., 1823, Rd. LXXVI, S. 217.
- Compendium der juthstogsieh omstenlichen Dermoeik, Berlin 1884, S. 254.
- Paget Stephen, Tubercalose des Zuhaffeisches und der Lippen, Transset of the mol. Sec., 1890, p. 549; C. f. L., 1890, S. 557.
- Palantolo N., Beitrag sum Stations des Tatorentoss des Mondes und Rachena, Arch. ital. di Latingsbegin, 1892, Gennajo: C. f. L., 1892, S. 235.
- Penrava, mirt van Vestrior.
- Peyper and Eduald, M. m. W., 1887, S. 1919.
- Patri, Bemerkangen über die Arbeit des Heren Dr. Obermüller, Hyg. R., 1897, Aug.; C. S. R., 1897/98, S. 352.
- Plichon, Tuterculoss des leures. Th. de Puna. 1889; C. f. L., 1880. S. 101.
- Pietnikov, Zwei Fills von Cuterlippensurbunkel Pet. m. W., 1880, S. 24; C. L.L., 1880, Bd. XI, S. 110-111.
- Plades F., Zeel Smorkeneverhe Philis von Tabeconius der abereten Arhaustgewege. A. E. L., 1896, Bd. IV, S. 119.
- Palandt J., Supprirende, Sac. Brondole, die sich in den Geophagus und Inden Brunches geoffint hat. London, park. mod. Yrana, Vol. XXXVI, 1885; C. f. L., 1885, S. 356.
- Penceri H., Tuberpulous der Zenge, Soy, pat, de mid. de Lyon, 1888, 29, Mai; Prov. mid., 1888, 2, julie; Mis. f. pr. D., 1889, Bil. X, S. 169,
- Taloreslaw istralingual, Lyon mol., 1888, 3, jun.; C. f. L., 1889, S. 109,
- Ulciration vo. 4s in langue, Lyon mid., 1889, 26, 0ct. p. 561; C. f. L., 1886, K. 454.
- Przewstki E., unatriti Interesina, Festion. f. Prof. Brutamky, Warsenso 1893; C. f. a. Pata., 1891, Bd. V. Nr. 6, 8, 170.
- Bublinswitzsch, Zur Frage des Verkenzeere son Teberkelbesillen in der Marktbetter. D. M. W., 1897, No. 52.
- Bent, Pathalogie der Lymphdrenen teil Kindern, N.-Y. and, J., 1887, Jan. 8; A. L. Khin, 1889, Bd. X. S. 398.
- Rethi, Zir Lucantic for Milliamsterpalous for Kehlkepfer and dos Rachens, W. m. Pr., 1880, Nr. 37, 38, 40, 4, f. L., 1880, S. 451.
- Boy Ph., Em Pall von Kehlkapfpleinne etc. Progr. mid. No. 18, 1885, 2, mar; C. f. L., 1885, S. 175
- Ricki, Kliniodo cod histologicho Betrago zur Harmberedon, IV. Cgr. J. D. d. Gu, en Brasine, 14,—16, Mai 1994; Ma. C. pr. D., 1994, SA, XVIII, S. 622, 623, 627.
- Beiträge nor Kenninius der Barrahouselaus. Mh. f. pr. D., 1890, B. XX, S. 689-630. Nilligt et Barthag, Hated, des cource. 1943, 2.
- Banarie, Telescolinet tell middlenden Klime, Tells Cgr., Peris 1888; D. M. Z., 1888, S. 904.

Hoth O., Deber des Verindien der Schrinkland und der kanneren Hard in Besog und über Durchhautgleit der Bekreuten Z. S. H., Bd. IV. H. L.

- Urber das Verkommen von Tuberkelbacilien in der Batter, Cer. J. Sch. der. 1894.

Rugo II. Die Tuberentus der Timillen von klinischen Standpublie. U. A., 1895. Bd. (XLIV, S. 431.)

Substitutal, Cheire misrculeux de la langue. Ann. derm. et epple, Paris 1895; C. f. L., 1893, Dd. 31, S. 77.

Surary, Amegdalia lacenzire encione de matric deburchese: Ande gris de mid., Jan. 1894; U. S. m. W., 1894, Ed. XXXII, S. 348.

Salzer, Demonstration since Falles con Zangermberoriose, Ora, S. As, von 18, Febr. 1997, Amelger, 3, Mars 1987, C. J. L. 1997, S. 89.

Sauerbering, Desen trichiche Mitterlang in Weitere aber Infestin der Burnschleinkunt mich Verschleiben inbereiliger Spun bei Mitten von Prof. Motier, B. m. W., 1985, S. 747.

Schleicher, Malain attaint in injur phorpagies primité present à la Soude de mold'Anne, Aux de la Sou de môl d'Arrere 1980, Fére, C. 1 L., 1980, S. 30.

Schlenber E., Betrag zur Lehre der der menschlichen Taberenfes: V. A., 1863, 198, CXXXIV, S. 145 n. 161 ff.

 Unterschangen aber die Entstehang der Teierenbere der Heinfräsen, W. im El., 1993 S. 630.

Schlesinger, C. f. R. Bl. XXL & 6t.

 $Sentifier * \# \texttt{Lit} \ ch \ F', Uwher Taberceloss der Mundholds, D. Z. r. Ch., 1887, B.L. XXVI, S. A27.$ 

Schulz, Unter titler Fall ton Tuberellon der Schlesshadt der Oberlippe. Dazu. Witteburg 1891; C. f. L., 1890, Bd. XI, S. 701

Selentinis A. Talerestos partielle Zenterung des Ossopingus, itentrologie, Tel. Pet m. W., 1884, S. 492.

Senson F. Lepes des Pharpan and Laryan, London, Jaryan, Geo. 1994, 2, Maj. C. (Li., 1890, Ro. M. S. 508—561.

Societte, Taloundine Ulegazionen der Granuse und Keldbaphe, Ball, 14 man, della no- mid des hip, de Paris Avril 1884, No. 6; U. L. L., 1885, S. 63.

Simposity, A. J. M. M., Bit, XXVII.

Smith, Telerkelboeiden in sinem Alessess make dem After, Laure. 1881, Vol. J. p. 1108.
Br. m. J., 1883, I. p. 1297; A. M. C. X. 1881, S. 185.

Sterl E. Die durch anderweitige Erkritzkungen bedaugten Veranderungen des Backens, des Kehlbopies und der Lutträhre Stattgast 1885, Ferd, Enke, C. f. L., 1885, S. 462, 463, 465.

Stark, M. m. W. 1891 No. 7.

Stellen, Kl. a. Kirk.

Strings and Nonrouther, Proper Torodylandschift, 1965, Ba. II.

Steward, Interesions of the norms, Mantent Med. Car. Soc., Parlandphia Med., Norm., 1896, May 29, to 5 L., 1886, S. 169-170.

Stockholm F. O. Lopes of the plaryon, Colony, med. A Kominer, 1886, 52, p. 74; C. C. L., 1886, S. 179.

Siche Pa., Ueber Mandela and Balgfrann, V. A., 1884, R4, XCVII, S. 211.

Strassmann Ph. Usber Telepodene der Tommer, V. A., 1884, Ed. XIVI, S. 319,

Straus et Wurte. De l'acteu de sus gastrique sur le facille de la infernalem l'gr. de la tetere, Scenir de 1888, p. 330. De l'acteu de me gastrique sur quelques microles pathegeuses A. de m. sup., 1889, p. 310.

Subdivisit A. Urber die breeke Person der Lungsundereilen. Wies 1903; Brandiller Schartellow, V. A. Bd. ACL.

Thompson, Tuberralar alive, and parmins of the terger. Sc. p. J. 1988. Sept. 22; C. f. m. W., 1889, Bd. XXVII. S. 90.

Tennesatini, Teber die Amsterkungsfährigkeit der Taternelsen, C. z., z. XCIII, No. 5, p. 741; C. z. kl. M., 1881, Nr. 28, A. M. C. Z., 1881.

 Beltrag sum Stoffens der Unbertragkeitst der Tubereninse, C. n., t. XCHL, No. 3, μ. 281; C. i. M., 1880; Nr. 8.

Trettel, Primirer Lapin des tociches Gaunche, Berl Jarynz, Gra. D894, S. Julii, C. C. L., 1895, Bil. XI, S. 557-558.

Technicon Hech, Contribution à l'étade de la méteralese intestinale eller l'écourse. Ann. Part. 1889, t. V. X. p. 209.

There are, Be l'étideque de la tabourdese des anygéable et de un majourent Lyer mét. 1894, No. 14; C. C. ma. M., 1894, Bd. XV, S. 768-169.

Unkermann N., Tub. will pulatint, North Maran, for Likew., 1886, 14, 16, 7; Schmatt's Dr., Ed. Dev., S. 246.

Vignal, Arth. de plos nom: et path, 1886, No. 8.

Virokaw, Emige Bestschingen über die Verhältnisse der Damuntsereisse zur Anzahl der Damufelläst, ettet von Hanan.

- Leter do Perimekt der Hanschien und deren Unbermagung durch die Nahrung. Berl med Occ., 10 Mars 1880, R. M. W., 1880, S. 180, 202.

Vorleker, Perferation striper kinder Drawn in Aca Oncophagus, Br. et J., 1890. Nur. 27; C. f. L., 1891, S. 51-52.

Velicitai, Celer Telerculos de degracacquie and Kehlboyles, Brod. krail Z., 1984, 6, 7, 8, 10

Wagner, Telescolor des muches Gunners, Med. Ges. in Lequiz, Stag. 8, 50, Mai 1981; H. M., 1882, Nr. 17, 8, 263.

Walthirllawn & Ueber Tuterculess for Desophagus, W. m. W., 1884, S. 152.

Wands H., Zienese's Handback, Bd, VB, I, 8, 297,

Westpair E., Kritische und experimentale Beiträge zur Lehre von der Petterungsinformation, 1885, Postlerg i. E.

Widowkofer, Oath, Blandt, 1880, BJ, IV, 2, 8 102.

Weatsury R. Uster Physialabrenius, In-Din. Berin 1830.

Writzsh L. Ein Fall con primarem Lapse des Phaeyes, Ned, News, 1892, Jan. 9, Mr. f. pr. D., 1882, Bal. XIV, K. EEL.

Wrablewaki Urber Pharymithermine Gz blarska, 1887; C. f. L., 1888, S, 214 and 215.

Wyss, Zar Chantelly der primären Burnduberenless im Kindeniller Cot. J. Seb. &c., 1896, No. 72, S. 725.

Zagari, Sel passagrie del sion telescolare nel tubo digrama del care. Otera, intern.
d. micros med., 1880; fasc. 2.

Zurniko, Tobereskoe Richengrotheries, M. m. W., 1894, No. 17; C. L., 1895, Bd. XI, S. 290.

Zamerthul, Placymytelerculos, W. in Pr. 1889, 21, 41-45; Schmidt's Jo., 1886, Nr. 4, S. 112.

Zemann, Teferredon des Oscoplages. Ann. d. Bio. d. At. in Wite, Nr. 31; C. I. L. 1886, S. 353.

Zenker K. Betrag per Astricus and Carsinik des Tabrondess der Spolosisker, A. (, kl., M., 1885, Ed. L.Y. S. 405.

- A. E. M. 1891, S. 1917

# Infection der Respirationsorgane und des Obres-

Abelia, Mitthellungen see der pädistrierbes Elink see allgeminen Krankenlans in Stockholm, Nord, met Ark., B-L XIV, Nr. 12; A. C Kirk., 1883, Rd. IV, 8, 1-29.

Avertickly Rerickt der k. k. allgemeinen Krankenhauss zu Wein von Jahre 1884. Wien 1885: Terlag der Anstalt G. C.L. 1885, S. 476.

Arrian, De la Tato, insympte pellipsen y constante en Espana y en el Estranjeso, flat V des Inst. de témpestion eperalogia, Madrid 1880; C. I. L. 1880, S. 451

Arasid I, Unreposkangen uter Stantinhalation and Stantastustus. Lapsic 1885, F. C. Vegel.

Arauld J. D., Contendion von Sypholic and Teterocution des Halles, Parific and and Serg, J., April 1881; C. f. L., 1887, 8, 317.

Archenbrandt Th., Die Redestang der Nam für die Atknong, Würzberg 1886; U. S. m. W., 1887, BA XXV, S. Seg.

S'Aulany O. R. Em Fall vin Schauber der Septem numm. 3D. 7, pr. D., 1886, BJ, XXII. S. 196.

Aprillis G., Taberpuller Laryangeschwilder, D. H. W., 1891, S. 973,

Buginsky R., Teles die Americanses des Kochieden Telescolles bei Telescolles But, med. Sies, Sing. v. St. Jun. 1801, S. M. 1802.

Burry D. W., A case of inflammation of prompter tranship insulative glassic buding to total insusershape. Not. News Philadelphia, 1880, 8, 230; C. f. L. 1885, S. 349-350.

Barth, Ventelburg einer Faller ein printeren Kehlkopflepen R. M. W., 1895, Nr. 22. Bartingurten E., Beitrag zur Kentitein der Transmittelbraptions A. J. O. 1883, Bd. XXIII, S. St.

Burrawier A., Usber die primite Teberceloss der Nassensthleinfrast Progled. bk., 1890, No. 24 a. 25; C. f. L., 1890, S. 824.

Brownian, Color prinsie: Television der Nammeldeinhaut In-Dies, Warzburg 1876; Mr. L. pr. D., 1891; BJ, XII, S. 363.

Behrend, Voter Lapus, Dermatel, Vereinig, as Berlin, 4, Mirz 1890, Mh. e. ps. D., 1880, Rd. X. S. 462.

Bender, YJ. C. D., 1888, S. 886.

Bearing d. R. M. W. 1894, S. 644.

Birchert, Die Taberentisie der Burms und der Quiphalischen Apparentes, int Versichtelt, Neuerl is Arente zu Freidung; D. m. W., 1888, S. 724.

Biodert Ph. and Siegel S., Chronische Langerenhündung und Mihambergelese, V. A. Bd. XCVIII, S. 91.

Biggs R. M., Perlaman der Ynschen, Med. Box, 1890, Annua M. C. J. L., 1884, S. 105.

Block E., Untroochurger for Physiologic for Nasmathusing, Z. f. O., Ed. XVIII., 8, 215-218.

Belev-Stennes. Berickt Mer die Abbeitung für Oberskrunte im Bedraupful im Bedraupful im Bedraupful im

Baltinger, Urber die Indotienwege der Inberndiern fürbes. X. intern. Ugs.; W. M. W. 1800. S. 747.

Been with F. H., The relation of largested to polarously discuss. N.Y. and J., 1884, Oct., C. S. L., 1884, S. 718.

Benefitter for Zip Omes der Teterkollmerfon, S. M., 1883, M. Supt., Fr. & Kall., 1984, GJ, XX.

Boylan J. E., Tak. SmarthBox trace of the most success manhous, Contental Lance-Circle, 1888, January 14: C. f. L., 1888, S. 155-154.

- Islinder telescopies Geochete for historica Kekikophrand, Christati Lauret-Clinic, 1894, March; C. f. L., 1995, Bd. XI, S. 202.

Breagen M., Tabermiose afte Lapan der Nesemeldemkaut D. m. W. 1887, No. 39, 8 643,

Brisger, Verhandlangen der Bertechen etelegischen Geschecht Jess 1800.

 Unber Mittelleberkrunkung bei Lapun der Nase, 84, Naturfolders, 1891; Mocke C O., 84, YXV, 8 905.

Brindel Beeffals de l'emmes histologique de 64 vépitanese adénsides fier, he'el fe iar, Berdeuer, 2806, Jaffet et Luit.

Breen, C. f. L., 1896, Mice.

м

Brade P. Bit. z M. Ch. Bd. III, H. 3, 8, 435.

Burkner H., Ueber den experimentellen Nuchtweit der Aufmanne von Infectionserregern aus der Atlantisft. VII. Cgs. f. instree Medicin.

Birknir Repler over Tremanticies tricigo etros Kroms per des Okr. A. L. O., 1881, BJ, XXL S. 174.

Cudier, Phthis Impupis princities asquise par solutioners. Bes. de las., 1994, No. 10, C. C.L., 1995, Bd XI, S. 597, R. gris, de ellis, el thirup., 1989, U. L. L. 1991, S. 188

Carr W., The starting points of interculous tisease in visitives, Laurest 1804, L. p. 1111. C. L. m. W., 1890, Ed. XXXIII.

Carried De la tale not. Paris 1887.

Chiarl. Sur un cas de teamer inforcelous de la closion clea un enfant, acce pour un unes en appireure. Infortien musis probablement primaries. Ber de la lar, d'outet de rhinol., 1808, No. 6; A. f. O., 1800, Bd. XXXVIII. 8, 110 - 111.

- Teler Teleperion for Names blotchest, J. J. L. 1894, 8, 121.

Calari O. and Richl, Loyas sugares Laryners, Vj. I. D., 1882, S. 563; C. C. et W., 1883, Bd. XXI, S. 909.

Corpet, Usber Mischindertier der Longestalerenken, W. m. W., 1802. No. 19 n. 20.
 Consolitina, H. Input primitive della rescens annate. Arch. ital. di Laringel., 1886, 6, fasc. 1; C. I. L., 1886, S. 200; Z. f. O., 1886, S. 316.

- Herione des Olives, A. 5 Khik., D69, BJ, XIV, S. 475.

Berieht über den IV. internationalen abdegischen Compres in Britisch 1888. A. L.
 0., 1888. S. 62.

Dékis E. Primire bibercelèse Nerbibling des Laryan, Pen m. W., 1888, Nr. 55, S. 217.
Demine, B. kt. W., 1888, Nr. 15, p. 218.

Zur diegusatischen Bedreitung der Tuberkelberillen für der Kindendter, B. kl., W., 1883, Nr. 15; A. f. Khih., 1884, Bd. V. S. 168.

 20. mellemielter Bericht über die Thütigkeit der Jennerschen Kinderspitzu in Bern im Land- des Jahres 1892, Bern 1883; D. m. W., 1884, S. 161.

Dettweiler und Meissen, Des Toberkehneilen unt die chronische Langenschreindsicht B. H. W., 1881, Nr. 7, S. 97.

Dicularsy, Bull. de l'Av. de med., Paris 1890, 30 será et 7. mai.

Distributeki Z., Ueler semelire Affectoren der Nasseradienhohle bis Philadkers. Ziegler's Beitr., 1891, BJ, XVI, S. 100.

Dobroklonski, De la pinéraitez des betilles isberezien dess l'érganisme à transse la magnesse investigale. A. de m. exp., 1890, p. 253.

Etchkerst, Lahrlech, 1897, S. 590.

Ellifferg A., Neizen zu etrigen Erkmeitengelemen des kindlichen Tremselfelles und Mitteleines. A. f. Klök., 1889, Bd. X.

- Each to Telephotherides in day Audiese to Ministeresterances con Philipikers, in m. W., 1883, No. 30.
- Farley I, W., Zuni Fälle von Talescodore der Name, The American Law Associate January, 14 New York City, 1883, 22,—24 Mai: C. f. L., 1895, Bd. XI, S. 250,
- Pelitei F., Corpe tetraneo del muo. Boli. della mel. dell'or., 1888, No. 2; Z. J. O., 1889, S. 393.
- Ferreri, Ceter rinne kindler Complicationer for Ericationers des Ohres im Kindler aler, Sperim., 1882, fam. 7, A. f. O., 1884, Bd. XXI, S. 188.
- Fincher (Seran). Zer Beierchtung der Pathageness der inberentissen Processe des Laryen, W. m. W., 1886, Nr. 14, C. L. L., 1886, S. 174.
- Figure Tt. S. Ueber den Zesammerkann der monden Lymphischen mit dem Schriebungsbilderen. Verh. J. larynn. Geo., 1890, Bd. I. S. 38; D. m. W., 1880 and 1890.
- Phonels, Univer Actualistic and Prophytics der Kinsternbertritett, W. in. W., 1891, S. 208. Fingur, Die Mikrostranieuen, Leinbeitel.
- Frankel B., ( Zemese's Handbook der spender Polisierte end Thérapie 1929. Bit IV. ).
- Uctor de Fartenz des Kechieben Bartins und nies municipale Bedeutung für die Krankheiten der Bespirationsorgane, R. M. W., 1884, Nr. 1814; C. f. L., 1884, N. 215.
- Frankel E., Anatonieles and Klinieles au Lehre von den Erkrankungen des Nasenmateurismes und Geldrorganes bei Langenschmindensit. Z. f. 0., 10. S. 113-134; D. m. W. 1880, S. 271.
- Printer Kelding Reberration, D. in. W., 1886, S. 490.
- Untroughingen fiber die Activitatie der Kehlkapfteberentiere, V. A., 1890, Ed. CXXI., v. Arz.
- Peter KekBophelermine, D. m. W., 1897, Nr. 9, 8, 322.
- Ourel, Zuel Falle von Lapus des Eddkopfe, ein prindere und ein seemdline Stallund, 1892, p. 839; U. S. L., 1892, S. 200.
- Garri, Printive Lapus des Kelifopfringunges, M. m. W., 1889, Nr. 52, 53.
- Hugh sither made Richhorst Lehrbech.
- Guttetein G., Pharyms and Gammentonelle primire Engingsporte der Teleprolese, E. M. W., August 1896.
- I.S. Naturf, Vers. Verb. der larying, Sod., C. F. L., 1885, S. 316.
- Ou nguen he in et Tranice. Un cas de laryagite mis-realeur primitite paralle yofsprass. June, des mai, de l'er. 1886, Avril; C. J. L., 1885, S. 422.
- Gradenico, Lajos des mitteren und innicon Obres, Alle W. m. Z., 1888, Nr. 33.
- O'reng, R. Kuch, Keitsche Bequeschung der gegen die Bedeutung der Telescollen gemichteten Publicationen, ib. no. W., 1883, S. 138.
- Orrismann, Unter Lapit dei Keldhopter n. v. w. W. m. Jt., 1881, H. S. C. f. in W., 1887, BJ, XXV, N. 1837.
- Demonstraton times Fulles ton Lapin the Keldhapten time, the Aerite in Wien-1980, 15 (ed.) C. f. L. 1884, S. 395.
- William In the Builder, A. L. O. 1884, BM, XXI, R. 1741.
- Ornicald L. Uster Committee con Sypulie and Talouvine in Laryan Dis-Winstein, M. m. W., 1887.
- Williams, Communicational properties with the feathers for on J. 1889, March 23; C. J. L., 1889, S. 350;
- Habermann L. Veber die bebereckte Infection des Mindelson, Prog. Z. f. Helli. 1886, Bd. VI. A. L. O. 1886, Bd. XXIII. S. 139.

Hubertraum L. New Britings our pathologouchen Anatomic der Tuberceiten der Habitesternen Prag. Z. f. Helli., 1988, Bd. IX; A. f. O., 1889, Bd. XXVII, S. 74.
Habit. Under Tuberceiten der Nasemublembant, D. m. W., 1980, No. 23.

Hajek, Tefercelow der Nasenschleinkaut fintern 11 Brandsch., 1888, Nr. 2: 1889, Nr. 1-A.

Harrier A. Urder the Localisation and the section Verbreitung der Tabassalose in der Lauge, Z. & M. M., 1887, Rd. XII. S. 1.

- Venerinberkel, Cor. S. Sch. Ac., 1886, R4, XVI, S. 154.

Harland, Zor Shouth des Layes bryngts, Vj. L. Dr. 1883, S. 471; C. f. m. W., 1884, Bd. XXII, S. 719.

Houg, Schrepfisch als Urasche einer mesten Mittelebungsrandung, A. L. O., 1891, Rd. XXXII, S. 171.

 Albeld Contribetes um der Oksendelsung der ehlerzziehen Pelklinik, H. in. W., 1894, Nr. 35; A. I. O. 1895, Rd. XXXIX, S. 80.

Hardand Hall F. dr. Leptoner In. Com., 40, Oct. 1894, U. f. L., 1895, B4, XI., Helman, ellirt mak Kiebfoont, Leintunk,

Reiters. Ueber einen Fall von combinister Taberenless und Syphills im Kelsloge, Inc.Diss., Lepuis 1890; Ma. f. pr. D., 1891, B4, XIII, S. 77.

Hering Th., Ein Beitrag am Lehm von den negemmenten katerminischen terosieren! Geschwieren und steren Verhaltniss zur Telemenken des Laryma, C. f. L., 1980, 8, 96.

Heryng, Virghon-Hirsch, 1892, Ed. III.

Beraug M., Tuberculose for Names-thimmed. The Americ, J. of the good accesses 1893, Dec.; Ma. 6, pc. D., 1894, Bd. XIX, S. 649-450.

Heavy, Urber quantitative Bestimming der in der Laft sathaltenen Mikrosegunismen.

M. Kane G. A. 1886, Bd. H.

Hilde krandt, Esperimentelle Unterseitungen über der Endengen gubogener Mikryorganismen wer der Laftwogen und der Lange zus. Ziegler's Beitr., 1888. Ed. H. C. E. L. 1890. S. 2.

Runt, Lapin der Haber und der Nase, J. of Lee., 1985, Sept. J. f. Kirk., 1890.
Bé. Xi, S. 202-203.

Ins v., Experimentelle Untersuchungen Wer Kleschtantinhalation. A. 1. vap. Park. a. Phorn., 1876.

Emps Benerkengen über des Verinden des teledisten Staates in den Lempen. V. A., 1878, DJ, LAXIII.

Jenni, Cambrincke Mithellanger the Confernition con Syphilis and Tuberculos dos Larent, W. in. Pt., 1881, No. 42, C. C.L., 1884, S. 215.

- Em Pall you Combination von Synhills and Telescoles in Kehlkopf. Prot. med. dec. Pr., 1956, Nr. 46; C. L. L. 1981, S. 583; Mh. f. pr. D., 1892, N. 72

Jares, Son Kenztein der tuturerlisen Kehlkopftsmoven fein Menichen und Rendo.

O. E. a. Parts., 1895; O. f. m. W., 1895, Rd. XXXIII.

Josepheche, Urber die Frühlermen der inberedissen Erkrankung die Laryne im Ansschlass au einen Fall von prinsierr jewenter Keiskopfinberestese. Dim., Königeberg, 1826. C. L. L., 1895. Bd., M. S. 202.

Julfinger, W. M. W., 1889, Nr. 13; Intern. M. Reedsch., 1888, Nr. 50.

Julium, Amer. de derm et de 1994s, 7892, p. 176 ff.; Mit. f. pr. 10, 7892, Rd. XIV, 8, 460.

Kunneri, Pathologie und Thempie der Hartimakhowa, S. Auf., S. 757.

Kuyara, Feber des Weg der Aftenserschift durch die Nass, A. f. O. 1980 BA XXX. 8, 450-142. Keller R., Zur Telercales der hinteren Lasymmund. Q. m. W., 1892, Sr. 23—25; C. S.L. 1992, S. 325.

Kerrel, Thuing, mot. Cor. 78, 1887, Nr. 9.

Key and Betales, Steller in der Amissis der Nerven und die Hindepoweles, Stelle 1975/76, V. H. Jie., 1876, Bd. J. S. 14.

Klabs, I. Congress für inness Medicia. Kentelegis der Telepoulus. Discussion.

 H. Congress for averse Modern, Teler Telegrador, Discourse, D. m. W., 1883, S. 252.

- V. A. BL XXV.

Knapp, En Fall printer Telerodon des Warsenformuse. Z. f. O. Bi. XXVI. 9-1: A. f. O. 1895, Bi. XXXIX, S. 222.

Knauff, Des Pignent der Boginsbersermas, V. A., 1864, Bd. XXXIX.

Koxellier, W. &t W., 1800, Nr. 30.

Kourst H., Polse dissessings Telepool-, Ch. A. 17. Jaley.

Kraft II., Zer Physiologie sto Flumerrystheis for Wintelliferen. Phigrar A. J. Phys. 1880, Bu. XLVII, S. 196.

Kreilling M., Zwei Fälle een exragenitaler Localisation des Pennaraffectes, VJ. J. D., 1888, S. D. C. Liu, W., 1888, 304, XXVI.

Krunn, Bellertigung der Kahftepler bei der Tehrsenbert, Dire., Gritzugen 1892; C. f. L., 1808-18, S. 519.

Kurkinnew A., Urber die Katenburg der fabereitsen Geschnitze im Keilkopf und der die Bedeitigung der Teberkeltzeitlen bei diesem Presses Winnech 1887, 32 Am 35; C. & L. 1887, S. 359.

Lacky E. A constitution to the pull-bay of largue-od phthinis, Annual, J. of the mol. science, 1885, April, U. f. L., 1895, Bd. XI, S. 017.

Lattement, Migration d'un corps étranger du combait auditit externe dans l'arritrocienté des fourse mandes par la caises et la trange d'Eostachii, éta des lége, 1885, p. 489; C. r. m. W., 1885, Bd. XXIII. S. 508.

Lauralteria de Chale sur la plefére laryage. C. f. L., 1880, S. 502.

Langie A. Feber prisares Eddhaphapus Proct. March. 1890; C. I. L. 1898; R. J.L. Laveran, Co. m., 1877, No. 35-56; C. f. m. W., 1877; No. 27.

Lermeyer, Des régétations objectées trioqualismes de pluryen mont Edy, des Ball, et Min. de la sec. met, des hight de Paint Science du 20, junte 1894; A. C. 0, 1890, Bd. XXXIX, S. 182-184; Ann. d. mil, de l'or, en., 1894, Out, No. 10.

Larrendo: Lapos des Keldhopfs, Soriali ambanque de Paris, Arril 1892; F. E. L., 189394, Bd. Y. S. 96.

Liebreick, Dimension über Hängder's Vertrag, Urber den berrigen Stand der Phiblisse Prophylase, Halmed, Gen., 13. Stag. (R.—A. Marc) an Berlin 1820; D. M. Z., 1830.
S. 571.

 Feber Lepusbellung derch Cartherolin und über Teleprolius, Berl. und des. 20. Februar 1896; R. M., 1890.

Loch, Dundbends often klein enemteten Reundenbletter in den recken Brencher, Strekenbletten einen Desseniequisters in der Tracken, Ted durch Kreitelung. die f. Klifs. 1896, Bd. XXIV; C. C.L., 1886, S. 141.

Les Completion à l'étade des lésions combinées de la apphilie et de la mérodistion le largue. Arch. d. lui. 1990. Férre, C. F. L. 1991. S. Mr.

Landin and Wallis, Fall von Safferstlen, represent durch size tot-make deponents.

Brunchaldrum, die die Trackes perfectet und eersopit hatse U. f. L., 1885, S. 549.

Mackenstin I. S., Tot-resides Tunteren der hatsen und der Trackes W. m. Pt. 1885.

Nr. 38

Mackengie L. N., Die larynge-trobesies Nesbildungen bei Tebereulem, Amer. Laryng-Gez, Jahrensen, Sept. 1801; C. f. L., 1802; S. 108.

- Febervaler tensors of the windpipe, L. of mod., 1882, Oct., C. J. M., 1883, Nr. 40, S. 655, Major O. W., Frendhörper, 25 Jahrenberg in der Nam merkelephalten, N.-Y. med. J.

1890, June 28; C. f. L. 1890, S. 425.

Martin, A. L. O., 1891, BJ, XXXII, S. 165.

Martin, Lupus pramité de laryan, Pengr. mol., 1889, Z. Sept.; C. J. L., 1830, S. 72. Marins, B. haeffe di Eoch nella diagnoss folia interculosi mringen, Gr. Jeph mpol., 1885, No. 24; C. J. L., 1885, S. 174.

Mineral F., Sopra un rates di inpue della lariage. Rif und., 1880, Faldenjo, C. f. L., 1880, S. 283.

Mananceri P., A proposite di un caso di tradoctomia per raforcolori della luringe, Arch, di luring, 1884, fiso. 4, Aprile; C. 1 L., 1884, Ed. L. S. 217.

Raure, Aphenesia on Diagnose and Therape de Kenkopffaboralam, Intera, Cgr., L. Otal, and Laryng, 1889; Intern. M. Eurobehau, 1889.

Mays Th. L. The med and city, reporter, 1800, Jan. 4, D. m. W., 1800, S. 252.

Maynet P., Bittlisier Tol stock Analysis intells Emissions known thosen, our versioner peritorications between sharmend in the Tracket Lyon and 1881, 23; Feet, med. stor. Pr., 1881, 18; Jb. c. Khik., 1882, Bt. XVIII. S. 311.

Martina P., Teler Tehrenfost der Neserschleinisse, Die., Wardeng 1880.

Minhelson P., Leber Telerredon der Name- und Mendetleinhaut Z. f. hl. M. Bit. XVII, Soppl.

Muller, Din Verbalten der Sehleindrume bei Kehlbegfederenbese Dien, Würzburg 1883.
C. L. L., 1886, BJ. XI. S. 36.

Molimie, Transuc et compte-rendui de la clinique de Dermate-Syphiligraphie de Toulouse. 1883/04, c. 2, Mt. é, gr. B., 1895, Bd. XX, S. 175.

Wass, Zer bakkernites Diagnostic and Propositic der Mittelahrstonungen. D. as. W., 1888, S. 1993.

- Sectionergetation was Obviousian A. S. Anamo a. Ombells, BJ, III, H. S. St.

Maritz, Primary Impas of the heynn. Fr. m. J., 1894. Febr. 27; U. L. L., 1892. S. 206 a. 631.

Nagoli v. C., Die nieben Piler Marchen 1977, S. 133 ff.

Number L. S. Poles due Vorkonnes von Tuberkollo-Ger bis Obserborn, A. I. M. N., 1884, Rd. XXXV, H. A.

Naunya-Schreiber, A. f. sop. Fish. o. Plarm., 1881, 14.

Nuclean Polar Largemeirensburkt, Jb. A. Sen f. Nat. a. Helli., Dresten, 1888,53; Med. chir. Doublehra, 1889, H. 22.

Nalderi, Primpo Larymaniorenious, Mada. J. D. 1885, Nr. 12; C. t. L. 1885, S. 451.

Norter, Bull. med., 1887.

Neumayer H. Em Pall von Munt. Kieferheiden: and Namuralmenton, A. J. L., 1894.
Bal. H. H. 2; C. E. L., 1895, Bd. XI, S. 771.

Nothing of, Zer Labre von Hossey, V. A., Bil. XLIV.

Namark E. Ein seitense Fell von prinning Provolabilitzontelserorben bei einer 61 julingen Pres. M. u. W., 1890, S. 319; F. 1 Ts. 1890, S. 200.

Oberthocken, En Fall von Lapue des Laryne, C. f. M. M., 1883, Nr. 28.

11715. Lehrback der sperallen publikationben Anatonio, S. 319,

Otto, Union Periphentile Internation (periphentischer Alexan) und Derubbench des Alexanse in de Trackes C. C. in. W., 1894, Rd, SSSR, S. 30. Grapowski, Lapin de Tonillo mogneto: Aux, de mal, de For., t. XVII. p. 311.

Panissi, Urber Interestors Simulandy-Sypen Tendink der 56. Naturi-Vers. Wirn., 1894. S. 420.

Parker R. W., Heitze Dyapnes bet einem 12 normilieben Kinde, pleistich auftertrad und innerhalb 19, Sumden fedrilieb zudigend insides der Importies einer verkasten Deute, welche in die Trachen derehgebrechen war. In: m. J., 1890, Oct. 18, C. C. L. 1891, S. 105—106.

Fau Lean E., Experimentally University regret above the Sycamore for Lattice der Nascotella, Ware, and Sep. Rev. 80, Atth. S. 8, 802; C. Lee, W., 1883, BJ, AM, S. 962.

Peterren Fest, Ventopfung der Trachia durch line verkaste und pelinte Moneinalfeiter, Hellung nich Trachistonia, D. m. W., 1885, Sr. 50, S. 165.

Patra Erm now Methods, Bakterner and Pitroperes in der Laft medicremien and as analys, Z. f. H., 1888.

Folland I. Supposting comes breeded gland, opposing into complague and of femotion Lordon Path and Trans. 1885; Vol. XXXVI. C. C. L. 1885; S. 330.

Pindir P. and Frieduc W., Urner primare latente Tolorcubse des Bachestantielksperplane, A. L. L., 1886; Ed. IV. S. 372.

East of these Cener distillantials of der Tuberceless and stee haupter-bire kinetic Localizationen im Kindoniter, 36 Vens, d. Named, and Assim in Probing 1981; A. C. Khin, 1884, B.C. V. R. 45.

BILL B. M. W. 1878, Nr. ST, 1879, S. 154,

Kennyi de K. Telescoricai e sezzale laryregea, libr. edin. e terap. 2886, face, 50, fl f. L., 1886, S. 384.

Recht. W. m. Pr. 1800, No. 19.

Place H. Johnsonstanding for count, largest thes, C. L. E., 1889, S. 489.

 The relation of larguagest to polarozary plefines and the importance of local treatment. N.-Y. mod. Bosoid 1987, April 23, C. J. L. 1987, S. 172

Burnet D. & S. M. Ob. 1978, BJ. X. S. 57.

Riccal, Knockhrist der Tracker mit Benedice, v. Zietzeen's Hautbert der mer Fath, and Then, 1896, Br. IV. 2, Halle S. 200.

Right, H. .. H. 1881, Nr. 35.

Robert, Ueber din Pathagonităt der Rakzerlen bul nitrigen Prosecura der Olyce, D. m. W., 1888, Nr. 44.

- Zur Morghologie der Rukterien des Ohrer und der Noverrachenraumen Zursch 1880. Beweitstellt. Die Hänfigheit der Londisonen der Lungsspätkies in den Oberlappen. N.-Y. 1893. J., 1892, Oct. 3. D. M. Z., 1892, S. 472.

Ethic and Lichtholm, Usin Talerovine, II, Cyr. 6 inn. Not., Westerley 1989, Support. Experimentally Untersuchargue idea Kublembaldenfastation, V. A., 1878, Bd. LXXII.

Schoolfer M. Zer Diagnoss des Laurgesteberestens, D. m. W., 1881, S. 307.

Schaffer M. thet Nava F. D. Tuberketten handste der Naux D. in. W. 1887, Sci. II., S. 308.

Soldies J. M., Lapus der Keltkopfin J. Oph. Ocs., and Laryng, N.-Y., July 1887, U. C.L., 1880, S. 73.

Schulercion E. Este Brist der Klink für Oren. Naien und Haldrankheiten des Commit-Regittés. Rosp. Tid. Moreo, 1985; C. f. L. 1885, S. 45.

Schnittitt. Apharicain for Diagrams and Therapa der Kehlbaylisberenbar. Intern. Car. 6 Ord. and Larguez. 1889; Int. M. Randreitan. 1889; C. E. L. 1890; S. 123.

Tolerenties Tennesen im Keldhapf, W. m. Pr. 1883, Nr. 44, if. (, L., 1884, N 280.

 Victoriferion der layen. Section des VIII Internation Longresses in Expenhagen. 1984; C. J. L., 188195.

- Schmitzler, Urber Centumous our Syphilis and Tehermion des Kristophe und die Universitätig syphilisarier Geschriere in Tehermion 50, Naturf.-Vers.; ist. kl. Bendemen 1887, Nr. 3 n. 8; C. 1 L. 1887, S. 101
  - Unior Conformation con Todorration and Syphilis. S. Intern. Congress, Int. M. Band-schun, 1890, Nr. 44, 56, 38; C. 4. L., 1890, S. 525.
  - Schotistica, Esperimentale Unrerendungen über die Wirkung inhalister Submissere.

    V. A., 1978. Bd. LXXIII.
  - Schrötter L., Verbessern über die Kranklichten des Kehlhaptes zu. Wien: 1887—1802. With: Beschüller: C. J. L.: 1805/94.
  - Schubert P., Bereit über die erste Leutren obeenkrafficker Thiligheit A. L.O., 1881. Bd. XXII, S. 10.
  - Schwalte fi., Ueber ein mit Endethal bekleidetes Hählenerstem zwischen Chrometerund Schrotien, C. f. m. W., 1868, Nr. 54.
  - Der Anschnoldsbrum ein Lymphysian und ein Zusammenhaus um dem Persolanssonlrien. C. E. m. W. 1869, Nr. 30.
  - Schwartze, A. f. O., Bd. XXV, S. 115.
  - R. Ramileach der Okombrithunde, Leipzig 1892.
  - Seiffert, Urber Tuberentme der Nusenrehleimhnet, Tagebhitt der 62. Vers, der Naturf, und Aerois zu Heidelberg, 1889.
  - Sexten S. Franckörper in Sameren Gebirgsange Transact, some old, Sec., 1888; Z. C.O., 1890, S. 655.
  - Sichenmann, Full von primiter Tuberedam des Warzenbermites, Z. f. O., Bd. XXI, S. 29.
  - Smith W. G. Lapus of the largest Dublin J. of med. Science. 1980, Sept. C. L. L. 1800, S. 597.
  - Nekelowsky, Sareta Iskowka, Nr. 15; Beltr. z. Chin., Ed. St. H. S. S. ES.
  - Sally S. E. The relation of named and intympted discounts palmentary informations. Journ. Am. and. Assoc. (Chicago) 1894; C. J. L. 1800, 101, 52, 8, 526.
  - Spillmann, Thes. 1818.
  - Stoork K., Die Krkrantungen der Nace, des Rachens und der Krielbugfen, Nethnagel's aper, Path. u. Then, 1800, BJ, XIII, 1 Then.
- Strans L. La fabricalmo et son buelle Poin 1935, p. 587.
- Sat la primare de basilis de la reloculare desse les services de l'homes non, à de m. enp. 1891, à VI.
- Sachanneck, Beilrige im aarmiles und pathologiemen Anatonie des Richengerolles. Ziegie're Beitz. 1888, Rd. III, S. 31.
- Tald 0. A. Sadden death dec to replace of supportable branched plands. Sc. n. J., 1885, Aug. 29, C. f. L. 1885, S. 509-510.
- Thingson and Hawlett, Microsomous in its healthy uses. He as J. 1825, p. 1204.
- Tobatd A., Do chemister Kellkarftrukkenen 1866.
- Tornwaldt, En Fall con Telerculose der Nasmetalenhaub D. A. i. M. M., 1880-Hé, XXVII. S. 58c.
- Tracker A. R. Kelifoppirmer, N.-Y. and Boood, 1889, June 22.
- Frantssam P., Handbuck der Okrenbelkunde von H. Schwitze. 1893, Bd. H. S. 155.
- Veskaki, Note sur un son de faberculese primities du larynu. Aun. de lar. 1992, Pére, I. C. E. L., 1802, S. 352.
- Triffferti A. L'a su probable il larinost tiboculare primitra. Bell della gone pest, On. C. f. G. 1880, 8, 68.

Valette, Les alemaines non transmiques de la trackée, Gr. des Lip. 1880. No. 91; C. L. m. W., 1880, BA. XXVII. S. 720.

Virehow, R. M. W., 1884, S. 221.

- Die kranklasten Geschrüber, Bd. H. S. 490.

Valland, Urber des Weg der Valorenbes in des Laugusspitzes, Naturf-Vers., Halle 1891, Z. f. M. M., Bi, XXIII, H. I. o. 2.

Veltolini, Telerkelbeillen im Okr. B. m. W., 1884, Nr. 2.

Wagner, Americ, hoping, Goa; C. f. L., 1889, S. 82-86.

Walls, Unley Fundationages are obeyon Theile des Treasmelleiles, A. f. O., Bd. AXVI, S. 200.

Wanascher G., Einigs Falls con Resoction des Warzenforbessen, Hospitals-Tebresse, 1884, Nr. 4 a. 5; A. f. G., 1884, Bd. XXI, S. 180.

Weighaelbaum, Alle. Wies, and Zabehr., 1881, Nr. 25-28.

Wendt H., Ziemen's Bandbash, 1874, Bd. VH. 1, S. 296.

Whipham and Bellépine, Telerester fapos of the larger: trackes and bisness pardisting strength of the trackes and bronchi, Sr. m. J., 1889, March 16; C. L. L., 1888, S. 425-426.

Willigh, Prig. Victor. Bd. XXXVIII. S. I.

Wroblewski, Zwii Phile von Tubercukse der Nasenschkindnar, Ungern iskanka, 1983, No. 19; C. L., 1895, S. 16, 17, 18.

Warns R. and Germayes. Do ville bactéricide du mante naut. C. c. de la Soc. de Bod., 1890, p. 25st.

Zurnike U., De Erzekheiten der Nass, derr Nebeslahlen und die Neuerbergeräusen. Berlin 1894, S. Karger.

Zaufel E, Mikroseganius-n im Secole der Ottes media, Pr. m. W., 1887, S. 222.
Writers Mithellungen aber das Verkenman von Mikroseganius-n im Secole Ser Ottis media, Pr. m. W., 1888, S. 61 ft; 1889, Nr. 6—12.

 Urber die Beziehungen der Mikrosepanieuen zu den Meti-Schrenkundengen und Harra Compressionen, A. S. St., 1991, BM, XXXI, S. 177.

 New Falls our genetics nones Minchenstandams, constitut deck des Diplorates primitation Fr. m. W., 1889, No. 5 - 12.

Zirmeson, Huntburk styr monoillen Patholicus und Therapic, 1894, 261 IV. L Hillie, N. 368.

Zunger, Tehn Syphite der timmer Onne, Z. f. O., Bit. XIII. S. 169.

#### Infection der serosen Haute.

Albert, Rol. Jt. 1871, Nr. 266.

Barra A. H., Resortio on the traceation nature of the so called pleasant Br. in J., 1890, No. 2532; C. C. in. W., 1890, Ht. XXVIII, S. 782.

Boundards N. Y., Comparative results in ninety cases of plenting, with special inference of the furnisquares of phthone parameter. Mod News, 1889, Vol. LV, No. 3; C. ( n. W., 1889, Bul XXVII, S. 767,

Bruns P., Information berniton, Rt. v. M. Ch., 1892, BJ, IX, R. 200.

Charrier P. R. Ueter du Personne american bu der Prus. Am. du Jeru., 1892, S. 1325, Wa. f. p. D. 1893, Rd. XVI, S. 494,

Captury V. Tober dis convengione Behindbeitg attrapersonaler Tehercules, Bt. s., 11 Ch. 1990, BA VI, S. 78.

Earligh Urber Phentic B. U. W., 1882, Vr. 3L.

- Eiselahung v., Beiträge zur Lehre von den Mitroorganismen in dem Binn fiebernder Verleitzer n. s. w. W., m. W., 1886, NJ, 5, 6, 7, 8
- Fernat Bakteriologische Untersechung sereibrinder Pleumiden, D. M. Z., 1800, S. 306.
- Fiedler, Zer Astislogie der Plearitie, Jhr. 4, Gen. (; Natur- und Heikannie, Dreeden, 1890/91; W. &i, W., 1893, S. 75.
- A., Gibt es cine Prezionitis chrenina constativa idiopathica? A. f. Kilk., 1888, Br. IX. S. 376.
- Frankel A., Berl, med. Ges., Sitte, v. 3, June 1824, R. &t. W. 1891.
- Ueber die bakunteskepische Untersenberg stripper glumtsteher Ergnos und die ansderseiben sich ergebenden diagnisatischen Schlassfolgerungen. Ch. A., Jalerg. XIII, B. 167; D. m. W., 1885, S. 546.
- Gembault er Chauffurd, Ende espie, en la virdence ich de certain épanchement de la plème et de péritoire. Bull et mein, de la sec, méd, des hip, de Paris, 1884.
- Grawitz E., Ueber gefernte Bezandtheile in 48 plantitischen Esselsius, Ch. A., 1895, Juliep. 18, S. 265; C. C. in. W., 1891, S. 391.
- Hagier C. Brachmekinbereslow. Cor. f. Sch. As., 1892, Nr. 24.
- Heath Ch., En Pall von Caries des linken Blokerwirtelle. Tod infolge Englement dines Parametremes in die rechte Pierralable Line., 5 Dec. 1890; A. J. Khin., 1893, BJ, XV, S. 354.
- Horowitz M., Ueber generaloische Perionitie beim Marne, W. m. W., 1892, Nr. 2; Nh. f. pr. B., 1892, Ha. XV, S. 144.
- Time, Beltrin vor Amblingie der Pleurina Bellage a. Norsk, mag. for Lager., 1895, 3; D. M. Z., 1898, S. 783.
- Jakowsky, Zur Astologie der Brustis-Deutzunstung vor. f. Sch. Ac., 1893. D4, XXIII., S. 280-381.
- January, Taleredoir Arminire, B. de ch., 1891, 1. XI, p. 185.
- Kast, Zur Pathogeness der tuterculösen Pericardzie, R. M. W., 1883, Nr. 33.
- Polor stripe Pericuditie bei Tubercolous der Mediastinaldrisen. C. f. m. W., 1884.
   B.S. XXII, S. 802.
- Kelsch A. et Vuillard L., Rocherchie me les lésions ununun-pathologiques et la mêtre de la plemiète. A. de phys. porm. et path., 1886, Bd. VIII, p. 162.
- Kiener M. Des pleurésies férino-possientes et des pleurieux purcleures propressent filtes. B. de m., 1890, No. 11, U. f. m. W., 1891, Bd. XXIX.
- Eonig, Uster diffuse periodente (Polerozkon und die durch miche bereitgereitenn Scheingeschwilde im Barck, nebet Bemerkungen zur Progness und Beimeilung firmer Kraubbeit C. C.C., 1884, Nr. G. S. SI; C. L. m. W., 1884, Nr. 35, 8 321.
- Exerbaryly, for Diagross der talerralium Plearite, Western 1800, p. 1680; Barangarten e Jb., 1889, S. 300.
- Legats, Neoplasses feminine et pérformaire. Un des hip., 1889, S. 801.
- Lory E. Bakterslagseines und Klimstes uter pleurimeine Ergines. A. f. sep. Paris. s. Phorps., Bd. XXVII, H. 45; C. f. m. W., 1880, Bd. XXVIII.
- Leyden v., Uslar spormus Peritoritis, D. m. W., 4884, S. 220.
- Litren M. Weber die Ecteviskiung neuer Mitternterenkoe nach stammelter Ecouption oder kanefisher Eutherung pleusitischer Ecoulate. Ch. A., 1882, Julya, 7, p. 181.
- Ludwig Ferdinand, Pren von Berem, Ein Betrag auf Artislagie and Publicings der Pletram, A. f. 16 M., 1882, Bd. L. S. J.
- Netter, Transmission irreputeries de la passionie et de l'infertion passimentage dese l'institut su donc l'orgène animale l' r. behat de lieut, 1888, 15, mars, p. 187.

- Paneini, Centribrio all'esiologia della plentiti filiare, intere, delle esione med., 1892.
  Partik O. Neuer Bitturg uni Miliarteterration des Pertinerum Budapest, kir. firvatego.
  1890, 29, Mirz. C. C. G., 1891, Bd. XV, 8, 785-136.
- Renders, Zer Goulette and Belandling for Empyons, Ch. A., 1889, p. 188.
- Sucure L. Un into de pleurisse arrum interculeuse et streptococcique, contribution a l'étade des assess basterieuses. R. de m., 1883, BJ, XIII, Nr. 4, S. 334.
- Schlanker E., Uder Telerraton als Urusche plesmincher delkasteren. V. A., Bd. CXXXIV, S. 194; C. c. B., 1894; Bd. XV, S. 490.
- Sanatar H. Uster-Plearitis in 6650gs con Unterleibenbeitenen, namentlich een selephierunden Abresson. Ch. A., 1886, I. IV, p. 371, O. f. in. W., 1886, DJ. XXIII, S. 743.
- Sick C., Zer Council der Lapurolouis bei Bauchbültzbereiten. Juliebuch der Hamburger State-Kraubensteilen. D. M. Z., 1893, S. 322.
- Viscords O., Weiter British for Kennelin der skronischen inchmenden tahruckling Peritories A. J. M. 1894, Rd. LH. S. 144.
- Weightelfaum, Uder sehre Localisations des partagenedes Vira. W. M. W., 1888, Nr. 28 - 32.
- Wrigert, Du Wege for Palerbelgibes as des gomen Hanton D. m. W., 1885, S. 452.
- Assists v., Usfor Tuberculous in Herningustern 84, Very, d. Sax, doubelt, Naturf, a. Aerus in Hallows, S., 21, -25, Sept. 1891; D. m., W., 1892, Nr. 12, 8, 267.

## Infection des Urogenitalapparates.

- Aby, Arthrigan sines Katarrhes von der Mass durch die Greieren mach dem Sterenberken, Geturid. Ges. zu Haustung 26: Peter 1985; C. n. d., 1994, Bd. XVIII. S. 1109.
- Ahrens A., Die Teheresten der Harnelten In-Din, Tebespen 1891; Mh. 6 po. D., 1893; BJ, XVII. S. 250-260.
- Mr. C. pr. D. 1896, B4. XVIII, S. 419.
- America, Containing allow view A, italy di clim med, 1892, then 2; C, C O, 1882, B4, XVL 8, 740-741.
- Subre V., Der erde Sachmen von Tellerhelbandlen im Harn, U. L. m. W., 1885, Nr. 9, S. 143
- Barthel G. Kin Fall von profuer Vaginationing mich Schrödenraphe bein Cornell, C. O., 1888, Rd. XII, 8, 785,
- Busingarian, V. A., BL MVII. S. 11.
- Warrantella, Em Trinkglas man 10 Jahren am der Varian metrist Feregu satteret, W. M. W. 1886, No. 9, c. c. o., 1888, Rd. XVII. 8, 708,
- Housto C., Austroniais Residenger for Tuberedays zur Organylähler, Berl. mel. Uss., 27, Febr. 1884, D. m. W., 1884, S. 150.
- Holan C., Zer Camietik der misseschem Nephritis, Jii. (Ehlt., 1883, BJ, XIX, S. 203)
  Hören. Die Teterratie und gefestschilltenen und gymkologischem fieldet. Falls eine Teterraties die welldigte verätzbergere, die derliespechil, 1891, 26. leglie; D. M. Z. 1830, S. 800.
- Kredin R. C. Taberenber des Pentinanna und der Dermankinge bei einem Sahrigen Krede Glasser und J., 1893. C. L. G., 1893. BJ, XVII, S. 1893.
- He it's Telden F. Teler did Fulls for Information des Urogential apparatus. New York, No. of Sci. Afr. 8, act., 1982, 541, 1883, p. 1883, B4, YAL S. 301.

- Buselings W. H., Unperdiction Franciscoper in the minoristic State. The Cinc. Lancet (in), 1954, Jun. 30; H. M. 2., 1805, S. 144
- Cahon-Bravis, Do Uropentalbimanyhoru (Gomerkov) der Matekov Matekov Ji. f. Kain., 1888, Ed. XXXIV, S. 369; D. m. W., 1892, No. 32; Ma. f. pt. D., 1883, Ed. XVI, S. 54
- Daniel, Ueler Genorrhan bei bleinen Malchen B. M. W., 1888, Nr. 29; C. f. G. 1894, Bd. XVIII, 8, 197.
- Cayla, Eithimean sutus (interestic-alterior Ferm) Progr. mid., 1881, t. IX, c. 33, p. 448, Schmidt's Ju., 1882, Nr. 5, S. 141.
- Chevel M., Usber die nexts Redens und Nebenhollenuntendene, Dez., Lyon 1800, Mn. f. pr. D., DOG. B4, XXII, S. 215-216.
- Chinci, Usber den Befund sungedehnter taberculiner Ulterations in der Vulca und Vaguna, V., L. D., 1886; 3th. 5 pr. D., 1887, BJ, VI, S. 328-326.
- Chwelson, Litter sen Ritts des Aubungens bei der Beschmidung der Julen. Mh. d. pr. D., 1890, Bd. XVI, S. 492.
- Grjeinsky, Zer Geristik der Fremikerper in den weitlichen Geschlechtstheilen, C. f. G., 1863, Bd. XVII, S. 192.
- Comby L. Tabernston des Testisch in der meter Eindheit. La mid. infantis, 15. da., 1895; A. f. Khin., 1896, Bd. XX.
- Cornil V. Ser la 101. des organes génimes de la forme. Etodos sep. et alle, sur la 10b. par Vernouil. 1888-1800, Paris (G. Masson).
- Courtains D. and Guyan L. F., Urber den Ravidian des Blaseninistites in den Hambasos, Ann. des mal, des org. gen. urin, 1894, No. 8, Aug.; Mh. f. yr. D., 1894, B4, XIX, S. 695.
- Cubarch, Wendeng and Estraction over in the Barathan prothonor Barandel. Car. E. Sch. Av., 1835, No. 8; Mb. C. pr. D., 1835, BJ, XXI, S. 586.
- Dullon, Totorrubon des Endemetriens, John Hepkin's Hospital Seports 1800, No. 7 and S. C. L. O., 1800, Rd. XIX, S. 1308.
- Burrier Ems Barmeld in der Barnblass New-York et. J., 1891, R. Mai. S. 547; C. 6 ii., 1802, B4 XVI, S. 190.
- Daniech, Usine die Recclampten von Implingen in die verbre Augenhaumer mit feberooksen Substancen, D. m. W., 1883, Nr. 17.
- Bening, 28. Jahrestering ther his Thirtybett its Jennyr solen Kinderspinsk as Beni 1886.
- Derrettle, He tembersen teterculouse par la trie giardale chez la franca. The de Paris, 1887. Qu. mid., 1888, No. 36; Z. C. Orbersch, and Gyn., 1894, Bd. XXIX, S. 153.
- Development, Nicht syphilitieds Uberationen der Velen und Vogins, A. de toolog-1885, Jan., Febr., Mira.; C. t. H., 1985, Ha. X. S. IS.
- Denzon Diagnos und Brimstiang des aderections Proctation Ber. de thes. 1, non-1806; D. M. Z., 1806; S. 700.
- Dittel, Usher Franklärper in der Blass, K. k. Om. 4, Acres in Wien, 6, Febr. 1891; B. M. Z., 1891, S. 154—135.
- During v. E., Feber Estrapeaintchauter, Ma. f. pc. D., 1891, Hd. Mill. S. 471,
- Dillath v., Unter infection Colpits blooms Middless D. m. W., 1888, Nr. 41; Mh. f. ps. D., 1888, BJ. VII, S. 1268—1269.
- Burand Farred. Les hasiles sure la universion militer, subsequien glommershipdu rein. Arch. de phys. 1970, et path. 1886, No. 4, p. 335; Raumership-les, 1886.
- Dures, Usine Niconsidercalor, A. d. or mid-de Life, t. Will, p. 25-27; D. M. Z., 1805 S. 950
- Elsenberg, insulation du Telesculos bei eines Kirds, R. M. W., 1886, S. 161.

Kuranani Berrag our Lides von der Unemitaberenisse Z. I. Geberick. n. Uyu., Bd. XXIX; C. I. S., 1893, Bd. XIX, S. 298.

Englisch, Urter interentate Perturettritte R. M. W., 1883, No. 50, S. 783,

 Urber den Einflust einer berechtenten labersellisen Diekrasis auf den Verlauf und die Erhandlung der Krankfeiten der Hammühre. W. in Deut-Coll., Sittig. v. 16. Mars 1801; D. M. Z., 1801, S. 279.

Epytoin A., Volver opinicis generalisies bei kleinen Walshen, Mk. Lpc. D. 1880, Bd. XIII. S. 534.

Eve F. S., Communication of into by sixed electronistics, Lane, 1888, 28, Jun.; D. m. W., 1998, Nr. 60, S. 722.

Fallry, Union the realism Affectionen der Black, Wichhalm 1893 (I. F. Bergmann), S. 140.

Finding, Discussion ofer Sacks. His Fall van interculsier Krimsburg für Adners uner: Cor. f. Sch. Av., 1993, BJ. XXIII. S. 604-400.

Fergust, De l'infection relevorieus par les cuis générale. Ge. habet., 1885, No. 2 et 4)
Propa. soid., 1884, No. 2; C. E. G., 1885, Bt. IX, S. 402.

Finne, Fulls use Uropeniulisterculese bein Weile, Forkandle 1890, S. 116.

Frankel E., Elmer Fall von Tuberculous des Hodens und Epolydimitis gammann des Nebenkodena August, Von im Hamburg, C. f. kl. M., 1894, Nr. 2; Ma. 6, pp. D., 1894, Bal XIX, S. 29.

 Berickt über eine bis Kindern indebnittete Epatemin infectioner Colpris, V. A., Bd. XCIX, S. 201; C. f. m. W., 1885, Bd. XXIII, S. 848.

 Beirrag zur Lehre son der Uberechtervalue, R. d. Handung, Statistrunteramitälten. Bd. IV, 189894.

 Welfrische Blass mit rakirsichen m\u00f3erreibsen tisselerung. Verhandt, d. untf. Ver. in Hamburg, 28, Nov. 1882; D. m. W., 1883, S. 446.

 Unigenzalis/secolosi Gelentaliffi, Om 21 Planturg, 14, Aug. 1898; C. E. B., 1889, B4, XIII, 8, 259.

Frankenburger, Beitrag zur Caemik und Artelogie die ministen Geniulle/mredom des Weises M. m. W., 1885, Sd. XVII; C. f. S., 1884, Ed. XVIII, S. 102.

Franque v. O. Zer Histograms der Uternstalsernkom Phys. med. Gen. in Wintburg. 1894, Nr. S. S. 41, Nr. 4, S. 49.

Franc G., Die operative Beharsflung des Inberculieren Assites. D. in. W., 1894, No. 45; C. L. G., 1895, Bd. XIX, 8, 700-200.

Freund R. W., Zer Camidik der Freudkarper in der weiblichen Geninden. C. L. G., 1987, B4, XL, S. 817.

Fraylan, Umgenitalinburging, D. M. Z., 1895, S. 20.

Friedlander C., Feber Louis Intercalon, Volkman's Sounds, &Co. Volt., Nr. 61, Z. f. Geburtsk, n. 6yn., 1894, Bd. XXIX, S. 102.

Garlis F. G., Cyclic dermoides eratopopilloma profilerans et taberculesis centil. Nersk. May. for Lineari, 1992. No. 40, C. f. G., 1993, Ra. XVII, S. 597.

Sichly H., Usber die prinnen Tehnrenbee der smittlichen Genindem, In. Dies., Heidelberg 1881.

Garchelf, Int. M. Benderlan, 1889, Nr. 23.

61) con Castration weren Redeministration. Wh, if  $\mu_{\rm c}D_{\rm c}$  1994, Rd. XIX, S. 680—681.

Worth Westmerthe in Jer Blain, D. M. X., 1895, S. 196-

Grotte P., Elisische Beitrige zur Nitrenteiserenlom auch Erfahrung aus der moliciniwhen Elisik zu Zürich, 1881-1891, C. f. m. W., 1892, B4, TXX, 8, 200.

Gutertork, Tubermion des Transmishmuratus.

Guilleweis, R. S. et., 1894, No. 12.

Statise t. H. L., 30 Jahrs Prote Erhbrungen en Kraubenbett und im erzfiehen Cabinet L. Th., Wieu 1873, W. Broundlier.

Suyon, Cutrition wegen Hadeninberesion, Citry was different

Habersohn S. H., Case of Chronic intercular disease of scatter and Fullopean lates communicating with the Shabber und investing Transact of the path, and of London 1804;95, Vol. XLV. p. 112.

Haberbein, Fall von Lupus vulras hypertrophicus in performas. A. S. S., Ed. XXXVII.

H. T. C. J. H., 1850, BJ. XIV, S. 550.

Haldenthalier, Usber essen Fall Intervalour Erkunkung der Porne raginala. W. M. W., 1890, No. XXXIV: C. f. U., 1891, B4, XV, S, 76.

Haverkamp, Schiener Frendhirper in der Vagun, Festeke, Wiesluden, I. E. Bergmann, 1890; C. f. G., 1894, B4, XVIII, S. 80.

Hegar &, Die Rotrebaue. Diegowe und ehrurgische Beitindung der Gepindulereslase des Weiles Stengari 1886, Perl. Erks.

Heiterg H., Die prindre Vrogenitelinbermiese des Mannes unt des Weites Verch. Fernelet.; Mb. 7 pr. D., 1892, St. XV, 2, 8, 46-47.

Heatiff, Elec Hairnafet von Sew Lünge in der Harnblass, Go. f. Gebortelt zu Leipzig, 408, Situn, 20, Juni 1882; C. f. G., 1882, 161, XVI, S. 718.

Hochmonn, Beirng zur Cereicht der Frenchlieger in der Stanblam D. m. W., 1885, Nr. 22; C. C. G., 1865, BJ. XIX, S. 1976.

Hodgmann W. H., Saratoga. Seltener Frenchteper in der Russ. New-York med. J., 1891, 11. April; D. M. Z., 1892, S. 1880.

Hofmoki, Guellechaft der Arreite in Wien, 21, Mai 1886; T. M. Z., No. 49, S. 555, Hümptmann, Printer Greiteführtrechen in der Schwangerschaft, A. f. G., 1868, SA XAIII.

Hutinel V. and Dotekampe K., Holescolerusloo, by Kinders, A. gen. A med., 1891, Stare Avril, D. M. Z., 1891, S. 550

Irrai A., Zur Diagnostik der Tebercelose des Harmppurates auf Grund des Belandes von Kech'seinen Teberkelbuchlen zu Hurn, W. m. Pr., 1884, Nr. 56:37 C. L. m. W., 1880, Bd. XXIII, S. 112.

Brant L. Usber Norenteberseless, D. v., W., 1880, S. 684.

Jaccoud, Nigrenthursdon, Un. m., 1894, 15, Nov., B. H. Z., 1895, 8, 976,

Jacoba, Usher Interculou Supingatides, A. d. tarot, et de gyment, 1892, No. 5; C. f. O., 1894, B4, XVIII, N. 863,

Jacobische, Castration urgen Hebensbererless, Mir. i. pr. D., 1894, B4, MX, S. 680, January 11 ob S. S., Der Beschendungsotte bei des Monnaueberert und mite Anthrepris. Mh. f. pr. D., 193, B4, XVI, S. 492.

Faul Curt. Urber die Verkoussen von Teberkelberdlen im gewinden istnitzbijgund bei Leitgemonwindsschi u. n. Y. A. B4. Citt. S. 192.

Junes W. I. Fall von Tehrendose des Useus mit eigesthändieber Bethelligung des Erskenfonrichtlis Amer. J. of statetr., DSS, Merch, p. 265-, C. S. G., 1986, Bd. X., S. 1686.

Julies S., Telapoles de Hobre lei Kielera, La (Unique 1889, No. 42.

Kantorowier H., Peter die Hofenieberesten ter Kindern In-Ditt., Bedie 1803.

Karawaki, Nebesholestaloculos, Dena, Versiniz, za Bellin, Stag. v. J. Nov. 1892, D. M. Z., 1892, S. 1667.

Starlin E., Ein Beiting zur Cassank der Fremitischer in der Hambline. C. f. ft., 1882, Rd. XVI, S. 368.

Kurin G., Klainde and bindesinds Universitances ofter hope value, by Black, Bant 1891; C. L. D., 1897; BJ, XVI S. 456.

Kuarling, Wakre-heinlichkeit der knachtelbayen Urbertragung der Tebererkest unf den Feitenseren beiter Ehren. A. of Pot., 1803, Sept., Xu. A. C. Klift., 1805, Sci. XVIII, 8, 124. Kirstein A., D. m. W., 1886.

Kiwisch, Klinische Verfräge, Bd. 1 S. 462

Knight C. H., Teo cases of chapter of the terms. N.-Y. pt. J., 1884, Vol. XXXIX, No. 24, p. 662; C. C. L., 1884, S. 143.

Kötschau L., Em Fall von Geminisbergeloss (Primire Talentebergeloss). A. f. G., B4. XXXI, H. 2; C. f. G., 1888, B4. XII, 8, 304.

Kaligou, Mh. f. pr. D., 1885, Bd. XVI, 8, 402.

Kontrine, Ers Fall van Lupen ruig peak at aroot. Mach. temerolog. a. dermatet. Onc.; Stage v. 6, Mars 1890; Mh. é pe. ib., 1809; Bd. XV, S. 81,

Kuplik H., Hodentsberedsse let Erndern, A. of Pol., 1889, Dec.; A. I. Whit., 1891, Bit. XII, S. 424.

Ernste, Urber etem Fall von reherenbier Erkensburg der Glass Ports etc. Ziegler's Botte, 1991. Bd. X. S. 201.

Kronig, Usbur dus baktersenfrindliche Vielation der Schriftmesowen Schwargene. D. m. W., 1894, No. 43.

Krzywicki e. C. 29 Falle von Drogientaltsbereiben. Ziegler's Beitr., Bd. ill. S. 295.
Kilmmel, Orlenskirl, Geo. 21 Banberg, 14. Aug. 1808; C. 2 G., 1889, Bd. XIII, S. 295.
Kintz, Scheskobornikoroston. Hell. Geo. f. Naturn. a. Med. Austorium, G. Mai 1921.
D. M. 2., 1891, S. 448.

Lu d'ame, 43 Verlandlung des àrmitéises Centrales remise in Genf, 29, Mai. Cor. I. Selt. Ac., 1802, Bot. XXII., Sc. 404.

Laurente C., De la taberculose de testido chez los jenses esfacts. El mens, des maldo l'unitrice, 1983, Mai; D. M. Z., 1884, S. 540-541.

Letter mann, Nebukadammeredon, Dura, Ver. a. Berlin, Stury, v. 1, Nov. 1892; D.M.Z., 1892, S. 1062.

Lubinian E., Liter spen Mohas ver haptnessedom teim Memeken, its Aemologic des Televadors und des Verbälteits en Smeghalem. D. n. W., 1886, S. 144 ff. Letchttattern, Allgemone: millicher Versie in Kolo, 10. Jan. 1882, D. m. W., 1883, S. 126

Lewure, Lepus der Veira, Lanc. 1889, 23. Nov.; C. & H., 1991, BJ, MV, S. 181, Lewin, Noberhodentoberenious, Depu. Ver. a. Serlin, String v. I. Nov. 1997, D. M. Z. 1892, S. 1967.

- Brogostalistaniano, E. f. ive. Wol. D. M. Z., 1886, S. 20.

and Outdooks votall. Experimentally Studies after the Berickunger returner Black and Barriotec, B. M. W., 1893, Nr. 18.

Lichestriky, Eta Poli von Tubecciose bouler Tuton, Gebuilde, gyn. from in Wise, Sing. v. 14, Mai 1980; C. r. ii., 1880, Ed. XIII, S. 830-831.

LUADATE P. J. M., Rt. L S. Rt.

Liverin, Emissionen der Holene, Z. i. Ca., 1880, no. XIII, S. 415.

Lindmann L. En Beirag zur Frage von der Connectional der Telegradose, D. m. W., 1883, 25, July S. 462.

Line contacts. Die Implictumelers der Propulsium, In-Door, Konigsberg 1889; G. f. Ch., 1992, No. 19, S. 125.

Mandacald A. Lapin de Valencelbeine, Edwig and J. 1886, April 4; I G. 1881, Rd 15, 8, 286-285. Madlehmer, C. & G. 1894.

Mass, Ein Fall von doppeller Habeninbervelou, Aeral, Verein zu Hanberg, Stirg, v. 23, Juni 1891; D. m. W., 1891, S. 1298.

Maldwet, Tubercalass de la corpe, Ugr. pour l'étude de le mé., 1863, Sea, 3, p. 528.
Halthe, Fille von Tubercalese des Urepraintarques bein Wells. Mag. for Linger.
8, VII, S. 10.

Wann M. Katzündung der Unteres beim Weiles Am. J. of the med as., 1891, p. 125; C. 1 G., 1895, Rd. XIX, S. 140.

Heinert, Oyntkelogische Gradbellaft in Desster, Sing, v. 14, Oct. 1890; C. f. G., 1895; Bd. XIV, S. 1528.

Mentance, Fall von Lapse Deen, Vereinig, ex Bellin, Mb. f. pr. D., 1895, Re. XXII. Hendelstehn, Teheskelbreillen im Harn, Verk, d. Ver. f. len, Med., 1884; D. m., W., 1884, S. 443.

Henge, Ueber misercalos: Promipure, etc., f. Gebornek, ra Leipnig, Strg. v. 12, July 1806; 6, f. G., 1804, Rd. XVIII, S. 24.

Urber ein habberierdeindliches Verhalten der Schattenseunde Nichterstangener.
 D. M. Z. 1896, S. 588.

Moyer, Zur Taberenios des Certin niori, P. I. m. W., 1885, Ed. XXXIII, S. 560.

 W. En Pail con impromentant intege simeler Communion. New-Tortor in Pr., 1887, Juni; SMn. 6, pp. D., 1888, Rd. VII. S. 280.

Michand, Uster since Pull interculars Ulteration der Uesters nach province Nierentalercelose, Bull. de la Son nauton, de Paris, 1887; Mt. 1 pr. D., 1889, Bd. VIII, 6, 2022.

Manka E. H., Helentsteresists but einem Sangings. Dr. m. J., 1884, Dec. 27, A. f. Khin, 1886, Rd. VII, S. 437.

Worand, Davi Behnen in der Blass. Dt. M. Z., 1895, S. 144.

Morton, his Pall von Tatercoloss der Prostata. 24. mei Sing. č. Brooklyn Dyrmatil. and Gonto-Uniony Suc. Mb. f. pc. D., 1805, Rd. XXI, S. 291.

- Talerrelon of the Fallopian latent atom and vapous Transact of the patterns, of London, 1893, Vol. XLIV.

Wooder L. Die Tabererleie der meldieben Geminden, In-Diese Rossin 1883; C. E. G., 1884, RA. VIII, S. 280.

Sunhaue, Em militer Frenchisque in der Hautrikes, 9h, 2 pr. D., 1884, Ed. XVIII, 8, 267—268.

Nevius Hyda L. Teter Sephina der Valus, J. of mun and genite-minus Discom-April and May 1980; Wa. f. pc. D., 1886, Bd. X. S. 429-430

Newton E. C. Estraction other Flanchs was der Blass, Mad. Rossed, 1892, Oct., No. 42; Nh. f. pr. D., 1893, Bd. XVI, S. 345.

Nuclices L., Usine Tuberculous der Creibre, Dans, Bran, 1800; Mb. 1, pr. D. 1891, BA, XII, S. 372.

Orthmann, Ein Fall von Provalenn taboquious dept. Soc. I. Gebortel, u. Gyu. iz. Berlin, C. f. G., 1888, Bet. XII. S. 154.

Particle Entirming since Frencherpers um des Hambless since Mannes, Bred Griff Z., 1887, Sr. 14; C. I. m. W., 1888, Rd. XXVI, S. 542.

Pasquier, Commission a Ivinte St in tal. remis. Th. 8s Page, 1894, 6, Smithell; C. f. inv. M. 1894, Sci. XV, 8, 250

Pasternataki Th. S., Zur Frags von der telegrations habeton durch Beschneidung. Mk. f. pr. D., 1883, Bd. XVI. S. 491.

Packham to, Em Beitrag at Kommune for therefore Lastenes for Velva. Amer. J. of shates, 1887, bug. p. 188; O. C. S., 1888, Bd. AM. S. 281-262. Propose and Bayes, Valorentine der Tuben, Lucy J. of the and st., 1894; Nor.), p. 6, 6, 1805; Rt. XIX, S. 805-406.

Physical, Concentrate adversarios Hydroselo. A. prov. de clan. v. II, p. 355; C. I. Ch. 1895, Nr. 47.

Pingun, Tuturculum genitale chea la franco. EX. Cgr. franc. de chia, S. m., 1980, p. 476. Polanco, Burno des Scharbengeroffen, colombia mir subpero Blabeng, desen Combresirki, Arm. 41 that a tipe. 1891. No. 3; P. E. G., 1892, Bit, XVI, R. 560.

Poncet M. A., Tebercalmo et la terre, Cgr. pure l'étade de la méserendos. Sem. F. 1805, p. 525.

Produkt, Tylentalescales, Gibered, Ger, or Hindows, Step. v. 21, Jun. 1888; C. f. G., 1888, Rd, XR,

Pezonouki, Stinkelen des abgestellichen Nierungewebes im Harn bei Tisbermönisrenthe Mit. f. pr. D., 1886, S. 192,

Revilled E. Telescales der meddelsen meninkerpen. Prop. so. 1881. No. 25; Sec. analus. 1884. 25 juny. C. 6 G. 1885. B4. XXIX, S. 199.

Bordiger H. En Beirng en Cannoll der Frenchieger in der weiblichen Hamblas-D. e. W., 1804, Nr. 84; C. c. to., 1805, BJ, 31X, S. 584.

Rönn, Ettrapolitala Syphilisintecton ma Bücksicht unf die Belnischen (augustechen) Verhältnisse, Gyor, 1800, Nr. 50 n. E; Mh. I. pr. D., 1801, Bt. XII. S. 500.

Rosenstein S. Verkoumen für Tubertellauffen im Harn C. f. m. W., 1885, Nr. S. S. S. Routin, De la syntte naturenteme, Progr. mid., 1884, 38; D. M. X., 1885, Nr. 46.

Banacherg, Telerrelasi der Uropentalapparde teim Weille. Firske takare eller handt, 1880. Bi. XXII. S. 300.

Sabeletzky, Zur Causitik der Franchissper in der Schude, C. L. G., 1889, Bd. XIII., S. 80—61.

Saulis A., Ein Fall von inhousiling Educations des Johnnas etc.; Mol. Go. as Band. 2, Febr. 1893; C. E. H., 1893, BJ. XVII., S. 289.

Sanger, Televoldes Cymun could be Triber- and Backfullus-realess, C. f. O., 1890, Rd. XIV, S. 522

En Fall on Lipse variate inter Relatelling on Rock other Lipsey. General.
 iii. iii. Lipsey 231, Sing P. J. O., 1801, Hd. XV, S. 238—240.

 Admin other Palles von Tuben-Tuberratuse bei Binchfellinberentuse, this, E tichnetal-Leipzig, 104, Starg. von 15, Febr. 1892; C. E. G., 1892, Ed. XVI. S. 608—609.

Salamann, Boungarier's No. 1887, S. 202.

Sammin, Behne in der Stase, Ectraction and Helling, J. des Sac mid de Lille, 17, 24, 1894; D. M. Z. 1895, S. 144.

Sandmann, Eukonstrille und Salpingtill bebereilen, exempleret mit florrerbes, blyn.
fim., Brainel, Sing. v. 28, April 1892; C. I. G., 1892, BJ, XVI, S. XXI.

Schunkariti K. Dis Unbergagung der Tubermiese auf dem Wege des gemblichtlichen Verkehre. A. f. id. Ga., 1872. Bd. XLIV. S. 460.

Schütz, Geberch, Ges. in Montery, Stag. v. 50, April 1889; C. f. G., 1890, S. 617. Simmondo M., Bausapaten's Re. 1886.

 Die Tehersches die muttlichen Gentulsprantes, A. f. M. M., 1986, R.C. XXXVIII. S. 571.

Signel A. Beiten; our primarys Gentalitaterodese des Welles mobil Bemerkinges ein Beschfeltsbereiten. D. m. W., 1894, No. 52; C. E. G., 1805, BJ. XIX. 8, 806-807.

Smith R. C., Tabuk-harden im Urin, Lancet, 1887, L. S. 982.

Smith 2: T., No Full con intervalsor Privalpina, Rr. 6yn. J., 1891, Bat XXV, Max and August, C. f. 9., 2001, BJ, XV, 8, 1002. Sammer, C. f. G., 1894, Bd, XVIII, S. 1173.

Spath E., Zer Canada der Comercrietungen. Z. f. tich e. Gya. Bd. XIX, H. S., Mh. f. pr. D., 1892, Bd. XII, S. 190.

 Ueber die Teberseless der Nieu im Zusammenkung mit jener des märmtisken Urogentralsparates. V. A., 1885, Bd. U. S. St.

Spruces Wells, Obhauen, Hardb, & Pranche, S. 702.

Scaliffecheff, Zegler's Bettr. 1984, BJ, XV, S. 375.

Steinheimer, Telermion des erspetischen Systems, Armit Lomiv, zu Nürnberg, 4. Sept. 1830, M. m. W., 1891, S. 17.

Statistical C. F., Usber die Schermities Erfernikung des Niere in deem Zenammenhang mit der gleichnamigen Afforden des minnendem Ursgemöntsparates. V. A., Ed. C. S. St.

Taylor I. E., Lapus sergiganous des Cervir eten und der Padenda, New-York und J., 29, Oct. 1881, S. 496.

Techninski, Pet m. W., 1892, Nr. 7; Mt. f pr. D., 1893, Bd. XVI, S. 492.

Yangkan, Telegolisis der Promits New-Tork &c. de Hed., Mb. 4, pr. D., 1894, BJ, XIX, S. 635-636.

Vuit E. Greeffielaff für Geberichtlie und Gynäkologie im Heelm, Sitzg. vom 9, Juni 1823, C. É. G., 1833, B4. XVII, S. 656.

Viatte, Eliziocks and histologische Unconschangen über Legen subjec. A. L. G., Be. XL, H. J. U. L. G., 1809, BJ, XVI, S. 47.

Walther H., Ero Corrolanorsochung der Janfachen Arbeit. Under das Verbaumen von Tuberbeitunglich im gesendes überitäligganzt bei Laumenselesbeiterhet. Ziegles's Beitr., 1894, Rd. XVI, S. 274.

Wantel, Ueber Nienmitherealou, Idia, Bresha 1838.

Weil C., Frendhirper in der Harmskry and Blass. Ureikridomia enterna. Pr. n. W., 1884, Nr. 48; C. f. m. W., 1883, Hd. XXIII, S. 287.

Weintrokener, Ein Pall von inberednen Geschwiere auf sychiktricher Geundlage, Geburke, gen. Ges. in Wice, Sittg. v. 22 Januar 1889; C. f. G., 6880, BJ, XIII. 8, 586-587.

Whitridge L. W., Taborenlesis of the female generative organs. John Hepkins-Haspital Reports, 1892, Vol. III, No. 1—3; C. I. G., 1880, Rd. XIX, S. 200—296.

Wijekham L., Ein Full son telescolosom Geodywir des Pents, Diagross and Helandlong, Mb. I. pp. D., 1895, Ed. XX, S. 800.

Widmark L. Gonokohken in S Paden von Valrougintie bei Kindern, A. f. Khik., 1886, Bd. VII, S. 1-2.

Will, Beobachungen abst die Balterinogie des meddielen Geschichteraries, Med., 1894, Nr. 1, C. f. G., 1805, Bd. XIX, S. 687.

Williams L. D., Tub-realise Erkrankurg der Portis caginalis Br. m. J., 1895, May 4: D. M. Z., 1895, S. SEL.

Winternitz E., Hechgredige Nationaleuros des Scheibs, regulant durch einen Freudkörger, C. f. G., 1895, Bd. XIX, S. 641-642.

Zweifel, Ein Fall von Lause sterl, Geburtel, fire an Leipzig, 333, Stug., Ib. Dec. 1891; C. L. G., 1801, BJ, XV, S. 238—230.

Zweigkaum M., Tobereakse Beschwaier der Volca, Scheids und der Vaginalportion. Gr. Iskanka, 1887, Nr. S; C. f. G., 1888, Bd. XII, S. 850.

# Infection des Auges.

Adler H. Cennyoundayer, Jbr d Wied Kreakenh 1815.

Abstander, Loyes der Conjuntion El M. 6 August, 1935, Sc. XIII. S. 209.

Amist, Die Tebergeless der Conjunction In-Dies, Zürich 1887.

Araeles, Rescouts della chaina ettalmon di Palerne, 1867/68, p. 127.

Aylt, Ets Full ren Tuberculuris tridis, M., m. Htt., 1882, Nr. 24, S. 750; C. f. Aughlis, 1889, S. 417.

- Lapes for Commedity, El. M. L. Aughlie, 1884, S. 1921.

Autenziech, Verende für die praktieche Hellende aus den Anstalten von Tubingen. 1908, Ba. L. H. Z. S. 309.

Base, Teleperion de Theirondrine, Q. m. W., 1894, S. 101.

Baumpurten, Ophthalmologisch-hutskepitelst Mitthellungen, A. L. Oph., 1874, Rd. XXIV, S. 185.

Urbor Layer and Taborralous, inscenders der Conjunction, T. A., 1880, BA LXXXII.
 S. 397.

Bock E., W. m. W., 1891, Nr. 18.

 Uniter dis saltium Faberculoss des Units. V. A., Bd. XCI, U. S. 434; U. S. Aughila., 1880, S. 186—187.

Bauchut, Gr. du Lip. 18(2), Nr. 1-2.

Burnett S. M., Tobersolom die Conjunction A. f. Aughlie, 1894, Ed. XXIII, S. 356. Brook, V. A., Bd. V.

Cohnheim, Usber Jubers, chorisid, V. A. BL XXXIX, S. 42.

Cravallhier, Trail d'anatomie path, pin., 1862, t. IV.

Coupuil), Telepuises des Conjuence. Port mol. chir. Pr. 1889, Nr. 31,

Burne, Unter Hanfighen der Loreitsberunken des Auges ste. A. f. Augink., 1866, Rd. XXXI. 8, 869.

Deutschmann R., Pathogeness & Chalescen, Brite & Aughle, 1891, II. 2, 8, 109.
 Unber genales Glacksrpertalencelose haus Messelum, Healt/Seile Festicher, G. J. Aughle, 1882, S. 255.

Epiercar, Emole stampas our la mé, prantites du tractau arriat C. L. Aughille, 1885, S. 476.

Fulchi, Grandon and Taberedon for Communities June, do Ottobuologia, Vol. XII. p. 36; C. 1. Aughlie, 1883, S. 277.

 Kingledon and austraciocher Beitrag zur Kommies der primitive Arielabercalous, C. L. August, 1886, RA, IV, S. 464.

Farry, Tak. much do in emporative Jenne, d'une, et chie, 1881, t. IX, p. 54.

Frankel B. Do Telervalon der Cheriolea und die Miterhoberealon der Einler. Jo. a. Kith. N. F., Rt. II, S. 113.

Weiter Mitchelungen von Telemolem der (Loriebber B. M. W., 1812, S. 4-6.
 Banne, Phila de Untervellungen aber intranellie Tanzen. Wieduben 1984.

Onyre, Ite is int. conjunction Ball, it mess, Soc. Princ, Applitt., 1885.

Garin-Hora Son in des blp. 1882 10. Feb.

Wirland, Berlint for 29. Natura-Vers., 1652, S. 223.

Genetla, Teleskel in der Täränselnier Indies, Genlen-Cyr. zu Neupel, 1888; C. J. Augan. 1889; S. 18.

Ornsteings, Observation during Observation, Ann. J. Orninet, 1870, L. LXIV., p. 177, Ornstein, Chamolife intervalous following Schweim, A. I. Oph., 1800, Bd. H. S. 210, Oneman de Street, Observation remaille & in Saladnice, 1977.

Bank, Dis Telepoulous des Auges, A. C. Oph., 1829, Bd. XXV, 4, Abd., S. 163.

- Writers Still-Margon Wer die Teberenhau des Annes ED, M. J. Auchlie, 1884, Bd. XXII, 8, 791.

Binemark P., Beitrage per Lekye van die Telescolous der hee, Curren und Conjunction, A. S. Oph., 1979, BA, XXV, L. AASS, S. I. Herff v. A. Berrag zur Kenntniss der Tebeschein der Schregung und die Chinem. In-Dink, Warstere 1993.

Horizo, Taboreal in Conchesce des Conjunction, Ch. A., 1875, H. Jahr, S. 1675.

Hill-Greffith. Case of primary lapse of the conjunction Most chose, Manchester 1989, Vol. XI, Nov.

Hjore, Kl. M. f. Aughik., 1867, Ba. V.

Hack, Ester Tabercaloss der Genjametira, Kl. M. f. Auglille, 1975.

Harm Jan. Ets Pall con printers lentererenture. C. f. Augkle., 1881, VIII. Jahre., S. 406.

Harner, Telerreit Conjunctions (Krankheiten des Anges im Kindensiter). C. f. Angleik, 1882, S. 546.

Jager, Onton. Zemely, 4, pr. Helle, 1865, S. F.

Weapp, A case of talk of the conjunctive with remarks. A. of Oph., 1889, Vol. XIX, y. 1.

Echler, In-Disa, Wirzburg 1884.

Küster, Deber borde Valerenkov, C. f. in. W., 1973, No. 18, S. 913,

Landwehr Fr., Zur Assinlogie des Chalarien Ziegler's Britz, 1894, Rd. XVI, H. Z., S. 986.

Lackiewicz A., Ueler Lapon der Cornes und Commetten etc. A. W. in X., 1877, S 60 ft.

Leidholdt, Berrage zur Council der Augenbaherenton, 1889; G. f. Aughlt., Sept. 1880;
Leewonthal, Ueber einer Pall von Impflaberenton der Conjunction des Monochen mit Befond von Tuberkelbachten, Inches, Halle 1887.

Loss, De la tab. de la conjunctive escapioni un tapar de cette unqueno. Th. de Paris, 1883.

hedwig, Teleronies for Thranodries A. t. Aughli, Bl. XXVIII, 8, 141.

Manfredi, Massumo presentito di uno stutto din. Istali di un caso a contribunione della informaloni. Ann. di Ottabuslogia, 1873, Ann. III. p. 178-186.

Manz W., Telegrapos der Cherisaine A. f. Oph. 1808, B4 FC, 2, Atth. S. 120, Marca, Beitrag auf Lehre von der Augensterreites. In Din. 1804, C. f. Aughik., 1884, S. 679.

William Em Pall con Budelaumberraion, C. f. Aughit, 1882, 8, 198,

Money, On the frequent association of chericalcul- and mentanal tolerole. Lune, 1883, 19; C. f. Aughik,, 1883, S. Mil.

Waller L. Ueber printer Tuberculou der Themendeuse Founds, I. Billioth, 1800;
 Males, Die Tuberculous des Lages. The spath, Rev., 1885; C. f. Armich., 1885; S. 184.
 Neumann, Ueber primire intervalue Erbrankeum des Ausre. W. m. Dr., 1877;
 S. 41.

Nitrati, Sec. de oph., 1880;

Pagenelecker, Berickt über die 15. Jahrneversundling der sphilanderschen Gemiliehaft in Heidelberg, D. w. W., 1883, K. 500.

Panne et Vancaux, Érade espér, sur la lub, de la comée, Arek, su opu, 1985, L. T. S. A. Amelika, 1885, S. Sill.

Paringud Tab. primitive de la essignative valeur des inscellations experimentales pratiquées dans la chasalte antériores, du, labd., 1884, t. XXI, No. 24; C. f. Augliée, 1884, S. 678.

Peak, Case of conjunctive layer, A. of cook, Vol. Hil. p. 343.

Perls, Zur Keuntziss der Tataunfese des Auges. A. f. Oph., 1973, Bd. XIX. Abdi. 1. S. 121-248.

Pflager, Laure der Conjunction, St. M. f. Alemia, 1826, Bd. XIV, S. 162.

Ponest, Ca. med., 1875, No. 7 of S.

- Un = 1881

Tal. primitive d'itis. Soc. de vior., 1882, 14, juin; 0a, mid. de Paris, 1882, p. 328.
 Pregel A., Telerodino des Bindelessi, W. m. W., 1893, S. 372.

Rampately, firmenous attents a lat. It communities Ann. distalm., 1886, Vol. XV, p. 60.

Rhein K., Leber primire Talamulass for Conjunction M. to W., 1886, S. 228.

Roy et Altaria. Observation obblique de bacille de la tab. Sans la comée. Ber ella.

Buter, Erichteresion A. I. Aughik, 1841 BJ. X. H. Z. S. 147.

Salper F., Britist str Telepolise for Themselves, A. f. Oph., Ed. XL, S. 197.

Samelesko, C. i Argille, 1879, St. III, S. 219; 1880, Rd. IV, S. 29.

Sattler, Ueler can interestive Extractions des Schoeren und miner Scheiden und aber Neukanterbrechten A. J. Oph., 1878, Ed. XXIV, 3. Abda. S. 197.

- Irish boop, On., 1971.

- Tutoreclose for August Kl. M. f. Aughla, 1877, Bd. XV, Bellage, S. 74.

Schuler, Die ekremiede Tuberenken des Auges Kh M. J. Aughth., 1888, Rd. XXII. S. 307.

Stilling, Tubrettee do Thummacho, Nagels die, 1, Tu, 8, 462.

- Poles Telermines der Conjunction, A. f. Opt., 1880, Rd, XXXII, S. S. 225.

Sasskind, Kinischer und anstennicher Beitrag zur Teberseless der Thrinmelrine, A. ( Auglik, 1807, BJ. XXXIV, S. 221.

Swampy Primite Televroless der frie Transact, of the Opinia Soc. of the United Kingdom, 1882; C. J. Aughla, 1882; S. 463.

Tangl. Uster die Actiologie des Chalamen, P. C. Atsuare, DOI, Bd. AV.

Traitel, Ein Pall von rehelter Irjanbermann, B. M. W., 1885, No. 28, S. 445.

Valudo, De la role conhire che Einde exp. et clire, sur la tete per Versimili, t. L. et p. 140, ét p. 500.

Vignes, Tubresion des Conjanetra balla. B. M. Z., 1800, S. 50.

Wagonmann, Belvinge zur Kenntenn der intermitiern Erbrankungen des Schargung. A. f. Oph., 1888, Bd. XXXIV, S. Abth., S. 145.

Zur Kematalo der Britzepolitis intercedura, A. f. Oph., 1886, Bd. XXXIII, Abib. 4;
 S. 225 and S. 257;

Wagnes H. M. at. W., 1895, St. 266.

Walls, Unior Toberminio der Conjunctiva, Kl. M. I. Aughly, 1975, S. 275.

- Usber Teherculose for Auges. Kl. M. J. Aughlia, 1877, Bd. XV, S. 285,

Weller, Deber due Vorkommen von Tuberkiln um Auge. El. M. f. Aughik., 1877. Ed. XV. Bellage, S. 128.

- Zer Parkopenson des Chalanten, Kl. M. J. Anabilk, 1891, Bd. XXIX, S. 206.

- Unter dix Tuterculus des Auges A. J. Oph., 1867, BL XXIII, S. 57 - 158.

Welfe, Chitcal lecture on a case of tabecule of the iris and citing body, C. L. Aughlia, 1882, B4, VL 8, 149.

World, Unter Briedlermice, C. J. Alichit., TNO. S. 196.

#### Infection der Drüsen.

ARTARAM, Televrorum, Femilie Dublin J. of mod. science, Oct., 3885; C. J. L., 3885; S. 335.

Albertandt, Ein Pall von Carjaneuralinberedess Hert und Ges., 1891, Jan.; B. M. W., 1891, Nr. 3. Ballen, Ann. de l'Ant. de l'ada et de Bact. à Balarest, 1898, 1, p. 400.

Balman, Respectes and observ, on excitions disease. Leading 1832, effect on Wakipmath in A. S. Kick., 1880, Rd. XI

Berrutti C. Ospinio marino Prescorces Turino 1877—1879. A. f. Khib., 1890, BJ. XI. Brucareshweitz, Ela Full sea Telescolose des linkon oberes Augenlates M. m. W., 1892, S. 377.

Broke Th., Beitrag zur Statistic der Exstrpation überenfeser Lymphdrissninneren. In-Dos., Eist 1887.

Burnett S. M., Tubereduse der Conjunctiva A. 5 August, 1898, Bå XXIII, S. Rod. Dennue, Ueber die Handigkeit der Tuberedices und thre hasptockeichnen Leculiusbesen im Kindender. 56. Vers. 5. August in Preiburg 1. R., 1883; A. 5. Kaft., 1884, But V. S. 41—41.

Flesch, Deber Actidogie und Prophylane der Kindernberesion. W. m. W. 1891. S. 608.

Garri Karl, Usber Drosspatseredos and his Wieblighed frikneitiger Operationsu.

Garber, Be la references de la conjunctive, Brill, et Minn, Sec. Franc. d'aphib., 1883. Garber, Berring au Casantik der Impfraherenkom beim Manuchen. D. m. W., 1889. Nr. 16.

Haub O., Der Taberentom des Auges. A. f. Oph., 1879, Ré. XXV. 4, Abril. S. 163.
Westers Mitthellungen aber Tubercutom des Auges. El. M. f. Aughli., 1884.
Ré. XXII. S. 391.

Hamilton Holenberculos, Telerculos der Habbynphdrüsen Med. News, 29, Oct. 1932; Nic. L. pr. D., 1893, B4, XVI, S. 549.

Hill-Griffith, Care of primary layer of the conjunction, Mod. Chron. Mancheson, 1889, Nav., Vol. XI.

Holit And, Taberesiar inoculation in a man, Lanc. 1886, Vol. II; No. 7; Biamparten's St., 1886.

Horner, Die Kraukkowe des Auges im Kondender, Gerhauft's Randl. 8. Kinderhundlieden, Tabingen 1882; D. m. W., 1883; S. 500.

Erackmann E., Uefer die Benishungen der Teberentens der Haldymphörisen zu der die Tensilien V. A., 1894, Bo. CXXXVIII, S. 184; C. f. L. 1895, Bd. XI. S. 725.

Leaner v., Ueber die aperatrie Behandtung der vorkwerden Lymphitzussischerbungen. Med. 6ez, au Leipzig, Sing, v. 28, Marz 1882; R. 11, W., 1881, Nr. 25, S. 300.

Lower, Bern, Ver, in Herim, J. 18c. 1891. Mh. č. pr. D., 1892, Bd. XIV, S. 1931. Louisia: The studiogy of interrulosis. The J. of the unex. med. Acc., 1832, 17. Jun.:

D. m. W., 1802, S. 756. Line De la talezculous de la conjuntare comparire su lapar de cette ampiense. The

de Paris, 1883. Mans W., Zwei Falle von Tuberculus des Auges, St. M. I. Aughlie, 1881, Bd. XIX.

S. S. Milligan v., Em Pall von Sandchantelerrenton, C. f. Aughtz, 1882, Sal. VI, S. 191

Müller, Zur Kenstniss der Emdernbereubes. M. m. W., 1889.

Mules, Urber Tubereslase dis Anges, D. M. Z., 1880, S. 648,

Neumann H., Ester Branchildinoutabousian etc. D. st. W., 1880, Nr. 9-17,

Number handers, Em Fall von Tobere, conjunct. Cor. C. Sch. Ac., 1883, S. 22,

Northrop, Dir Tubatesiose der Kinder, N.-Y. m. J., 1891, Jun. 21; D. m. Z., 1891, S. 1011.

Namesk E. Ein others: Pall and primary Brondhaldratestabercalon hel omer stylke From M. m. W., 1890, S. 357. Parimand, Telemolass primities de la communicación de la Lebd., 1884, t. XXI, p. 296. Piarimi. Telepholasillos in des Lymphérises Nichellature/Son. Z. f. to M., 1892, Bd. XXI, S. 309.

Propel A., Telercaloss der Bindshart, W. m. H., 1893, K. 372.

Rhein K., Ueber primites Tabercalous des Conjunction, M. m. W., 1886, S. 220.

Rillist und Burthen, Handlock der Kinderbruthheiten Urbensent von Hagen, 1845, Sucurie, Urber Amygdalfüs hermunis einem fahrenfesen Umprenge. A. pin. de

usid., 1894; January: C. E. L., 1886; Bd. XI, S. 174.

Sattler H., Deber die Wirkung des Tubercules und die experimentelle Briefebersulese beim Kannecken, D. M. W., 1891, Nr. 40, S. 1139, ann D. M. W., 1892, Nr. 1 and 2. Symmouthern, Ein Fall von Tuberculess des Libre und des Auges, In. Dim., Marbertz 1889.

Spengler C. Zer Bronelialdensuntstereniste der Kirder, Z. f. H., 1893, Bd. Alll, Staligenberger, Beforden sinn Kinder durch die Milde eine tabendam kann

Petter W. Ch. Pr., 1888, 7; D. M. Z., 1889, No. S3, 8, 802.

Steiner and Nearentter, Prog. Vi. 1865, B4, II, S. 34.

Stalling, Feber Teberonides der Conjuntera. A. E. Oph., 1886, Sd. XXXII, S. S. E25.
Volkurann, Teberonide Kriminiungen der Jesu Chirorgen ungünglichen Schleinhaus, XIV. Co., d. destenden der, f. Ch., 1885, D. M. Z., 1885, Nr. 30, S. 338.

Walls, Ushar Tallerculos, des Aleges, El M. f. Aleghla, 1877, Rd. XV, R. 285.

Wichigamith H., Zur Pathologie and Thomps der scropholos-inberentiern Lymphdrivengeschwidste by Kindern bis zu 10 Jahren, A. f. Klick., 1820, Hd. VI, S. 333; Hh. J. pr. 1x. 1820, Hd. X. S. 127.

Zurelphaum, En Pall con adorestion Cheratina der Vaira, Vagna und der Perlie vaginate aten. R. M. W., 1888, Nr. 22; Mt. J. pr. D., 1888, Ed. Vil. S. 662.

## Indection der Knuchen und Gelenke.

Hauselt, Veter die Zenellieugker von Implimmen in die roedere Augenhaumer. D. m. W., 1883, S. 287.

Bernens, 20. Jahresbericht der Jennerschen Kinderspittles an Bern, 1882.

Hallinger, W. L. Ch., 1889, No. 35; A. J. Klifk., 1890, Bd. XI, S. 224,

11984) I. Using interculies Erhandung the plants: Schulellmochen, D. m. W., 1885, No. 6; A. f. Klife, 1887, Bit. VIII. 8, 133.

Juffie K., Ceber Knickentstermins, Z. f. Ch. B4, XVIII, S. 432; C. I. m. W., 1884, B4, B1, S. 39.

Kulen H. Heitun am Lehre der primition Tuberculos der Displessen der langen Habenstanden, In.-Diss., Warstung 1933.

Konig Fr. Die Taberealous der Kanston und Gelenke, Berlin 1884, Heselreald,

Krauce F., Die Tuberenbes der Krauten und tielenbe, Liepzie 1881, F. C. W. Vagel. Middalderpt G., Kin Fall von Indonen einer penettienelen Kniepzienberunde durch taberenbess Virus F. d. M., 1886, Dd. IV, S. S. 269.

Willer W., Esperimentally Errouguage typically Knockenholorentons, P. S. Ch., 1986, Nr. M. Bayanarton's Ro., 1986.

Otth, Start von Kenne.

Renker H., De Ossongelite for Kleiner Extendenchen er den Hinden und Plasen ausgleiber Einder Spinz renken) in fest Beziehung zur Taberrelies, JL f. Khik., BJ, XXV, S. 217.

Selectariti and Krause, Union the Verticanes, we Telepholicellar bei Jurgiour und

- Schuller M., Experimentalle Untersationgen over die tienen der erreckelmen und teberentiern Gebenheitstellungen C. f. Ch., 1878, S. 717, 1879, S. 565.
- Die Actiologie der ehrenbeiten Knochen- und Gefenkentrandungen Z. f. Ch., 1881.
   R. XIV, S. SSA.
- Sprengel, Telepodess der Kansten und Gebrike mit Exchicht auf Astistogie und Localisation, St. Vers. d. dontein Naturi, u. An in Frederic, A. f. Khin, 1884, BJ, V, S. 54.
- Thomas, citri van Sprongel.
- Unger, Zur Pathologie and Thompse der Spira centers, A. f. Kleid, 1890, Bd. XI, S. 280.
- Talkmann, Tabercelius Erkrankung der dem Chinagon augusglieben Schleinshaus-16. Chin-Cgr., 1885; D. M. W., 1885; Nr. 10, S. 708.

## Infection des Gehirns.

- Abelin, Mitthellangen are des piedistrischen Klinds um sligendrien Krankenbaue in Studdelin. Nurd mot Ark., Bd. XIV, Nr. 12; A. f. Khik., 1863, Bd. IV, S. 1-20.
- Atturez. Cas de belorcale cómbral teoló el coloro obre un cultura da treate mosani dell' XI, congresso med tatornas Bress. Vol. II, 1804, Pediatria, p. 126.
- Berthod P., Ueler die nich Oprinteren bei Tuberedown aufgreicht inberedown Hemignie fiz. fiebel., 1884, A. jullet, Na. 21: Schmidt's Ju., 1880, Rd. (2011), S. 291.
- Birrand, Taboculito Scuingitis infelge depelection Entirpation on tabeculaten Pyrodpinoseken its fatel, 1886, No. 27; C. E. G., 1886, Rt. XIX, S. 200.
- Braunwell B., Ein Full von Cercleroptnalmoningite und sin Fall von tabercellier-Montroptic etc. Lane., A. f. Kith., 1880, BJ. 1, 8, 91-82.
- Caspart, Ein Full con Meningitis interculose. Cur fi Sch. Ac., 1888; Nr. 15; A. f. Ehlir, 1884; Bd. V. S. 370.
- Chiari, Priporale von Meningers Substruction, W. M. W., 1866, Ed. VIII. S. 105.
- Drumo, 22 Administration Junear when Kindespender as Berg, 1884.
- 17. Jahrechysicki, 1879,
- Ein Fall von ampdarense Tuber-view des Kleinkitzes Jim des Berner Kindengthiles 1879; A. C. Kinke, 1881, Int. II, S. 346.
- 26. Jahresbericht, 1888.
- Dennig A., Sur Diagnoss der Messagets statectales, M. m. W., 1894.
- Direct R., Usber den gegenverrigen Stort for Televation-Fermione, Windustria 1897, L. P. Bergmann.
- Doutrelepont. Lague vili palutne, Berl. med. Om., 21, Mai 1884; B, kl. W., 1888.
- Editifican D., Unfor Meningine Internation and Teleprober in Airstoniber, Milliant day Ver, unbiote, dashe. Amon., 1870, B. 7, S. 51.
- Eighenberg E., Deber Wemerschnitzug interestunt Pro-mittel für Operationen, bemittel im Kinderschen, in-Don., Stori 1887; A. f. Khin, 1889, Dd. X. S. Sci.
- Flurch von, Urber Antichale and Prophytass der Einsternbercuben. W. m. W., 1891. 8, 908.
- For a Rattonio Sir. style ospect, 1885,
- Frinkel A., Uder des néssendéen firmitéeres, D. m. W., 1887, No. 18, S. 321.
- Parteinger, Zer kunnelen Bedeutung der Spinnenerten Bert, med Gen., R. M. W. 1995.

- Gruneri, Johnstericht über die Thützkeit der soughtein Unterstäte-Ohnstellicht zu Halle a. S. com L. April 1892 im St. Mars 1893; A. f. O., 1804, Bd. XXXVI, S. 200.
- and Parent, Jakresberjehre über die Thinipkeit der Beniglichen Universitäti-Okomstraft au Halle u. S. vom f. April 1891 au (D. Marz 1892; A. f. O., 1883, B4, XXXV, S. 239, 180, 254.
- Guida T., Ob die talercellos Mentropiis bei Kielom in Walenam primir mi? La Pediaria, 1894, Petr., A. f. Kirk., 1896, Bd. XIX, S. 478.
- Hilbert, Uebe transatiole Meningitis interesions B, M. W., 1881, Nr. 31; C. I m. W., 1899, Bt. XXX, S. 189.
- Huguenin, Inferisusseco for Meningitis Co. f. Sch. to., 1890, Bd. XX, S. 237.
- Key and Retrius, Untersechungen etc. Need, med. Ask., Bd. II, IV, VI, Stickholm, 1970/76.
- Knagge R. L., Cam of talescaleds of the site, concretely ligament and retira, Ophtic. Ber., 1892, Petr.; O. & August., 1892, Ba. XVI, S. 229.
- Knapp, Chronische Ostes media purebreit, alle Longerschereckee, Ereffnung der Warpenfertsattes, Tod an senter Bestlatmerlingitis, Autopaie, Temperet, of the sammus out. Soc., 1892, 25, annual meeting, Vol. Y. Part 2; A. L. O., 1893; BJ. XXXV, S. 50.
- Karraer D., Das Fertebritten der Kennthillen der Pautenbeide durch den erreissehne. Canal in die Schadelbeide. Z. f. O., 1892, S. 296—231; A. f. O., 1894, BJ. XXXVI. S. 124.
- Kassel H., Uder diministre Tuberrelase, Ch. A., 17, Jahry.
  - Unter since Full von interestions Carins des Februshins um Simultirantees und dudurch erfolgtem Ausbrach offigmentee: Wittertaberrentee: Ch. A., Johny. XXV., p. 187; K. f. O., 1894; S. 176.
- Liebriisim, Die Penetiva im Scharzelmedeulraum bei Gehirnkmankleiten. Von L. wies. Heilbande im Konnederge D. m. W., 1890, Bit, HI, S. 1294.
- Leith E. T. C. Cowleid aboves with symplectic resembling inforced meningit. B., in. J., 1895, 11, 264; Z. E. O., 1896, RA. XXVII, S. 330.
- Markel, E., Urber Miliarniberedose der Ris. W. m. W., 1894, Nr. 2405; G. f. Aughle. 1898, Rd. XVIII, S. 494.
- Martian, Episoles et complications de la taberculose permittre commune du premier age: parallèle de corre figure de taberculose avec la serréalementaire. S. m., 1893, No. 54; C. t. B., 1850, Rd. XIV, S. 632—633.
- Meiter E., Zur Ferdeltung stitischer Eiterungen in ner Schuteibeite durch den Caraka constiere A. L. O., 1895, Bd. XXXVIII. S. 200.
- Sart, Ets mids typicder Fall con Parennous. Con f. Sch. Ac. 6885, No. S. A. 6 Eats, 1887, Ed. Vill. S. 280.
- Nauwork C., Estige Meningdis bei errepoer Paremento, A. I. M. M., 1881, Ed. XXIX. Northrup W. P., Vennethicke interesine Infection von Backer au. N.-Y. med.
- Per Land, Nov. 15; C. I. L., 1800, S. A13.

  Parker, Ein Pall con Meningite interestons and allgemeiner Teterculous mach Pall, and den Kopd. St. f. Klatt., 1883, B4, VK.
- Rank, Seitres ser Gewichk der doppdestigen Volervelass des Warnesfertantes. In-Des., Misselen 1891; A. f. O., 1808, St. XXXIX, S. 168.
- Robertell, Abres du cerrenz dans le cours d'une phiblide polanomire. Progr. mid., 1886. No. 29; C. f. m. W., 1887, BM XXV, S. 430.
- Sattimey et L. Ein Pall von armer Meningste mis-realiza mack & colorate Behandland since Pathine palmerers. B. M. W., 1891, Nr. 5, 8, 124-125, C. 4, B., 1891, Bit 17, 8, 300.

Salis e. A. Dim., Birm 1885.

Sectioned on Layer of the layer, N.-Y. med J. 1885, 5 Dec. C L L. 1885, S. 456.

Subilling F., Uebr die Bestehungen der Meningitz talerenten im Traumen der Schadelt. M. m. W., 1805.

Schwalte M., C. f. n. W., 1863, No. 30; 1868, No. 54.

Schwarz, Zu Minischen Wurdigung für Dingmen der febere, Meningine vermittelet der Laudolperection A. 2 M. M., Ed. LX, H. 2 and N.

Seeligmuiller, A. f. Khik., 1884, BJ, V. S. 41-48.

Simmonds M., Ucher Tuberculose des minufiches Gesitzleppareirs A. f. M., 1884.
BA. XXXVIII; Mr. 1 pt. D., 1887, S. 919 - 220.

Sinceph and Manicatide, Zer builliere Diagnose for Meniapire belove, forch die Lembalpenetion B. M. W., 1888, Nr. 18.

Tirehair, Krinkbafts Seichweists, Bt. H. S. 155.

Wagner, Erbrankungen der Ochiere nuch vinfactor Nammeperation M. m. W., Sr. 5051; A. f. Khik., 1887, Rd. XIV, S. 439.

Warfolning F. W., Hygien, Ed. XLVIII: Jh. C. Rhit., Bd. XXV.

Wortmann L. Bernur aur Meningste inbereifen und der tichtenberregese im kindlieben Alter. Jt. f. Khite., 1885, list. XX, S. 300.

Ziemeisen v., Deber den diagnastierhen und fürragemeisten Werth der Paurtan des Wirbelessnis, XII. Cgr. f. inn. Med., Wirscholm.

# Infection der Gefüsse und des Berrens.

Birok-Hirrokfald, Urber Takerschen in Herzbrenden, D. m. W., 1892, S. 267.

Chiari Urber Hersthrunderfabermann W m Pr., 1894, Nr. 34, D. M. Z., 1895, S. Stl.

Classacz, Esber interculies, king-schriedige Medineine-Ferneardris and Telegralese des Hernfeliches, D. m. W., 1892, S. 161.

Consument, Cologo browds area in predait d'un embourdite. Lyon méd. No. 21, 1894. Hanna. Britage per Lobre son der seulen Milantoherminise. V. A., Ed. CVIII, 1882, S. 221.

Reller, Usber talouselies Endouarditis. 55. Vers. d. Naturi. v. Ac. zu Berlin, 1886, S. 420; Binnigarien's Ru., 1884.

Herzheimer, Ein verteur Pall von chumsenighe Mitagratecouless in der affenen Lungenariene, V.-A. Ed. CVII, 1885, S. 180

Birachtyrung H., timorr Hermischol bei nisen Kirde, J. J. Khili., 1882, Bd. XVIII., 8, 183.

Kamen, Aertempter and baberesides Grandlage Region's Betr., B4, XVII, 1895, S. 416.
Katlar, Deber Bernfacosbermierrakoe, Pr., m. W. Nr. 7 and 8, 1896.

Kundendt, Ueber der Vorkomme von Enderarditte barbrien ideeren bei Carcition und Tuberculou. Wester mot Hillion, Nr. S. 1885.

Londe et Petit, Endscardte vipitante telerculeum Arch. gin., de mid 1894. Jane., p. 94.

Mender, Select intervaluas del mioraron. Birtina de la amicad med, aracettas, Jeffs Aurust, 1894; Centralit. f. ion. Med., Nr. 7, 1895.

Nasse, Beneige auf Kenninse der Asterierungsvertess, V. A., St. CV, 1886, S. 173. Palitäk, Erber Taberraless des Hermandels, Z. ( 1) St., St. XXI, 1882, S. 186. Recklinghausen, Herzinberenton, V. A. Bd. XVI.

Tripler, L'enfourdits informieux, Arch. de med. espér. 1890.

Weigert. Under Veneraberhot and the Humbangen for spherodown Blattafretten, V. A., 1982, BA LXXXVIII, S. 1962.

#### Indectionitist.

Auders, D. m. W., 1801, S. 444.

Haus, Hemerkongen ser Frage von des Consepteriült der Laupenteberaline und Werdie Helandfung der betrieren Deutsche Klimit Nr. 2021. Verbaus-Wrach, St., B.L. H., 71, S. 201.

Bennet. The centarion of phthinic fir. on J., 1881, Oct. 11.

Bergoret d'Arboix, La phince pulsaceur, data les patites incalitas. Annales d'Applianpatitute. 1867, Oct., p. 312-303.

Bijsch Hierarkteiß, Urber die Pferten der placenheren Infortien des Febra. Ziegler v. Beiter, 1986, Bl. TX, S. 383.

Brockendahl, Ergebniss des Schwiesbandssendistüt des Vereins in den Jahren 1970 ble 1872, Shith J. d. Ver. schleist debt. Access 1879, R. 7, S. 107, 1879, H. 8, S. 143.

Bryke, Negle Returner on Televenisse som en injective. Sygd-Hirsch, Magna, for Lagor, SR, Vot IX, p. 725.

Startery Jee, Claim! Source on the contegues over of palacetary communities, D. M. X., 1882, S. 311.

Cassas. Dominente pour server à l'honoire de la contamie de la phthisis pulmon. Monte, melt.

Cornel, Die Verbrittung der Teberielbanten ausmhalt der Körpert. Z. E. H., Ed. Y. - Unber Tilberedom, Leipzig 1890, Veit

Corrado fi. Instituto Lombardo, 1868.

Basymura i Go, no hig. 1886, p. 291.

Dubaya, Eusbasia de la internalista S. m., 1883, p. 125.

Demarasella citri un Schusov.

Distriction, Provided for Assertionness was Mindressian, M. m. W., 1889, S. 848, Direction P., Modes do corregion de la philities pubernaire par le mariage. Th. de Phys., 1882.

Depotation, Committeeing on the question of the contagion of philling Br. m. J., Petr. 1

 Phinisis polimenship in freebund and mile. Possible case of consequent Rr. med. J., 1985, No. 1498, p. 498.

Ewald, Versia C laurer Med. at Street, D. M. R. 1890, S. 262,

Firlinger, Venis I inner Med to Barin, D. M. Z. 1890, S. 208.

Gariote, Russea on Ver. J. inn. Mol., R. M. Z. 1890.

Wolffer hundt Sig., Die Tuberenken und Langemehreindende, des Kruschung u. s. v.: Leipung 1894.

Brainey, M. n. W., 1885, S. 815.

Haver, Lebrera by Gorbides by Medela and the splittmisther Krankbellen Jera 2802.

Haupt, Die Recountry der Erklankeit der Teberschoe im Vergissek zu über Verkreitung dereit des Speine. D. M. Z. 1891, S. 240.

 Name Berings, our Reducting for Estimated the Petersdone, D. M. Z., 1891, S. 987, Manylor, suite von Schiedere. Rolliest, & communities contactions? Am. m. J. of the mod. columns, \$878; D. m. W., 1978, Nr. 48, S. 504.

Humphry. The collection investigation Record. Ed for the collection irrestigation, tousines of the Sr. mod. Assoc. Lorder 1883, full.

Kitz, Mh. f. us. Thirehia.

Lamarelline in De la contagina de la taboundese que los poules, tin hebd., 1886, No. 32

Larson, A. Y. Khin, 1885, BA. VI. S. 328.

Learned, still you Ulterperper, S. 65 and 90,

Leightenstern, Uder am Lehre von der Amstehnsprühligkeit der Schwindencht im Lüberhause, im Mittelefer und in der neuenn Zeit Corr. 6. Auszie-Ver. im Eleistland, 1883.

Lutifit, Lit liberation palmarates June les tourites. Bull. de l'Ar. de med., 1885, 2 II, Paris.

Luchtheim, H. Cgr. Ser ing. Med.

Lubelski, D. Vi. f. smatt. Grept. 1883, Bi. XV.

Martin, La transmissibilité de la phibide, R. d'hyg. et de potice mentaire, 1886, t. YEL, p. 262; Verdaw-Hirock, Ro., 1886, Ba. H. S. 121.

Michaelle, Bodotteng for occusances benefition Belanting bei der Erreichtung der Toberculose, 63, Vers. d. Naturt und Amite. Breums, 1890; D. m. W., 1890, R. 1998.

Mangrasse Cluye. Euros sur la contagionté de la physique polimonaire. The de Paris, 1979.

Neumann H., Urber den Kempelalli der Laff im stidnischen Krankenham Moabii in Berlin, V), d. gesichtl. Hed., N. S. 40, 2.

Pels P. E. Weekblad vin het Nederlandsch. Todochnit over Gepockunde.

Ponavaik, De Tabererine in Wien Eine papation Schrift Wies 1882.

Presided A., Gooddekte der Toloreslass, 1888, Voss, Handway-Leipzig.

Pronon Statistik, Gerauspeelen von königt eint Baren in Berlin, Bd. XC. Des Bellanstallen im Premischen State unbreud für June 1885-1888, Berlin, 1887.

Přibram, Centr. Ver. dernek, Jerzie in Blèmen,

Birkard, Abhandleng ider Urbertrageng der Taberculess durch Beiten, Teppicke und allerfiebe Objects, R. Albyr., t. Vill., No. 4, p. 205.

Rifffel, Die Erbüchkeit der Schwinderski und talercebiem Prossess. Karbrule.

Rimbault, stirt von Schlorgov.

Bludfleisch, Vers. d. Napot. a. Acres: in Branco, Bd. II, S. 191.

Bachall, chirt we Hampl.

Ritchi, Ergebeisse der Ermittelungen aber die Verbreitung der Teibergeleit (Perbuchtmater dem Emdrich im Descripton Beische, Arb. Kais, G. A., Bd. VIII, Oct. 1889 – 1889)

Rümpter, Cornegiestist der Teberculom und der Ersflaw unt die Mertatist der Eingeborgnen in den verangsweise von Philaintern besaubten Corneten. D. M. Z., 2020, Nr. 50.

Rithir, Cgr. & incre- Med., 1888.

Burrelovy, Vers. & first most, tree, on Himmydees, 1880. (The J. of the american

Salmath Ph., Brunning 1684, 40 centur. Vol. III, p. 162 (from the unit offer ton Ulicoperate.

Schlecker, Die Geurchengdige und medicinierte Statisté, bem premierken Begnag, Berlin 1881.

Schnitzler, Erpitein der Sanzplferichung W. m. Pr. 1884.

Stern R., Emfass for Ventfation self den Deingehalt for Latt. Z. f. H., Bl. VII. Stricker, W. m. Pr., 1885.

Uffelmann, B. M. W., 1883.

Ulteraporgue Die Castagnisitä der Langesphittes, Preincenft, Neuwod und Leipzig

Valut, eitiri van Schlasken.

Valin. Bell. et men. & la Soc. med. des bles. S. m., 1886.

Tilla etto. De la prephylanie de la phiblide palmomère. Un. m., 1868. No. 12.

Wahl, Ueber den gegenwärtigen Stand der Erblichheitsfrage in der Lebre von der Tubercalase, D. m. W., 1885, Nr. 1, S. 5.

Waldenburg, Die Tebereuben, die Laugemehrendeuricht und die Seruphalen, 1808, Xieneren v., M. m. W., 1889, S. 815.

## Bieredität.

Armanni, X. intern. mat. Cyr. Berlin, 388, V. Abda, 15, 8, 52.

Anche et Chambrelent, IV. franz. Cgr. f. iznere Med. Montpellier 1858; M. m. W., 1898, S. 65%.

Aviragnes et Prefontaine, De la subrealise chre les quians. Th. de Paris, 1822. Un = 1892 No. 79.

Baselund A. Enks vetringer Tidskr., 1883, Nr. 5, S. 37; Banagarten's D., Bå IX, S. 745.

Bang, Die Teberceine emby der Hauttbiren in Dunmark, D. Z. f. Thiers, und ugl. Pub., 1800. Bd. XVI. 8, 409,

Bur und Rénon, Tabermine der Nabeltene Gr. hebd., 1895, No. 27; C. L. S., 1895, DI XIX, S. 1121.

Baumgartes, Ueler Istone Taboschon, Sanal, M. Verrige von Volknum, nitrimick Wolf, M. m. W., 1892.

- Ueter experimentally compositule Taberculate. Ark u. s. park usest Invi. ps Titlesnee, B& L

Sayers Serfer, Batterle themant, Milliounger, 1892, S. 15.

Brokers, Comparint Taborcalow total Kalbe, Press, Vet.-San.-Ber., 1892; Berimer A. I. Thinkin, To. XX, A. S. H.; X. I. Fleinke and Michael, 1890, Bl. V. SOUN

Barnhaim, Héréditi et contigues de la talerculese. Mi intern. med. Ugs. in Henri C. f. inv. M., 1894, Bd. XV, S. 417,

Barri, Interno alla possibilità di precessi tisiogeni congeniti. Ball, delle Se med di Ballegree, 1887, p. 250.

Settin beregultate der prenofichen Schlachtbaner im Jakre 1894 rach der im Ministerion for Landwirthschaft recommengestellten Tabelle. Berliner thiericut. Weeken-17 hitt. 1205, Nr. 12, S. 173.

Betriebererulture der greunischen Schlichthäuser im Jahre 1895 nach der im Ministensor for Landwichschaft resonance positive Tabelle. Berliner thierargii. Workenothers, 1804, No. 49, S. 579.

Blistians, Die Tebercellos des Durms und des Jemplestischen Apparates, Jb. f. Kille. 1884 BA TAL S. 175.

Birch-Hirschield V. F., Leber die Pforten der placenturen Informa der Fette Werter's Heim. 1891, Ma IX, S. 384.

Airch-Hitechfeld V. F., oldstren Wolf, M. n. W., 1892, S. 688.

Bockendahl, Mirhelburgen für den Verein schlereng honorinischer Aerzte, 1870, M. C. S. 128; H. Z. R. 101.

Hollinger, Uster Kutetsberg and Heilbackell der Toberesbos: M. m. W., 1888, No. 30.

Bellegnési, Beckenhes elimiques, bactériologiques, histologiques et empirimentales, pour acreir à Thistoire de l'hérédité de la fait, homaine, Trapesateures de la mère à l'enfant. Th. de Paris, 6 nos., 1895; C. f. B., 1896, B4, XIX 8, 562.

Brandenberg V. P., Ueber Taberenbes im ersten Kindssalter mit besonderer Berückmittigung der negenanntes "Herschter". In.-Dan. Batel 1888.

Brigant, Beckerden sintistiques sur la philiain palm. R. de m. 1849.

Burder, Congestale Teleration from Firm. Sinhs. Vet.-Ber. f. 1835; Z. f. Fleischund Miching, 1893, St. VII, S. 211.

Burge, Jone, On medfelt Telecoulous, Pentskrift i Aulcining of Peof. Hjelmar Helbergs 55 wars prinkers. Christiania, p. 228; C. E. R., 1896, Bd. XVIII, S. 483.

Carr W., Die Hauptpunkte der Tuberceites bei Kindern, Lane., 1894, 12 Mai: A. f. Kirk., 1895, He. XVIII, S. 151.

Cavagaia, Alli dii Instituto Teneto, 1885-86, No. 4, p. 1165.

Charrin, Taberculose congenitale cher un foctor de JV, meia Lyen méd. 1833; p. 196.

Carnill Son anat, 1886, 15. June.

Cutton, On comouption, I. L. p. 60;

Castor, Herefitter Teberentess des Rindes S. m., 1891, p. 35.

- P. d. M., 1885, R. 901.

- 69; Yers, d. Naturf, and Jerate, When 19194.

Damuré R., 20. medicinischer Bericht mer die Thätigkeit des Jenner'schin Kinderspitales in Bern, 1882.

Destrée E. et Gallemaerte E., Lutzbercelous en Beignque. Brused 1889, Lamertin, p. 94. Dobrakloneki, L'Infertion talecculeum pent-elle pénétre dans l'organisme par du organisme munde) E. de la min, 1890, p. 220, Traduit du Wratech, 1895, No. 19—20, U. f. R., 1896, Rd. XIX, S. 685.

Boleria at Bourges, C. f. B., 1807, Ed. XXI, S. 856.

Epatrin, Color Tuberculous im Sänglingsalter. Seiting zur Arbeitonschler der Tuberculous Vj. f. pe. Bilk., 1873; II. A. f. Kaik, 1883, Bil. II. S. 345.

Fadycan Mc., A case of compenied Tehorologic J. of sompor. Path. and Therapis, 1831, Vol. IV, p. 383.

Figure Ch., Exule say its conditions anatomiques de l'hérôtité de la toberculose, it de m., 1887, p. 185.

Flanch son, Unior Actiologie and Prophysics der Kindertaberchiere, W. in. W., 1894, 8, 208

Pea, Gr. degli suped., 1972 (nash Zingler).

Frühellus, Ueber die Hänfigkeit der Tubercalents und der haupenschlichen Localisationen im nietesten Kindowster. Ju. J. Kille, 1884, BA. XXIV, S. 47.

Fullur, Discount of the lungs, 1867.

Gariner A., Ueter die Erblickhait der Taberculose, & f. H., 1893, Bd. XIII.

Galtifar, S. m., 1888, p. 297.; Ann. Part, t H, p. 492,

figancher, Sen. 1161, 1588, p. 207,

Haupt, New Beitrige sar Beitramg der Ertlichkeit der Tuberculom, D. M. Z., 1891, N. 297.

Beitler, Color die Sperindethur der Langemeinunducht Atonger der Geselbehaft der Womer Artik, 1880. Nr. 21. Heller, D. Versamdeng des Verstess für öffentliche desembliebepflege.

Hanks, Arbeiten une fine pathol, Institut Tallingen, Bill H, 1806, H. C.

Hants A. Pacabendarrolou bel associarensi Zeillingen, Orth. Festicht, f. Viroli, 1893, S. 143.

Honoule, Under Tutorculoss in Kindonster, Louvily 1896, P. C. Vagel.

Hérard II., Cornil V. et-Hanoi V. La phélisie palmenter. Para 1888, Felix Aleas, Herrge II et Haushalter, Tabercalese et gestelles. Ann. de grac et d'étables, 1881, e. XXXVI, p. 2 et 200.

Hervison, etti per lifflet ei therber, Traité des malaites des sedents, 2 édit, p. 404

Hill, Br. m. Retow, 1881.

Hackstager C., Syphile congenie and Tubercules. W. m. H., 1994. Nr. 20 and Pt. Hant J., Bull. Internat. de l'Arad. de minimes de l'emp. Pranz. Jos. L. Pragus 1998. Hatimal. Le diburcules intédiaire et le réprendend de promier ége. Crist seu Susan. Juvahl., Belabon du premier cue comm de inherentées chez un forme hamein. Ugr. pour l'étale de la tat., 1891, p. 327.

Jacobarch H., Zar Statistic du Largoughthou, may Telescolom, Pr. m. W., 1997, No. 29.

Jackh A., Urber for Boolleagohalt der teschlochtsdriven und die Sperma interestioner Individuos. V. A., 1800, BA. CXLII, S. 101.

Jans C., Uebig dur Verkonnen ein Tuturkelburdlen im gestuden Genitstapparat für Lungemeckstadischt mit Bemerkungen über der Verkalten der Ferm bei menter allgemeiner Milarindervoloss der Matter, V. A., 1888, Sci. CHI, S. 522.

Julius A., De Geschickte der Teberculose, Lupus; 1885, P. C. W. Varel, S. 77.

- Ein prefeliner Fall von emperialm Televisius, F. é. M., 1885, S. 198.

Kussenttz, Uder Verrburg and Uderfragung der Syphilis, 36 Vers, d. Naturt, n. Aerzte in Freiburg i. S. B. M. W., 1884, Nr. 2, S. 31.

Klabs, I. Congress for Survey Medicin.

Kispp, Urber augeboene Falureninse bei Kälbern. Z. f. Fleisch. und Milsburg, 1890. Bd. Vi. S. 189.

 Such unique Betrackenzyon über angelorensi Teherrenber, Z. f. Fleisch- und Mildelityz., 1897, B4, VII, S. 67.

Kochel and Langwitz, Usine Placentartalescalase being Rad and the Reichung zur Ginlen Tuberculou des Kaltes, Ziegler's Beste, Rd. XVI, 1898, S. 294.

Köhler, Sudampotoky may Jir. 1888-89.

Kunkanulf, Passage des seierches parkequeses de la mère en fostra. C. r. de l'An. d. ev., 1885, 1–10, p. 472, 1, CL, p. 451.

Kurlow, Unber 40 Hullankelt der Laupensterenber, A. C. M. H. 1889, Nr. 44, S. 444.

Landanay et Martin. Pain Singles in expérimentair pour aireir à l'autoire de Théoidté de la introvolue, Et de m. 1883, p. 1684.

- B. de ca., 1891, Mal.

Lannelougue, Tatsculese arterne conpeninte in process. Vermenil. Ender me la tatsculore, Paris 1987, p. 25.

Labort Tests problems and with et inverentino 1819.

Lebmann E., Weiters Mittellunger der Photomersbrechten, R. M., 1894, Nr. 26, and 28; C. J. S., 1895, BJ, XIX, S. 886.

Lerons. La raturmane en promor um écupies ses abaccentous inédéca du Peul Parroi-Rende sup, et clin, sur la tole pur Vermeril.

bristed to interview from his booths, Bell sto PAs, do good, 2005.

Logiton E., Elmistica ater den Teterkellondin. Z. f. kl. M., 1884, Bd. VIII, S. STS. Lade, Unter Spermappediation from Monachen, W. kl. W., 1891, S. 967.

Leboff (Kramer), Kin beambure-orther Fall von augsteumen Taberealem beim Kalbe-Z. L. Fleinds and Milradyz., 1997, Bt. Vill. S. 193.

Londo, Namenta faits pour servir à l'histoire de la marcell congenitale R da la tolo., 1866, p. 125.

Languitte Congesitale Telegoniese bem Kalle mit medagenteener phoenterer Indetten. C. E. m. W., 1804, Bt. XXXII, S. 414.

Maffacci A. Salla inflainza taloucclus degli cubencei di pelle. Pica 1888, T. Nistri e C.

 Richerghe sperimentali sell'amene del torriti della interpulsat dei galiannoi e dei manualferi, sella rita copirionale el adella del pollo Ratratto dalla Riforma Med., 1999. Aposto.

Malves of Brauwier, Durc can de interpulces baciliaire congenitale. Ann. Part 1889, z. III, p. 355.

Markell Enter Berickt and Summelbruckung, Z. C. bl. M., 1984, D4, VIII. H. S. S. 529.

Michael, Jb. I Khin., 1885, S. 41.

Misselwitz, Smiampotsky selec Re. 184800.

Müller O., Zee Keminin die Kiedertsbereihen, M. m. W., 1883, S. 875.

Neserd, A. de m. erg., 1889; L. serie, t. J. p. 511.

 Universities toberculeurs de l'intesta grille ches une rache avec fortus triorculeux, an acureux cas de mb. congressibile. R. de la inb., 1900, p. 226; S. f. B., 1806, BA, XIX, S. 620, Z. f. Flemen, and Mileday, 1807, Ba VII. S. 98.

Pidaux, Ann. de la Son d'hydral, t. IX, p. 85.

Pinery, These de consents.

Portal, Otanivatan on in value of its waltenant its in philinis-

Queyrat L., Completion à l'amia de la misonilese de populer àce. Th. de Paris, 1886. Berni de, La tididecra pulmenere, p. 100.

Billiet et Barthes. Traits des malad, des mil, 1854.

Bludffeisch, Verbundbragen der dezteken Maturkrecher und Auste in Brenen. 2. Thoil, p. 191, 1891, Leistig, Vogel.

Bockl, Ergebnion der Ermitflempen über die Verbregtung der Taberenken (Perlandit) unter dem Rindusch im demtechen Seiche, Arts. Kais, G. A., 1882.

Rahlff E. Beirag our Prage von der Erhflichkeit der Tebercellose In.-Disc. Kiel. 1885.

Refs. Ends on la phrhide à la Martinique, Bell. de l'Az. de 1846., 1841/42.

Buser, VI. Verwartungstericht des stadt. Schlachthofes der Einl 180250, Chier von Korkel und Lengwitz, Ziegler's Beitr., Rd. XVI. S. 294.

Subonyand, Tab. congeninds, C. r. de la Sec. de tint. 1891, p. 674.

Schaffer H. Zer Binghese der Langerinbergelese, D. m. W., 1883, S. 307.

Schmorl and Kuckel, Ucler placesture Teleproteen, C. f. G. 1884, B4 XVIII, S. 454

- und Birche-Hirvelefeld. Uebergung von Teberkelbestlen aus dem mittieflieben. Biet auf die Frachs. Ziegler's Beitr., Bd. IX., S. 428.

Schultzlein, tumlen die einflischen allgemeinen Krankenkanse in Müschen, Bil V. Sie gen Ch., Verarhiedens Mirou für die Diagness for Rindernherenkon, Cgr. I. Erfersch, der Take, Paris, 3. State, D. M. Z., 1808, S. 523

Simmonds M., Bairwes ver Statistic and Amsterna der Teberselem, A. f. M. M., 1880, Ba, XXVII, S. 140. Strang a Pernica, tte. degli cipal. 1887.

Sollan, Journal med. & Berdener, 1892 (mach Zionler).

Solly S. E. The inflaence of headily upon the progress of phthesis. Am. J. of the nest, so. 1825; C. f m. W., 1866, Bit. XXXIII, S. 890.

Syane F. Bechrechte hactéridagique sur le spense d'indiridus afferès de latercelese. Il de la tate, 1888, Na. 4, St. déc. (trad. de la Ga. degle arped., Nov. 1889) (mail Zierier).

Straue L. La taberealess et sea barille. Paris 1890, Busil & Go. p. 045-547.

Steinthal, V. A., BJ. C. S. SL.

Sciela, Die Erblichkeit und Helfturkeit der Tuberculere. J. J. M., 1888; Bd. XLII., N. 223.

Thieraniin et Londo T., Deux nouveur out de interestore congruinde. Méd. mod., 1888, No. 32, p. 163, C. f. Ch., 1894, S. 163.

Tolled a S., Beckerches exper, are in transmission do in bolt de la mess an factor. A. de m. exp., 1880, L. serge, t. I., p. 568.

Truipping, eifert von Stran,

Valin M., De la conjuguanté de la Imb. Sec. méd. din hép. 26, ferr. 1886. S. m. 1886, p. 52.

Vignal W., La tak set tole mesment hérôditaire, H. Cgr. peur lébelé de la tak. Paris 1821, p. 334.

Virghow, D. M. Z., 1886, S. 392.

Walsho, Beport or pulm, pirth, in british and foreign med, etc., Berjew,

Wandermann A., Beitrag der Lehre von der Tuberculose im frühenten Kindsweiter, Z. f. H., 1994, Hd. XVII, S. 343.

Watchtellman, W. in W., 1981.

Weigers, 76, f. Klill., 1884, S. 149,

Westermayer E. Beitrag per Prage von der Vererburg der Tebermisse Im-Dies. Education 1933:

Wolff M., Deby erblish Debytragung parasition Organisms, V. A., 1886, BJ, CV S. 199; V. A. Bd. CVI, Virginia & Probable, BJ, III.

Licular, Zingler's Beite, Bd. XVI, 1894, S. 782.

Zwickh N., Die Meridität der Taberentese mach Alter und Geschlecht M. m. W., 1890, S. 777.

## Disposition.

Agantane da A., Des absérutions du veile du palais, Aga, des mal, de l'ur, du lac. etc., 1889; A. f. O., 1891, Bd. XXXIII. S. 44.

Ahrynn A., Die Taberculos, der Harnridge, In. Diss., Tobingen 1891; Mh. f. pr. D., 1893. Hd. XVII, S. 200-280.

Armold L.D. Counting applicate and interestive alone in the Laryan Parelle, Med., and Surg. J., and Wintern Lancet San Francisco Fibe, 1888; C. C.L., 1888, S. 329.

Rabos, Injection von Serum immunisirter flands bei Tabesselven, Cgr. f. d. Krf. d. Tab., Paris, E. Sings, 1853; D. M. Z., 1863, S. SSL.

Banagarten, M. m. W., 1894, 12.

Beratter, Eine Histoldern von Syphilom und Lupus, Senelulo-Syphila.

8 of for A., Usber die Benefrangen der Alkalien der Nahrungsmetel (Nährenbei) sier Auförliche der Teiberenber. B. M. W., 1883, Nr. 46, 45, 47; A. f. Khik., 1885, Bri. VI. S. 875.

Libert, Elistoche Beiträge der Lettelagie und Philosperrati des Lepus volgana. Vp. f. D., 1986; Lt. M. Z., 1886; Nr. 70, 8, 828.

- Bowditch H. L. start mak Weber,
- Cardua, Em Fall von brebsig-takerodisom Gutchnür des Omoghagus. Art. a. A. paik. Inst. sa Gottingen, 1883; C. f. L., 1880, Bd. XI, S. 91.
- Deamaria, Der Lique bei alben Lennen, J. der mal ein, et syph. 1892, p. 586; Mh. J. pc. D., 1886; Mt. XVI, J. S. 287.
- Elevatory, Sphins and Talorendon. Gr. Iskarda, 1882, Nr. 2040, Mb. f. pp. D., 1889, Bd. IX, S. 168; W. m. W., 1890, S. 1109.
- Pakry L, Die talescellasen Affectionen der Hent Fermier, r. Febr der Stiglier, Julië, die arzt. Ver. im Reg.-Ben. Armsberg, 1898; Mts. I. pr. D., 1893, Ind. XVII, S. 523-574.
- Finkelinburg, Berickt über die Verlandlungen des HL internessenden Communier für Hygiene zu Timm. 1880, 6. nm 12. September. D. Ver. A. 48, 644, 1881, Ed. Vill., S. 184.
- Fleick, Usber Ammingse und Prophyline der Eindertrümsseller, W. Ju., W., 1893, S. 208
- Friedhinder C., Camerid in oner Langencurens: F. d. M., 1885; No. 10,C. d. m. W., 1888, Bd. XXIII. S. 407.
- Grander et Martin, Nets our les sercinations autiliberraleures, Gr. 4. http://dxiii. U. f. et. W., 1891, Bd. XXIX, S. 791; A. L. Kith., 1883, Bd. XV, S. 228.
- - Amd. des misposs, 1652, 4, Amil. M. m. W., 1652, S. 260
- Grimshaw, Distribution of physicis and discuss of the responsest recons in Ireland Dublin J. of med. science, 1887, then C. & L., 1887, S. 608.
- 6 sanwald, Usber Combination von Syphile and Toberculos: im Laryne, Dyn., München; M. en. W., 1882; C. f. L., 1882, S. 101.
- 6 mid-tone, Die Symbium des syphilitischen und Unberrukeren Processes, Ed. mod., 1883, No. 200, Mh. 6, pr. D., 1894, BJ, XVIII, S. 294.
- Haug, Greumeniple Knoburtuberenisse mit Unbergang zur Carsinaubildung. A. f. (t., Bd. XXXVI.
- Hubra, Cardinon and Lupon but elses From Vh. d. Wiener down, Gra., 6, April 1899, A. f. D., 1892.
- Helwes, Ucher einen Fall von combiniere Teberrelese und Syphilis im Kehlbagt. In. Diss., Leipzig 5890; Mh. f. pr. D. 1891, Bd. XIII, S. 72.
- Hertennet et Richet, De Tens rémotain en ninge à la tab. armire. Gr. mél., 1990; C. L. m. W., 1892, Bd. XXX, S. 463; Aced. des sciences, 1892, 7. juin; D. m. W., 1892, S. 1180.
- Hiller A., Ueber Lungencyphilis and synhiliteche Philidis, Ca. A., 1884, t. XXXIX, p. 184; C. C. m. W., 1884, Rd. XXII, S. 702.
- Hirsel, W. n. W., 1828, S. 834.
- Immermann und Rutimeyer, Urber das Verkanmen von Teberkelbanden im Carrenninkalte ren diabetischer Eurpsuphthies. C. f. kl. M., 1883, Nr. 9; D. m. W., 1883, S. ETA
- Ireal, Ein Fall von Combination een Syphilis and Telescolous in Kehlbeyf, Post, and whir. Pr., 1891, Nr. 46.
- Israel E. Unterschungen uter sie Migliebbest, cheuters die taterenfee Pridisposition in besinftmen. Nord. med. A. Bd. XXI, No. 24, D. st. W., 1830, S. 1948.
- Karewsky, Berantologischer Versitz zu Berlin, 1892, 1. Nov. A. ( D., 1898, Bd. XVI, S. St.
- Kelph, Ball, da l'An, do mol., 1896, p. 402.
- Kenibarakieff D., Berneg zur Kenstein des Carrieren nach Lapen In-Dien.

Kitarato S., Usler du Telecodizishardhar telecodier Moredwanden. Z. I. H., 1892; D. M. Z., 1893. S. 335.

Kraus D., Nethnapel's spec. Pathol. and Thur., Bd. XIII, S. 280.

Krounek E., Die Heilung der Tubercubes. H. Auft, Brunn. 1892. Winder's Buchelig. Leanneitungen. Unter Fabercubes, X. intern. med. Cgr., 4,—9, Aug. 1890; M. o. W., 1891. S. 498.

Lewin M., Hermateley, Ver. or Berlin, Stan v. 2, Dec. 1889; Ma. C. pr. D., 1881, Sci. XII, S. 111.

 Continuation ross Lupus and Carrinoss. Berl. m. 60s., 13, 18s., 1884. R. M. W., 1884. Nr. 5.

Loy dan, cities con formanne and Rithmore,

Livity, Do Verleyting der Telerenless als Velinkrankleit, Citri von Kelly

Lubaroth M. ac W., 1894, Sr. 17,

Markanato II., Alkahalianna and Tubuculum, Rr. m. J., 1822, 37, Febr.; D. N. Z., 1802, S. 678.

Marchand, elliet men Wysoloogitick.

Marcot P., Stillide Sertieria e ratemedical della laringe. Ric. clin dell'Unic. di Napoli. 1886, No. 4, C. 6, L., 1880, S. 568.

Munduludin, Zur Antidigie der Tubererloss, Z. f. kl. M., 1886, Bd. X. S. 108.

Weyerhoff, H. Then ther die Centralesmit der Langeumbermiten, Z. J. M. M., 1891, H. 6.

Magani F., Urbo dos tokuli do Gelirginii ne Mikodekker, S. m., 1885.

Stelsen L., Carrison and Laper. Hosp. minute, 1880; Mh. L. pt. D., 1889 Rd. IX, 8, 321-325.

Dywto end Josephura, Ustop die Einkline einiger Thjeddetenten auf Mitzbrugdbarillen sich ringe einbere pellegene Bakteten, Mittle, u. d. med. For. J. E. japon. Univers. Tolie, I. Nr. J. S. 336; C. L. m. W., 1890, Bd. XXIX, S. 439—449.

Pagadnik, Die Telereniese in Wien, IV. Auf., Worn 1992, Techn., Weelen.

Pelain, Urber Association von Tutorentine und Syphine S. m. 1895, No. 7; Mil. f. pr. D., 1896, BJ, XXII.

Prenns, D. m. W., 1891, S. 464.

Definitione surfino-statistica pulle condizioni sanaturio del El mercon stationo. Compilica al sessitado di essita solitare:

Renat de K., Tabereshin e inklide taryuges. Riv. elin. e brap., fine. 10, 1886; U. L.L., 1886, S. 544.

Rivder K., Ers Michfell con Syphile and Telescolors des Maddaruss. Jb. d. Hante Stodelrandomiest. 1894. Bit. III. Th. R. S. 167; C. L. B., 1891. Bit. XVI. S. 306

Riverd, Uster die Verhalten der Spetium int diebenseher Eurgenpithise, G. f. M. H., 1888, Sp. 13.

Stelle E., Berrage for Smitchek des Lapin. C. f. D., 1884; D. M. S., 1886; Nr. 75.
Schockardt, University des Velercolom derch geschiechtliches Verlahr, XXI Cgr. et dest ties 1 Univ. Star. v. 10, Juli 1892; D. m. W., 1892; S. 734.

Schutz L. Uder Lapasurenou, Mt. f. pr. D., 1885, S. 74-50.

See & Bull do l'As de mid. 1889.

Scriptor, Zambi atar die angetticke Taterrelan Cettin, C. L. et W., 1889, BL XXVII. S. SS6.

Standards M., Usber Televisies des mismischen Gestinlapparates Augst. Vor. zu. Bandaru. 2h (det. 1983): 20. f. pt. D., 1887; S. 219.

Specifics, h. m. W., 1867, S. 140.

State to be a solicate de l'agrado telpo 1966.

The local city the Laserson, Bull do like, do Med. 1889.

We'ver H., Uebre den Einfass der klimatischen Baden, und gesellschaftlichen Verfebreises mit das Vorkommen und den Verleuf der Langespieleise, M. m. W. 1800, S. 681, X. 1810m. Ugs. in Brailer.

Zenker, Cardiens und Tehntel im einen Organ. A. f. M. M. Bi. XLYH. H. I. Z.

Zinnesen c. M. m. W., 1882, K. 826.

## Pathologische Anatomie.

Armeld, Birele Hirechfeld, Lebeled der protekrieden Anstene, Drockowski, Frankel und Troje, Kastmann, Orth, Pitres und Vallfard, Bindfletzek, Strassmann unde france Capitel.

Belerme and Kerordin, VII. Sun, Chi. Cgr. (Myonis store) D. n. W., 1891.

No. 22, S. TH.

Frankel E. Uebr Vicinderstreit garrostreiter Mashen bit Pickisker. V. A., Bd. LXXIII, 8, 380.

 Veler pathologische Veräuderungen der Kehlkupfundent bei Philosbers. V. A., BJ. LXXI, S. 961.

Brilli, Lehrbieh der speciellen patiologischen Ambonia, Berlin 1982, Bd. I, S. 465.

Parantsky S., Die Verladerungen der gleegestreiten Mailein bei den Schnindendrigen, C. f. m. W., 1881, Nr. 2, S. 17.

8. twalle, Its Hadrits der Philather von publichgend-ambemischen Standpenkit-V. A., Bd. CXVII, S. 316; C. J. w. W., 1889, Bd. XXVII. S. 765.

Worden P., Klininks and experimental Beirige air Phitomagonter aloss Pathing i. B. 1885, P. C. B. Mohr. April intern. Dt. 1885, Nr. 17, S. 680.

# Symptotoe.

Abruham, Usber die Bedeutung der Hämspler bei der Lengenteberentiese In. Diese, Erlangen 1993.

Andreil, eitht mick Bright Coroll and Barel.

Arnold T. A. 1890 Bt. LXXXII S. 347.

- Pr., Litter des Afantonciprom des Membres, Helbellung 1866, Mohr.

Audiczeren, Urber die diagnostische und prognostische Bedoutung des Zehnfeischmonten bei der Laugestaberoeitses, Pet. m. W., 1895; D. M. Z., 1895.

Baber V., Der cress Nachrech des Teberkelbarilles im Hara. C. L. m. W., 1883, Nr. 2, S. 145.

Raginally, Labris for Kinderbranklower, Berlin 1802.

Ballings and Principal, Unber die Verhälten der Teberkelberillen im Ammurveilerend der Verhalfes der Langenerkreindencht ift. M., 1882, Nr. 85; C. 1 in W., H. 12, S. 212.

Bamburger, Wirzh, o. Z., 1881, Bd. H.

Rard, De to pathing Occasio. Th. or Lyon, 1879.

Bardurci, Unter die insglieben Bestekungen der Priprises versieder zu des Jeugentaberenten. Bell, des Culturi de so mith di Siera. 1887, fant I. Mit 1 pr. Dt., 1888, S. 198.

Bursty. De la mert dess les philàniques pur thromboss en embale de l'artér polin. Nice mél., 1877.

Benn, Nete var Luthenigie der phylosoper, Jeans der men, nethoden, 1856, p. 156. Brek. Ueber die propositische Bedeuterz der Dintermetten bis Philaskerz. (h. A., 1884, z. XIX. p. 683. Bocker, De giandelle lymphaticis angas flyms. In: Dist. Serlin 1826.

Benedikt, Boshackungen and Betracktungen un dem Börtgemukinste. W. m. W., 1896, No. 59, 53; 1897, Nr. 9, 10.

Bernheim, Association Pranquise pour l'avancement des sciences. Car. de la Bichelle 1982.

Brancon F. Contribution à l'étale de la tantyvarité symptomatique de la inferredoc-R. de m., 1894, t. XIV. p. 38.

Bierfreund, A. f. M. Ch., Ed. XLI, S. L.

Biormer, Die Lehre vom Anseurf. Wordung 1860.

Biards If H., Blattaterondougen as soit Tebereries behand-tien Tabereriesen In diese, Berlin 1990.

Blant, citist con Hexaed, Comil and Hason,

Binnerers C., Usber die diagnostische Bedeutung der Langenstreitur-Epithelen im Spetim. C. f. M., M., 1881, S. 99.

Blumenfeld, Debet des Kufme meteondegisches Vorgünge auf den Verlauf des basilieren Langenschwindundet

Bukus, Pest m.-ch. Pr., 1879.

Bollinger, Zer Steistik überer Veränderungen im menschließen Leichen. A. E. kl. M., 1809, Rd. L. S. 140.

Burkin, Birtunterundungen bei Tubermilninjection, D. m. W., 1807, Nr. 15, S. 361; Gat C Sch. Av., 1892, Bd. XXII, S. 358.

Bouchard, La pliercies de l'homas étadife à l'aide des rayons de Risentgen, On des hip., 1896, t. LYIX, p. 1408.

 Les Enyons de Roentgen appliques au disgunstre de la tolorrenieure point. On den hép., 1830, 3, LXIX, p. 1429.

 Application de la reclassique de diagnostic des maladas du thoma: Ex. des felp., 1891, t. LXX, p. 1.

Boyer, Gnéricos de la philiste gulmenaire. 1870, 9, édit, p. 15.

Brecht M., Die Augustische Bedeutung der Dinterpartum In. Den, Beenn 1885; C. f. m. W., 1884, Bd. IV. S. 51.

Broksov H. Jr., Das Verhalter des Urtes Schwindstehtiger gegenüber der Binnabennebenschungen. Dies., Leipzig 1884; C. f. m. W., 1884, Nr. 18, S. G10.

Brehmer H., De Therapie der chronischen Langenschwindescht, Wieslanden 1809, J. P. Bergmonn, S. 321.

Breitung M., Uster (Schaster, D. M. Z., 1885, S. 665.

Britger O. Uchie die Functionen des Singers bei Hithius polinomm. D. m. W., 1899; S. 269.

Brun, Connkettons à l'étale des miladies du coour doit dans la phiblié. Th' de Paris, 1878

Briseand et Toupet, Erid, supér., 1887, p. 102.

Buttner O. and Mutter K., Technik and Verwenthing der Rönipentrablen im Benne der tratfolen Prans and Wissenschoff: Kneyklepidie der Phitagraphie. 1897, H. 28, Halle n. d. S.

Calm and r. Merian. A. c. bt. M., Bd. XXXIX.

Carrie, Bassegoysie fenfroyeste chea un enfant de deux uns et deux.

Chande und Rectors. Die Versendung der Biertgemeinsklen am Diagness der Laupennderselben IV. franz. Cur. zum Studium der Tebercolom, Paris 1208; M. m. W. 1898, Nr. 36, S. 1100 und 1162.

Cerbon, Th. & Paris, 1984.

Collin, Ball de la See, mid. des klip., 1881;

Cruvellhier, Traile d'augenie pathologique, v. IV, v. 615-616.

Cornel C., Emige spironelmeke Bestachtengen etc. In. Disc. Minchen 1884.

Dahan, Blutzstere, bei der durch Phibliss yahn, Carelnon, Syphila und Schriesephalus latte Solliegtes Ankade, Pet. et W., 1882, Nr. 1, D. m. W., 1882, S. 484.

Disjourne, Berhereke des torilles dans la taberculese calcifese et cassomientes. R. de m., 1884, t. IV. p. 201.

Bettweiler and Setzer, D. m. W., 1878, Nr. 11.

Driver, Pathyster for Longrahmake, S. 54.

Duntin, Pfeinlicher Fed bei Langenscheinersche infelge von Lerteisputzt in die Geffare. S. St. W., 1882, No. A.

Edinger, Untersechungen am Physiologic and Pathologic des Magers, A. E. M., Ed. XXIX; R. M. W., 1880.

Eartick P., Uster size new Hampoole, Ch. A. VIII; Z. f. M. M., Bd. V. H. 2, 8, 285.

Eighborst H., Lehrmon der physikalischen Unterschungsmethoden innere Erstabilten. Bil I: Untersachung der Hauf und Temperatur, der Palice und der Bospitältenungen. Promuschweig 1886, Fr. Werden.

Elecutelia, Idaquitische subscute Mustellahuung und Atrophia, C. J. Nershik, 1809, Nr. 5, S. 190; A. f. M. 1880, Bd. XXVI, S. 553.

Encherreth, Zur dagnoemeken Helentung der Kanerenbien D. m. W., 1983, Nr. 45; G. C. u. W., 1894, No. 4, S. 54.

- A. L. M. 1885, BJ, XXXVL

Ewald, Klinik für Verlauergekmerkbeiten IL:

Pahius, De quiremetre simpre mu. Dies., Amenyd. 1855; A. f. edgemech. Blz., Bd. J. H. J. S. 160; Z. f. rat. M., N. F., Bd. IV. H. Z. S. 281.

Patere, See mod. de Lyon, 1864.

Fenorito, W. m. Jh., 1882, S. 635.

Finisher, Stu-Rer, d. Erlanger med-phys. Soc. 1879, Jun.

Plaischmann, edirt von Hers.

Printiel E. Ueber publicates Verinderungen der Kehlopfmeckein der Philistern. V. A., 84, LASL S. 201.

 Ueber Teränderungen quergestreiber Harkeln bei Priziellern. V. A., Bd. LXXIII., S. 380.

Frankel A. and Troje G., Usher die passannische Fests für gerein Lungenmberguless. Z. f. kl. M., 1894, B4. XXIV.

Frantzel O., Usber Unterhieremphysess tei Krkrankungen des Bespirationemphraties D. m. W., 1885, S. 14L.

Probbition A. R. de mol. ch., 1850, Mars.

Freind E. W. m Jb. Bt. I. S. 335,

Gabier C. G., Teber die Fetileber der Pathisiker, In-Dus., Berlin 1868.

Gabilia, Berkachtungen aber Indicamassehultung bei Kindern, spreich bei der kind. Erlem Toberculoss. Jb. 4. Khile., 1894, Bd. XXXVIII. S. 295,

Georgiewsky, Die nese Harmyrebe Ehrheh's. D. m. W., 1883, Nr. 48; C. f. m. W., 1884, Ha. IV, S. 50.

Glarré, Semblegischer Werth der Indienstein bei der indantiben Taberceless, Mod., rhie. Acad. Florenz, 1833, 16 Mars: D. M. Z., 1863, S. 774.

Directs, Contribution à l'étale de l'abetin des tabermonn. Men. medit, 1887,

Glustmaki-Wolfram, Unber das Verhalten des Magementies in Seberhaften Kennisheiten A. f. M. M. Bd. Mill

Grawitt, Deber Talerrollou, Berlin 1889, Milder & Solan

- Uster dis Amazien bij Langerraberraken und Circumose, D. m. W., 1800, S. 1347.

OTHER DESIGNATION THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

Grammack, Color do Solvetting der Eintgemitration für die anners Henrist, Thomas, 3th., 1997, H. 11, S. 1.

Occurs to Mussy, the mid, t IV, and chirt can threat formit and fluid must maximum P. V. A. St. Lix.

 Urber den Nachmeis für Teberhelbardim und die Verbenmen in den plefannelsen Spatie mir Demomeration von Prayersten. Verb. J. Reviews mod. Ges. 1882.
 10. Juli R. M., 1892. Nr. 52; O. J. m. W., Bd. XII. S. 212.

- und Schmidt H., Ucher Verkenmen and Bedestung der Laugenabestungsbedien in den Spette, Z. f. M. M., 1881, S. 124, Schmitter Jr., 1983, Nr. 7, S. 70

Haberin, M. m. W., 1898, Nr. 42.

Hecht. Th. do Strands. 1856.

Helms, edict was do Reton.

Heincelmann, Die Physic for Toberedime, M. m. W., 1894, No. 5.

Heitler, Usins die Spormulaulung der Laupenschwindsmitt. Ann. 4. Um. d. Wiener Arrain, 1880, Nr. 3L.

literard, Cornil et Hunos, La phiblide pulse. Paris 1888. Pelix Alexa.

[11] Asterand C. H., Zur Kenstein der Magesterdning bei Philisbern. D. et. W., 1989, Sp. 15, 8, 292.

Hiller, X. C M. 31, Bd. Y.

Higher of Brunnerdet, To Compayation pains then be information. Th. 40 Hitte, 1978. Howkeyinger, Universitationness in Sangingsolve, W. nr. Ph., 1880, Sc. 4011.

Hoffering L. Usber Binsophe but Kindom. In-line. Berlin 1885.

Hurbard Telerudos and Herrer soster ex Infloreza. Press said, belon. 1804; No. 21, 30, 4 pt. D., 1894, BJ, XIX, S. 572-573.

Hagrany, Th. & Names, 1883.

Hutchin con. On the supercry of the image etc. Mexico-charger, transcent, Vol. XXIX. p. 157.
In merchanic, Union die Function des Magens bei Philis, pub. Verh. d. Cgr. f. inn. M., 15.—18. April 1889; C. f. m. W., Ht. XXVIII. S. 128.

Januard, Legon de clinique médiciles prefessos a l'hépital Lantonezra, 1979. Paris, interne, l. l.

Jukine P. A rase of carcough Practitioner, 1882, No. 228; C. L. at W., 1887, B4. XXV. In Circl. De la sécrite paresolognations spontanto, pludralinjo en partielle. A. de phys. natur. 44 path., 1879, No. 2.

Januarian, De la trobycodia data la substruiose palacenare. Th. de Paris, 1800. Sciuliter P., Des Scotten, Washisten 1887, L. F. Bergmann.

Kalischen S., Leber de Verleeitung und Verhötung der Langeneitwindereit in Irren-

anstalma, Z. f. M.-Bounts, July 1888, H. 7.
 Kiramater, Feber die Dyspepun der Philitäter, H. M. W., 1889, Nr. 11; C. f. m. W., 1889, R. V. VIII. C. S. M.

1880 Bil XXVIII, S. 567, Kolovi, Uster stransrende Mondragen, durch die Laugen, S. M. W., 1885, No. F.

6 et al., Uster stransrende Menstrannan durch die Lungen, B. M. W., 1895, Nr. F. C. d. G., 1895, Bd. XIX, S. 542.

Arrest, Beltings me Lehn von Ansent, Inchin, Berlin 1881.

Krimit G., Zur Tepegraphie der Langemophein und thes Persussian, R. M. W., 1883, Nr. 37

While is, Deber die Helbarkeit der Laupentaberenjees, A. J. M. M., 1889, He. XLIV.

Kura, Usie Belighanen, D. in W., 1988, Nr. 13, 8, 247.

Luccio, Re Laurie Christianie 1881.

Larker, W. a. W. 1886, Nr. 27, 8, 600.

Lacture, sun em Kocker,

Landgraf, R. m. W., 1802, S. 506.

Bebert, Esixtusk der Strephel- und Tuterkeitrankheiten, Deutsch von Hickor, Smitgart 1801.

Leyden, Z. f. M. M., Rd I, S. 387-434.

- and Judde, V. A., Bd. LV, S. 229.

- and Markel, C. f. M., M., 1883, Nr. 8 and 12,

Libermann Astislope und Belanding der Inngin- und Keilkepfyhlbie.

Liththeim, P. d. M., 1883, Nr. 1.

Lieuwed, Contribution a Pérade de la difunction du mour droit eles inforcesiens. In.-Dice., Paris 1886.

Limbrok v. R., Zer Lehre von den Nachtedrevissen der Philioker, Pr. m. W., 1694. — Grandries einer M. Pathalogie des Rhues. Jena 1896, S. Fischer.

Ritten, Demanstration transmissabiliprintiper Finger and Zehen, Vh. J. Butl mod. 0-oc., 1897, S. 69; R. M. W., 1897.

Levis van E. Ueber die Ekribehenke Durzonserton, imbewendere bei der Languspielenin-Dies, Berlin 1888.

Louis, Clin. and do to Phile, James or 1886.

Enternital, Union Hamiphal intermitted by Philair. C. 6 M. M., 1888. No. 39; C. J. m. W., 1889. Ed. XXVII. S. 33.

Lory-Dorn, Verwendlarkeit der Bertpenersäben in der praktischen Medien. D. in. W., K. Fabr. 1897.

- Eln Assimutiocher im Bhatambild, R. bl. W., 1880, Nr. 47.

Mankenzia I., Uster Nasminaten und die Verhandensein einer Referanze in der Nasmeskleinbaue, J. de med. de Paris, Nov. 1883; Jo. f. Kleb., 1898, Rd. XXI, S. 545.

Maureke G., Abgelesters Telepulou, Inchin., Kill 1995.

Maian or, Pr. V)., 1810.

Malancas M. L., Beckerches our la richem de carg on photos composités les tatoresieus. Progr. mat. 1876, No. 38; Ju. J. pp., M., 1876, L. Thoit. S. 389.

Marfan, Gasrische Sterangen bei Teurenlass. Congress som Stellem der Telerenlesbei Menschen und Tileren. Paris, Sitty v. 27. Juli 160 T. Aby. 1891.

- Traité de mid. à IV.

Debre die Erziedrigung im Blattimske bei der Laupenykthier, S. m., 1891, No. 26,
 D. M. Z., 1891, S. 774.

Martist with the Beam.

Marrian, Urber die Hoffmeloft der Langemehrtaduscht A. E. M., 1873, Rd. VI. S. 440.

Matrii, Daber die Contaminatiit des Schwinnes der Philietter, Gr. med, & Morrocii, 1889; Ti. in. W., 1890, S, 163.

Merklen, See med der hip., 1882,

Maillor C. W., Do misto Leatgrace parent and their diagnosticals Verwirthing, Comingson for Disc. Leighing 1868.

Müller, Dies, Müschen,

Numbert, En Berray our Ristories artisage, In-Duc., Dopos 1880.

Numbers 7., Utter the Orlidospotali biomedier frame. A. ( H., 1894., Bd. XXI, 6, 52

Opposition, Beitrage auf Comming for multiples deposition Namelie, Neurolog, C., 1885, S., 544.

Pal J., Usine meligie Nomitic C. L. w. W., 1891, Rd. XXIX, 8, 618.

Pantzen D., Feber Mpsin, Persont and Epstenda in Spania A. f. M. M., 1881, BJ, XXVIII, S. 310. Pareini, Bakterishesiska Stellen Obn Jrn Americk V. A., 1850, Ed. CXXII, S. 424; C. f. m. W., 1891, B4, XXIX, S. 305-108.

Parchiles W., Seet educate Complications der chronischen Lungerfebrerken, C. f. m. W., 1800, Bd. XXXIII, S. 456

Priper E., Die Usterreiterung ter der Laugemerkwindunget, A. f. M., Bd. XXXVII. Priperung, In.-Dim., Wersharp 1880.

Penrillit, Waters über der diagnosischen Worth der sepensenten Discountielle. D. M. W., 1985, Nr. 49; C. f. m. W., 1984, Rd. IV, S. 52.

Personal, De quelques phinomisms necessar dans le cours de la philisie palm. Lyon molt, 1872, è L

Peter, court von Hernel, Cornil and Hance.

Fatri, Die Verhalten die Blume Schwindschriger (Diagobenrobenbouwers). Z. L. M. M., 1885, Tot. VI, S. 422; C. f. m. W., 1884, No. 4, S. 51.

Fitter A, et Failland L. Des apriles pératériques ches les telemedons. E. de sa, 1886, No. 3.

Freehiting, Usber Inchymelis, A. t. M. M., 1882, S. 349.

Pertal, Observations sur la nature et le traitement de la phibbie primomire. Paris 1806.

Rumannia V., Pertgenster, Brobochtungen über die Hämoptyse, Husp. Tidende, 12. Jg., Nr. 11 u. 12; Nord. mod. Arkiv, Bit. I. Nr. 12; Hirsch-Virolane, 1962, Bd. H. S. 191.

Reinert E. Die Zählung der Blaftekepereben ete Leipzig 1891, F. C. W. Vogel.

Ecuda, Do anothicles quatures, This d'agoig, 1825, p. 158.

Herpes south and Tobercelon, Press and 1880; Min f. pr. D. 1884, Rd. XIX, 8, 512.

Henk, Z. & Biologie, 1875, Bd. XL.

Bernal de K., Puthagarese, Symptomatologu und Behandland der Langenschriebtscht.
Wirm 1894, A. Hillin.

Riegel R. M. W., 1875.

Bille I. H., Marpheton Veranderungen in Blates for Syphite and sintren Dermatown, Mt. 1 pr. D., 1895, Ba. XVI, S. 188.

Hilliet et Barther. Recherches anatomorpats our la intermination des gamplions becombiques sinn les currents, 1840-1842.

Rind Heiselt E., Chronische und nerb Tuberculoss, v. Ziemsen's Handb. d. spie. Pain and Ther., 1877, Bd. V. 2. Auf.

Berrie, Esmi sur la carabilité de la phthisie pulmeaure etc. A. génée, de méé, 1830, J. mes. L.V.

Rededon, R M. W., 1829, Str. 16 v. 17.

Routers. Wie entsteht die Herzedewicke bei Inflationskrankiseiten? 67. Vera. deutscher Naturi, n. Ac. in Lutsen: D. M. Z., 1890, S. 1930.

Rosenbuch D., Urber nerview Hasten and noise Behandlung, B. M., 1887, Nr. 43; C. L. M., 1888, Do. XXVI.

— Die Erbrachungen des Brustfelle, Nethnegel's spor. Path. a. Ther., Bd XIV, & Th. Wies 1894, A. Helder.

Resembled M., Die Discussific unseer Kranistation mattele Beetperstrablen, Winsbaden 1883.

Recention to Verkenman de Tuberkelbacklin in Harn, C. & m. W., 1883, Nr. 8, 8, 45

Res blo H., Die Langemehrunderske und die sente Miliansbergeinen A. Ziemenn a. Harrivach A. spin: Path. a. Thom. 1877, BA. V. H. 2, 2, Ann. Salvemen, Male a. Ju., 1878, Bd., VIII, S. 50. Schneffer M., Eur Diagnoss der Lusgenialemedeen D. m., W., 1861, Mai S. 200. Schetty P., Unterstehungen aber die Magenfercten bei Philipis pubmissie A.

6 kl M., 1889, B4, XLIV., S. 219; C. f. m. W., 1889, B4, XXVII, S. 561.
Schlenker, Urber die Hänfgleif talerraliser Veränderungen is menschlichen Leichen.

V. A., 1882, Rd. UNXXIV.
Schneszegt, Unber des praktisches Werth des Spirameters. Z. f. rat. M., N. P., Bd. V.
Schneszegt, Ein Beitrag zur Lahre vom Hasten. Con. f. Sch. Av., 1882, Nr. 7.

8.40 G., Die beeiflige Lengerphthie. Berlin 1886, Gretat Housel.

- Do to phthinic bacillaire des pufmons. DOCI.

Senator H., Uebr die Walkanschridungen im Harn der Lungenschwindssiel. Ch. A., 1882, C. VII., p. 380.

Simon O., Debri die Menge der ampurkmeten Infl bei verschiedenen Menecken.
Glessen 1948.

Smith R. C., Tubekelheillen im Urin, Lune, 1883, L. y. 912.

- E. Mol. chit. triemed. Vol. XXXIX; A. f. missensch, fleife, 1868, H. 4.

Strensen S., Understyder om Antallet of rods og halde Hoffegener under Perskjeller physiolog, og path. Themasis. Kjölenbarn 1870.

Sekolowski und Greif, D. m. W., 1878, Nr. 6.

8 rikolowsky v. A., Urber die fötetes Farm der Lungenschwindescht. A. f. kl. M., 1885, Bd. XXXVII, S. 433.

Standacker, Litter Langementaspeirston, In-Disc. Munchen 1884.

Stoffen, Beirige zu Indicaparie-Annekeidzegen bei Kindern. Jb. 6. Kidk., 1802. Bil XXXIV, S. 15.

Stick E. Die Erbliebbeit und Heilbarkeit der Tebergelose, A. f. bl. M., 1888.

Stinker G., Die semistische Bedeutung des Froderiog-Thourpost'schen Zuhaffenschautung in der intercollinen Phikies, M. m. W., 1888, Nr. 37, C. f. M., 1889, B4, XXVII, S. 31,

Stockele, Die Phophenium-Ausschüdung der Leugenschrechende, B. M. W., 1972, Nr. 41, S. 690.

Strauer, Z. f. bl. M., Bd. XXIV, S. 290.

Strubling, Zar Lehre von Husten, W. m. Pr., 1881, No. 41 u. 45, G. f. m. W., 1884, Bd. XXII.

Strampell, Zur Kenninis die mabiglie departmenten Nearlike A. f. Papile v. Narke., 1888, Ed. XIV. S. 339.

Suckely v. A., Die Behandlung der inbegestaten Langemeineinderekt. Berlin 1891, A. Birochenid.

Telepter file, Associat, française peur l'avantement des selement, 1825;

Thampson Th., Chm. longes on Palmonny community. Leader 1854.

Venn II., Usber sinca Pall con unitipler degenerativer Neurita bei Tabercalese. In.-Dan., Berlin 1884.

Vikori, Eind, cap. el ella, sur la tab., 1867, face, 2, p. 356.

Violvardt, Britisp van Stalma der milligien degeneratives Neuritis. A. f. Psych. a. Nervin., 1983, Bd. XIV, S. 638.

Walkenburg L. Die seematische Belnoding der Bespiratione und Circulationetrankleiten im Austalian an die Passinationetrie und Spirometrie, Berlin 1996, 2 Auff., S. 108 ff.

Watermann, W. Good As. Red B M. W. 1897, No. 6.

Williams Fraces H. Die Sentyenstrahlen in their Ansendung und Thomandestanen. The Amer. Journ. of the und. Scienc., 1887, Dec., M. m. W., 1888, Nr. 5, S. 154.

Wintrick M. A., Krankbetter der Bespirationungung. Virolow's Haulb, d. spor. Path. n. Ther. Ethiogra 1804.

Wyss O., Gerbardt's Hardbock für Kinderkrankheiten Bd. III, S. 997.

Z)(h), D. =. W., 1885, Nr. 5.

Ziemeren v. H., Klinische Verträge, V. Respirationoppunz, Zer Disgreinbe der Tuberruben, Leipzig 1888, P. O. W. Vogel.

- Aktinoskepische Mittheilungen, XVI. Congress (in brance Medicin, 1898, S. 310.

#### Disputes.

Bioders, B. M. W., 1886, S. 705; 1887, S. 30; 1899, S. 81,

Brehmer H., Die Thempie der ehrenischen Lungenschwiedescht. Wieskaden 1889. J.
F. Bergmann.

Brunnicks, Hoppinis Tidpole, 1872, Gr. held., 1874.

Usppan Jones, C. f. R. Bd. VIII, S. 680.

Dahmen, M. m. W. 1991, S. 667.

Detroviller, Die Behandlung der Langemehnindencht in gestätemmen Beilanstallen. Berlin 1980, G. Reimer

Kirkheret H., Bardbuch der spesielen Pathologie und Therage. BJ. IV, S. 706, Wies v. Leipur 1897. Urban v. Schwarzenberg.

- Art, Chlorest, Emiraturg's Bioleocyalepelle, S. Arill, Ed. IV.

Fournier, De la phthisis apphilitique, six, holes, 1825, No. 48-51. Stabbet, Shipal Staining of the taborde Shelline Lake, 1887, P. April, p. 757.

Hörhetniter F., Eirwickeng the Berngeng and die Tengerstur der Schoolwan Langure

taleredown. In-Disc., Erlangen 1984.

Heim L., Lehrbuch der Jakteriologischen Untersteutung und Düngmodik, Stattgart 1894, Perd Enin.

Ketel E. A. C. H., BA. XV, S. 100.

Kirselmer, C. f. H., Bd. IX, S. S.

Mühlthämer H., Ueber das Biedert'sels Verhären zum Nachweis son Taberhelbandlen. D. m. W., 1800, S. 282.

Neutriton v. K., Der Blackmicht Nodmagel's spec. Path, n. Tarr., Bd. VIII, H. Th., S. DS, Wien 1897, A. Heider.

Ritter, Mr Bestaming for Zahl der Teberhelbniller, D. m. W., 1893, S. 588.

Scholaustin, A., Poler de heuren Fornen der Langentaberenken, Schninkere steine Zeit- und Ströffengen, St. IV. H. & Wieg 1980.

Stratunk Litter, De Comminge in Driven der Almbeben Medicin D. m. W., 1801, S. 742.

Stratchela, Mathetingen aux Breitner's Hellinsteit, 1889, S. 280,

Wanderlieb, Speciel's Pathelogie and Therapis, Statiguet 1856, Ed. IV, S. 534.

# Complicationen

Babes, Empe erklärende Benerkengen zu bahterichtnischen Mitheitersten. U. f. B., 1880, Bd. VI.

Urber die tokterielle Association der Teberkeltundlen uns bilmorrhagienen Mitraten.
 La Bounnele mid., 1800, No. 7, 90, U. pt. D., 1891, Rd. XIX, S. 49.

 Sur les accesations duchtiennes de la interredise. L'Ogr. pour faitair de la late. Francisses.

Binarder, Uster sign becombre, darch Aspirates con Communically herrogensteen. Form mater from improvements for Europetistationless. D. m. W., 1993, Nr. 3.

Recognition and Karry Die Educatories des Duran and Premieron, Nathangel's spin Palls, and Ther. Bit 2012 H. Th., S. 171.

- Dertiretti, Ressentis Sinim del Ospolato maggiore di Milano, 1879-1884. Mt. f. pc. D., 1885, S. 85.
- Birdert Ph. and Siegel G., Chromiede Luxgementandung und Miliophereden-V. A. 1884, BJ, XCVIII, S. 20; C. f. in. W., 1885, BJ, XXIII, S. 72.
- Cholmonahi A., Ueber den Kinfam scatte fieberhatter Erkrantompen sist den Verlant der shrankelen Longornberculoss. D. m. W., 1891, S. 496.
- Cornell St. B. M. W., 1808. Marx: Verhandl. Jer Berl, mot. Gen., 1808, S. 121.
- Voter Mischigheiten der Langenintesselbse W. m. W., 1892, Nr. 19 n. 20; Verh. des XL Cgr. 1 inn. Red.
- Conglishert, Die Untersching die Auswirfe auf Tuberkeitmallen. Jesu 1978, Fischer., S. 57 und 62.
- Berlin 1891; V. A., 1892, Rd. CXXVII.
- Ekrel, Usber Symbion bei diabetischer Laugenmberesione, M. m. W., 1997, Nr. 50, S. 1995.
- Eticana O, und Spreker A. Em seismer Fall con Septhanov Internes in American Television unlittle Knoten in der Hant, Iriera, Illerangen, selle acuter Verland und Tod. E. de m. 1805, D. D. M. X. 1805, S. 771.
- Erans, Celer in Languagescenna verbannende Mikromanium V. A., 1889, Bd. CV, St. 1.
- Frankel E. Geor Keldingfluteresion: D. m. W., 1891, S. 522.
- Zur Antelegie der miterentiem Kehltspigne-beum. C. f. M. H., 1880, Nr. 57;
   C. f. m. W., 1890, BJ, XXVIII, S. 189-200.
- Sublin G., Usber die Pettleber for Phritischer, In-Disc., Berlin 1968.
- H a P. Grey, M., Walte, G. A., 1884, Ed. H.
- Hallspean, Erreijel and Lapac Frant Sec. 1 Dress, and Syph. 1886, 12, XII; Ma. L. yr. D., 1895, BJ, XXII, S. 75-74.
- Humanumm D., Die seemdare Inkenies uit Tebris-Duction. Verlandt der Seit. Ned. Geschieb. 1898. Bd. XXIX, 2, Haire, S. 83.
- Hirreklaff W., Balterislogische Elatantoesskampen bei septischen Erleutengen und Lampenbehrenker, D. st. W., 1997, Nr. 48, 8, 786.
- Halkf A., Updersockier on Bakterjerum Fashald til supportative Processor, saerlig om Stopesson, pyrogen, Norsk Magazin f. Langualderscholer, 1888, Autorefrest im U. E.R., 1889, Bal V. S. 449.
- Ruguenia, Uder Scomfäriefection by Languardsondon Cor. 1 Sch. Ac., 1884. Nr. 13 and 14; A. 5 Khit, 1866, Rd. XVIII. S. 138.
- Januarda Espaijed and the pyrapram Mikrompusiuma but chicarginden Tahapusium.

  62, april di Tarino, 1884, 15 a 16; D. M. Z. 1884, S. 1059.
- Faktoriski M., Rosving and France other disc concentrates Mischiefection der Philips. C. r. R., 1800, R.J. XIV, No. 251.
- Jurdan, Ueber den Zumamerfang sonicken den patiessehm Fieber und der Spainblitt des Systems XXI, Wandersers unger, An. n. Naturf., W. m. W., 1892, Nr. 47.
- Riccion S., Contenues, von Scincultures der Taberkelberilen und enderer gutliegener Ralazzion una Spatien. Z. b. H., 1992, Dd. MJ.
- Kurd, Do Astiniogie der Tuterceless, M. Kais, G. A., 1884, Bd. H.
- Kullath, Ein Pall von Lupes fieler darch interestrestes Ergelpit gehalft. It. m. W., 1850, Nr. 36, S. 341.
- Russel, Belor discountry, Telescolous, Char-Ann. Jakerson, 17, 8, 838.
- Longerhaup, Poles Phillip and Televalent patients R. M. W., 1891, No. 42; Ch. A., 1993, Salvas D. S. 870.

- Lelair II., Urber die continues Wirkung des Bacilles Kacht und der Enteragseunger bei der Entwicklung des Lupus mitgarie. Med. 2004, 1890, No. 49; Mit. f. pp. D., 1804, Bat. XIII, S. 543.
- Lelais and Tavernier, New Universitangen über die sandhniste Warkung des Kech'neben Baeillas and der Eiterstreper im Verlaufe der Lupen volgaris. J. der und enten et ergib, diet. 1991; Min. 1 pr. D., 1892, S. 84.
- Maragliano, Elizieche Formen der Leutenzeberreiten. R. M. W., 1892, Nr. 12.
- Mees, Urber die Besiehungen der Mikromponiumen zu den Mittelahrerkrenkungen und derm Complicationen. D. m. W., 1891, S. 202.
- Nonmann H., Ueber die Bronchinfersentsbereulose und füre Bezielung zur Teterculosim Kinderalter, D. m. W., 1988, Nr. 9-47.
- Nathungel H., Die Edwarbungen des Barns und Peritanum. Spec. Path. n. Ther. Iti. XVII, J. Theil, S. 170.
- Oriner N. De Langestaberceises als Machinfection. When and Leignig, 1893, W. Bracnesier.
- Panelin) S., Hakterielegische Studion über den Ammurf V. A., 1899, BJ CXXII, S. 821 - 1620
- Parquala, Strandallian bei der interminian Infonien. Ziegier's Beitr., 1893, Bd. XII, B. S. C. & B., 1894, Ed. XVI, 8, 114.
- Personality A. Taberculoss and Septikions, D. m. W., 4880, Nr. 11, S. 307-318. Provident, Consument Infections and the Septimina of the Opinion in Acute Polymonry Taberculosis, New-York on A., 1884, July 7.
- Schilfer, Em swizers Pall von Langestabrowines durch testidaterystycl galant. M. m. W., 1890, S. 468.
- Schuball J. A., Michiglomes bei Lengesteberolos. Z. (1873), 1997, BJ. XXXIII, S. 476.
- Schmidt M., Die Krankleren der ebene Laftenge Berlin 1894, J. Springer.
- Schrinder und Marinea Urber die Mochinfestion bei der absonischen Lampentuberculase, Benn 1898, Colora.
- Schitts, Zer Frags der Mischinfretten bei Langentubersalten (Dephilorie und diphilories ibrelleite Bactlien in interendison Langen). B. al. W., 1888, Nr. 54.
- Spengler C. Cobr Largestabeceales and by the surkemmendo Mischindentones. Z. f. H., 1896, Ed. XVIII.
- Strampell, Usber der Fieber bei der Lumpertabercolore und sone prognomische Redorland M. m. W., 1892, No. 50.
- Tachistowiteck, Toberralise mich kennen datringsbrochens Gavernen etc. B. M. W., 1892, Nr. 21.
- Wagner E. Beirige zur Keterniss der Aughöldnisse (A. Zur Artichale d. Ampleidnisse), A. f. 11 M., 1880, BJ. XXVIII.
- Wattel, Lumponintervalues durch Sestebburysipel pobelit, M. m. W., 1888, Nr. 48; C. f. G., 1889, Bit. Xini, S. 357.
- Weicherlbaum, Grundries des gathebegischen Histologie, Leipzig und Wies, Deutsche. 1892 S. 313
- Witnesser, University day Vockbergung der Telephologischen in den Organien Telephologischen A. E. M., 1884, Bd. XXXIV.
- Wintermitz H., Urber for Endland des Erysquite auf Lapes, Pr. cs. W., 1897, No. 10; Mb. C. pp. D., 1897, S. 786-767.

#### Progness.

Smith A. H., Some considerations in regard to made characters discuss of the large, Amer. Amer. of the most many. 1880, Oct., U. Liu, W., 1881, BJ, XXIX, S. 188.

### Prophylaxe:

- Cornet G., Experimentalle Universichungen über Tuberculum, Verlausift des VII. Ogr. für uns. Mod.
- Die Vertreitung der Teberkelberüber ausstrialb der Karpers, Z. f. H., 1888, Bd. V.
- Die Sterklichter werhältnisse im den Knacksupflegeorden. Z. f. H., 1889, BJ, VI, S. 65.
- Die Prophylaxie der Taberculaie, Berl. med. Ges.; E. M. W., 1888, No. 12.
- Derrittiger Stand der Tehenrelasenbage, Bebeut, erstates in der Argienischen Section der X. Deterrat, med. Cgr. zu Berlin, M. m. W., 1896, Nr. 35.
- Union Telescolose, Longair 1890, Van 4: Co.
- Wie schildt man sich gegen die Schrindencht? Sammlang gemeinterschilder wiesenschaftlicher Verträge (Verchau-Warmataum). S. F. 4. S., H. 77, Handung 1850, 2. Auff.
- Die Tabereslose in den Strafsmitstlen. Z. E. H., 1891, Ed. X., S. 455.
- Die Prophylame für Tuberculies und ihre liereitute. Vertr., get. in d. Berl. med. Gen., L. Mai 1800. E. M., 1800, Nr. 20.
- Dis Brickupfung der Schwindunch Berlin 1995, Verlag des Messekuntraund, S. 63.
   20. 74.
- Bettweiter P., Zur Prophytaris der Philaise in den Schulen. 2. f. Schulgsspff., 1889, Nr. 1, S. 947.
- Felix J., Despe presentes udercalumi, Conferina tienta la Affermal Ressus 27, Apr. 1889. Butternii 1889.
- Pilick L. F., The prevention of inherculous, Transact of the Amer. Publ. Health Assoc., Vol. XVI, 1891.
- How to take care of the large. Philodophia 1989.
- Frankel B., Zer Freeligham der Tuberenlese, R. M. W., 1863, No. 7.
- Hunther, Ein Verschieg es wirksuner Prephylants gegen Teberculess, B. M., 1890, Nr. 22
- Haim L., Der Kirchers'iche Spatanobninfreter und die entre Verwendung meser himsbestindiger Speckschalen und ihm genommen Erhörungen. D. auf n. Z., 1860, H. Z. S. 49.
- Haller, Unber die Ursachen der Arnekheiten und ihre Abreche Abel 1889; Lipsins und Trieber.
- Kirchner M., Urber die Nederundickeit und die beste Art des Spatzanbeiteiten bei Lenzentreiten. Z. f. Byz., 1892, Bd. R. S. 247.
- Meiners E., Wie erhalten nir trasers Lungen gesand? Leppig 1889, Duncker und Humbler, Merkei O., Die Gefahr des Kraukes für seins Ungebung und deren mögliches Verhübung. Nurubung. Vertrag im erangel. Arbeiterversin.
- Moster Fr., Luber ansockende Fremm der Langmerdwindsscht. D. m. W., 1889, Nr. 13 u. 14.
- Pracentite W., No Verwending for Helevalle (Parkwolle) ale Fullmaterial für Spacknaple, M. m. W., 189), Nr. 48
- Predict 1, Dis Prophylane for Totornalise D. as. W., 1820, No. 50-52.
- 2ar Prophylate for Tabercalose, Leiptig 1896, Laughanner,
- Russial J. B., On the presention of informations, A report on result from the committee on health, Glasgow 1896.
- Schmidt M. (Ripa), Der Kampf mit der Langestraberendene. L. Aerzteine der Gemilischaft. Britandischer Angele. St. Pelersb. m. W., 1889, Nr. 46.
- Tyndall Jake, the the origin, propagation and prevention of phthics. The Festightly Renew 1991, Sectional of 1.
- Vages 0., by Kangd pages do Taterration des Business June 1897: Forder.

### Therapie.

Albiteki, Nelso of a case of phthick treated by Prof. Kromparski's Amilian method. Lane., Vol. 1, p. 1620.

Alexander, B. H. W., 1892, Sc. 48.

Altaria, Té L'emplui de la phellumina desse le transseral des afficients ditre de publica.

On. 1884, No. 31, p. 362.

Ball, De traisment de la philisie pelacemire par les aperiors hypoterniques d'escalypuit Ball, de l'Ac. de mot. 1887, No. 12, p. 641.

Ballagi, Zer Bakerischerreit der Langenschwinderdet. A. M. C. Z., 1886, Nr. 28, 8, 461.

Ramberger, Lebryoth der Krankbeiten die Hersens, Wien 1857, S. 204 und 206.

Bampion, Transant of Philads, Br. m. J., 1884, Vol. H, p. 1074.

Breitag, Monthol in increased and polarousy plobbin and in other domain. Ediblorgh Med. J., 1888, January, p. 625.

Burgara, Ser les injections de sudframente parcez dans le rectum C. r., 1886, c. Cill, No. 2.

- Levensute smear date in phthisis, Lyon med., 1982, No. 12, p. 163.

 See to nothing de tradement des affections des raies respirataires par les lacoureur gazen. Vers. dernot. Naturi. n. Ac. et Wisshorker, 1887, 8, 288.

 Action des brommets gazen. Assis franc. p. Tarano, des seieness à Toulones 1887; Ga. d. hip., 1887, No. 119, p. 287.

Berjeht der som H. Fengresse der Geodhehaft mesischer Aerzte geschlies Countriese zur Peufung der Prof. Kremjauth sehrn Mettuch der Pathinteheinstlung. Wrateri-1887, Nr. 10, Pot. m. W., 1887, Nr. 11, S. 89

Bernheim, U. I. M. M., 1894, S. 388.

Bertalera, Cara della interculasi coli amitra. Ga. degli capet., 1987. No. 96, p. 764.
Bior A., Belandino: electropicier Tuberculasi der filledamono mit Stanngsbygeramo.
W. m. Bi., 1892, No. 19—20.

 Weiter Mithellungen aber die Behandlung ehrurgischer Tuberesium zur Statungsbygerante. A. J. Ch., Sci. XLVIII, 1891, S. Son.

Biondi Largementiquies les supermentil ionitaires Tategories, W. m. R. 1884.
Block, Experimentales our Largementain, D. m. W., 1881, Nr. 41, S. 434, 1881.
XI. Carangement, 1882.

Renewest at Perhades, Los sujectors consecutados d'escalepte) dans la trainment des philities ligon mit., 1887, No. 7-9, p. 218, 247, 284.

Brunn V. Krosselskandlung bei Lengentabspolius. H. M. W. 1988, Nr. S. Therap. Mb., Sci. IV. S. 192.

Brugnatrilli, Sella tepuna Annali miternati di male e chin, 1887, Agono, p. 126. Bustanco, Dio Etologische Thoragis und Prophylagie der Langemuterenton. Ministen und Leipzig (Ottenhaug) 1883.

 Ze den Mittheibergen von Dr. Statzing über Anzentänig zum Arsentä bei Lungeninbereulen. Auerti. Intelligenebler, 1983, Na. 31, S. 328.

Canta. Die Bellandlung fer Lengentsberenkon mit Birne. C. f. m. W., 1887, Nr. 41, S. 183.

Cantani A., Terrock emer Bakteristherapis C. Lui, W., 1885, B4, XXVIII, S, 503—514. Chery, To United Startly-Stope et St son couplin en tempertique. Th. de Paris, 1885, Unite M., D. m. W., 1896, No. 16.

- D. m. H., 1895, Nr. 28.

Cornel G., Poiss des Verhales des Pateriolitanilles in thieristes Organismo unic den Cortes establisaggioussader State, Z. J. H., 1888, Bd. V. Current O., Die Verbreitung der Tuberkelbertlien anmerhalb der Körpers, Z. f. H., 1888, Bd. V.

- Dr. Hermann Buchtser, M. in. W. 1890.

Deboxe. De traticament de la phibisis polomonire que l'alignanazion forces. Recherches aux l'absorbitées artificelle. In servainnembilier et l'emple, des positres alimentaires. Communicat. à la Sac. molt. des hép., 1881, 11, Nyr.; 1882, 14, April.

Butture Her and Ponce (4); Die Therapie der Pickies, VI. Cgr. f. inn. Med., Wiesbaden 1997, Bergmann

Dreschfeld, Jadaken in Philipp. Be, m. J., 1882, July 29, Vol. II, p. 169.

The treatment of Philade by Jodeferm. Hr. m. J., 1883, April 28, Vol. I, p. 817.
 Henry, Decksoleit 1890.

Durch v., Lönbech der Henbrumbeiten Leigner 1868, S. 185.

Egger, Urber Veränderungen des Blütes im Hechgebirge. Vis d. XII. Cgr. 1 inn. Med., Wordenber 1893, S. 202.

Ewald, Klinik der Verdamagskrunkheit, Så. B. 1893.

Eguran e, Urber de Contonation nos Pathies and Reziebbe. Disc. Worden: \$886. Filliens. De l'emplet de l'acide phénique en important hypodituriques dans le traitement de la philisie polinomire. Paris 1986.

Finkelnburg, C. L. alig. Beopt., Bd. IX.

Pictoritine and Louischi, Br. m. J., 1897, p. 1486, on, by F. Bowland.

Frantisch III in. W., 1884, Nr. 6, S. 86.

 Urber den Geferanci des Kressetz his Lungesträberenhen. Vor. 6 mm. Med., 1887, 4. April.

Franke, Britrag air Prometanie bei Philias, Georgebiet, 1897, B4 J.

Frankland and Hurt, Proc. of royal scaless of London, 211, p. 440; Uffdensus's De., 1887, S. 27.

Frankelt, Uster das gleichkritige Verkammen von Berakkeppanfestern und Laugenschwindereit. A. f. Heilk., 1875, Nr. 12.

Fuckel, Zer Thempie der Lompuintereulees. A. M. U. Z., 1885, Nr. 81, S. 973.

Pararinger, H. M. W., 1887, Nr. 19, S. 341.

Garrin, San le Duitement de la platinie primunite pur l'inhabiten de solutions fibrire d'unité Barkydrique Les à l'ocad de moit in 20 Sept. Buil. de l'Ar. de moit, 1881, v. 2, t. XVIII, p. 419.

Gag, Therapentische Merabberte, 1880, S. 38,

fillian Th. Experimentally British for France for Languagestripation. It bl. W., 1881; No. 44, 8, 645.

Walderland II. Courses distalater Relatedagen, 1886, Berlin.

Unasplin. Ser l'atrinuttion de more de la taberculese. Étad, exp. et din par la tele, Paris 1892.

Buttaboja A., Uider die Urmehre der Buthappreheusermetzung im Semmeduten Liebtruck. A. M. C. Z., 1897, Nr. 78; Ucher Blatkurper-hemministe und Liebtruck. Mußtanducks Ges. in Berlin, 1897, 25, A1.

Henneher, Urber die austitäterenbisen Linchingen, Ugr. f. d. Studium der Tuberenbise. Paris 1891, D. M. Z., 1899.

Grauftz E., Ueber die Einwirkung des Boberkfinne auf die Zoommenschung des Histor Vh. J. Berl. 1985, Ges. 1895, B4, XXVI, S. 207.

Outstann, D. m. W., 1884, Nr. 6, N. 86.

- D. m. W., 1897, No. 11 S. 277, Discounter-

Febry die Ammendung des eurobmidianungs Kalt. Berf. med. Ges., 1891, 18. März. in. m. W., 1891, S. 422.

Habert, Repolementele Injectemen um Euralypiel und Jedebern bei Philitie Berde thérapestique, 1888, IA many, America J. of the Mod. Sounce, Vol. XOV, p. 1609.

Hartigan, Antiseptic inhabitions. Rr. m. J., 1887, Vol. II. p. 875.

Heinzelmunn H., Die Pepele der Toberealden, M. m. W., 1894, Sr. &

- Zur Lungentubercalusteinurflung, D. M. Z., 1895, Nr. 48.

- Die Krenkrupflege Telegrenkeer, Z. d. Krankrupfl., 1894, Nr. 12.

- Urber den Dugung zun Teberculoum, Z. f. Krantempf., 1891, No. 5.

Hulferton, Vh. d. D. Gas. f. Chir., 1887, Bd. H. S. 940.

Harlesort and Bishet, D. m. W., 1850, S. 580.

Herrfeld, Red, and Ges., 1891, 15, April D. m. W., 1891, 8, 508.

Husse W., Ueber quantitative Bestimming for in der Leift unfahltenen Hittersegneisung, M. Kale, G. A., BJ. H. S. 187.

Husbard, Faure and Miller, Kampherlisung gegen Taberminn, Cgr. L J. Scottani, dor Tabercaless, Paris 1891; D. M. Z. 1891, S. 858.

Jaccoud, Action de l'acide Buchydrique ou le bacille talerceleur. Bell de l'éle: de méd., No. 44, p. 695.

dated and Nordt, Below Crossettl, Ch. A., 1897, p. 155-174.

Japon In Telephonics Inches by Tamin, Med. Rev. 1888, 2, No. 11, p. 230.

Jaruanewski and Schnorder, M. m. W., 1891, No. 48.

Kantury, But Belting, ster Helbests für Langenkrande.

Karannih, Zer Bekteriotherapie der Lemmentsbergeboe. A. M. C. K., 1886, Nr. 84, S. 1483.

Kernig, Behindling for Philosophit Resout Pet in W., 1898, Nr. 39, S. 340.

Kien. De la treples at de son emples dans les immédites chroniques et les subarbes des pathologies de méd. de Stranborry, 1885, No. 12, p. 180.

Kirbe E. Dir emais Behandlung der Tuberenber, Hamburg a. Leipun, 1894, L. Vess, Kiemperer d., Usber Nillepstparate, E. r. Leybou's Hamiltoch der Ernikrungsthempisund bustelli, Leipun 1897, Georg Thieme, Rt. L. A. Athlig., S. 282.

Kuch R. X. more Car.

- Weiter Methodogen the Telepolin, R. m. W., 1891, S. 1191.

Color new Tabecollagraparate, Thorag, Ma., 1897, B. S. S. 278.

- Euler Isolatestion M. Kais, O. A., Ed. I.

- W. (Dorpat), D. in. W., 1982, S. 400.

König J., Proportions Zaman montang and Sährgebbereth der neuseblichen Sahrengsmittell n. s. w. Berlin 1985, Springer.

Kremjanski, U-ber die Behindlung der Schmisduscht auf Grundlugs übrer parastion Ungerungs, Pet. er. W., 1987, No. 5, 8, 42.

Wirrs E., Em Meiner Beitrag our Londonsteinunge. W. un. Pr., 1891 Sc. 37. C. f. m. W., 1899, Bd. XXX, S. 425.

Laurer, Zur Bakterichenque der Lungenschriedendri. A. M. C. Z., 1884, Nr. 12, 8 533.

Lawbart, Eighton costs bild of Canada trousum of community, Lane, 1887, Vol. II, p. 470.

Londone A. De Behandlan: der Teberration mit Zimmmure. Leipzig, Yogel, 1808, s. dorf weiters Libratus-Angaben.

Laplace E., Sues Subinational ale descriptioneles Mittel and thre Verwindung in Verbandstoffen D. m. W., 1887, No. 40.

Lean-Petil. So le mairement de la philisia prinayanze. Paris 1886.

Lepine et Pallaré. Tratement de la philose pur l'acide flavetphique. Sue nature de moit de leven de mois Levin moit, à 1,00, No. 11, p. 415.

Lagrine et Paliar S, Ottorrentone climptes sur le matement de la pirtura pulmeraiepur l'acide fischipdrique. Étude cap. et elle., t. Il. (sec. 1, p. 207.

Ley, Dis impediesa hypomeranque astraptiques à tam d'hade minimie et orgétife dons le fraitement des affections pulmanaires. Bull. gen. de thérap., 1884, Lires 6, p. 198.
Leydon v. E., D. m. W., 1884, Nr. 6, S. 86.

- Handback for Errahmungsberaps and Datoni, Leipzig 1997, Georg Thoma-

- D. m. W., 1890, Nr. 2,

Libbs G., Uster Velladerstation for Lampedranic, Books, 1805.

Linbraick, D. m. W., 1891, S. 367.

Lessey A., Lussey J., Xunta L., Pfagge's A. f. Phys., Rd. LXVI, 1897.

Lorriet et Gennuch, Televeniuse reprincentale attimuée par les valutions de Boutgen 8- m., 1896, p. 200.

Lublimeki W., D. m. W., 1884, Nr. d. S. St.

Maragliano, Holong for Langestate-resion mittels des Taterraton-Relievante E. M. W., 1800, No. 32, S. 689,

— Das aufünderenber Heiterum und dessen Antitonise, B. M., 1896, Nr. 35, S. 773, Mendelnehn M., Die Teilunk und der Comtex der Ernährung, E. v. Lepten's Handbuch der Ernährungeherupte und Ditterth, Lepzig 1808, Ed. 1, 2. Abfalg. S. 425.

Minkaelia uni Meger, Ch. A., John. 22.

Miquel, Des ergannes vivata de l'amoughter. Th. de Paris, 1883.

Morean et Caulaz. Commission à Lémbs des ministères d'acide Josebydrique dans le traitement des maladies des robes reprintures. Étude esp. 18 cita, n. II, p. 271.

Meeler, Deter locals Relamiding von Largensuremen, R. M. W., 1873, Nr. 43, S. 500.
Feber Langenchronnic, R. m. W., 1883, No. 12, S. 280; H. Cor. L. om. M.

Nusterson, Rehandling der Philips mit Anthuninfationen. Medaner Med, der Bussluju Medicina. Ref., Pet. m. W., 1887, Nr. 9, 8, 25.

Nothingel, A. W. m. Z., 1885, S. 120.

Pagnin, Antitelerkelseran n. s. w. Mod. Rov., 1805, 23, Feb. R. M. Z., 1805.

Perper E. Die Ueberemährung bei der Laugemehnundrucht. A. f. M. M., B4. XXXVII. Pempelikt F., Sehandlung der Laugentaberenkon, Bandlo d. spec. Ther. om. Krunkleinen, Sd. III. Gustas Fincher, Jenn. S. 323.

Pick R., Die Kresset bei Frienrichungen der Laftwege. D. m. W., 1883, S. 189, 204.
Pinara und Karminson, Ann. de gra., 1891, Sept., C. C. Gen., 1892, S. 351.

Peus, Quidques considérations our le trattement de la teleprotion palamente. Injustions Appalemaiques d'envolppéel. Ta. de Parie, 1888.

Perlawaki, Zer Ertemang and Konosetelantling der inbenedisen Erkranking der Lungen, Wojenr., med. St. 1888, Juni, Pet. is: W. 1888, Bell. Sr. (L. S. II. Quanto, Uster Pre-motonie, Grennytiste, Bd. I.

Quinlan, A new upon the see of the Midden plant in the treatment of pulmarary consumptions Be. as J., 1883, Vol. I, p. 1420.

Raymond et Arthand. Note our l'active thérapestique du tantin dans le traitement de la mierculeur C. n., 1886, n. III, No. 32.

Realms P., Deber Langenchivargie, W. 11, W., 1895, S. 855.

Reinert E., Die Redeutung der Blemestepuckung die die Pranis Würtbeste wed. Cor., 1897,

Richardson, Multimirayes in Philipia, Br. m. J., 1881, Vol. II, p. 907.

Ricok, Biller Geoost, D. M. Z. 1898, Nr. 91 and 92.

Riccier, Wirkung der Börtermersbies auf Bakteries, M. m. W., 1838, No. 4, 3, 101, Enhann, The treatment of Philosoby rooms of the Karalyptes othnosphere, Sc. m. J.,

1884, Yel, L. p. 1204

Herchell E. Britister are deburgischen liebandlung der Erkrankungen der Florer und der Longe. W. m. Pr., 1886. Nr. 32-321; A. f. Khile., 1889, Bd. X, S. 88.

Rekitansky, Mot. Jantucker des h. h. mter. States: Ht. XXVI our normt: Poirs-Bit XVII. Wars 1818, S. 417.

Researching S., Zor Behandling der intercutions Philippin unt Merthall Therap. Mis-1887, H. S. S.

 A. Zer Behindleng der Krkliogé- und Lungenmberseless. Berl. med Gra., 6. April 1897, Thomp. Sta., 1887, H. 7, S. 196; B. M. W., Nr. 26, S. 456.

Removed, Trainment de la information per monaire per les injections sonnecteures d'un cologiste din de lape, 1880, No. 118, p. 982.

 Antisopole pulmentice hypothermiqu. Transmissat antimieration de la pathion, 6r. d. hôpe. 3-87. No. 148, p. 1219.

Sahli H., Urter Jm Brutt des Bustenhohkesseit in der Belandung der Phrosdurch Gustenl, Cor. C Sch. Av., 1887, Sp. 30.

Salama, Applimiere di un territoro di finisciolempia alla cura della informalia palmentale Efferno medica, 1800, 14, Agosto; tiu degli capolati. No. 18, p. 542.

Scarpa ii. Its Schartburg der Lengerebereiten mit lebthyck Therap, Mb., 1886, Nr. 17. Scharmann und Regenquert K. Natur der Haberanderung im Haberander M., 1888, Rd. XXXV.

Schmidt H., Espensentella Staten alex particle Langemeastion, B. M., 1881, Nr. 50.

Schmitzler, Jodeben by Krankinites for Athanogeneskamps, Aug. S. k. k. Get. S. Wiener Argan, 1882-81, No. 16, S. 71, and No. 12, S. 81, W. m. Pc. 1882, S. 161.

School I De national de la coloradore princenzo, Ca. 1844, 1887, No. 47, p. 776. School Car. Station and Orientage our reference Behandling des Bepirationtegans, Z. (. 11, 1887, Nr. 23.

Schrötter r., Wien, 1891, C. Gerebl's Sake, A. W. et Z., 1889, St. XXXVII.

Schulles II. Bring our Statistic der Totorculon serbenden mit Heraklippenerkrankannen, Don., Rich 1894.

Sés Ir., Die bardhir Lexperphilise Berlin 1886, it. Bourd.

 Transment de la phthiele patarriade, des beaucytones et des lucustates etuniques per la terpire. Bell. de l'An. er. Z. t. XIV, 1885, No. 30, p. 608.

Scillert O., Loter Truckestonic bei Larymbolerenhaus, M. m. W., 1889, Nr 18 and 25. Seiller, Sur Femple) & inhabitions of a six flooring responsible for manages arteints dephilistic palaments. Bull. de P.A., de mid., 1885.

- Transport & la philips, Oz. held., 1894 No. 33, p. 377.

Semmeta Itas Sobetern and dome Nation to Behandless broadspressmented by Extraologue and uniformative der bingen Broncha-Alreaditic A. W. m. Z., 1982, No. 30, p. 509.

Smith Singleton, On treatment of phillids by importions of Curbonum of Complex, Bened and, Str. J., 1888, Sept.; London and Rev., 1888, p. 548.

Sommerbredt J., Uder die Behandlung der Langestalercelose mit Kreest, R. M., W., 1887, No. 15.

Samurathury, Das Kuch sehn Hednerfalsen, rosationer and chiergischen Empriffen. D. in W., 1891, Nr. 1 and 0; Vh. d. X. Car Y, inn. M., 1892; Vh. d. Sentenber. Con. J. Chir., 1892.

Sermani, Sulla betteriorenzia, Esperiment e considerazioni. Aun mittra di and a rice, 1886, Aprile, p. 306.

Spinisher C., Zur Behandlung sommandauer Haven bei Langusphilie. (X. Vers. d., Naturi., Beisen 1990. Stanblowicz, Zur Bakterichemen der ehrenschen Lungmentwindunch, A. H. C. Z., 1885, Nr. 82, S. 1402

Sticker, Kreecet and Jackstone ate Helleritis der Langespirkine, Therap. Mi., 1888, < 380.

Stintsting, Za H. Buckner's Enelogischer Thoughs des Langentatemeines, Aureit, Intelligentitate, 1882, Nr. 30, p. 331.

- Bettrar mer Ansvendung die Amerika bei chronischen Langenhalten, insbesondere bei der Langenhaberraliser, München (Eisper) 1881.

Tantone le, De Yemples de l'Intripot dans le tratement de la fabereniene patronnère. L'ée mid. de Paris, 1866, 5, sois.

Terrier. Chirargie de la pievre si du posmon. Paris 1897.

Text) e Marai. Cura della talorcolosi rolla mahatoni del hacteriora termo tra, degli coperi, 1886, No. 60, p. 434, No. 61, p. 482.

Temmandi, Dierma med. 1993, No. 116 and 117, Wh. C po. D., 1880, S. 410.

Truche, Generale Britispe per Periodogie and Physiologie. Ba. II, Nr. 47, S. 748. Tuffier, Chrurgie du pomou. Paris, Naser, 1829, and Sr. held. 1892, p. 841.

Vianit P., Ser l'arguernation considérable du mahire des globales compe dans le magchez les habitants des lauris glateires de l'Amérique de Seil C. v. 1890, n. CLI, p. 917.

Viti Demarco de, Tannin bei Phihisis, Efferma medica, Vol. Xt. 6: Br. m. J., Z. p. 43.
Voltand, Nucl. etma über die Bekandling der Langemeibwindetslatigen. Therap. Sk., 1880, Sept., 1894. Aug. u. Sept., 1897. S. 283.

Water H. M. m. W., 1800, No. 14.

Wefers, Thomp. Mb., 1807, S. 508.

Weinker H., Beitrage par Frage der Velksheilstamen, Mittissiungen aus Dr., Weinkers-Kranbenheim, 1896 und 1897.

 Beferit ther Families and Recommission Families Getailes and der Vers, d. Semisiken Naturf, and Acrate in Disselbert, 1898.

Wasser's F., Die amparasties Therapis der Lampens-berinderdet im Jahrs 1888. C. f. B., 1889, Bd. VI.

- Die antiparachies Behandlung des Demonschwerbneht, C. f. R. 1888, Bd. IV.

Winternitz W., Zer Pulkalogie und Rydiotherapie der Langesphikes: Telipitz und Wien, 1887, Toeplen & Derticke.

Witthaner, Therap. Sh., 1988, S. 111.

Watther Arch per do med. 1961.

Walfit Urber den Kinflere der Gebirgsbliesen auf den gewanden und kranken Mennden. Wandenberg 1890.

Wroblewski, A. t. L., 1894, B.I. J. S. Sch.

Xeller, Die Her'sche Bekandlung der dielenkinderenkes mit Stammgelepperkase, Co. f. Sch. Ac., 1894. R. 61.

Ziemeten v., Die Thoragie der Taberminn, Leiptig, Vogal, 1888.

Kinn W., Weiters Erhärungen mit dem Gressitum rahrmanieum (Kerni) Thomps Min., 1888, H. S. S. 130

# SACHREGISTER.

Annea by Salmillitia 268.

Augiconskis Afanca 390, 234

Amyloide Entartung 318, 439.

Impatophicae Sentite 308.

Association, Behavilling 568.

Animir, Starttime 335,

des Darnes 436.

- Therepie 362

- Prugness 451.

Bluinnig 324.

— 4st Gehirmt 369.

- Behardleng 570.

Tedestrateke 400.

Assemblak SL

Astantes der filleter Langestheung Sit-Abhurtuag 999. Abhapaleur des Teberhole 61. Almagerita, a with Gentlet. Almagoroug, Symptom 365, durch taite Barillen 36, 37. Abnahms der Taberenhau 200, 227, 472, Abertus 334, darch Problem 250; kindlither, Therapie 573. Absolbang, Therapie 2000, Aborni, talazzeliner, Gillim, 198 Actmongkoov and Taberculass, Diagnoss 429. Adenside Vegetationen 116, 148. Aderlay, Langershitting 564, Anguphania 204. Acrese Infertion der 227 Aeralisle Urbermehning 528. Armerischer Orde #2. Arthologie die Tobermine 4. Affensterblieblost 2001. After Hartteforenkin 78. Telorenkin 195 Albandence 367. Allemosts 490. Albahal 80, - Disposition 250. - Thurspir 195, 353.  $\Delta i = 498.$ 

Antathoris 533, 364, 368. Amalfieldin 184: Analyseis 333. Amilgia 2008. Animary 251, 411; Austinie, juthelegische 302. Anstenische Ferrebung 4. Ansaryemen in Coverses 312, 331. Anillin 2000. American SSS, AM. Annuls arrent, Behandless 167. Ansialistefricalling 325. Anstaltowang 460. Aller, Asserting 289. Androkung, a Infection - Beliefung der Tuberculus für 235. Autiliarithire Prophymeia 452. Disposition 286, 287. AUDITURNICA 563. Infertungeführ auch 230. Antibirin 554. Prognose 448. Antiphthies DES. Entrevehioù dre Symptomo 234; Anthypetica 554. Alterestoica, Lungenblutung 322. Anthyrm 554. Alterworthelling, feldwhate Suspitit 230. Anonipoplisht 460. Alternational Learning Test Principles 178. - (New-York) 46% Alimhau 4. Acres, Eage der, Disposition 297. America 485, Lordon teory and, Longon Strang 325. - SH ASSERTED SEV Aphilistic but illutipation 563;

Aphenic 328. Appetit. Progues 498. Appetitionalskii 256, 484. Arbeitsfahigkeit 372.

Arbeitskoul, Einfam auf Jafretten 238.

Arms, Disposition 202.

- Tuleratio-continuing 244

Arrest, Through 434.

- Fichertebandian; 508.

Arthrolgia 268,

Assentinads Ungoveraltrioresion 152

Aspiration 205, 207

- Ausbritting durch #10.

- ven Problem 508.

- Seemäärbäkterien 448.

American promounts, Fisher 340.

- bri Kildkepflaberenbas 172.

Arthma 205, 250,

Asthustische Anfalls, Rehardlung 568.

Abdust 218, 273.

Athensorit, s. Dyspow.

Athumpefaide, Schreies duch Verkleines

- Yemindowng, Todogoodis 545.

Asimungsfropsint 35%.

Attentrorgymentik 604.

Atheophicische Verhältzies, Efrikaden 374.

Attente din Magens 38-L.

- - Thompie 457, 563.

Absophio, Musicile 357.

- Norms 368.

Authoritation and July 2008.

Aufressen 361.

Augs, Infestion 1977.

- Inketier, esperanentelle 41. Augmtalercelase, Hantigkeit 168.

- and Langestalerendess 170.

- Progresse 172.

Aurant, Elnir- 480.

Ambreitung 288.

- in der Lauge 401,

— иргипентия, 586

Assenbation 382.

- Dagane 412. Augung de Langertsbereiter 95.

Andstoring des Magens 168.

Assistan des Krauken 370.

Ambro-knen, Renders des Teterte/Lecilies 34 Associated to Spatian. Automorphism 520. Antihodylasse-Tuberouless 181.

Bacillas, Prognose 450.

— Im Hais 205, Zählung im Auswerf 414. Hac(Despredicts, Complicationse furch 438. Hader 566.

Bakterium terms, Therapic 510.

Bakterien, chromogene, its Ausserf 319,

Bakterien im Auswurf 334.

Bakteriengune, a. Proteins.

Bakterjuspowheete, Behandlang mit falle.

Balgdrüner der Zenge, Talamane der 96

Businest in Absymf 321.

Baspolist, Prophylanis 263.

Berdina 480.

Begleitung für Curaria 511.

Belshrung, Prophylians 463

Bergklims 514.

Bergeleigen, plearitische felkinionen 665. Bereit Dispunition 206.

Endure auf die Informitie 211, 237.

- Hindright der Tabercaless Thi

Rentigracione, luxurion succh 222.

Bereichtet, beit, Therapie 502.

Bernhaust at, Therapa 574, Beschattigung, Bekandling 571,

- grittigs Mile

Reschreidungenbereiter ES.

Bettrale, Fjelerikemphie 550

- 4rd Verbrungstörung 548.

- bei Voniter 563.

Benegung 502.

- Fisher, Diagram 419,

-316

Bewegungsfühigkeit des Thomas 378.

Bier bet Schlafloogkeit 567.

Birc's Methode 545.

Bisneslas Blins 513.

Bidogie des Tuberbellucillus 20.

Brazelben, Megenschners 568.

Histo, Tuberculose 164, 165.

Blat, Badlen in Blat 255.

im Ainwest 319,
 Bymptome 385.

Matdrick, Braisdrigung, Tackycardie 319.

- Languilliting 523.

Rethisperden, Abnahme der rotten 237.

- Zunalime im Gelarge 502.

Biologuerden, Zuhl der weisen 305; Biologyerdenzahl für Ameriki des Ories 622.

Hilamora 184.

Blatung, Blattanten 310, 322.

Bisher bei 2001.

- darch Dayoline 251.

- Diagness 127, Process 420

Dyspens 827.

- imi Schurpen Stz.

- Sympose 222

- Rebindfung 561.

- Complete Belowing 549.

- True 565.

- Hammer & 125.

- c. such Hampton. Himstillungsmittel 2653.

Hodenberchelfenbeit, Therepie 542.

Horsing Jt.

Stand's Essente of hard \$50.

Brechautel, Longestiering 568.

Herricoscia, 481,

Brundah, Schaffungbeit 367.

bei Venitti 168.

Broughen-Hespital, Statistik des 298.

Brenchistelmen 389, Brenchisteren, Drepse 327.

- Haltin 318

- Schnelling, Donk and Street 367,

- Velocade 348.

- Tuberculose 180. - Int Kinders 140

- Diagness Ditt.

Hombidmeis 207;

- and Telephone, Diagram 427.

Harrison, Complicationes 432. Infection 188.

Breathine 200

- and Telescolor, Distance 426.

- Information 207,

Branchischer 201.

- Dygene 187

Promise the.

Britis, Totalian much 100.

- Talvidduciba 50.

Between Mr. Inc. Bladgerree ARI

Oslance, Magazzalanca MS.

Calcurd by District 525

Calorsten \$81.

Calarious embergar Dalors a scattled 482.

Chattagutiguages Kali 502,

Capillares, pathologische Anatomie St.I.

Carlotmare 30, 31.

- Therapie 581;

Carbbader Wasser bei Obligation 669.

Carriane, Diquetter 239.

- and Langertalmentare TES

Caim 183.

Carponautes 486.

Chemin myrida bel Historien 563.

Caterna MG, 200.

- Chirarpiele Beharfing 543,

- ohne Pieter 315.

- Fieler, chromothes, Pinterbalanding, 1002

- Ministr ventantes 447,

- Mischinkeries 198.

- Spatus, 318.

Odlakes in Blat 228.

Custoliurousymus, Symposius 369.

Centritigirung, Sachrom der Tubarkerbgeillen 414.

Clubuler and Telepooless \$68.

Champagner, Hermetmarke 567, Languidaineg 565

Starable, Program 149.

Chemische Amilyas des Teberbelkseides 33. Chemische Stoffe, Besidenz des Teberks-

Issuitui 30.

Chusicke Unturnitrazer (himmich) d.

United Mittil, Belongting 583.

China \$86.

Chinin 354.

Chinesials Beharding 547.

Oheem phhisterm 351.

Oden Wolfat by District 6/3.

Chierlalk 31.

Chloriforn bei Ventine 505,

Chimistia, Taterestuse 167, 169,

Obrights-Telerrolog and Militartaler-

Orientum Magesethners 568.

Chlorofamil, Schurzen 565.

Ularani, Byggins 328.

- und Teleprobes, Diagnose \$25.

Ubbradas In Uris Der.

Chromogene Baktories im Answerie 319.

Circulationsopports, Symptoms S47.

Captionion dis Tubrostazille Ià:

Consolition makrem 52

Green, Pradictionstelle Sir Talorulus 1994.

Codelina, Magazoskawa 5635

Cagnas. Heraseka aska 567,

Organicar 496.

Colles, Infection days a 158.

Collusivelistman 10)

College 44E

- Allindral but 496,

Collapstrusperatur, Prognoss 430.

Complications 430 ff

Weiterserfentung der Buchten 130.

- Preducts der Busilen 438,

- sandys 420.

- Soundary Mischerfering 401

Pictur 341.

- Progress 451.

Comprissing Last Si4:

Consuption bei Phthin 572,

Condensago, 486.

Congenitate Tuberculos 241 ff. a mark Herefillt.

- Schulles Absterben der Frunkte 254.

— Alkinissusus 258.

- Bisciller im Blit 265.

- - / ilyelmentell ertengte 247.

- Brite, by Fractive salesystem Many 248.

- - Almicke and published automorphism

sche Beobrektungen 745-

- Erith die bestachten Palle and

he Thorstenin 200,

- Milliorfulerentess, day Matter 250.

- Bettenheit Urr 252,

- und Syphilis 246.

- - brin Ther 717.

Connectiones 350,

Conglemerattalerlo 1 394.

- Eddin 188

Conitat, Magazishanira No.

Consectiva, Teler - 168, 170.

Communities hangis 391.

Contraporate, a and Infedential DC.

- (hidometh 7:

- dry Schmitten 357

Continuitătisforages der Parriera 254.

Convalsioners 371.

Corpos, Toloroskov 162, 124.

Crestit, Thomps 234.

Cremotal 636.

Cubitabirases-Tuberenisse 181.

Cultivirum? des Tutersellacillus 10 (insteriieko, 200

Calturn der Hillmertebereuben 23.

Caracterthalt, Duner 651.

in den Velliebelletitten 626.

Curettennut, Reklaud 570.

Curetti 508.

- Interior in 227.

- Suthition 72%

- Zurahan der Teberschen 228.

Cutane Impfine (Thierconnel) 22.

Grangfid 32.

Cyanass 556.

#### Dungfhirler, Schmerer 566.

Birm, Amylotlentormus 474.

- Complicationes 435,

Indution 57.

- Infolion, experimentally 90,

putariagische Ammenta 312.

- Symptom 304.

- Clera telercoloca Diagrams 436.

- Thomps 569.

Darmitatarch Barck Spotter, 362.

Lumpur formitte, Tudour cardes 400.

Barminbergebus, Fermen der 15.

- Hartiskys 1002

- kirish 435.

- printer 100 g.

Property 451,

Davie, dereinstealtliche der Leaguataber-206, 104;

- des Curacteutialité NSI

Defects, a Veristant in

- Disputtion 298.

Deforming des Thoma 378.

Degeneration des Hergens, fettige 250,

- Settige, der Kehlbaptandolo, Metrokoti 3793.

- billion, the Labor 430.

- der Masteln St.

Digenerationservice assume a fee Tolerkolbooking \$4.

Delirim Jill

Diramles 368.

Distributionale Traportation reason 152

Demefection 30.

Desinferomorphist 465.

Desiraterana des Sparanas (Prophytaxia) 450.

Deard-forties, operative Rebuilding des Languagestration and 549.

Drugamana Promunio 307, 320.

Defritts in Asswerf 520.

Binbetes, Dispussion 294, 295.

Diff. 480.

hei American 568.

- bu Darrhor 169.
- bu Fisher Mil.
- In largantitornias 571.
  - but Langentleting bill.

Dispuse 410 ff. America 130. Telerrolos der Brenchiskraum 230. Chloros 224. Dismitalspraise 436. Differentialdiagnose von austigen Langen, und Brenchistorburgen 420. Dyspeptis 425. Dyspense 422. Poster 415. deliminalstruken 436. Himpotos 422. Telerrolose der Harmargans 435. Biotechni 422. Historia 420. Larente Fermin 424. Michaelleng 432. Normalismi 425. Physikalische Universchungen 431. Physikalische Universchungen 432. Tuberculin 436. Vitalsapastist 423.

District BOZ, BOX,

- Tahm Hong 360.
- Türginin 125.
- but the skranten 364.
- Betrink bei 402.
- bu Kindern Std.
- bei Mellower 214.
- his Triateness RS.
- Int Tubeculin 364,
- Umiden 455.

Discognision 367, 401.

- Progress 451.

Deficesting to Telerkel- on Suspenbacilles 17,

Diffusion der Probins 314.

Digitalis bei Berneherlehe DGT.

- Largest lating 564;

Disturbed the mobbin Ventureds 350

Diplohette, Demonstratesed 182,

- Oliffabreedon III.

Deposition 282, 311.

- ampairire 202

Disputter Abole) and Talak 295:

- Allgonian Sel.
- Alber t. v w. 186 E.
- Amire 292.
- Auto-itus 400.
- Beruf 296.
- schuler 384.
- chemisch 284.
- Diabetes 29L
- Depthylangighett 287.
- Erestone ZII
- und Experition 282.
- epinandiridesth Verhaltniss 282.
- Productive 200,
- Bellaug 407.
- bereddire 273.
- - intere Grands für 270.
- Bilden 200
- hunoul 28t.
- Harmytha 272
- istrated ridselle Factoria 1982.
- Klima 280.
- Krankhitim MV.
- Daniel 296.
- mediunint 251.
- Acr Ucpani 65, 286, 287.
- Prophylinia 430.
- Quantité de Behår 283.
- Schmangerschaft 280.
- much Verhilleien 201
- Stinfatter 196
- and Uniqualishtry 282.
- Verbetz 250.
- West 283:
- Wohnstichtigkeit 290.

Donales 501.

Dengloupfindlichheit der Majour 260.

Duttern, Induction 175,

Brasmobireslose Harfighed 138.

- und Hantistes 182.
- und Internationalization 182,
- redline Amberitana 125;
- Thoromach 170.
- bein Thir and Screphnless 61.

Dualitatelelee (Viroben, Niemeyer) 7, 2, Dustal 5%.

Darelson Fisheit, Auge 170,

- do Dunrant für Tuberkeltsacklen 98.
- Arr Hand für Tuberkelbundlen 64, 71.
- Bit Lingersthemant 100

Darehgängigheit der Paulersiehleinskuut 123.

 der Schleinbert die Teierkeltseillen 10, 61, 62, 63, 70, 177.

 der Hast und Schietzsbaat, verschieden mach Alter und Geschloche 287.

Durchischung 200

Dyspepsie, Diagrams 425.

Dyspopsia nervesa 360.

Dysphagis, Prognoss 451.

- Symptom 330,

Dysphenia 378. Dysphos 430.

- Behanding 566, 571.

- Tingmon 427.

- Prognoss 45t.

- Symptoms 224.

Echinecous and Talescolous, Diagnoss 198.

Ehr, Infection durch die 219.

- - Hannelott 290.

El: Tuberteibneillen im 244.

Erhelmoss bei Dizerkes 500.

Decembering 483.

Kahimoharakter der Pathin (Lateraso) fo

Minkapolony der Baciller 142

timpolymy, feeder, bet Hernelwicks 667.

Einsteine von Tehnbelbeilber 20 Eisbertel, Fisberbehandlung 588.

Kisen Sei Animie 550.

Elber 50.

- Prophylanis 452.

Eltrebnicken 440.

Dispung durch Tuberkellmeillen 53.

Envinpalver, Inlichs 490.

Etrolooplan duch System 271.

Estade des Slagers 350.

Eksen, hifection 76.

Electriche Fasors 250.

- - in America 520

- - Diagnoss 416.

Mactrician, Behandling 488, 545.

- des Krhliepfes 540

- Magenatonie 568.

- bei Obstipation 569.

- Schraffengleitt 567.

- Schmitter Dill.

Ekkirniyas, Keldbarf 20.

Etinization des Bardins Ausch den Sekulu-

Embelie 339.

Emplinglishbeit, a. Disposition 283. Employees, Association 302.

- complementaries 200:

Djujuse 397.

der Hant 36%.

- and Taberenion, Diagrams 426.

Enlisteritie 302,

Entirtung 487.

Estatulingen, Disposition 258.

Entrindung als Creache der Tuberreless (inct.) ©

Kentuphile Zellen im Elst bri Tubercain 330.

Ecout 537.

Epithelistdauffen 50, 51.

Epithel in Answerf 330.

Erbrechen 330, 391.

- bei Hudru 316.

- end Holen, Dingress 420

Rekilters 499.

Penidone NO.

- functionally der Montale 202.

- den Oriatra 370.

- bein Spreiden 32K

Emahrong \$30.

- bei attent Krinker 508,

- Deposite 911.

Ecathering-posterd, Australiang 400. Ecatekompopular bei Burkness 544.

Erwertethingkeit, fünften derselben auf die Toberenloss-Mertalität 20%

Eucalypiol, Therapie 2014.

Eucasia 490.

- bei Amedditt 568.

Eracerbation, s. Ambreimun 911.

Econo, Disperities 292

Erogens Infortion, a finforting.

- - Decembercalore 177.

— iimitalishtrealoss 155, 163.

Especturantia 560,

- Dygum 266.

Experimentelles (historica) 7-

Esperimentalle Tuberculose, parallel der epontamen 66.

Espection, with Disposition 282.

Eigerstiandaft keinfrei 42.

Engrana, surreport 380, 392.

Katracrem Conit, Maganachusers 148.

Palrikinsteinke 461.

Frem, Tuberkellourities in, Disgresse disi-

- als Infortisaspacife 80.

- Prophyrapie 452.

Farbherbeit des Teberkelhardha 15, 25. Fortematherlen des Tuberkelhardha 12.

- Ends Elithet 12.

- Erelbisch 13.

- trabbet \$15.

l'antain, Sommes des Taberkelbeshine 27.

Panille Infection in der 218, 277.

Faralisates 499, 502.

- Introde 486.

Faring 185.

Princels intendition 562.

Polyto continua 342.

- - Prognos 850.

- hones 545.

- Infernilleni 342

Philiodischen \$17, 830.

- Hubon 318.

- Behindling 500.

Febfatas, Disposition 255.

Personal Assert Teleproper 182.

Forgan by Anthree 570.

Febr 483.

Fettpraporate 400.

Venstareanish in Amount 321.

Frontis (Bottlicken, Hollen der Krisse aus 1).

Fisher and Almagreene Ste-

- Believing 34k

Dile 553

- Diane 117:

- Dynam 227,

- Erklinger 34b.

- Polam 346.

- and Klimawahasi Mc.

- Build 347,

Fisherind 351

Fisher, Pregnass 450.

- Burptons 363.

- X-dres or 200.

Sectional districts 443.

Spring 333,

- Through 550:

- Trees 300, 341;

- Unselv Bill

Print Zunibme in Blat 338

Free Wednesd 800.

Financielle Verhätzuse die Kranken, Ostdoor 522

Printellander Hanfighott the Tabassadaes 871:

Pinger: Verdicking 351: Foods, Lapin an 78.

Figure des Thomas, Schnerzen 563.

French Infection shareh 45, 67, 99.

Panelerallman 481.

Phindagmet 489.

Fleichaeld 400.

Finishpolyer 490.

Pour bishin 460.

Flager, Tertrerring des Teleradiantien durch 42.

Plumercythich Discoutes 386

th Schotz 112, 125, 133.

- Sdrodong 406.

- Prophylania 476.

Pisarrasserdodiami 500.

Pendermannettil der Laurematiceum 145,

Forder Assessed Relamilian MIL

Former der Laugentehmukse 206;

Festlichter Mg.

- a much Lefterr, ber Americ 550.

Frenchunger, Dynestalierenker 180.

- in Orginalies 161.

- in der Nam 184

- III On 121:

Paul SEL

Proteinagen, tro-ferm 500.

Fruit, Emeching 280, 374,

Paterniamore-de 57.

Pulling 185;

#### Gebiel site Filling der Teberleiberlim 415

Chirecorrelainment, Thomps 568.

Uniquespen, potrade im Marca 262.

Ginedaux 372.

timbilding, Behinding 568.

Manthameir, Anderdat 402.

rammen, Tuberculous des his pranur 88,

ticronstanden. Tehereikon der 81, julnur 88.

distance. Thorness 512.

Gestlichtmissuchtracks 1879.

Gotare in Commun 312.

"Tally bed 120.

Curriment D. CS.

Geffan, Obliveration 333.

- pathalogische Anatomie 201.

- Zerreindichkeit der 502.

Gehire, Camplicationen, Minische 436.

- and Gehirahints, Indestina 188.

- pathalogrebe Anatomic 213.

Othinstaberculow, Ausgangspanks 188.

- ren den Brouchtablriten 191.

- Handgheit 188,

- Infection durch Caral, caret, 150.

- - von der Nam 190.

— dárok zstroplastyugoslen Absons 190.

- - ron den flaksfruen 191.

- und Tuberculin 189.

- uni Ohrkumbrunkranning 190.

- Prigness 41t.

Geistschranke, Diarrhos 364.

Geistige Bleechäftigung 566.

Gelatinios Intirevina 208.

- Patemouse, hitnisch 901.

Golombo, Infection 183.

Gemath, Schrefebe des 349.

Sentalorgane, Infection du 152.

- - experimentelle 62.

- Sikutz gages Induction 150.

Gestultalogouloss, Ausgangspankt 1500

- Former ISL:

Urache der Piertensalmistenloss 145.
 Geographische Lage, Einfine auf Infrometit 208.

Genut 537.

Geminative Unbertramuz, Thiersensele-

- - Minische Berharktungen 243.

- Venelour 241.

Geschiecht, Bedestung der Telerculese für Alter und 221.

- Disposition 287.

- und Alter, Infectionspelaler meh 200. Geschliebbilden 573.

- Thirapin 572.

thackware, katarpallocks, source on Keldkspf 131.

Geschwir, taberculous, Hant- 12.

Ossasofacituchādliches Pornch, Prophylanis \$60.

Gemante 496.

Gewelsmerhill, Progresse 442.

Greathtistinalists. Symptom 360,

- Makes BAT

o Court, Telepolos.

Siewichtenschaltener, Progress 480, Diagross 430, Therapie 481,

- be relativer Helling 574.

Gewichtstatakue, Bewegung 504,

Gemuren 484.

Giftener die Teberkelberdes 334.

Glaskerper, Tabsordiss 167.

Glion, Millartabooked 168.

Glibreis, Fieberbehmitting 553,

Gernrehm, Disposition 299.

- and Genitalinkeenless 154, 166

Gradienterio 558.

Granulation renderingen, Tumrenton der Nam 169,

Grashlina 502.

Orog, Fasterlehandleng Nex.

Groundlern, Induction durch TES.

Gm.]--- 1 556.

Heare, Symptonic 352.

Habitas, philaleicher 262, 265, 576.

Hamatements 20%.

Hamatogono Infection, s. Infection,

dage 172, Drawn 176, Ochim 188,
 Omnidogane 163, Kehtkopf 127, Kassisen 183, Lenge 144, Mandracken 20,
 Nam 115, Occophicus 21, Okr 124, Scome Harte, 160.

Himoglebingdalli, Verninderung des 205. Hamoglitie 325, 325,

- Hudsades 562.

Historylagion in Dien 363.

Hauschagie, Todoureache 409.

Himspiec, s. Birtung.

Histophische Phthise 325.

Hänorrhagie, Sevandarbaktworn 444.

Himserhodal- and Linguisting 325,

Hargemotter 50%.

Haberrito 491.

Habdrasont/speaks 179.

Harmpyant, Symptone 364.

- Infretien 164.

- Teberceise, Almoch 432,

Harmylare, Tolerenkow 163, 165.

Harmstoff im Unit: 567.

Rartenstein'sche Legenitzeen 492.

Hanfigheit der berehlaren Disposition 273.

- der Taberculos L.

- - in der Arms 200,

- til Telenim 201

Hanfigheit der Tuberentour, Manmitab 205.

- - Urbertreibung der 204.

- - SchinssonstenLeicherunterial-294.

Blass, Complicationin 478.

Harroughysen 353.

Bant. Durchmargigheit 287.

Blantfactor, Dragness #24.

Hart, feltige 421

Burhyperiathese 304

Host, Infection 72-80.

- - supermentalle (0.

- Improton 575.

- Symptome 1260.

Butteberrator, Localisation 70.

Helipflasorrerbands, Schulerton 565 Helianstalten, Zuhl der Behambelten, Pro-

phythrin 454.

Helmiton 592, Helmiton 304, 408, 406

- principe 464.

- darch Morhindetten 447.

- maine 310.

- Spine 142

- speaker, laboreston Krhlingfüleern

- Toloresia MS.

- Verhalten bei DER

- 1s Valkeleibeiten 529,

Bellemberrer 529, 545.

Bhirst 072.

Hebrickit, Blagues 422.

- pridrent 52).

- Sympton 526.

- Therapie 570.

Heine Lun bills.

Heyanisation, kindge 502.

Bereline 201, a. and conputals Total-

- amelemmãe 214 E

- Attachesse 218, 273.

- stidents 214.

- Agraetiche Anustes: SIL

Heretinge Dispuritor #21.

Bereittit, Fasiliennlerine 278.

- Gehirumberculos: 192.

- Wassekinder 271. Remountsterrales 183.

Herm 10 352

Hert. Attophie 350.

Houston has 887.

Headquaration, Prognoss 464.

Hierdelminn 347. Hera, Distration 300.

Hernichler and Tabarction 046.

Hers, Indonesia 1931.

Heraniufficiena 350, Thompic 497.

Herampubilitit, Bubelshandlung 502. Heraklappenfelder, Torpostatu 271.

Herz, Kleinheit des, Disposition 257.

Herz, Kleinkeit du, Dispusition 26. Herzkrankheiten, Lamperbleiteng 325.

Herstalutation 347.

Herr, puthologische Anstrace III

Herzedwarks 347, 330.

- Therapie 561.

- Todouruska 400.

Hetal fas,

Electorischer Uebert diek 4.

Histologiecke Unternehrupen (historiech) 3.

Histologie des Tuberkelle 49.

Hitze, Besistenz des Taberkelberilles 27.

Backgebirgs 702.

Hashpettrestima 555.

Rahm. Disposition 250.

Hithernitani, Centraledication (42).

Habenney, Though 512.

Hilbertand for Longomption 350.

Hemogenisium, Nichreis der Tulmtichhaeffen 414.

Habis, Aufticha 162.

Hills die Teisrkelberilen 34.

Halim mule problem El.

Hangertyphus, Disposition 292,

Hasten 235.

- Behandling duch Erucking 557.

Infection durch 200, 456, 506.

- Lungallidang 541.

- Magni- 200.

Hadrenhal 529.

Biston, Program 450.

- Therapus (67.

Hestenbüglichen, Informen dereh 200, 456,

DOM:

— Prophylania 456, Hydrotheragov, Magembasis 368.

Hygrockopische Eigenerhaften des Spa-

- 47, 165, 115, 213,

Hydropathische Ernschlage 480.

Hymerick-dutenche Behardtene 412.

Hyperissie, Dyspace 392, Hyperisthesie 362, 268, Hyperistonic des Mageneskielandene 361

- narrow des Magent Behindling 168.

- Sympton 3th.

- Therapie Mô.

Hype-Hyperpyresis 1842.

Hypergele 361,

Hyporlason, Bettrehe 652.

Hysteric 271.

- Langer/strong 325

#### Lehthyul 63T.

Misumedia Zestrusca 252.

heasthirtung, Beilangder Velerratere 108.

Imminist 583, 284, 286.

- nintelner Organs #A

Impetentia comunit 1774.

hayfung 56.

impformache (kishmisch) 11.

leticanurie 367.

hetridualisirendes Vorgeless (E)uilirung) 484.

Indistincts Propintage 474.

Indicative 309.

Informed and Information 1976.

Infectacitit, Gegers der 195.

- Hittibe on Volk 197.

- Histocockes I, 196.

- Samulferolang 198,

Intention your Auge and (Thierroreath) 63,

- der Damssande (Thierceresch) 60.

- der Straitstien (Thierreposto 62.

- der Mandocht-subaut (Thierrerock) 60.

- the Herpitalian regular Thirterwoods 60.

- ses der Vagens (Thierrenocks 62.

 x and himstoper bilides and lymplopen lateries.

- der einzelnen Organe (Kantock):

- des Auges 1-17.

- In Dames W.

- die Denen 175.

- der distance and die Berrene DS.

- des Geldins DSS.

- der Gelenke 183

- der Hart 50.

- des Keldlagfes 124:

- the Kanden 182

- der Lungs 135.

- des Magens 24.

- der Mundrachenhöhle 16).

- Arr New 1991

Infestion des Nasmuralierrannen 115.

- des Oisophiges 91.

- dm Ohres 118.

- des Perjouris 147.

- des Probamies 145.

- 6er Piesra 140.

- des Bespirationerporates 106-144.

- Ara Backromarkes 192.

- der Trachen is gemaren Brombien 100.

- des Eropenitalsystems 191.

- des araportischen Systems 164.

- des Aurate 227.

- Jarob Anhaufung san Personen 228.

- durch die Athinangslaft 121,

- in Antialies 626.

- darch Bernbernosen 222.

- in Caratina 227.

- June Directation 219.

- ven Eksen um 76.

- durch do Els 219.

- in der Passile 214;

- von den Grannbeje 228,

der Operationsonschen De

- der Hart durch Pflope und Linguismit Tabenesissen 74, 113.

- Annik Pfeet 25.

- von Pfleger and Stiefelbers and 214.

- durh Verinden? 79:

- durch Vielstamgen 18 ff.

- derek die Wahrung ##E

 Kirfan der Wahrschaftgleit, der seouben lieferden fürbreide aus handernis Einflaue Ot.

- Finlerstreathi for Lange- 161.

Information linguages 200.

Interiorgeformed Alta is Gerekteht 200.

- 0m- de 207.

- Quantilé der Disposition 285.

- Montfeation Abrels den Kranten 200.

- Modification durch the Unpolume 211.

Infestionary address, Phillips at T.

Intertomicranikouen und Tuberquion, a. Massen, Scharlach, Depletierie, Kossisausten, Influenca

Infestionskenskhriten und Knochmittererlam 180

Información (8)

Infectionspelle, Der Philipper als 40,

- Schriebigert des Nachtreses und der Erbrandete 68, 202, 224. Infortionrege des Teteriolisables 16. Infiltration, policinose 908.

- Propin 40.

- tuberedate (himmisch) 0.

Inflorm, Disperties 200, - Driventsberculos 182.

Ingsimbleaux-Toloroulos, 182.

Jehalstieten 56).

- Attended 500.

- Huten Me.

- E-Miley 570.

Infinistrat, Laryrokation in 260.

- LungerVirtuig 564.

- Infectionspersushi dupch 58.

- trockers 61,

- frackte 60.

Inhalatories 558.

Inculationshiper 404.

Instituta 517.

Inspection, Symptoms 1875.

Intelligmi, Prognose 489.

- Schmielse der 365.

brimmtsterkel 311.

invertitionsrougen der Placents 254.

bring-riderale Impleme 57, 63.

Intratrachede Injection (Thirremoch) 61.

Intropositive Impound 56, 63.

Introcesso haptery 54, 62.

Irie: Tubercukes: 167, 169.

Irreamenthu, Taberesles-Metalitat 225, 471.

Infuntischer Moss 486.

Adresoit, Erflus and Informital 228. Johnnu 32,

- Through 534.

Johnson, Schueren 565.

Kille, Resetten des Tubertelbueilles 23.

Kase, Erweichtung 300.

Infection dateh 100.
 Kätcheré, Fister 365.

Kandanten 304.

Kasigo Hepatication 2002

Karley Physicson 87, 306, 307.

- - und Tuberniss 135.

Kasevarinchaften, Prophylmis 463.

Kali- and Netropulps, Reposition 292, Kaliser's 31,

Kaitykseyhole Zamakas der, in Elet 338.

Kampfer 31, 530.

Kampferdinjector 535.

- tus Hirzenbruche 047

Keyediddag 205

Empoliness 50.

Estaplannes bei Danrico 1931.

- Schmitten 160.

Katarrie, Disposition 200.

Katarris, Dyspass 327.

Enterphi, Station and Augminterior 174.

Katurch des Marcus Seil.

- Progress 451.

Sefe his Harrison 343.

Kelibay Reschwerten, Behandloon 570.

Eddkayl, Complicationers, kluwch 432.

- Formes Air Teleprotion 124.

- Informer des 124.

- pathologischi Amatoute 312.

- Serranjafrozen 483,

- Interestes, Differentiabliagness \$14.

- - Hantigtein 197.

Keingehalt der Luft 492.

Semilities 5th

Kershkuston, Disperition 300.

- Drasministration 182.

- und Gehirntabepoulass 189.

- and Kumbustalowskies 186.

Endouble, but name 26, 289 330,

- Brenchinkerten 190.

- Darminbergaless 300, 141.

- Diagrice 364.

- Drammbroske 177.

fielderstaterentana 11%

- Genitaltabercalose 102.

- Localisation der Toberculose 200.

- Languitzberratum 141, 142.

Miliartaloreodore, Disposition 280.

- Teleprolese im, Statistik 252.

- Stanfenhalation 140.

- Verlanf im 464.

Kindliche Härte, Schleinskinte, Lyuplagefam, grienen Durchläuspheit dersiden 98, 988.

Kittel in Habe 329.

Klaider, Designation 462,

Kleiding, Lathia 490,

Klima, Assyntal day 511, 527.

Disputies 289.

- Erdes sit de Infolische 222.

- des Bircharbinans SIN

Klima der Hiden von 900-900 m 514. Klimawechtel, Australie 487.

- Pielestherapis 560.

Elystiere 4301.

Knablaush, Threapie 533.

Knockers and Gelenkinbergalese, Progness

45L

- hereditive Belaitung 180.

- Heafgleir 184.

Knocheninfestion 183.

Knorhumberculose and Scrophulose 184.

- Thisresmen 134.

Knorriche Salessale 471.

Knehmis, Blathauter 164.

Kehlenzbeiter, Selbabsit der Telermissebei 230.

Kehlenholtute 484,

Kektenkydrat Nakryziparate 421.

Kallimings-Americang, Schrego 335.

Kahlensians, Thorapie NSS.

Kahlepaliumvergifteng, Todestrasche 400.

Kehlmanarea Wanne 486.

Kehlenstselenhalation 137.

Karpergreicht, a. Greicht.

Kest, gemischte 483.

Kostreturinuag 480.

Kriftenstand, Program 44K.

Kraftgefäld, Symptom 372.

Amosphish in Tuberkel'socillus 34.

Krankleinen, Risposition 196.

Krinkenhäuser, Therapie ISL

Knockengelegeorden, Televrorion-Muttellist 296, 227, 471.

Knighteniumer 50%.

Krassilehre und Tuberendess if.

Remot 31, 545,

- Magmutenie 568.

Kneg and Tubercalor, Menselements 454.

Kutscher, Schepholt der Tuberenkom bei 48.

Euser, Infection 144.

- Brusephleredox 180,

- Infection des Okres 114.

Kristenklaus 517.

Kut. v. Cut.

Lichgham 204.

Libertuse (Contaburyoneysten) 371.

Likereng, Peldachterien 2001.

- Britischeit 329.

Library de Seem bryng, up. 331. for Stingblader, Dispuse 422.

Landauferthalt 497.

Land- and Staffferdillering, Harfigheit der Totorralise 257.

Larente Formen, Diagnose 423.

Laryngitis, Illustra 228.

Laryrokaturtle, Behardling 590.

Laryuntakowskies, Perganys 451.

Latence Berts 190, 191, 800.

141mi 995

Броска 199.

Lebenstauer des Taberlomonilles 25, 48. Lebes, Ausdehlestautung 430,

fetter Estatus 511, 431.

- Premoion 387.

Lebertimo 491.

Legratitions, \$72.

Lifebinds Lie Direction 565,

Teachts, Scaladlang with 567,

Leichen, latente Herde in 266.

Laurentelerkel 72, 73, 70.

Leachenturgen, information (5),

Lumhabian Spring 420.

Lepra and Langestaterestons 143,

Legratudika, Differenting via dia Tuterbibadika 15.

Leubseyten im Assent f 320.

Lumeyton let Teleresin 200.

to i hektischem Fieber, bei Miseki i fretton 338.

Linguistre 502.

Ligatestit No.

Linksweitze relatile, Schmerou 263.

Lemm 491

Lippen: Tuberculesc der SS, Primir 10.

Locales Picker 347.

Localisation der ersten Veräinberungen 303.
Verenhang 203.

Doublettingsets 64.

Lut, Krimpchah 497.

- comprimints 544.

- rechinate 545.

Lefthickarding 496.

- Anthrie 570.

- Anorette 487, 567,

- Wides 500.

Schlaffmigheit 567.

- hel armen Kranken litte.

Laffermoung Liv.

Lubbruck, constability 515. Lubbrucker in theses, Tuberculde 609. Lubbrucker and System 188. Lub, Personaken, Prophyliain 420.

Dalteur 456.

Luitrockenheit 138, 213,

Lumbalpunction 188. Lungs, Dispusition 288.

- Infection for Longo 155.

Leagundones and Teleproduc, Disasser-

Longenburger, s. Burkestep.

Dugmblings 517,

Desgraviteposa 547.

Languagnagrae and Taberralus, Diagnas

Linemersmant: 504

Lengenkolomi Yalandan, Dingen 428.

Lingues etter 547.

Longenoptus als hispossobbeter Sun the Teleprodess 142.

Laugemeine 200, Etc.

Longrosyphile and Tolorenber, Diagnose

Responsible and Carriers 143.

- md Lym 14%

— int Sylvin XII.

- constit 144.

Learnersoleman 302.

Logo, Attgarppeakt for August terral

- contints on there identifies the fit.

- an Fredh 78.

- der Gentleumene tilst,

- 60 Hrst 72.

Merinek mit Teherinken 72

- des Kridkopte 124, 126, 132,

- der Mando-Meinbart 83, primtr 90,

- der Name 1000

- de Tembra 181.

Lymphargitis informalesa 1996.

Iguphlahten, Symptome, abbincin are des 204.

Lympheliters, e. sech Drusen, Betheiligung bei Telescolosi 50-64, bei Tubepenhan des Auges 175, Bant 74, Mindeschems 24, Nass 112, 115, telesco 121.

Lymphetriompreferation, Tracken 184;

- Doughtern M.

Lymphyriane, pattologie-he Anatomia 311. Lympheiden churchs um Nascrauchiteratus 116.

Lymphogens Infection, a Infection.

 Brasen 176, Genum 189, theretalorgani 163, Kristian 180, Lengu 144, Mandrashin 90, Nasi 125 Georgia 2005, Okr 122, Septem Hint; 141.

Lymphonenus 510.

- Theraps, 517

Magenatorie, Thempie 482, Magen, Ausheberung des 568, Magentasseptieng 486, Magenblemen, Diagnoss 822,

- und Lamporbishung 326. Maganiantien 359.

Magnapuderke and Televrolog 35 Magnaputer 315, 360

- Diagnos 421:

Magin. Inhetier 94.

- yathoogiest- Ansonie 318.

Magement 300

- Enden auf Tot-skeltneffre 36

Magen, Sympton 358. Magenedanemen 36

- Behandland 368.

Magazzia asta bei Pyrosia 568. Malaria, Disposition 257.

- Langenblutner, 320.

Moleculrant 452.

Marcakalinchi: Asfalle 371.

Manuaus durch tolto Bankler 35, 38,

Mason, Disposition 300.

- Driventaleredos 182.

- and Galinto/merior 189.

- and Knockentalerculus 188.

- Ohrmbercalose 121.

Manage 45th, 56g.

- Magnestonie 502, 564

- Int Obstitution 569,

Schwerzen (65);

Marke für Hosmatrepfen, Prophylase 427. Masselarmfistel 194, Thompie 520. Masselarium als Infection-quite 160. Mechanische Helandinag 545. Mediathnitis, Tachymrin 348.

Mountains 667.

Melalmo 332, 348.

Meningealtalorenisse, Praguess 451. Meningrits 135.

- inbresion 436

- Todescrucke \$79.

Monthol 533.

- Guilfiling 568,

- Setheral extremen 511.

Manners, 374.

- rad Lungenbluring 22%

- Diagram 424

Heentrishrism Trispenious 98, 181.

Metamorphism, regressive L.

Meanorphointailes Africa 200.

Mikrohopische Perschung (histor) 7.

Milebeat 487.

Miloh, Drussmit-reside 180.

Milderutz 492,

Milch ats Infectionspelle 41, 47, 20,

- Piotimetrus 447.

Mileberramstalten, Prephylate 463, Mileberramstaten, Prophylate 469,

Milch, Prophylase 475.

Mikt 81.

Milch bel Supermidian 568.

- maye, but Obstigation 509.

Minustrialer 494.

Minembrasseronen 540.

Mineraletier bil Husten A68.

Historiakterien 440.

Machintenan, a Scandingfection 186, 208, 440.

- Einwarde gegen 444.

 iet Tubrenline der Drisen 182. Gehim 192. Kehltopf 443. Knechen 187. Lunge 407. Lupus 443. Ohr 443.

- Lenksyrtom 338.

Misserständnisse, Epissele der 22.

Minchberkmulang and Schimmberedoor 190.

Mindebad and Vellahelidation Kill.

Mollometres 494.

Molhes by Obstipation No.

Mollouwirthschaften, Prophylate 469.

Morghism ber Distribut 560.

- Schlidbeigkeit 667.

Morphalegie des Tuberbelturdies 14.

Mortalitis, s. Sterklichlock.

- der Taberminer nach Alter und Genitirecht 2003. Monpeya's Physchaethi 490, Managerinenge Spata 318,

Mandathnung 10st, 143.

Munthable, Complicationen, Minisch 634.

Mund, Hartnderenies 78. Mundichie, Infection St.

- Phys. 489.

— Telerkebneitlen in der 162.

Mundickleinhaut Infection, experimentally

Mandapaided ment interhitmentinded 200.

Материлоги 486.

Musbelensiding, Behanding 565.

Hinbelgeriniche ISS

Mukelbyperioticsis 368.

Muskel, pullederische Amiterie S18.

Maskelschmund, 357.

Musiculatur, Symptom 157.

Marking 368

Mydinsellin in Assent 200.

Myseris inherenken 353.

Machechate 400, 505.

Nuchtschweim, s. Schweim.

Nichtschreise, Behandlung 555;

Nührliden für Tuteskelberillen 20.

Nührklysters 153, 568.

Nahrmehle 491;

Nahrang, Menge and Genicht 481.

Nobringsbolart 491.

Nahrangunfection 19.

Brisen 180, 181.
 Nairengeuttel, Calorisenzentis 492.

Nurls 200.

Natheral-chromatical: Bedeutung der Tabereniner 1, 373, 454.

Nationalvernogen, Verloot an, Prophylanie 454

Name, Openplicationers, Mindrels 434,

Naccelautes 348.

Nase, Infection for 200.

Name amount, chemische Beschaftenheit 112,

Nascataberraicos Infection turch dis Blat-

pemir 114.

- lymphogene Infection 116.

- und Lungesphilio 113,

Noe, Tuberattaeilles is der, beitseenden 100.

Navoracles, Complicationer, Ministr 434.

Nascarschen, Infection 11%.

- primire Tuercules 116.

- Tuberralous and Langraphiblise 118. Namura-dunkaturik, Behandling 560.

Estrother 900.

National Mountemanna and Pyronic 968,

- salleyt A64.

Navon- und Kalifalze, Deposition 200.

Spinsterma, Tubercalor, 432,

Nektone, bende, durch Teberkelburillen 30.

Nervensystem, Symptome 361.

Norma laryng, inf., Likeman des 2029,

Negalgii 367, 368.

- Behandlene 565.

Symphia 202,

Segrathenic, Diagnose 425.

- Therapie 490;

Neprille 3722, 368.

- 0 obs 331

- do Vegos, Tachycardia SDL

Nickerangeklina 613.

Vers, Ampliettenarrang 4281.

- Tuberrala- HS.

Nurtuebider 517.

Submir 488.

- III Amerikan 368.

Obligation for Section 190, INL.

- der Juneaud 361. titul bei Ohrbystiser 569;

Obstigation 262.

- Behandleng NO.

- Instense iven Di.

Onden 202, 430:

- Dyenne 277

- Draudstrantifus durch 481,

- des Taryen, Bekonstlarg 570;

Nemali 360.

- Progress 451.

Ordination by Obstitution 369.

riefensstelläge, Schurparn 565,

Occupiages, Inlection 31.

Olo, Completion 485,

Ombustin 31K.

Our, Infection des TIS.

(Grinnels-neitraskang und Grinnfaler-

calme 170.

Outs'ercelow, Hannelost 119.

Digwenh 378.

Onus on Interiverpette title.

Operation and Onlineasiscentism 189. Operationerenden, Infection 70.

Dynam bit Diurrhos 869,

Opprenisogetald Blufroden 324. Orrigina 456.

Int. Vention 569.

Orthoppe 327.

Detres Lader 517.

Ottie media falerealosa DO:

Office tuberentum 120.

SIE munthaguro

those 51%

Palpation, Symptom 378.

Periathesis 368.

Parakirlayd, Schlatboigkeit 242,

Paralpse, Henerkeit 1829.

Paralytics her Thomas Nife.

Parenchymaton Inpetionmin disLange 542.

Parese des Stinaubuides 129.

Pathologische Afratamia 302.

Panillons, drehbars, ner Leiberr MK.

Paculate Lags 507.

Penis, Tubercul- 157,

Peptonic 490,

Protesmatchklyttier 494.

Percenties, Diagrams 417.

- Leler 357.

Sym 178-387,

Periolen contras 342,

- interestions 342

Perhandris Internal of 204.

Period Consideration 122.

Infection 147.

Pericarditic Taskyomile 948.

- tuberculosu, Proguess 451.

Ferdenphangitis tuborenima 306.

Perluncilatored to: Former 144.

Pentuseum, Complicationer, Klinisch 432.

Infection 148.

- expensestelle fol.

Freituritie, Tofesamache 409.

Pertunish relieber Mosten 560.

Percepotaten, sexuelle IGL

Phys Tubercaliers, Informs 74.

- Interior Jurel 226

Pflegorder, hathrische, Hurtighat der

Telepenham der 226, 471.

Pfegerinnen, synnyelsehe, Häufigkeit der

Tubinsalom but dan 236.

Pingorytesthorio 54, 285 Pinryackwarzk, Hussa 317, Pinryactriorealoss, Belandany 571.

- Programs 451.

Pholisadrian, Thorages 184;

Phenicstin 554.

Phosphaturis 265.

Phospher, Therspie 534.

Phrine als Infortiondrankish (Buhl) 7. Phrine als Infortiondrankish (Buhl) 7. Phrineiber, Veckele mit, Hamphat 200 ft.

Zahl der lebenden, in Premius 203.
 Premiuseber Habitus 292, 363, 356.

Philips Sents 308.

- - Dater 404.

PhysicalludeErodeissanger,Symptom375.

- Milli, Behaviling air 546

- Untracking, Disgress 412.

- - Prognon 441.

Physician Learning Course of 372.

Piascheiden 183.

Piguestrong der Batt 437.

Pigmentadies in Assent 330. Pilles, Krount-166.

Pinetages der Kehlderen 560.

Payriasis (absocution 35).

- versisoler 751.

Placenta, Integritatoricranges 254.

- Introvalies Herde in der 252,

- Filter 294.

Placestartaberculase bein Ther, histolog, 200,

Phoenteredien, Webenfuld green Telesconice 253.

Placentary Unbertraying 244.

- - Belingutzm 252.

Piconorphia des Tubericelbacillos ló-

Pierra, Infection der 115:

Plearamondst, Enforcing by Mathematical No.

- Teberkelbardlen ha 146.

Plearitz, Complication, kimiech 431.

- Diagnoss 439.

- Dyspane 327.

- Herter Sts.

- intermitian Hintgion 145.

- Program 461.

- Tachpourds 348.

Phuriticle Adhieurer, Schuerzen (65).

- Researce, Schnemes MA.

Plentinels Verio brungen, Schmerzen 302 Plentine arcticum, Therapic 503.

- - Inj Distrikes 569.

Paramakantrie 397.

Patternskokken 440.

Pasamonis, Blatany 225.

- Example of Telephone 40).

- gelatinise, klimisch 400

- philit 365

kinge 805; 307.

- Semadarbakters 441

- and Toloreston, Biograms 456.

Paramethern 311.

- Complication Ministr 431,

- Hellang der Tuberculom 436.

- künstlicker, Thorapie 549,

- Shannes Dit.

- Promuse 414.

Poplifealdrisentolerculoss 152.

Port wher Bassel 183.

Pristinction du Lung- 63.

Pristrenate Beiserhalt 329,

- Blatten 329.

Prisonnin 486.

- Thatm 550.

Printer Augustaberedisc 169, 171.

- Darminiscrelate 100.

- Drientsteredise 177.

- Gehiratalereniass 191.

Gesitültsberenlare 184, 136.
 Halsebraumtelerenlese 129.

- Infection, Bart 73.

- Kelifkapftaberonies 120.

- Kurchestaberealess 185

- Impoststronius 137.

- Tabrecoless for Mundrashenholds 88,

- - der Sam 114.

- - Its Nameschen 116.

- Okradernice 131

- Trackedtaberealise 181.

Private Prophylistis 456.

Processes markedone, Tabercalus 125,

- remains. Products not the fir Talercalon 104.

Programs, Augentoberculos 172.

- stochasps and der stocken Erschenungen 44K

Propertiese 450.

Prophylane: 452.

- Ameldin 644

Prophylant, in American 50%.

- Anthineman 400

- satisfacilitée 452.

- Annuppfisht 460, 466,

- Astalafortica 460.

- Backing 463,

- Desinfection du American 458.

- Dennifornamapports 462,

- Disposition 400.

- Paleibunfticht 401.

- Phiotohan 189.

- Hastentreplen #40 - indissipation #34.

- Interess des States 415.

- In Chairty 501

- Kesstinhubation 465.

- Maste 457. - Milch 478.

- Milebenramenhee 463.

Milekvirthickaften 468.
 Melterceptrils-diefen 469.

- mideral elementation Belonting 451

- Ordentistic Locale 402.

- prima 450c

Errichtung sar Reinfahltett 466.

- Beitleung 420, 462,

- Besultate 470,

- Schlichmung 463.

- Separation limiter Thirt 408.

- - for Tubermissen in the Kratikesklassen 463.

- Specifischehm 478.

- Speckatuft 437.

- Systematorsolver 461

 Statische Masserezein gegen die aumbeleliebe Tuberenione deil.

 — Massaakteen gegen die Thoetsberrelees 462.

Stromminguag 463.

- Thirribermine 450,

- Talonoslin 667.

- Telecolas-Nertittit, Abadus in Stat 472, housestable 471, Statmolden 471, Krankspfl-roothe 471.

- Versidaugun ML

- Veliabilitäten 463, 53)

- Warring 434

Personn and Proteinscorption 36, 315, 300, 100.

Proping and Proping and Aberta 280.

- Disapprez 366.

- Anarolis A2A

- Arylandon 208.

- Complicationin durch 438.

- Diambor 314.

- Fisher 345.

Fisherthingus 550

- Beilung \$97.

Byperimic 305.

- Kind 404,

- Englishing Std.

- Payelie STL

- Einfine unf Steam 270.

- Schrimservice, 306.

- Schreette \$56.

Symptoms 314, 334.

-Through 490.

- Tod darek souts laboriousus \$99,

- Usberrary duck Placents 280.

- Unbergang con Merter and Fracht 254. Protephones des Telestoltandles St.

Parallelitarini falegodon 337.

Pseudahrorlitin 208.

Pepilis, Veranterungen der 369.

Psychoen, Disposition 297.

Primare, Beaupipe, Symptone 234,

Purpetion and Kehlingtisheresion III. and Knorbestabercales 186.

Polnomika, Assellation 204.

- Progness 451,

Pols, Horshburgung 347, 440,

- Progress 451.

- Verburgenveng 249.

- - Schweite 1260.

Pempernishel for Otalipaton 549.

Popillenhillerun 480.

Pero 430:

Рунузаны 40).

Pyspneumethorax 511,

Pythine fig.

Pyroto, Behanding 568,

Quantitatie Verhältniss tel der Infection 230.

Questailler. Therapie 534.

Barkenhähle, Complication, klimisch 43d. — Intestion SI.

Eschemically, Petermine der 116.

Rissiprincis 39, 392

Bendlen Mr.

Bractice 575.

Remirralianing 329.

Brilinkusses 328.

Bopen, Lutters 458.

Regeneration, Buildin in 40.

Britegerinech 394,

Brindestian 17, 88, 408.

- oder latent 200,

Heinigung (Suchts) 45, 450, 462.

- Martin der 212.

- Zeit der 212.

- Therapie 50%.

Beinforneiblisster 194.

Beieffeldbeit 212

Entirheng ear, Prophylanis 494. Restorns der Thornewant STS.

Bestelenthingless des Telerkebasilies 25.

- - gegra Amtrickeen 26

neuen Findmiss 27.

prices Hitte 27.

- - more halte 22,

- - In Bidm 23.

- grpen Sonserlicht 30, 44.

- popul rhimische Staffe 30,

Breetin box

Bescrytish for Protests (Athentiqueyometik) 500.

of Tealine 502, a such Proteins.

Risorytomeleber 343.

Resultate der Prophylaxie 470 Respiritungsparat, Infection der, 106 tax

144.

- - capatacatille 66.

Betimban die Tuberkels 51.

Bettaction and Thurst 377.

Betragentkomkletten-Tuberrelise 182

Mean 486.

- her Obstipation 563.

Blemmittele Schnerren, Behandung 565.

Elionda 59).

Birinard bei Diarrim Mit.

Desmailm of the

- (destroid) %

Appearements Believelle : 142.

Eintgenetrablen 390.

Thurspie 545.

Retr and Velermines 429.

Buckermark, Talescore 192.

Mickgratowicknessing and Tolorenber. 546.

Bake (America) 481.

- Rhehmeten 542.

- Pitterhobanding 350.

- ver der Mahladt 481.

Bahaddhag do inberedoon Laryng 571.

Sarchitata Athenn 389, 391.

Salamano 454,

- bil Schailditti 568.

- Ploter 260.

- Mayon 250

Sallegt 31.

Same, Talerkeltarlike im 211.

- Emflace der Proteins auf 279.

Samulford ing the Inferior and Berelise 198.

Samethorsteen, Felder and Mingel 200.

Samented-Antuakure, Schemes 250.

Schallwichtel 382.

Scharlart, Dispuriture 20th,

- Drawgialeresiase 182.

- and Knockeptalecolore 180.

- Ohrmbereaks 121.

Schlid, Infection withroad 212.

- Symptom 371.

Schliffmywit 371.

- Progress 451.

- Behandling 567. Schliebung, Schlaffreighat 567.

Schliehthaubersch, Kinschriekung der Tubermisse durch 90.

Schlickthauer, Prophylanie 455, 463,

Schleinhart, Durchgüngigleit 287, a auch Durchgüngigleit.

Schlickburdenirden, Behandling 570.

Schnersen, Behandleng 565.

- and Waters \$32.

Sympton 311.

3lizm 360,

Schniereife ter Dracklikuung des Varen

Schrightet Ivi. (Nationalisa 5/2).

Schupflägfe, Schurven 565.

Schrapfing 310.

Nobiltal frost 344.

- Behandbarg 550,

Schillergam, Auge 173.

Schutmattel, Conttalorgues D&.

Schatzverfichtungen der Hard gegen infestign 72.

- Kehlkayi 124.

- Lamps 137.

- der Munthähle green littering St.

- der Nam 311.

- des Nauderschmitteners gegen Infortier 115.

- des Occaphagus gegen brischen 91.

- Ohr, gegen Infection 119.

Selvenehousstude, Alkahol bei 456.

Schwicke, makerielle, des Marcos 359.

Schrangerichaft, Disputition 28%.

Schoold 51.

Schurichmannestoff, Therapas 500,

Schoolin, Behandling 550.

Disganz 490.

- and Diarrice 356,

Schrostefried 254.

Schuring Prognose 450

Street, 211, 221,

Scient, Telephology 167.

Scrophaladerna 72.

Screphalass \$3, 123, 125 ff.

- Ohr 124.

- durch Tefestion van der Name kar 110.

- and Knoderdaterralus 184.

Scriphthin fidmk- and K omenatriadurg 183.

Sort #86.

Seilmeting, Nichols der Tubricilanties 414.

Sedian, needidos igt.

Secretary 169.

Schnerr, Talercales, 167,

Serret, Stagnation 145,

South Lakimisteralos 144.

Securitalisticsies, 308, 440.

Rethnien 562.

- Prognos- 450.

- Fisher 340.

Sermilianfection 440 s. such Minhinfection.

Sestimarkhappen, Palpation 378.

Sentjugger, Schmerren 565.

Separating des Tebercalises in den Krausenhauern 452

- branker There 40%

Server Blaze, Infortive 14).

Sers-Himo-Pystheres 432.

Serras, Maraghana 544.

Squaredtires 21.

Securit 431.

Security Personalities bill

Suegradarilm Differentieres ton Tabrickbeellm 17.

Sociale Verkälmen, Dispuince 291.

- - Kindne auf die Befertmittit 237.

Sulttärtaherkeit, Geborn 188.

Somitton 430,

Someorearurie in Hockeytings 549.

der Niederung und der Rübe bis 490 m. 553.
 der Rübe von 400 – 350 m. 514.

Snannrihirchm 519,

Simustena 770.

Sonat, Jurch Streets Describing Workinger 494.

Summirrad, Bullanter 324.

Scaramillain 498,

- Besidenz der Tuberkelbreitien 30.

- Thomas old.

Sour, Frequence 451,

- Symphon 361.

Srock, Schneroen 165,

Sperms, Telerisdinsilles in 156, 241,

Spire tentus ISI

Spirempie 335,

Spinster, Diagness 423.

Syltematicalities 387.

Spiller, Historican 285.

- laterale Authoritung 385.

Spitzierpreuming 379,

Spinitive and experimentally Telepholog,

Parallelieums 6%

Specialidam 14.

Spiresfilling H.

Spries, Labour 200.

Sport 504, 573.

Sparknipfe, Prophylare 457, 461.

Spreitfärelichen 458.

Spatian Aspendies (Athmatasayamedh)

500;

- Barillergählung 414.

- Beerigung in effentlichen Locales 462,

- themische Bestandtheile 1821.

- Irochtes mysfährlich 41, 42,

- Aygronicopini 47, 211

- at taferilanopadle 41.

Spoton, Infection der Genitalurgane 138. 182

dos Kehlkupfes 128, 110.

- des Naumpehreraumes durch 117.

Penganor 450.

- getrockness and rentiation, Prophylattis 450 E.

- Answerf schlieben, Prephylania 460.

— Symptome 318.

- Therapie 560.

- todio Bieffica in 43.

- trockens 63.

Speningsteroving, Spendichalterier

Sprinn, Vermilieken 102, 562,

Spatianismicklucken bit Kindern, Gentra-Aranton 264.

Stant, Interess desselben un der Prephy-Innie 4000.

Starticke Manuschesser gegen Telescopicse.

Statt- and Landweldkereng, Hastigheit der Tulerculos 237.

Stidte, grösere, als Cararte 519. Stallen der Langerstellererlene #33.

Shipbylekskien 440,

Statistic, Tuberculoso-Mortalitàs nach Alter and disableds 233.

Statistical Informatic 250.

Statistik, Mangel der Heridanstatistik 274. Stanbablagerenz im Respirationsorgum 106.

Stanbilepote, Intereson Scolerad T&L.

Stanbertwicklass, Therapie 50%.

Santinlahmen bei Kindern 140.

Stants, Nachweis der Tuberkelbankten im 45.

Stanbertsmockungen 212.

Smiringshypethuse, Behandling 545.

Sussan dir Lymphy 545.

Steinhauer, Dispetition 290.

Stocklickbirt, an Tuberculous in remuliedram Ländern 2, mich Alter und Gescaled 20, in Brancisphigosolin 236, 471, in Iron and Stedartalten 225, 471, in garren Stude 472, Absolute 471

Sherilda 374.

Stickhusten 316.

Streethedtshoong 123, 322.

Biazzen 422

Simulvalue 378.

Stockury des America, Dyspace 568. Steffreches/producte des Inberkelbacilles 34, 36.

- der Teberkettsrellen, Symphone JM: Strafanstalten, Tubercalose-Marialitas 225, 471.

Strame, Verhaussen der Bacillen auf der 41 Strammischen, Seltenbrit for Toberenber 5H 48:

Strameroinizing 44.

- Prophylarie 463.

Streptshillim 440,

Strephantas Int Herarchyache 567,

Stramon Belmhafeeting 188.

Strychninum 480.

Salusiditiz, Behandling 568.

Sobalpiros alima 514;

Suberiane Implear 56, 50.

Sublimat 30, 34.

- Therapie 334.

Sultmina 354,

Seffendien, Blatiture 3/4.

- Tadamento 000,

Selforni, Schlafforigher 567.

Sependilist, Televilling 568.

Symptom, Almagorany 265;

alligements 534.

- - Unisides 334.

- Incals S15:

- milliotine 205,

- Amwarf 318.

- Blat-335.

- Ciculationopporat 547;

- Ibra 561.

- Dysphight Etc.

Dyspany 326,

- Erkfärrene der 554.

- Pieber 339.

- Bare 352;

- Harmapparet 3000

- Hant 350.

- Heterion 328.

- Harpes mater 352.

- Huster 355,

- Importion 24le

- Kraftzyfald Sig.

- Durgen laring 322.

- Magen 258.

Mukshina 357.

Nerveniyalem 367.

Sympton Palpation 318.

- Percussing 378-387.

- Physicalische Erscheinungen 375.

- Protein 514. - Psyche 340.

- Schial S71.

- Schmerzen SSL - Schmeier SSS

- Sur 361.

- Thorshamonic 377.

Traver 454.

Tuberkei 314.

- Venturngovanal 588

- Vita semala 878.

- Zakurfeischrund 352.

Syphilis 125, 126.

— Dispositors 220.

- and Genitaltabercalose 150

- und Langestabercolose 143

- and Toberculos in Keldloyd 151, 636.

– broughth Herefrits 264.
 Systolischen Blasen 280, 284.

Tubak 572.

— Disposition ZAL Tabes messarates St. Tackyrontia 347.

Tarma, Hastin, Disposer \$21.

Totowireng, Infection 76.

Tensticism bei Obstration 507.

Terrallemiz bei Biarches 509.

Tuestakin ber Durries 568.

Taxalger by Dearing 563; Taxalin his Dearmon 563;

- Thorage 583,

Teschiptent, Prophylane 450,

Temperaturas-entr 550.

- Dinguess 417. - but relative fleibung 574.

- Biefigkeit fes, Diagnose 418.

Trajerster, Lefterr 480.

Temperaturscherankungen, Laftens 420.

Terpentin 31. Tetragenus 140.

Thurstathen 32.

Tieragie 471 ff.

a med dis simpless Parkte.

- Attaction 500.

Therapie, Abrehoug 500.

- Allcohol 400c

- Entitle Polyreadour NS.

- Amara 496,

– America 1470,
 – America 484.

- Anthible basiling 525.

Appetitions 543.

- Atherengsgrannettk 504.

- Asserabl due Octos and Silinus MS.

- Amount 557.

- linkimingradure 50).

- Bater 801.

- Herschmattickeit 507.

- Benegary 202,

- Bier's Wellich 545

- Blotherm (H.

- Unlimbers 481.

- Carminative 465.
- elements Mittel NES,

- Accuration Beauting 547.

Courte 208.

diskisele 477.
 Ivade 96.

- Dyspan 566,

Beernikung 481
 Erwingrigung 489,

Kindristing such temogradus 602,

Elektricinia 200, 545, 560, 565, 567, 568, 563.

- Kraikrons 490.

- Experimenta 500, 564.

Faredinten, allemeine 433;

- Fally 183.

Fiftyraparate 421.

- Fisher NO.

- Pleietle and Elecenthrone 483.

- Fleink and Erectopetopacus: \$40.

- Gehuge MZ.

pristige Beschaftigung 505,

- Gernaly 456.

- Serichberchützing 481.

- Gerickbessehner furch Orien 48L

- Thromofficienz 487. Berarchmarks 567.

- Britis 167.

- hydropathische Umerklage, Magen 486.

- log which-dustricks 477.

Therapie, Individualistes: bei der Ernübrung 484.

- Kehltopfinschwerden 570.
- Klewing 430
- Kima lat.
- Kehlenkydrate 484.
- Koldenkystrat-Naterpraparate 491.
- gemischie Kost 480.
- Landarfeethalt 497.
- Lagralaticale 500.
- Lebenheur 491,
- Liester 502.
- Lattedarding 4%
- Manage 400
- Mantiaradietei 570.
- Milchitin 487.
- Mineralwisser 494, 548.
- Molkenstmen 494;
- Markelmudding 565
- Naintipatiers 408.
- Nihepriparata 488.
- Semilie Mo.
- Nahrangal-tari 481.
- Phartasteluculus 571
- Houkalishe Match 541
- psychiadro 478.
- Problem weytion 480.
- Birtgenerables 345.
- Schlaffesigheit Dir.
- Schliebbesstwerden 570,
- Sahmerorn 866.
- Seems Marariano 544.
- Semilinia 438.
- mediache 533.
- Starring dyperimie 54%
- Symplematical 350,
- Trademores 494.
- Tubercalm 540.
- Februmälpergeschoden 492,
- Verdammantirungen 167.
- Volladierheidten 567.
- Water 481.
- Wohrmanhymens 166.

Thiere, Talerations such Alter 262. Thierinheroslaus, Prophylania 425.

- startishe Manusalesen 467.

Thirrymashi 56.

Thirteersuch, diagnostich 415.

Thenkondrie Sympton 377.

Thorax, pumpytischer, 876.

Thoras, Universalinibrit des kranken Stelle 377.

Thrimentikoogkeit, chemiecke lite-eleaffenbeit 174.

Throughous 300.

Thymal 31.

Tinctura Rhoi, Magonatonio 168:

- Strycker Magazatoria 368
- Valerianz, Magematanic 168.

Tot. 46%.

- Uranche 408,

Todarfall, Desirection 423.

Teste Taberkelbuchlen, Wirkung 35.

Tomifler, puthologische Anatomic 333.

Temltumin 54.

Tracket, Infection 183,

- Complications 432.

Tracksolonie for Largentzbereniose 571.

Tranhepeuren 494.

Traum, Scurpton 354, 372.

Transa and Augminterrulase 170, 172.

- Disposition 209.
- Eraperbation der Toberculos: \$30.
- und Gehirntaberedise 189,
- and Geninitalerenius 555;
- Interior 26, a such Verletting,
- and Knodentstereslaw 386.

Trismal, Schlidbeigheit 567,

Tripfetenventrurung beim Blutten 200, s. auch Bastentripfelow.

Tremendiel 121.

- Tubercubes 123.

Treamstachtigsbiem der Fenger 354.

Tales, Durchdaugdon 179, 120.

Televial, Manipole &

- derch tidte Bieffin 35.
- Conglomerate 304,
- der tiefnerund 311.
- histologica 40.
- hobb- 201,

Yelerleiknecken 350;

Taberbillerde in der menecklichen Placenta

- in der Wertreben Placenta 283.

Telephol, klyimus, Todosersuche 400.

- Symptoms 314.

- Yerschiedenheit in der Entwicklung 54.

Taborkalbauillen:

- or objectionenen Berden 406.
- in Absent 320.

Tuberbellion illen im Assourt, Disgasse 413. )

Bishque 90.

- bit Bullesten 322.

- in der Better 90.

- chemische Analyse IX

Classification 15.

- Cultivirung 20.

- Degenerations exchetes upon 14.

- Differentiate von Leptebacklen 16.

- - von Sampunbardlen 17.

- Enthisting 10

- Pirture 12, 13, 413,

- specifische Firbbarkeri 15, 25.

-- - W Cilliminarandin Sill.

IN EA THE

- im Endound 193

- ayurakopush 47.

- hapteng 16 ff.

- Infertionsprope 16.

- Enumplish 54.

- Lebenshaur 25, 43,

Morphologie 14.

- Saskweis durch Thisrpersuch 416.

- - Im Pittels 41c

- sin Tarrell 30,

Pleasinghia 15.

Prepagationapolis 30,

- Beistenfährlicht 25.

- - perso Justischnen 26.

- - charalele Steffs 50,

- in der Finke 20;

- organ Finition 24.

- - Hins M.

- - Kulta 200

- - in Leichen 25,

- - pips Saimleh 3),

- Staffwechalteoducts \$4;

- Thirremaks M.

- Utoperat 41, 203.

- Varenber-Sporenhildrag 14.

- Verlauring Jurch

- Annual 41.

- Fares 45.

- - Fieldh 41.

- Fliggs 42,

Miles 41

- Natmedidalia 42.

- Philipping 40.

- - Reportmer M.

- Tor 41

Teleristbucilies, Verbridting durch Vaginal-

schittin 41.

- Viralengurbirschied 33.

- Yitalitat in Körpet SS

Yarkamuru :

ausserhalt des Körpers 32.

- aids in des Kuspirationdaft 42.

- - in From 43:

- - Heriklappen 19%

- Herrikrombus 193.

- in Kasekenfen IIIO,

- - in Must 167.

— im Sarkenperide Dit

- - in Nurbea 408,

- in der Nass Geumder 110.

im Plearsereidat 146:

— in Spring 158.

- notis in Spatim 43.

- im Spermi 241.

in Steel 45

- in Thin St.L.

- in verkalitien Herden 108,

- Washchausteaperatur 24.

- Inde, Wirking 35.

Wicking, allgonoine 36.

- - Synds 27.

- Wolapute 44.

- Zahl las Auswurf 414.

Telecolor-Mortaltit, s. wish Sterklick-

kest, Prophylass 456,

- Abnahms, Prophylass 471, 472.

Tubopenines Purcheomobilis 2006.

Tabermionia branchislia 307.

- perileonehislis 396.

- provincelaria 306.

- retracous cutis 72, 74, 35, 77, 78.

Tuberculia 502.

- Bluveninderung 339.

- Diagness 416.

- Districe 364:

- Belddiageness 487.

and fichimtelerrales 183.

- Inglinotas 467.

- Inhalation von NS.

- Prophylate het Thieren 467.

- T. R. 545,

- Yerbard 968.

Tebercoleccon 543.

Times allow 18%.

Thurston Internative Am Kritingter 124.

Farmers, Intercedies, der Nam 109, — der Tracket 134, — der Zenge 81, Tarner, Brikkeiten 342, Typhen, Disposition 300, Types interess, Disposes 490, — Flater 343,

Ubiquitit der Taberkelbaellen 41, 200.

— und Duposition 282.

Februmathering, Gefahren der 486.

Extermatheringsmethaden 492.

Cebergung von Bakterien durch die Finconta 244.

der Teberkelbacillen in den fieblen.

Ereisiat, Hinderston 202.
Unbergampetationen 202.
Unbergampetationen 202.
Unbergampetationen Kall SL.
Unbergampetampetationen Kall SL.
Unbergampetampetationen fielderst 143.
Ulem, inbermisse des Schlapfes 124.
Ulemation, inbomisse der Mandachleimbat S3, jennkr S3.

Ulem, tabecculiers der Nam 109. Umfang der Berde, Programs 449. Umsehlage, franktivarine. Auswird 560.

- bd Dimthee 569.

- frackle, and Maren 568.

- Buchtmarne, bei Schwerzen 365.

Calculated Athena 300, Calculater Artest 372.

Campaigner Probabler 47.

Branis, Tobsercache 409,

Emter, Tuberestein 165:

Cothes. Teleprolose 157.

Urin 395.

- als Infectionsquelle 40.

Propositalesbercaless, Augunorpoint 151,

- Barrieson 151.

Leogenstalapparat, Complicationen 487. Infection 484.

Proportiones System Infection 164.

Vanduation, Inductor 79.

Vanolen-Specentilling der Teberkeitzeillen 14.

Vague, Congression des Tachpurche 348. Vagueriumz, Dyspus: S26.

Valentine a Fleischunt 400

Vassastonisto Erregturket 3Rt.

Vaccinities Street, 168

Venezgerkunds, Dügmer \$24

Vanantasiling 500.

Venezining 420.

Testilation 872

Yerstrinsalle, Schneroen 165.

Vertoscan Thapsen, Therapie 544.

Verbreibung der Tuberkelbasillen auf dem Lemphrage 66.

- darch die Blettein 66.

Verlanzagarani, Infection 81-106.

- Symptom 258

Verdamaphilia 341.

Verdausagswormgen nuch Milch 487.

- Behandling 567.

Verdaumpiorgum, Physiate 649

Verdingen Laft 545.

Vererburg, a much Companial.

- fee Battline 241.

- Laudintin 700.

Gests det, in compredicts des Lebensalter 278.

Verkäsung des Tuberkels 582.

- 397.

Yerkalburger 304, 309, 406.

Verlocky, Disposition 2007.

- mit Teleprotiem, Hårdaket'des 208.

Verkreidung 394, 300

Verland 409.

- Program 449.

Verletmar, Mmd 82

- NAM SIR.

- Haat 25

Vermogenshape, Einschrankung durch 507.

Vernogeneverhilminn, Prognoss 449.

Veneziningen tentritek Prophylass 471, Verruckfielt 350.

Vertialing des Systems 47.

Vertueburgoysten (Therapie) 428.

Visionlärstämen 388.

Viela Hänfigkeit des Tolorenben 235.

Virtimostatusekista der Tuberkalbaeillen 33, 50,

Vita sexualis, Symptome 323,

Vinding des Teberfollantfin im Korper 33. Vindenyacijus 300,

- Disgress 423;

Valloheilstenen 527.

- Prophylan 465,

- trad Prophylase 54th

Visales 200. Venitte, Bahundlung 568, Velmerabilitie 283.

Washenmarnergie, Taberculose 264. Washethernstemperatur 24. Wagen (Therapie) 481, Warely, Infretion durch 25. - Prophylican 458. Waisenkinder, Beridint 271. Wandermiller on Tabubil 50, 51, 53, Weckselfelow 344. Webshraft, Peopleylate 434. Weir-Milchell wakes Vertaleen 45%; Weinemein bei Obstipation 264. Wetherstraining Progress 651.

- der Baellen 430.

- - Aves 450.

- Brotshira 432.

- Dam 435.

- - Driver 4hh

— Gehim 435.

- Gelenke 435. - Heet 438.

Kehilopf 432.

- - Kneden 435.

- - Mays 415. - - Miliartabemiose 438.

- - Longe 438. - - Nam 434.

- - Dissphagus 425)

- - 10th 835.

- Bichen 434. - Seron High 431.

- - Tracken 432.

- - Uregenitalapparat 137.

Were, averaglished schools 438. Wermit 486,

Waterstandskraft der Zeilen 965. Wind Latina 479. Winderstational Sea. - sidlicht, der Niederung und der Hähr his 400 m 514. - - pat Marrickium 611; Winter and Scannessons in Back gettirge 516, Wittering, Einthesten 328. Witzski-Papier, Selemenses 565. Webnellehtigkeit, Disputition 290. - Endow onl the Information 284, Wehreng, Indetter durch die 211, 221. Theraps: 574. - Tabelettadlin in de: 44 Welmingthogieni 50% Wurgen \$60.

Wisterklims 514, 521. Zahl der Basilim Progress 450, Zahne, Zahnestration, Zahnevries als Ugmehr falveraliser hafeeting 88, 89, 90. - mnies, Therapie 486. - Pflege det, bei Tratheneur 490. Zultufieleck, Taborenium des 80, primir 80. Zubaffrüchrund, Symptoms 302. Zerhill, freunbesttinder Rich. - darch Scendirholnerien M6. Zerialleprodutte, Symptoms S15, 734. Zerreindichkeit der diefann 562, Zellengefüngnisse, Tuberentisse im 225, Emministe Alla Emgiber 456. Kanahma der Tuterentous in Carotten 228. - and Abraham for Toforcelow, Schlerhalbe Shattisk ZIL

Zunge, Tubermann der 83, 84; primar 89.

- Tentem 83.

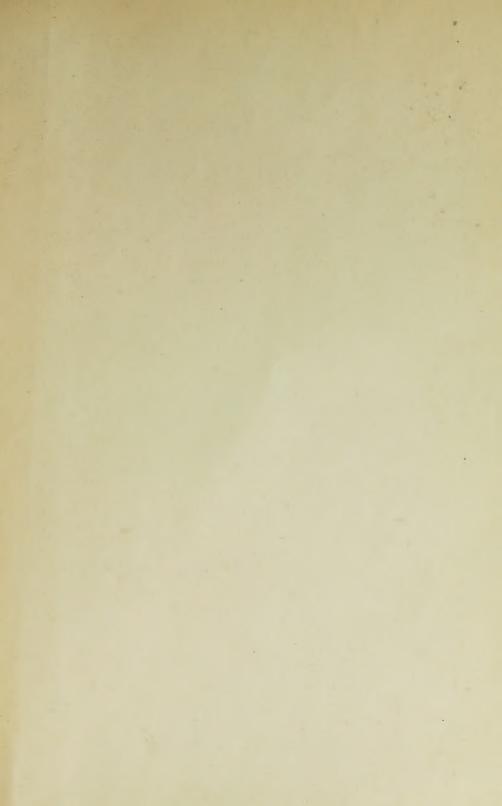





